

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Museum Library

QH

45
.041

V. 1

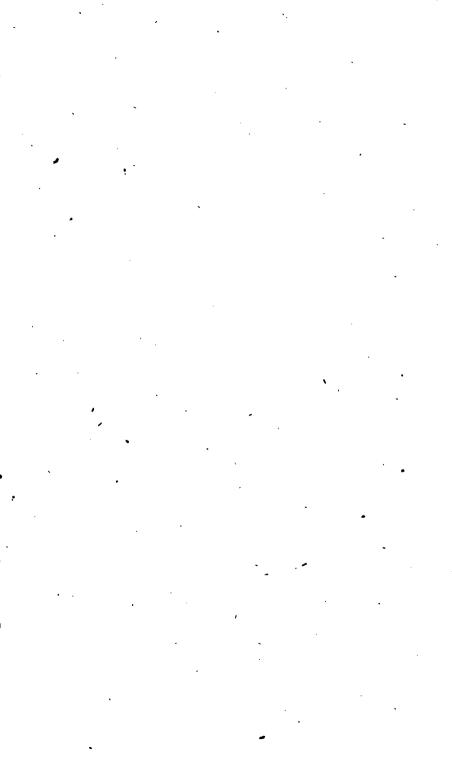

Allgemeine

# Naturgeschichte

für

alle Stanbe,

pon

Professor Oken.

Erster Banb

Mineralogie und Geognofie

Dr. J. A. Waldner.

Stuttgart, Poffmann'sche Berlags-Buchhandlung. 1839.

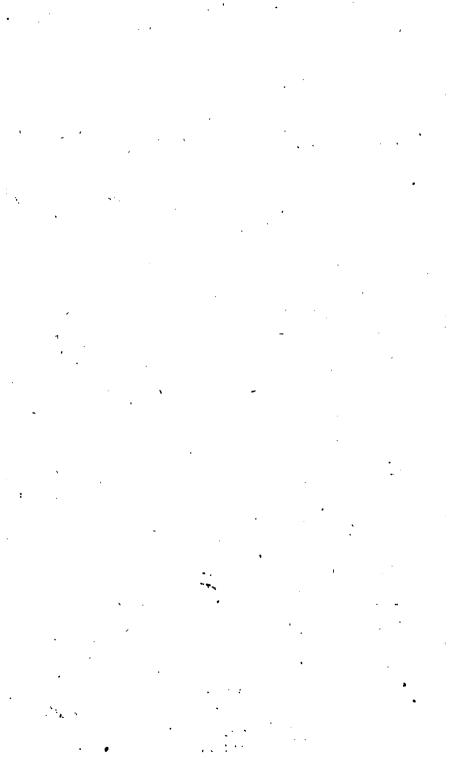

07-9-45. XXJ

# Uebersicht

ber

# Mineralogie.

Einleitung, G. 1. Eintheilung ber Raturgefchichte, 5. Drganische Rorper, 8.

Mineralien, 25.

1. Mathematische Eigenschaften, 33. Unvollommene Erpftalle, 66.

2. Phyficalifde Eigenfchaften, 94. 3. Chemifde Eigenfchaften,

112. Spstem, 135.

Erfte Claffe.

Erben, 135.

I. Ordnung.

Riefelerden, 136.

1. Sippschaft. Quarg= artige.

1. Geschlecht. Quary, Ames thuft, Rabenauge, Chalcebon, Chrysopras, Feuers ftein, Sornftein, 141.

Jafpis, Riefelfdiefer, Riefels finter, Achat, 144.

Drens allg. Raturg. I.

2. G. Opal, 146.

2. Sip. Demant, 148.

3. Sip. Bircon, 150.

II. Ordnung.

Chonerden, 152.

1. Sip. Thonebelfteine.

1. G. Korund, Sapphir, Smirgel.

2. G. Smaragd, 154. 3. G. Topas, Physalith, Ppe-

nit, 155. 4. G. Chrpfoberpll, 157.

5. G. Granat, 158.

6. G. Befuvian (3bocras), 161.

7. 3. Didroit, 162. 8. S. Staurolith, 163.

e. Charletty, 103.

2. Sip. Schorle, 164.

1. **G**. Schörl. 2. G. Arinit, 166.

2. S. Epidot, 167.

3. Gip. Beolithe, 168.

1. G. Beolith.

2. G. Stilbit, 170.

3. G. Desmin, 170.

4. 3. Unaleim, 171.

5. S. Chabafit.

6. 3. Laumontit, 172.

7. . Rreugftein, 173.

8. 3. Drebnit, 174.

4. Sip. Glimmer, 175.

1. . Rwevachfiger Glimmer.

2. G. Ginachfiger Glimmer, 176.

3. G. Chlorit, 177.

4. 3. Talf, 178.

5. S. Dinit, 179.

5. Sip. Leucite, 180.

1. &. Leucit.

2. Saubn.

3. Lafurftein, 181.

4. Sobalith, 182.

6. Sip. Stapolithe ..

1. G. Stapolitb.

2. Rephelin, 183. 3. Chiaftolith, 184.

7. Sip. Bavellite, 185.

1. 6. Bapellit.

2. Lazulit.

3. Türfis, 196.

4. Amblygonit, 187.

5. Rrvolith.

8. Sip. Felbspathe, 187.

1. G. Feldspath.

2. Ryafolith, 191.

3. Albit.

4. Periflin, 192.

5. Labrador, 193. 6. Anorthit, 194.

7. Petalit, 195.

8. Dligoflas.

9. Spobumen, 196.

10. Andalufit.

11. Bildftein, 197.

9. Sip. Epanite, 198.

1. G. Cyanit.

2. Sappbirin, 199.

3. Sillimanit.

10. Sip. Gabolinite, 200.

1. 6. Gabolinit.

2. Oribit.

3. Alanit.

4. Yttrotantalit, 201.

5. Polymignit.

11. Sip. Dedfteine, 202.

1. . Dedftein.

2. Derlitein.

3. Dbfibien, 203.

4. Bimeftein, 204.

12. Sip. Diaspore, **205**.

1. G. Diafpor.

2. Wortbit.

3. Pyrargillit. 4. Allophan, 206.

5. Oprophplit.

13. Sip. Thone, 207.

1. G. Abon.

2. Thonftein, 210.

3. Porgellanerde.

4. Cimolit, 211.

5. Collprit, 212.

6. Steinmart.

7. Bergfeife, 213.

8. Walterbe. 9. Bol, 214.

10. Gelberde, 215.

III. Ordnung.

Calkerden, 215.

1. Sip. Zalt=Ebelfteine.

1. G. Spinell.

2. Chryfolith, 217.

2. Sip. Spedfteine, 219.

1. G. Talferbe-Spbrat.

2. Spedftein, 220.

3. Gerpentin, 221.

4. Vifrosmin, 222.

5. Meerschaum, 223.

3. Sip. Magnesite, 223.

1. . Magnefit.

2. Spbro:Magnefit, 224.

3. Mefitinfpath, 225.

4. Sip. Boratite, 225.

1. G. Boracit.

2. Spbro-Boracit, 226.

3. Wagnerit, 227. Revbrit.

IV. Ordnung.

Kalkerden. 228.

1. Sip. Ralle.

1. 6. Ralf.

2. Arragon, 237.

3. Plumbo=Calcit, 241.

4. Dolomit.

2. Sip. Oppfe, 244.

1. 3. Gppf.

2. Unbpdrit, 248.

3. Obarmafolith, 249.

3. Gip. Bluffpathe, 251.

1. 6. Muffpatb.

2. Apatit, 254.

4. Sip. hornblenben, 256.

1. G. Zafelfpatb.

2. Augit; Diopfib, Sablit, Faffait , Roffolith , Bedenbergit, Diallag, Brongit, Spperfiben, Afmit.

3. hornblende, 263. Tremolit, Strablftein, Anthophyllit, Ura: lit, 28beft.

5. Sip. Apophyllite, 270.

1. . Apophpllit.

2. Dfenit, 271.

6. Sip. Schwerfpathe, 272.

1. . Barpt.

2. Ebleftin, 275.

3. 2Bitberit, 276.

4. Barpto-Calcit, 277.

5. Strontianit, 278.

7. Sip. Titanite, 279.

1. G. Titanit.

2. Pprodlor, 280.

3. Datolith.

4. Somerftein, 282.

Awente Classe.

Salze, 283.

I. Ordnung.

Erdfalze.

1. Siv. Mlaune.

1. S. Alaun.

2. Alaunftein, 285.

3. Aluminit, 286.

II. Ordnung.

Laugenfalge, 287.

1. Sip. Steinfalge.

1. G. Steinfalz.

2. Digeftivfalz, 289.

3. Salmiaf.

2. Sip. Soben, 290.

1. 6. Soba.

2. Trona, 291.

3. Gay-Luffit, 292.

4. Zinfal, 293.

5. Saffolin.

3. Sip. Salpeter, 294.

1. G. Ralifalpeter.

2. Natronfalpeter, 295.

3. Ralffalpeter.

4. Sip. Glauberfalze, 296.

1. 3. Glauberfalz.

2. Thenardit, 297.

3. Glauberit, 298.

4. Dublicatfalz.

5. Bitterfalz, 299.

6. Mascagnin, 300.

III. Ordnung.

Brengfalze, 300.

1. G. Sonigftein.

2. Sumboldtit, 301.

IV. Ordnung.

Ergtalge, 802.

1. Sip. Bitriole.

1. S. Gifenvitriol.

2. Odmefelfaures Gifenornd, 303.

3. Botrpogen.

4. Rupfervitriol, 304.

5. Binfoitriol, 305.

2. Sip. Saloibe.

1. S. Gifenhaloib.

2. Eifenfalmiat, 306.

3. Rupferbaloib.

#### Dritte Classe.

Brenze.

I. Ordnung.

Erdbrenge.

1. Sip. Schwarztohlen.

1. &. Unthracit.

2. Steinfohle, 307.

2. Sip. Brauntoblen, 309.

1. G. Brauntoble, Torf.

II. Ordnung.

harztrenze, 311. 1. Sip. Sowefel.

1. 3. Schwefel.

2. Gip. Sarge, 313.

1. 6. Bernftein.

2. Retinit, 315.

3. Asphalt.

4. Claterit, 316.

III. Ordnung.

Settbrenge, 317.

1. Sip. Talge.

1. G. Bergtalg.

2. Raphthalit.

2. Sip. Dele, 318.

1. 6. Steindl.

IV. Ordnung.

Ergbrenge, 319 ..

. 1. Sip. Graphite.

1. 3. Graphit.

#### Bierte Claffe.

Erze, 320.

1. Ordnung. Ralche.

1. Sip. Gifenfalche.

1. G. Dagneteifenftein.

2. Chromeifenftein, 322.

3. Titaneifen, 323.

4. 3lmenit.

5. Rigrin, 324.

6. Menaccan.

7. 3ferin, 325.

8. Franklinit.

9. Wolfram, 326.

19. Tantalit, 327. 11. Eifenglanz 328.

12. Brauneifenftein, 331.

13. Gotbit, 333.

2. Sip. Dangantalde, 334.

1. G. Beidmanganers.

2. Braunit, 336.

3. Manganit.

4. Schwarzmanganerz, 337.

5. Pfilomelan, 338.

6. Rupfermanganers, 339.

3. Sip. Binnfalde, 340.

1. G. Binnftein.

2. Rutil, 342.

3. Octaebrit, 344.

4. Uranpecherz.

4. Sip. Untimontalde, 345.

1. . Weißantimonerz.

2. Weißarfeniterz, 346.

5. Sip. Rupfertalche.

1. S. Rothtupfererg.

2. Rupferfdmarge, 347.

3. Rothzinferz, 346.

6. Sip. Dder.

1. G. Molpbbanoder.

2. Wolframoder.

3. Antimonoder, 349.

4. Uranoder.

5. Ebromoder.

6. Bismuthoder, 850.

7. Robaltoder.

8. Mennige.

U. Ordnung.

Belauerte Erge, 351.

1. Sip. Salinifde Eifen:

1. G. Spatheifenftein.

2. Ilvait, 354.

3. Siffingerit, 355.

4. Eronftebtit, 356.

5. Pprosmalit.

6. Grunerbe, 857.

7. Rrofpbolith.

9. Raforen, 358. 9. Gruneifenftein, 859.

10. Bivianit.

11. Burfelerg, 360.

12. Storobit, 361.

13. Triplit.

14. Pittigit, 362.

15. Rafeneifenftein.

2. Sip. Salinifche Rans ganerge, 364.

1. G. Manganfpath.

2. Mangantiefel, 365.

3. Sip. Salinische Cer: erge, 366.

1. G. Cerit.

2. Roblenfaures Cerorpbul.

3. Fluor=Cerium, 367.

4. Vttrocerit.

4. Sip. Galinische Bints erge, 368.

1. G. Zinkspath.

2. Binf: Glabers, 369.

3. Binfblutbe.

4. Gabnit (Automolith), 370.

5. Sip. Galinifhe Blei:

1. G. Beifbleperg.

2. Bitriolbleperz, 373.

3. Rupferblepvitriol, 874.

4. Ternarbleperg.

5. Roblenvirriolblev, 375. 6. Rupferblepfpath.

7. Buntbleperg, 376. Grunbleperg.

8. Gelbbleberg, 378.

9. Rothbleperg, 880. 10. Bauquelinit, 381.

11. Geelbleperg.

12. Banabinbleperg, 382.

13. Sornbleperg. 14. Chlorblep, 883.

15. Blepgummi; Bleperbe.

6. Sip. Galinifde Gilber.

er; e, 384.

1. G. Sornfilber. 2. 3obfilber, 385.

3. hornquedfilber.

7. Sip. Galinifde Rupfers erge, 386.

1. 3. Malachit.

2. Riefelmalachit, 387.

3. Rupfersmaragd, 388.

4. Rupferlafur.

5. Atalamit, 390. 6. Brochantit.

7. Phosphormalachit, 891.

8. Dlivenmalachit,

.9. Dliveners, 392.

10. Linfenerg, 393.

11. Euchroit.

12. Strahlerz, **894**.

13. Erinit.

14. Rupferglimmer, 395.

15. Rupferschaum.

16. Conducrit, 396.

8. Sip. Galinische Uran: erze u. a.

1. S. Uranglimmer.

2. Robaltbluthe, 897.

3. Ridelblutbe, 396.

III. Ordnung. Behmefelerze, 398.

1. Gip. Riefe, 399.

1. . Gowefelfies.

2. Binarties, 402.

3. Magneffies, 405.

4. Arfeniffice, 406.

5. Arfenitalties, 408.

6. Saarfies.

7. Rupfernidel.

S. Arfenifnidel, 409.

9. Untimonnidel.

10. Speistobalt, 410.

11. Robaltfies, 411.

12. Glangfobalt, 412.

13. Ridelglang.

14. Spiegglangnidelfies, 413.

- 15. Rupferfies.

16. ginnfies, 415.

17. Buntfupfererg.

2. Sip. Glange, 416.

1. G. Rupferglang.

2. Rupferindig, 417.

3. Gelentupfer, 418.

4. Eufairit.

5. Gilberglang.

6. Gilbertupferglang, 419.

7. Sternbergit, 420.

8. Shilfglagerg. 9. Sprtbglagerg, 421.

10. Polpbafit, 422.

11. Fahlerz, 423; Tennantit.

12. Blepglang, 426.

13. Gelenblep, 427.

14. Gelenfupferblep, 428.

15. Gelenfilberbley.

16. Gelenquedfilberblep, 429.

17. Molpbbanglang.

18. Wismuthglang, 430.

19. Rupferwismutherg.

20. Gilberwismutherz, 431.

21. Nadelerz.

22. Tellurmismuth.

23. Tellurwismuthfilber, 482.

24. Blattertellur, 433.

25. Tellurblep.

26. Tellurfilber. 27. Weißtellurers, 434.

28. Schrifterg.

29. Graufpiegglangers, 435.

30. Binfenit, 436.

31. Sebererg, 437.

32. Samefonit.

33. Plagionit, 438.

34. Bournonit.

35. Berthierit, 439.

36. Untimontupferglang, 440.

3. Gip. Blenben.

1. G. Spiegglangblenbe.

2. Manganblende, 441.

3. Selvin.

4. Bintblenbe, 442.

5. Gilberblenbe, 444.

6. Myargyrit, 447.

7. Binnober, 448.

8. Raufchgelb, 449. 9. Realgar, 450.

IV. Ordnung.

Bediegene Erje, 451.

1. 3. Gifen.

Meteorfteine, 452.

2. Rupfer, 459.

3. Bley, 460.

4. Wismuth. 5. Tellur, 461.

6. Spiegglang.

7. Arfenit, 462.

8. Quedfilber, 463.

9. Umalgam.

10. Silber, 464.

11. Spiegglangfilber, 466.

12. Gold, 467.

13. Platin, 470.

14. Palladium, 472.

15. Bribium, 473.

16. Osmium-Irid, 473.

# Beognofte, 475.

I. Wetrographie, 476.

Erfte Abtheilung.

Cryftallinische Gelteine,

1. Sip. Quarze. Quargfels, hornftein, Riefelfciefer, Jaspis, Besichiefer, ' hornfels.

- 2. Sip. Felbspathe, 484. Beißftein, Granit, Spenit, Gneis, Felbstein, Rlingstein, Trachpt, Anbesit, Pechstein, Periftein, Obsibian, Bimsstein.
- 3. Sip. Slimmer, 495. Glimmerfciefer, Chloritichiefer, Talgichiefer.
- 4. Sip. hornblenden, 497. hornblendegeftein, Grünftein, Spperfthen, Gabbro, Ellogit, Augitfels, Dolerit, Bafalt, Melaphyr, Leucitaphyr, Bafanit.
- 5. Sip. Serpentine, 507. Serpentin, Ophit.
- 6. Sip. Thone, 508. Thonftein, Thonfchiefer, Schaalftein.
- 7. Sip. Ralte, 513. Ralfftein, Dolomit, Mergel.
- 8. Sip. Gppfe, 516. Spp8, Anhphrit.
- 9. Sip. Salze, 517. Steinfalz, Alaunfels.
- 10. Sip. Eifen, 518. Ragneteifen, Eifenschiefer.

Bwepte Abtheilung.

Nicht ernstallinische Gesteine, 518.

#### A. Conglutinate.

- 1. Sip. Sanbfteine. Quargfanbftein, Thonfanbftein, Ralffanbftein, Mergelfands ftein.
- 2. Sip. Conglomerate, 520. Bon Riefel, Rall, Augit, Eifen, Bimiftein, Bafalt, Trachpt, Klingftein, vullanifcher Tuff,

Peperin, Granit, Eifenthon, Porphpr, Grauwade, Ragelfinh, Mufcheln, Knochen.

B. Congregate, 531.

- 1. Sip. ber Thone.
  Porzellanerbe, Thon, Poliers fcbiefer.
- 2. Gip. bes Grufes, 532.
- 3. Sip. bes Sanbes, 533. Quargfanb, Gifenfanb.
- 4. Sip. ber Roblen, 534. Steinfohle, Brauntoble, Torf.
- 5. Gip. ber Adererbe, 536.

#### II. Orographie, 543.

A. Form ber Gebirgs. maffen.

Berge, Gebirge, Thaler, Chenen.

B. Struftur ber Gebirgs. maffen, 559.

Schichtung, Lagerung, Berfteinerungen.

C. Elaffification ber @e. birgsbilbungen, 577.

#### I. Claffe.

Sefchichtete Gebirgs. bilbungen, 679.

I. Orbn. Aufgeschwemmte Gesbirge.

1. Alluvium.

Berwitterung, Sebungen und Sentungen, Gleticher und Polareis, organifche Refte.

2. Diluvium, 631.

Seifenmerte, gelsblode, Rnodenboblen, Mufdeln.

- II. Ordn. Tertiares Ges birge, 648.
  - a. Obere Gruppe, 650. Molaffe.
- b. Untere Gruppe. 661. Grobfalt.

III. Debn. Geeunbares Gebirge, 670.

a. Rreibe, artefiche Brunnen.

b. Buragebirge, 684.

Baiberthon, Corallenfalf, Gos lenhofer-Schiefer, Bohnerze, Roogenftein, Lias.

c. Triasgebirge, 719.

Reuper, Lettenfohle, Dufchelfalf, bunter Ganbftein.

IV. Orbn. Mebergangs : Ses birge, 731.

1. Rupfericiefer-Gebirge, 732.

2. Steinfoblen Gebirge, 738. 3. Silurifdes Gebirge, 753.

3. Silurifches Gebirge, 753. Graumaden-Gebirge.

4. Cambrifdes Gebirge, 763. Hebergangs-Schiefergebirg.

V. Orbn. Grundgebirge, 768. Urgebirge. IL. Claffe.

Massige Gebirgs.
bilbungen.

I. Ordn. Bulcanifces Gebirge, 777. Bulcane. Bulcanifche Produtte, 785. Erhebungs-Kratern, 792. Golfataren, 797. Bafalte, 805. Urfache ber vulcanifchen Erfcheinungen, 814. Erbbranbe, 819.

II. Orbn. Plutonifches Gebirge, 820. Granit, Spenit, Porphpr, Grünftein, Gerpentin. Lagerflätten ber Erze. Emporhebung ber Gebirgsfetten, 839.

# Oken's Mineralspstem.

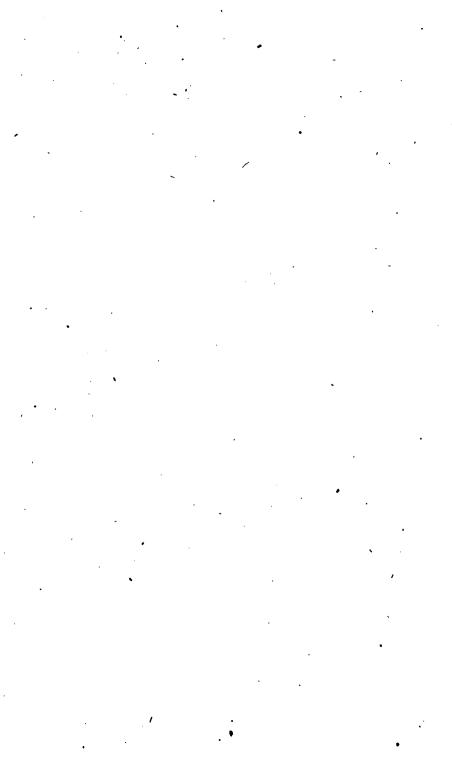

Da ber Berfasser nur meine oberen Eintheilungen angenommen bat; so ist es wegen ber Uebereinstimmung mit ben Pflanzen und Thieren nothig, daß ich hier die ganze Classifistation der Mineralien nach meinen Grundsähen beistige, welche sich in meiner Naturphilosophie 1809 und meinem Lehrbuch der Naturgeschichte I. 1813 aufgestellt finden, besonders aber in meiner kleinen Schrift: Das natürliche System der Erze. 1809. 4.

Diefe Eintheilungen, besonders die Ordnung der Erze in Ornde, Gefanerte, Gefch mefelte und Gebiegene, find zwar gegenwärtig in allen Lehrbüchern angenommen, aber gang principienlos, so daß man nicht mehr ertennt, worauf ich die Bunfte ober Familien gegrundet habe.

Ich betrachte die Mineralien als Individuen, so wie die Pflanzen und Thiere, mit dem Unterschiede, daß bei ihnen der individuelle Character bloß in ihrer Entstehungsart, in den chemischen Bestandtheilen und den physischen Wirkungen besteht, und nicht in der Gestalt, mahrend den andern nicht bloß die chemische Mischung, sondern auch die Gestalt wesentlich ist. Ein Mineral kann zerschlagen und zu Pulver zerstoßen werden: es bleibt dessen ungeachtet dasselbe. Man kann zwar allerdings sagen, das Gesüge ändere sich auch im Staube nicht: allein wenn auch das Gesüge ein Erkennungscharacter ist; so verräth es doch nicht den wesentlichen oder Wirkungscharacter des Indiv duums, nehmlich wie es sich chemisch und physisch verhält, welche Schwere, Harte, Durchschlichtigkeit n. dergl. es besicht.

Wie Pflanzen und Thiere Organe haben und nichts anderes als die Darstellung und Combination Dieser Organe sind; so haben auch die Minevalien ihre Organe, nehmlich die chemischen Bestandtheile, und sind nichts anderes als die gesehmäßige Combination derselben. Man muß übrigens diese Bestandtheile nicht maschinenmäßig nehmen, sondern im Gedächtniß behalten, daß verschlebene Bestandtheile für einander vicariiren und mithin Mineralien zusammengehören konnen, die zum Theil ganz verschiedene Bestandtheile haben. Die Urstosse, wie Kohlen, Samer- und Wasserstein, sind gleichsam die Gewebe der Mineralien; die

andern Stoffe, wie Metalle, Schwefel, Erden, Laugen und Sauren, find bie anatomischen Spsteme, aus welchen die Organe und endlich die Leiber selbst, nehmlich die Mineralien, zusammengeseht werden.

Die chemischen Beränderungen des Erdelements (oder besser, ba das Erdelement nicht bloß aus Erden, sondern auch aus Salzen, Instammabilien und Erzen besteht, Ir d genaunt und die Mineralien Ir den), so wie seine verschiedenen Combinationen können aber nur durch äußere Einstüsse hervorgebracht werden oder auf genetischem Wege, gleichsam durch die Eltern der Mineralien oder Irden. Sie sind nehmlich nichts anderes als Irdveränderungen, indem es im Wasser, in der Luft und im Aether, als bloß allgemeinen Materien, keine Verschiedenheiten oder keine Individuen gibt. Als aber die Irdmasse sich aus den Urmassen niederschlug, war sie entweder ganz rein, oder erlitt eine Veränderung durch den Einstuß des Wassers, oder der Lust, oder des Feners: denn diese sind die einzigen Materien, welche um diese Beit vorhanden waren. Es verbinden oder vermählen sich daher mit dem Erdelemente nur dred andere Elemente, und es kann mithin nur vier Elassen von Mineralien oder Irden geben.

- a. Entweder gang reine, worauf weder Waffer, noch Luft, noch Gener einen Ginfing batte.
- b. Ober folde, welche burch den Ginfing bes 28 affers Baffereigenschaften annahmen;
  - c. ober aus bemfelben Grunde Lufteigenichaften;
  - d. ober Renereigenichaften.
- 1) Die ersten find alfo folde, welche fowohl im Baffer, als in der Enft und im Feuer unveranderlich find, mithin die Erben.
- 2) Die andern nehmen durch bas Waffer die Bafferform an, nehmlich werden aufgelöst.
- 3) Die dritten werden burch die Luft luftformig, indem fe fich mit ber Sauerfloffinft verbinden ober verbrennen.
- 4) Die vierten endlich find fcmelgbar, glangenb und febr fcmer, haben mithin bie Gigenschaften bes Feuers ober ber Barme, bes Lichts und der Schwere.

Die vier Claffen ber Ird - Individuen ober der Minetalten find mithin:

- I. Claffe. 3rd. Mineralien ober reine Irben Erben.
- IL Claffe. Baffer-Mineralien ober Baffer-Irben Salze.
- III. Claffe. Luft-Mineralien ober Luft-Irben Brenge ober Inflammabilien.
- IV. Claffe. Beuer-Mineralien ober Beuer-Irben Erge.

Das Rachfte nun, was auf die Claffen wirtt, find die Claffen felbft, wodurch entweder ihr chemischer Character verandert wird oder eine neue Combination entsteht. Es fann daber in jeder Claffe nur vier Ordnungen geben.

Erfte Ordnung. Reine Erben, welche, felbft burch Sanren, unveranderlich find - Ries ober Riefel.

Bweite Ordnung. Salz.Erden, welche burch Sauren und felbst durch das Wasser verändert werden, indem sie dasselbe einsangen und sich kneten luffen — Thoue; Bircone, Ottere, Thore, Thous und Glycinsoder Bervsie-Erde.

Dritte Ordnung. Bren g. Erben, welche wie Schwefel ober Bett ausfeben und in ber Luft in electrifde Blattchen gerfallen - Tale.

Bierte Ordnung. Erg. Erben, welche fich im Fener verandern und abend werden, gleich vielen Metalltalchen — Ralte; Kalt, Strontian- und Schwer-Erbe.

Die nächsten Berbindungen dieser Ordnungen find nun wieder unter fich. So verbindet fich Riefeler de mit Ihonerde, Talk- und Ralkerde; bie Thonerde mit Riefel., Talk- und Ralkerde; bie Talker be mit Riefel., Thon- und Ralkerde u. s. w. Es gibt daber in jeder Ordnung gunächst vier Bunfte; z. B. ben den Riefeln:

- 1. Bunft. Reine Riefel.
- 2. Bft. Thontiefel.
- 3. Bft. Taltiefel.
- 4. Bft. Ralttiefel.

Damit find aber nicht alle Combinationen erfchöpft. Die Erben verbinden fich auch mit ben Claffen, nehmlich mit Salgen ober Sanren, mit Inflammabilien und mit Ergen, und es gibt baber auch

- 5. 3ft. Salgtiefel,
- 6. Bft. Brengtiefel ,
- 7. Bft. Erzfiefel.

Auch bamit find noch nicht alle Combinationen erschöpft. Die Erben verbinden fich auch rudwärts mit den Elementen, nehmlich mit Waffer, Luft und Fener, und es gibt daber noch

- 8. Bft. Baffertiefel,
- 9. Bft. Enftfiefel,
- 10. Bft. Fenertiefel.

Mehr Combinationen und mithin mehr Bunfte find nicht möglich. Es können fich aber diese Combinationen wieder mit andern verbinden, wie bei allen chemischen Berbindungen, und badurch werden Sippschaften oder Geschlechter und Gattungen entstehen. Was von der Rieselerde gesagt ist, gilt natürlich auch von den andern Erden und mit Beränderungen auch von den andern Classen.

Nach biefen Grunbfagen habe ich folgendes Spftem erhalten. Es verfteht fich von felbft, bag bie Ginreibung ber einzelnen Mineralien nicht überall getroffen fenn tann.

Als das Mufter des reinen Riefels betrachte ich den Quarg, als Mafter des Thontiefels den Bircon, als Mufter des Talt-

tiefels ben Smaragb, als Muster des Kalttiefels ben Leucit.

Salgtiefel tann tein anderer feyn als eine Berbindung mit einer Saure, und daben tann nur die Aluffpathfaure in Betracht tommen, als welche allein die Riefelerde auflöst; das Muster ist mithin der Zopas.

Brenz tiefel muß eine Berbindung von Riefelerbe mit Schwefel ober Roble feyn. hier bietet sich bloß der Diamant an, welcher alle physischen Eigenschaften des Riefels hat, aber ganz aus Kohlenstoff besteht. Da alle Erden nur Metall-Oryde sind, und alle Metalle als geschwolzener Kohlenstoff betrachtet werden muffen; so ist der Diamant gleichsam ein doppelter Kohlenstoff, nehmlich in Kohle verwandeltes Metall mit den Eigenschaften des Riefels. Der Diamant wird mit Unrecht zu den Instammabilien gestellt, indem er nicht verbreunt. Er ist zugleich ein schönes Bepspiel, daß man nicht maschinenmäßig nach den chemischen Bestandtheilen versahren darf.

Der Ergtiefel ift eine Berbindung von Riefelerde und Metall, wie wir fie im Granat baben.

Bum Baffertiefel gehören die Kiefel-Sphrate, also der Opal und alle ähnlichen derben Mineralien, welche betrachtet werden können als niedergeschlagen aus einer Kiefelfenchtigkeit, wenn sie gleich das Waffer verloren haben, wie der Fenerstein und Hornstein.

Bu ben Lufttieseln muß man die aus glühenden Wafferbläschen niedergeschlagenen Riesel. Sinter rechnen, wie die aus dem Sepser auf Island, wo unendlich kleine Rieselständen fich aufeinanderseten und Raumchen mit Luft zwischen sich lassen; daher die Leichtigkeit der Schwimmsteine. Auch Tripel und Polierschieser muß man betrachten als niedergefallen aus dem Dampse heißer Quellen ober aus den organischen Reichen, überhaupt die Riesel-Suhren. Ihre Genesis ist daher eigenthumlich, und daher muffen sie als eigene Sippschaft betrachtet werden, obschon sie die Bestandtheile des Quarzes haben.

Daffelbe gilt, von dem burch gener geschmolzenen und veranderten Obifbian.

Bir haben alfo folgende Riefel-Bunfte:

#### A. Irbtiesel.

- . Erdtiefel.
- 1. 3ft. Reiner Kiefel Quarz.
- 2. Bft. Thontiefel Bircon.
- 3. 3ft. Talttiesel Smaragd.
- 4. Bft. Ralttiefel Leucit.
  - b. Claffentiefel.
- s. Bft. Salztiefel Topas.
- 6. Bft. Brengtiefel Diamant.
- 7. 3ft. Ergtiefel Granat.

#### B. Clemententiefel.

- 8. 3ft. Baffertiefel Opal.
- 9. Brt. Luftfiefel Bubren.
- 10, Bft. Fenertiefel Obfibian.

Die Thone, Talte und Ralte geben nach benfelben Befeben.

Mertwurdiger Beise ist die Salzstppfchaft fast immer eine Berbindung mit Borarfanre, was auch seinen guten Grund hat. Diese Saure ist nehmlich diesenige, welche den Salzen vorzugsweise entspricht oder beren Grundlage ist.

2. Balae.

3um Berftandniß diefer Bedentung der Borarfanre und gur Tlafffication der Salze überhaupt ift folgende Entwicklung nothwendig.

Die Saur en haben nehmlich auch eine bestimmte Bahl und geben gang nach den Gefeben der andern Mineralien. Es verwandelt fich nehmlich jedes Element in eine Saure, und ebenfo jede Glaffe und, wie es scheint, selbst jede Erde.

Ben manden leuchtet es unmittelbar ein. So wird die Luft durch Orphation zu Stickftofffaure oder Salpetersaure, das Brenz zu Schwefelsaure, das Erz zu Arsenissaure. Es frägt sich nun, welche Sauren man als die Kinder des Warsenissaure des Feuers oder des Aethers betrachten muß. Alle Berbältnisse sprechen dafür, daß die Rochsalzsäure dem Wasser entspricht, und die Kohlensäure dem Feuer oder dem Aether. Sie ist gasartig, allgemein verbreitet und eine Berbindung des Urstoffs aller vesten Körper mit dem Sauerstoff. Die Flußspathsäure löst allein die Rieselerde auf, und mag daher als Erbsäure, gleichsam überorphirte Erde, betrachtet werden. Die Borarsäure bleibt nun allein übrig für die Elasse der Salze — ein Plaß, den sie durch ihr souderdares Austreten und ihre sonstigen Eigenschaften passend einzunehmen scheint. Wir haben mithin auch die Principien für die songenannten Mineralsäuren gefunden. Es gibt

- A. Elementenfauren.
- 1. Renerfaure = Roblenfaure.
- 2. Luftfdure = Salpeterfaure.
- 3. Bafferfante = Rochfalgfante. B. Mineralfanten.
- 4. Grafaure = Arfenitfaure.
- 5. Brengfaure = Ochmefelfaure.
- 6. Salgfaure = Borarfaure.
- 7. Erdfäure = Blußspathfäure.

Es icheint mir, man tonne die Gefehmäßigkeit der Sauren noch weiter verfolgen und auch auf ihre Grundlagen ausbehnen, woben alle Erden in Mitwirtung gezogen werden. Ich versuche folgenden Barallelismus:

- 1. Riefelerde Aluor, Alufipatbiaure.
- 2. Thonerbe Brom, Bromfaure.
- 3. Talterbe 3ob, Jobfaure.
- 4. Ralterbe Epan, Cpanfante.
- 5. Sals Boron, Borarfaure.
- 6. Brens Schwefel, Schwefelfante.
- 7. Ers Arfenit, Arfenitfaure.
- 8. Baffer Chlor, Rochfalgfaure.
- 9. Luft Stidftoff, Salpeterfaure.
- 10. Keuer Roblenftoff, Roblenfaure.

Much die Offangen- und Thierfauren find fammtlich Roblen fauren, mit verschiedener Babl ber Bestandtbeile, bald rein, bald mit Bafferftoff, bald mit Sticktoff, bald mit beiden verbunden. Diejenigen, welche ein Uebergewicht von Roblenftoff enthalten, find Oflangenfauren; bie andern, mit einem Uebergewicht von Baffers ober Stickfoff, meiftens Thierfäuren. Man mag indeffen folgenden Parallelismus als einen Berind betrachten.

- A Unorganische B. Oflangenfäuren. Mebr Robien - als Sanren. Bafferftoff. a. Erbfanren. Blog Roblen. und a. Sauerftoff. 1. Buder- ober Squer-1. Delfanre. 1. Blußfpathfaure. fleefaure. 2. Bromfaure. 2. Croconfanre. 3. Jobfaure. 3. Rhodizonfaure. 3. Thranfäure. 4. Cpanfanre. 4. Sonigsteinfäure. b. Claffenfanren. b. Roblen. u. Baffer: ftoff. s. Borariaure.
- o. Schwefele, Selenen. Phosphorfaure.
- 7. Arfenitfaure.
  - e. Glementen: fäuren.
- 8. Kochsalzsäure.
- 9. Salpeterfäure.
- 10. Roblenfäure.

- 5. Gerbfaure, Sumuefänre.
- 6. Bernftein. Benaveu. Opiumfaure.
- 7. Baid., Caffee- und Ufparaginfäure.
- 8. Beinfanre, Tranbenfäure.
- 9. Citronenf. Upfelfäure.
- 10. Effigfäure.

- C. Thierfauren. Mebr Baffer als Roblenftoff.
- Bloß Roblen : und Bafferftoff.
- 2. Butterfaure.
- 4. Fettfäure, Talg. u. Margarinfaure.
  - b. Oft auch. Stidftoff.
- s. Quellfaure, Quell. latiaure.
- 6. Ballenfaure.
- 7. Ameifenfaure.
- 8. Sarn., Urin- und Allantoisfaure.
- 9. Mildfaure, Dilde auderfaure.
- 10. Blut-(Blau-)faure.

Die Langen icheinen fich nach ben Glementen zu richten.

- 1. Erblauge Litbion.
- 2. Bafferlange Cobe, mit Rochfalgfanre.
- 3. Luftlange Pottafche, mit Galpeterfanre.
- 4. Renerlange Ummon, mit Roblenfaure.

Die Salze besteben größtentbeils aus Gauren und Langen, und gere fallen nach ben Claffen in 4 Ordnungen.

- 1. Ordn. Erbfalze = Mittelfalze.
- 2. Orbn. Galgfalge = Rentralfalge.
- 3. Orbu. Brengfalge = Seifen.
- 4. Ordu. Erafalae = Bitriole.

Die Brenge ober Inflammabilien richten fich in ibren Ordnungen ebenfalls nach ben Claffen. Es gibt

- 1. Ordn. Erbbrenge Robien.
- 2. Orbn. Salabrenge Rette.
- 3. Ordu. Breng brenge Parge.
- 4. Ordu. Ergbrenge Farben.

Die Erge begreifen in fich die Metalle nebft ihren Berbindungen, und gerfallen wie die andern in' 4 Ordnungen.

- 1. Ordn. Erberge Ocher; probierte Metalle.
- 2. Ordn. Calgerge Salbe ober Saloibe; gefäuerte Retalle.
- 3. Ordn. Brengerge Blenben; gefcomefelte Metalle.
- 4 Ordn. Ergerge Metalle, gediegene.

Bir tommen nun an die durchgeführte Claffification.

Erfte Claffe.

#### Ird:Wineralien (Ird:Irden) — Erden. I. Ordnung.

Erd : Erden - Riefel. S. 136 Reift glasartige und durchfichtige Mineralien, geben Feuer ober poliren Stabl; unveranderlich in Sauren, Wasser, Luft und Fener.

A. Minerale ob. Irbtiefel. Reiner Riefel ober Berbindungen mit andern Mineralftoffen. \*)

a. Erdtiefel: Riefelerbe in Berbindung mit andern Erben.

1. Bunft. Reine Kiefel - Quarge. 1. Quart, S. 136

- \*) Die Minerallen ohne Seitengahl find nicht befchrieben, weil felten und unmidtig.
- Drens allg. Raturg. I.

- a. Bergerpftall, 137 b. Amethoft, 139
- c. Gemeiner Quart, 139. Bettquart, Apanturin, Prafem, Siberit, Ragenauge, Stintquary, Baferquary.
- 2. Gifentiefel, S. 148

2. Bunft.

Thontiefel - Bircone: Riefelerde mit Thon- od. Birconerde.

- 1. Bircon, 150. Spacintb. 151
- 2. Derftebit.
  - 3. Bunft.

Talttiefel - 6maragbe: Riefelerde mit Zalt. ob. Glycinerde.

- 1. Smaragb, 164. Beryll, 154
- 2. Devidionit.
- 3. Enclas.
- 4. Phenacit.

4. Bunft.

Ralttiefel - Leucite: Riefelerbe mitRalterbe ob. Pottafche.

- 1. Lencit, 6. 180
- 2. Glancolith.

b. Glaffentiefel: Riefelerde mit Gauren, Brengen ober Metallen.

5. Bunft.

Salgtiefel - Topafe: Riefelerbe mit einer Gaure. Topas, 155. Phyfalith, Pyenit. s. Bunft.

Brengfiesel - Diamanten: Riefelerde in Roblenftoff vermanbelt.

Diamant, 148

~ 7. Bunft. Ergfiefel - Branaten: Riefelerbe mit Metallen.

1. Granat, 158. Cancelftem. Grof. fular, Melanit, Rothofat.

2. Befuvian, 161

3. Acmit, 262

B. Glementenfielel. Riefelerbe, mit ben 3 anbern Ctementen verbunden ob. badmrch veränbert.

8. Bunft,

Massertiefel - Opate: Riefelerbe mit Baffer (Spbrate). a. Das Baffer verfchwunden.

1. Feuerftein, 142

2. Chalcebon, 141. Plasma, Belio-trop, Carneol, Onor, Chryfopras.

3. Jafpis, 144. Schat 145

4. Dornftein, 143

5. Rivfelfdiefer, 145

b. Dit Baffer.

6. Opal, 146. Spalith, Menilit, Jaspopal.

Unabwarit.

:Montronit.

9. Bunft.

Enfetiefel - Gubren: Riefelerbe, aus Bafferdampfen ober Infusionsthieren microscopisch wiedergefallen.

1. Trivel.

2. Polierichiefer, 532. Alebiciefer.

3. Riefelfinter, 145. Miefelgubr.

10. Bunft. Benertiefel - Obfibiane: durch Dige veranderte Riefel.

1. Dediftein, 202 2. Perlitein, 202

3. Obsibian, 203

4. Bimbftein, 204

U. Ordnung. Sala-Erben - Thone, 187 Thonerbe, meift mit Riefelerbe gefärbt und wenig gunten ge-bend; veränderlich in Sauren und gener; gepulvert enetbar in Baffer. und Gifen , daber gewöhnlich

A. Minerals ober Frb.

Thone.

Berbinbungen mit anbern Dinerale ftoffen.

a. Erde Thone. 1. Sunft.

Riefels Thone - Belbfpathe: Thonerde mit Riefelerbe und Laugen.

1. Beldfpath, 187 Mvacolit**d**, 191. Mbit, 194 Bericlin, 192 Labrador, 193

2. Anvrthit, 194 8. Petalit, 195

4. Oligocias, 195 s. Svodumen (Tripban), 196

6. Andalust, 196 Latrobit, 197 Saussurit, 197 Beißit, 198 Triclastt, 198 Porcellenfpath.

7. Soblivath, 184

2. Bunft. Reine Chone - Capubire: Thonerde mit wenig Riefel: erbe aber Bircomerbe.

1. Korund, 152

a. Sapphir, 158 b. Diemantspath, 153 e. Schmirgel, 158

2. Chryfobernul, 157

3. Chanit, 198

4. Gillimanit, 199 3. Bunft.

Talt-Thone — Spinelle: Thomerbe mit Tolte u. Riefelerbe.

1. Spinell, 215. Ceplonit. 2. Gabnit (Automolit), 370

3. Diamit, 162

4. Bunft. Ralt. Thone — Epidote: Thonerbe mit Kalt: u. Riefelerbe. 1. Spidot, 167. Bolfit, Piffacit.

2. Manganevidot. 166

b. Claifen . Thone: 5. Bunft.

Salg:Thone - Schorle: Thou und Riefelerbe mit etwas Caure und Metall. a. flußipathfäure.

1. Pitrocerit, 367 b. Borarfaure.

2. Schörl, 164 Rubellit. Zuemalin.

3. Meinit.

a. Rumft. Breng - Thone - Blaufpathe: Chancade mit atmas. Phasphore faure.

1. Blansvath (Laulith), 185

2. Turfis, 186

3. Amplygonit, 187

7. Banft. Eri-Thome - Gabobinite:

Ibonerde mit Detallen. a. Thonerde. 1. Krengstein (Stantolfth), 183

b. Dtter Erbe. 2. Gabelinft, 200

3. Orthit, 200

B. Elementen Thone. Thonerbe, burch bie 3 andern Ciemente verandert; berb.

8. Bunft. Baffer:Thone-Thonfchiefer: Thon. und Riefelerbe mit

Baffer. 1. 285rtbit, 205

2. Porargillit, 205

3. Allophan, 296 Sorbtterit.

4. Aprophyllit, 206 5. Behichiefer, 484

6. Thouschiefer, 509

7. Alaunschiefer, 512

o. Bunft. Buft . Ebone -Thouerbe und Riefelerbe, an der Luft verwittert und fuetbar im Maffer,

1. Töpferthon, 208 Dieifentban.

School" Letten.

2. Thompsia, 210 3. Porcellanerbe, 210

L Cimolit, 211

gener Spane — Laven: Then. und Riefelerbe, burch Beuer verändert.

1. Eisenthau, 110 2. Macke (siemlich fo). 3. Klingstein, 491

4. Lave, 785

III. Ordnung. Brenge Erben - Zalfe.

Meift grun, blätterig ober faufen: 1 formig n. giemlich weich; geben felten Bener; veranderlich in nicht im Waffer und wenig im Beuer,

Minerals oben 3rd: Talte:

Talt- und Riefelerbe mit anbern Minerglien. a. Er dia lite (Erdverbindungen).

1. Bunft. Riefeltalte - Blimmer:

menig Talt mit viel Riefel. 1. Glimmer, 175. Lepidolith, 176

2. Pinit, 179.

3. Solmit. 4. Margarit.

2. Bunft.

Thoutalte — Sapphirine: Talferde mit Thon- u. Rieselerbe.

1. Sapphirin, 199.

2. Sepbertit.

3. Bunft.

Zalttalte - Chlorite: Talkerde mit Riesels u. Thonerde.

1. Talf, 178

2. Pprophyllit, 3. Chlorit, 177 Topffiein, 179

4. Sunft. Kalttalfe — Angite: Talterbe mit Kalterbe, Rieselerbe und Gifen.

1. Augit, 256

2. Diopfid, 259

3. Sahlit, 259 4. Raffait, 259

5. Coccolith, 240 6. Debeubengit, 261 7. Diallag, 260

8. Brongit, 261

9. Opperfiben, 261

b. Claffentalte: Salferbe mit andern Erben nebft Sauren unb Detallen.

5. Bunft.

Salgtalte-Dornblenden: Talterbe mit Riefelerbe und Aluß. spathfäure.

1. Chondrodit, 219

2. Grammatit, 264

3. Strablitein, 265

4. Sornblenbe.

s. Anthophpllit.

6. Bunft. Brengtalte - Asbefte: Dornblendartige Fafern, welche wie Sois aussehen.

Asbeft, 268. Amianth, Bergleber.

Bergholz.

7. Bunft. Erstalte - Dlivine:

Talt: und Riefelerbe mit Gifen. 1. Chrosolith, 217. Olivin.

2. Spalofiberit, 218

B. Glementen . Talte: Talterbe, burch bie brei anbern Elemente verandert: meift derb.

s. Innft.

Baffer-Talte- Gerpentine: Talt- und Rieselerde, mit Baffer verbunden.

1. Schillerftein(Diatomer), Schillerfpath (Baste), 261. Fahlunit. Pprofiderit.

2. Picrosmin, 222. Pprallolith.

3. Rephrit, 227

4. Gerpentin, 221

5. Spedftein, 220

6. Meerschaum, 223. Cerolitb.

9. Bunft.

Luft. Talte - Steinmarte: Thon, u. Rieselerbe, taum mit Talterbe, aber nicht fnetbar.

1. Bilbftein, 197

2. Collprit, 212

3. Steinmart, 212

4. Bergfeife, 213

5. Balterde, 213

6. Bol, 214

10. Bunft. Fener-Talte - Bafalte: Talterde mit Riefel. u. Thonerde, durch Bener verändert.

Basalt.

IV. Orbnung. Eriserben - Ralfe.

, Erd-Mineralien, veranderlich in Sauren und Feuer. Ralferde mit etwas Riefelerde, oder Alets erben mit Gauren; meiftens weiß und weich.

> A. Mineral-Ralte (3rd.Ralte):

Berbindungen ber Kalkerbe mit anbern Mineralien, auch Borars faure u. Obosphorfaure.

Erbtalte: Berbindungen mit andern Erden; ichmelgen mit Blafen und werben mit Salzsäure zu einer Gallert. 2. Aunft.

Riefel . Ralte - Lafurfteine: Ralts u. Riefelerde mit Thous erbe obne Baffer,

1. Lafurftein, 181

2. Havnu, 180

3. Sodalith, 182 4. Scapolith, 182

5. Rephelin, 183. Gubialpt. 2. Bunft.

Thou-Ralte - Beolithe, 168 Ralt- u. Rieselerde mit Thonerbe und Baffer.

1. Augenftein(Darmotom) 173. Beas gouit, Edingtonit, Carpbolith.

2. Prebnit, 174. Bremfterit.

3. Chabasit, 171

4. Laumontit, 172 5. Blätterzeolith (Stilbit), 170 . 6. Strablzeolith (Desmin).

7. Analcim, 171. Spiftilbit, Comptonit, Thompsonit.

8. Defotyp, 168. Scolecit, Defo. lith, Ratrolith.

3. Bunft.

Talt Ralte - Stellite: Ralts und Talferbe mit Riefelerbe.

1. Medelforfit.

2. Stellit. 3. Melilitb.

4. Sumboldtilith.

4. Bunft.

Ralt-Ralte - Tafelfpathe: Ralt. u. Riefelerbe, meift mit Baffer.

1. Zafelfpath, 156. Pectolith.

2. Apopholit, 270

3. Otenit, 271

b. Claffen Ralte: Berbindungen mit Metallen ober Borare, Phosphore und Ringipathiaure.

5. Bunft. Salz:Ralte - Boracite: Borarfaure Zalt. ober Ralterbe. a. Zalterbe.

1. Boracit, 225

b. Ralferde.

2. Opbroboracit, 226

2. Datelith, 280. Botrpolith, 281 Rhodicit.

6. Bunft. Brens Ralte - Dhospborite: Rlugipathiaure oder phospheriaure Erden obne Baffer.

> a. Blußipathfaure "Thonerbe.

1. Erpolith, 187 2. Fluolith. \*Ralterbe.

3. Flußspath. Derberit.

b. Dhosphorfaure \*Zalterbe.

4. Bagnerit, 227

\*Kalterde.

5. Phosphorit, 254. Apatit. 7. Bunft.

Ers. Ralte - Eungfteine: Ralferbe mit Metallen.

1. Titanit, 279

2. Tungftein, 282

3. Pharmacolith , 249. Solotop, (Saibingerit, Diatomes Gpps. baloid), 250

B. Glementen . Ralte: Einfache Berbindungen ber auflos. lichen Erden mit Baffer ober mit Somefel. u. Robleufaure.

8. Bunft. Baffer - Ralte - Bavellite; Thon - ober Talterbe mit Baffer: ernstallinische Spbrate.

a. Thonerde..

1. Diafpor, 205. Gibbfit. 2. Wavellit, 185. Deganit, Viffopban.

b. Zalferbe.

3. Zalfhybrat (Sybrophyllit), 219 9. Bunft. 2uft-Ralte - Bopfe: Somefelfaure Erben.

a. Thonerde.

b. Schwererbe.

2. Schwerfpath, 272

Strontianerbe. C.

3. Eblestin, 275 d. Ralterbe.

4. Bops, 246. Anbobrit, 248

10. Zunft. Bener-Ralte - Raltsteine:

Roblenfaure Erben. a. Thonerde.

1. Sonigstein, 300

b. Talterbe.

2, Magnefit, 223. Giobertit, 224

3. Opdromagnefit, 224 c. Schwererbe.

4. Witherit, 276

5. Barntochalcit, 277

d. Strontian. Erbe.

6. Strontianit, 278

e. Ralterbe.

7. Dolomit, 241

8. Arragonit, 237 9. Kaltftein, 228

10. Ralt-Beinflein.

11. Citronenfaurer Ralf.

12. Buder - ober Sauerfleefaurer Ralt (in Flechten).

3meite Classe.

### Wasser: Mineralien Salze.

Im Baffer auflösliche Korper.

I. Orbnung.

Erdfalze - Mittelfalze. Sauren mit Erden.

> A. Mineralfaure: a. Erbfaure.

1. Bunft. Riefelerde: Bluor; Bluffpath.

faure. 2. Bunft.

Thonerbe: Brom; Bromfaure. 3. Bunft.

Talterbe: Jod; Jodfaure. 4. Bunft.

Ralterbe: Cpan; Epansaure.

b. Claffenfaure. Erben mit Classen. Sauren.

5. Bunft.

Salgfaure - Borarfaure.

6. Bunft.

Brensfanre—Schwefelfanre.
a. Thenetde — Alann, 283.
Soben-Alann, 283. Ammon-Alann, 284. Anthon-Alann, 284. Falt-Alann, 285 b. Talterbe—Bitterfals, 299

7. gunft. Ergfaure - Arfemitfaure.

ergianre — Arfenitianre.
B. Elementenfanre.

8. Bunft.

Bafferfaure - Rochfatzfaure.
a. Zalterbe; in Salzspolen u.
in Mineralwasser.

b. Schwererbe — Terra ponderosa salita.

c. Strontian. Erbeszu Feuermerten.

d. Kalterde — Firer Salmiat; in Salzsovlen.

Chlortalt jum Bleichen.

9. Bunft.

Anftsanre — Salpetersaure.
a. Strontian; ju Benerwerten.
b. Ralt — Maner Salpeter, 295

10. Bunft.

Fenersaure — Kohlenfaure. Ueberfoflenfaure Kalterbes in Sauerbrunnen. Effigiaurer Kalt.

ll. Or bn un g. Salz-Salze — Neutral-Salze. Sauren mit Langen.

A. Mineralfaure.
1. Bunft.

Blußfpathfaure.

2. Sauft.

Bromfaura.

3. Bunft. Jodfaure.

4. Bunft. Epanfaure.

s. Buuft.

Salgfaure - Borarfaure. 1. Borarfaure - Saffolin, 293

2. Borarfaure Code - Tintal (Borar), 293

6. Junft. Brengfaure.

a. Odmefelfaure, 296 1. Sobe-Glanberit, 298. Glatt-

bersalz, 296. Thenardit, 297.
2. Pott ash e — Duplicat-Salz

. Potta and — Dubiteationis (Polychrest: Salz, Tartarus vitriolatus), 298 3. Ammon - Mascagnin, 300 Geheimes Glauberfalz. b. Phosphorfaure.

1. Sobe - Perlfalg.

2. Sode u. Ummon — Harns falz (Sal microcoswicum). 7. Zunft.

Ergfaure. . a. Ebromfaure Pottafche;

als garbe.

b. Molpbodufaure Pott.

c. Spießglassante Pott.

afthe — Antimonium diaphoreticum. a. Arfenitsaure Bottasche-

Liquor arsenicalis Fowleri.

B. Elementenfaure.

8. Bunft.

Baffersaure-Kochsalzsaure.

a. Sobe — Steinsalz, 287 b. Pottasche — Digestiv: Salz,

289 c. Ammon — Salmiat, 380 9. Bunft.

Inftfaure - Salpeterfaure.

Bürfel-Salpetor, tünsilich.

b. Pottasche - Kali-Galpeter, 294.

c. Ammon — flammender Sal-

d. Beinfanre Pottafche -Beinftein-Rahm (Cromor tartarl).

Pottofche und Ammon — auflöslicher Weinstein.

10. Bunft.

Fenersaure — Roblensaure. 1. Sobe — Sobe, 290. Trong, 204. Banlussit, 292

2. Pottasche - Weinsteinsalz (Sal tariari).

3. Ummon — hirschornsalz. Organische Neutral: Salze.

1. Buder- ober Canerfleefaure Pottafche — Sauertleefalz.

Buderfaures Ummen

2. Effigsaure Sobt — Terra foliata tartari crystallizata.
Effigsaure Pottasche —

Terra foliata tartari. Effigfaures Ummon.

s. Ameifenfaure Pottafche.

M Ordnung. Brein: Galze - Grifen. Auflösliche u. verbrenuliche Stoffe.

A. Minerals ob. 3rbs feifen.

Somefellebern und Lauaen. feifen.

Erdfeifen. i. Buhft.

Riefel . 60 mefelleber. 1 Buuft

Ibou : 6dmefelleber. 3. Bunft.

Zalt. Somefelleber.

4. Sunft. Ralt=Sawefelleber (Hepar sulphuris calcareum). Kalt-Phosphorleber (Hepar phosphoris calcareum).

b. Classenseifen.

5. Bunft. Balgeifen - Laugen-Somefellebern Pottafche - gemeint Schwefels leber (Hepar aulphuris).

Ammon - findtige Schwefelleber. 6. Zuift.

Breng. Seifen - Bettfeifen: gert und Langen.

a. Goden : Geife - barte Geife (Bett und Gobe).

Benetianische Seife (Baumol u. Gobe). b. Pottafchen-Seife - weiche ob.

grune Seife (Zalg und Dotts

c. Ammon . Seife - Linimentum volatile.

7. Bunft.

Erifeifen - Dflafter: Berbindungen von Bett u. Metalls talden; taum auflöslich. Bleppfigfter (Emplastrom diachy-Ion); Blevtato u. Baumol.

b. Glementenfeiten. 8. Bunft.

Baffer-Seifen - Schleime. a. Pflangen . Schleime - Salep, Balmurg, Efbifd, Leinfamen, Quittenterne.

Summi avabifdres , Rirfd: aummi, Traganto.

Thericleim ober Robs Speichel, Magenfaft.

b. Offangen Gaftert - von Zangen: Frucht - Galtert (Pectin). Ehier-Gallert ob. Leim — Dirichborn-Gallert, Baufenblafe.

c. Bflangen Epmeif.

Thier-Onwahl Chet. d. Gerinbbare Lemphe, Blut,

Mild.

e. Parnitoff, Darn.

f. Balle.

s. Sunft.

Luftfeifen - Buder. a. Robtzuder , Shleimgucter, Sprap, Rauna, Barenbred.

b. Mildaucer.

Delgucter, Sonig, Methic. Pflanzenfaft; Bein, Bier.

ro. Bunff.

Benerfeifen - Extracte: Laugenartige organische, meift bite tere und betaubende Stoffe.

\* Nicht füchtige. 1. Bittere.

Aloe, Coloquinten, Rhabatheri Chinin ; fcmefelfaures, phosphor faures, tomfatgfaures, falpeten faures.

Cindonin; famefelfaures, fochfalgfaures, falpeterfaures.

1. Scharft. Biperin , Afparagin , Emetin,

Beratrin. 3. Biffige.

Morphin im Opfum; fimefels, faures, falpeterfaures, effigi fanres.

Marcotin im Opinm.

Strochnin. Solanin.

Picrotoxin and d. Cockelskörnern.

4. \*Flutige.

Nicotin aus dem Zabact; fcwefelfaures, efflafaures. Conin.

8. Ebierifche Langen ber Art. Obovin, Dlanin, Eroftallin.

> IV. Ordnung. Erzfalze — Bitriole. Auflösliche Metall - Calie.

Mineral, ober Ard: Bitriole.

Erbfaure. 1. Bunft.

Blußipathfaure.

2. Sunft. Bromfaure. 3. Sunft. Jobfaure. 4. Sunft. Eyanfaure. Elaffenfaure. 5. Sunft.

Salgfaure - Borarfaure.
6. Bunft.

Brengfaure-Schwefelfaure.

1. Grun- ober Gifen-Bitriol, 302 Schwefelfaures Gifen-Drob,303 2. Botrnogen,303. Coquimbit,304

b. Braunstein-Bitriol. c. Uran-Bitriol, 305

d. Schwefelfaures Chrom.Rali.

e. Robalt-Bitriol, 305.

f. Blauer ober Rupfer-Bitriol, 304

g. Weißer oder Bint. Bitriol, 305 7. Bunft

Ergfaure.

b. Molpbdanfaure. c. Obminmfaure.

d. Arfenitfaure - Beißer Arfenit
ober Rattengift.

B. Glementen Bitriole.

8. Bunft.

Bassersaure—Rochsalzsaure.

Eisen — Liquor anodinus bestuschessi.

Eisenhaloid, 306.

Ummon-Eisenhaloid, 306 b. Chrom — Chlordrom.

c. Osmium — Chlorosmium.

d. Kupferhaloid, 306

e. Spießglas — Spießglasbutter. f. Binn — Spiritus fumans libavii.

g. Quedfilber — Mercurius dulcis s. Calomel, Mercurius sublimatus. 9. Sunft.

Luftsaure - Galpeterfaure. 2. Gisen - Stable Gisen Sinctur.

b. Bigmutt — Magisterium bismuthi.

c. Quedfilber — Mercurius solubilis Hahnemanni.

d. Silber — Sollenstein. 10. Bunft.

generfaure — Roblenfaure.

1. Beinfaures Gifen mit Pottafche
— Globuli martialis s. Tartarus
martiatus.

Apfelsaures Gisen — Apfel-Ertract. Gissaures Gisen — Tinctura ferri acetici.

Blut: ober blaufaures Gifen. 2. Effigfaures Rupfer — bestillierter Brunfpan.

3. Beinfaures Spießglas - Brech. weinftein.

4. Effigfaures Bley - Blegguder.

5. Epan-Quedfilber. Blaufaures Quedfilber.

Rnallfaures Quedfilber - Rnall-Quedfilber ju Bunbbutden.

6. Anallsaures Silber - Anallsilber.

Dritte Claffe.

# Luft:Mineralien — Brenze.

l. Orbnung. Erbbrenze — Rohlen.

Berbrennen, ohne vorher zu schmelzen.

1. Bunft.

Erbtoblen. Steinfoblen, 307

9. Zunft. Salzkoblen.

Schiegpulver.

3. Bunft. Brengkohlen. Kohlenblende, 306

4. Bunft.

Ergtoblen.

1. Reißblep, 319 2. Bororthit, 220

5. Bunft. Wasserkohlen.

Torf 311

6. Sunft. Luftkohlen.

Braunkohlen, 309 7. Bunft.

7. Bunft. Feuerkohlen.

Holgtoblen, Solz. Starte, Kleber. Baferstoff, Ras.

II. Or bn un g. Salzbrenze — Fette. Berben füffig, ehe fie verbrennen; verwandeln sich in Sanren und bilden Seifen mit den
Langen.

1. Bunft. Erbfette.

Ballrath, Fettwachs, Talq, Stearin, Dlein.

> 2. Sunft. Salzfette.

Schmalz, Thran. z. Bunft.

Brengfette.

Butter, Rahm.

4. Bunft. Ersfette.

Beds.

5. Suuft. Bafferfette - Pflangen. buttern.

Cacaobutter, Palmöl, Muscatbutter, Lorbeerel.

6. Bunfti

Luftfette - trodnende Dele. Leinel, Rufel, Sanfol, Mobnel.

7. Bunft. 1. (5) generfette - fcmierige Dele.

Rabol, Baumol, Mandelol.

III. Ordnung. Brenzbrenze - Sarze.

Sprod und fluffig, riechen ftare und werden weich par dem Berdrennen.

> 1. Bunft. Erbbarge.

1. Schwefel, 311
2. Schwefel-Alcohol (Kohlenschweft).

3. Ranfchgelb, 449. Realgar, 450 4. Gelen; nur in Berbinbung mit Schwefel ober Metallen.

5. Boron; in der Borarfaure.

6. Bhoenbor.

2. Buuff.

Salzbarge: Sauren ober Salze mit Schwefel ober Phosphor.

Ehlorichmefel: Chlortali . Schwefelboladen; Streich-Bunbbolachen (mit Phosphor).

3. Bunft.

Brengharge. 1. Bergtalt (Diocerit), 317

2. Raphthalit, 217

3. Erdpech, 315 4. Glaterit, 316

5. Retin-Mipbalt, 315

6. Bernftein, 313

7. Sichtenbarg, Colonbonium, Copal, Dammar-Dary, Drachen-blut, Summilad, Maftir, Storan, Beibrauch, Bengoe.

8. Seberhary.

4. Sunft. Ersbarge - Balfame: Barge mit atherifchen Delen. Terpentbin, Copaiva-Balfam, Vern. Zolu., Mecca-Balfam.

5. Bunft.

Bafferbarge - Stinf. ober Gummibarge.

Teufelsbreck , Galbanum , Gummis gutt, Morrbe, Opinm.

v. Bunft. Enftbarge — ätherifche Dele.

1. Steindl, 318 2. Theer.

3. Bernfteinol, Dirichbornol (Dippels-Del).

4. Campher, Bimmetol, Mageleinol. 5. Terpentinol, Cajeput., Unis.,

Benchel., Bufel., Rosmarin. Genföl.

7. Bunft.

Renerbarge - Beifte.

1. Beingeift.

1. Alether oder Maphtha, Schwefel., Effig., Salpeter., Salz-Raph. tha; Ameifen-Spiritus.

> IV. Orbnung. Erzbrenze - Farben.

1. Bunft.

Erdfarben – Blechtenfarben. Orfeille, Perfio, Lacmus.

2. Bumft.

Salzfarben — auflösliche Wurzele u. Holzfarben; Auflöslich in Baffet u. Beingeift.

a. roth: Krapp, Fernambut. . b. gelb; Bau, Gelbholz.

3. Bunft.

Brengfarben - hargartige Burgele u. Solgfarben : Kast nur im Beingeist auflösbar.

a. roth: Alcanna, Sandelroth, Calliatur-Dolg, Drachenblut-Roth, Blauholg-Roth (Bamatin), Lac-Lac.

b. gelb: Eurcuma, Rhabardariu. c. gran: Blattgran.

4. Sunft.

Ergfarben;

glanjon gegiattet metallift. a. roth: Chicaroth von Bignonia chica.

b. gelb: Quercitron.

c. blau: Waib ober Inbigo.

5. Bunft.

Baffenfarben - Saftfarben; anfloslich in Baffer.

a. Stengelfaft - Saftgrun. b. grudtfaft - Rermesfaft.

6. Bunft.

Auftfarben - Bluthenfarben. a. toth: Gafffor.

b. gelb: Caffran, Orlean. 7. 3nnft.

Reuerfarben - thierifde garben. Scharlach, Carmin (Scharlach mit Ebonerbe und Baffer).

Blutroth, Gallenbraun, Barngelb.

Bierte Classe.

### Keuer : Mineralien Grie.

(Bergl. meine Schrift: bus natartide Spftem der Erge. Jena, bei Frommann, 1809. 4.)

l. Drënuna.

Erb: Che - Daer.

A. Irb-Dher: Metall-Orpde, schwerfluffig u. meife

ctuftalliffert. a. Erb. Det: Metall-Orode, mit Erden verbunden.

1. Bunft.

Riefel-D der: Metall-Ornde mis Riefelerbe, abne Sauren und Baffer.

a. Gifen.

1. Liebrit, 354 2. Bebrlit.

b. Cerecium.

3. Allanit. 200

c. Braunftein.

4. Braunfteintiefel.

d. Aupfer, 365 5. Dioptas, 388

e. Spiegglas.

6. Beiffpichalas-Erz, 245

f. Bint.

7. Bintalus (Riefel-Bintfpath),

a. Debetin.

2. Bunft. Thon's Odrer:

Metall-Orbbe mit Thonerbe.

a. Thonerbe. . 1. Rother Sboneifenftein, 331

Räthel, 380

2. Thon-Manganers (Giegen).

'3. Gummi Bley, 383

b. Bircon. Erbe.

4. Alefconit.

5. Volumianit, 201

c. Dtter=Erbe.

6. Pttro Cantalit. 201

7. Bergufonit.

3. Bunft. La libe Dder:

MetalleOrobe mit Talberde. Gifen.

1. Grengefit (ftrablige Bran-Gifenerbe).

2. Blau . Gifenftein (Crocobolith), 367

4. Bunft. Kalt.Ocher:

MetalleOrnde mit Kalterbe. a: Braunftein, 834

1. Braunte, 836

2. Schwarj-Manganers (Sansmannit), 937

3. Hart-Manganeez (Pfilomes lan), 338

b. Litan.

4. Pprofilor, 280

b. Claffen Dder: schwerftuffige reine Orpbe.

5. Bunft.

Salg-Dier:

Oder mit etwas Saure, nicht gefättigt.

a. Etwas Schwefelfaure. 1. Comer Bleberg.

b. Etwas Phosphorfaure.

2. Rafen-Gifen (Biefenera), 362 3. Gifen & Pecherk (Stilpnos fiderit - febladiger Braun-

Etfenftein, 359 4. Cacoren, 358

c. Bigmutt.

5. Riefel:Bigmutt.

6. Oppochlerit (eine Granellenerde).

6. Juntt.

Breng. Doet:

reine Ocher ohne Metallglang.

1. Tantalit, 327

2. Columbit, 328

b. Bolfram.

3. Bolfram, 326

c. Uran

4. Uran-Pecherg, 344

d. Zitan.

5. Rutil, 342

6. Anatas, 344

e. Binn.

7. Binnftein, 340

L Bint.

8. Roth:Binters, 848

7. Bunft. Erg. Ocher:

Orphule oder Salbealche ohne Baffer, mit metallischem Glang.

a. Gifen.

1. Gifenglang, 300

2. Rotheifen, 329

3. Magneteifen, 820

4. Binteifen (Frantlimit), 326

b. Titan.

5. Titan:Gifen, 393

6. 3tmenit, 823 7. Rigrin, 324

8. Menaccan (Gifen-Titan) 324

9. 3ferin, 325

10. Erichtonit.

c. Chrom.

11. Chromeifen, 222

d. Rupfer.

12. Rothtupfer, 840. Biegelerg,

B. Clementen Ocher; meift leichtfülfige Oryde, gewäffert ober verwittert.

8. Bunft.

Baffer : Och er:

Orpbe mit Baffer (Onbrate). 1. Rebft Riefelerbe.

a. Gifen.

e. Ahranlit, 255

2. Billingit (Siffingerit), 356

a. Gronftedtit, 356

4. Sibero-Schizolith, 355

s. Stilonomelan.

b. Eererint.

6. Riefel-Cererit, 306

2. Ohne Erden.

a. Etfen.

7. Brann : Gifenftein (Gad's topf), 381

8. BelbeGifenftein.

9. Göthit (Gifengilimmer) 333

b. Braunstein.

10. Grau. Brannfteinett, 834

11. Beich - Manganery (Pprolusit), 335

12. Manganit, 386

13. Rupfer-Mangan, 329

9. Bunft.

Luft. Ocher - Dillime: verwitterte Ocher fcwerfüffiger Metalle.

1. Umbra (Gifen), 332

2. Belberde, 215

8. Braunfteinschaum.

4. 2Bolfram=Ocher, 348

5. Uran-Ocher, 349

6. Chrom:Ocher, 349 7. Wafferblev:Ocher, 348

8. Rupferschmarze, 347

9. Ridelfdmdrze.

10. Robaltschwärze.

11, Robalt:Det, 350

10. Bunft.

Beuer-Ocher-Metallbluthen, Beichlage:

verwitterte Ocher leichtfluffiger Metalle.

1. Spiegglasmeiß, 343

2. Spiegglas-Dcher, 349

3. Mennige, 350

4. Blevalatte.

5. Bigmutt-Ocher, 350

6. Arfenit. Schwarze.

ll. Ordunung. Salzerze — Salbe (bas).

Befättigte unauflösliche Metalle.

A. Irbhalde.

1. Bunft.

Riefelhalde-Flußfpathfaure. Bluor-Cererium, 367

2. Bunft. Thon hatde - Bromfaure.

3. Junft.

Talthalbe - Jobsaure.

4, Bunft. Kalthalde — Evansanre.

5. Sanft.

Salzhalde - Borarfaure.

6. Sunft.

Brengbalbe - Schwefelfaure.

a. Gifen.

1. Gelb-Gifeners (Mifp).

b. Rupfer.

2. Brochantit, 390

c. Blep.

3. Caledonit.

4. Rupfer-Blenvitriol, 374

5. Bitriol:Blev, 373 6. Diorplit.

2. Phosphorfaure.

a. Gifen.

7. Graneifen, 369

8. Tripbolin.

9. Gifenblau (Blaueifen Grbe, Blaucofiberit).

b. Brannftein.

10. Gifen-Pecherg, 361

c. Cererium. 11. Ebwarbsit.

d. Uran.

12. Uran-Glimmer, 396

e. Kupfer.

13. Phosphor-Rupferers, 391

14. Libethenit.

f. Blep.

15. Grunbley, 376. Braunbley. Ruffferit.

> 7. Bunft. Ergfaure.

a. Bolframfaure.

1. Bolframblen. b. Banabinfaures Bleb.

2. Banadin, 382

c. Chromfoures Blen. 3. Rothblep, 280

4. Melanochrorit.

5. Bauquelinit, 381

d. Bafferblevfaure.

6. Belbbien, 378

e. Arfenitfaure.

a. Gifen.

7. Burfeler; (Pharmaco:Sibe-Tit), 360

8. Scorobit, 361

9. Gifensinter (Ditticit), 362 b. Kupfer.

10. Strablers (Siberochalcit),

11. Linfeners (Chalcophacit), 393

12. Erinit.

13. Dliveners, 392

14. Euchroit, 393

15. Rupferglimmer, 395

16. Rupferichaum, 395 c. Ridel.

17. Nidelbluthe, 398

d. Robalt. 18. Robaltblütbe, 397

e. Blen.

19. Arfenitblen, 377

B. Elementenbalbe.

8. Sunft.

Basseriaure – Kochsalzsaure.

a. Rupfer. 1. Salgfupfer, 390

b. Blen.

2. hornblen, 382

3. Mendipit. c. Quedfilber.

4. Sornquedilber, 385

d. Gilber.

5. Sornfilber, 384

9. Bunft.

Luftsaure — Salvetersaure.

10. Bunft.

Rener fa ure. Roblenfaure.

a. Gifen.

1. Junderit, 353

2. Gifenspath, \$51

3. Dinte (gerbfaures Gifen).

4. Oralit, 301 (juderfaures Gifen).

b. Braunftein.

5. Roth-Braunfteiners, 364

c. Cererium.

6. Sydro-Cererit. d. Rupfer.

7. Kupferlafur, 388 8. Malachit, 386

e. Blep. 9. Beißblen, 372

10. Bleverbe, 384

11. Phollinfpath, 874

12. Apfelfaures Bley.

f. Bint.

13. Bintfpath, 368. Derrerit.

III. Ordnung.

Breng-Erze — Blenden. Metalle, mit verbreunlichen Stoffen verbunden, gewöhnlich Schwefel.

A. 3rd-Blenben; bart, fprob und ftrengfluffig.

a. Erb.Blenben.

1. Sunft. Riefel-Blenden: obne Metallglang, burchfichtig

und roth. 1. Mangan-Blende (Odwarzers),

2. Bintblenbe, 442. Boltgin.

3. Binnober, 448. Lebererg. Riolith.

4. Roth-Spieggladers, 440

5. Rothgulben, Miargyrit, Doparaprit.

2. Buuft. Thon:Blenden - Belfe: aeidmefelteGifen-Metalle, wie Bolf. ram, Gifen, Braunftein und Ceres rium. Metallifch glangenb, gelb, febr bart, fprob und ftrengfiuffig. Brundlage : gefchwefeltes Gifen.

1. Gifenties, 399

Strablfice, 402 Magnetties, 405 2. Aupferties, 413

Bunt-Aupferers, 415 s. Binnties, 415

3. Sunft.

Talt.Blenben: gefdmefelte Talt.Metalle, wie Ba-

nabium, Uran, Titan und Chrom; tunfilid. 4. Bunft.

Ralt. Blenben: gefdwefelte Ralt . Detalle, mie Bafferblen und Osminm. Bafferblen (Moinbban-Blans),429 b. Claffen. Blenben.

5. Bunft. Salg. Blenden: gefcwefelte Salg-Metalle, wie

Rupfer. 1. Anpferglang, 416

2. Rupfer-Indig, 417

3. Selentupfer, 418

4. Fahlerz, 423 Aupfer-Fablers, 424 Silber-Fahlerz, 425

5. Zennantit.

6. Bunft. Breng . Blenben; gefdwefelte Breng-Metalle, wie Ridel und Robalt.

a. Nidel.

1. Daarties, 408

2 Ridelglang, 412

3. Bismutt-Nidelfies (Nidel-Bif. mutt-Glang).

b. Robalt.

4. Robaltfies, 411

5. Glangfobalt, 412 7. 3unft.

Erg. Blenden:

geschwefelte Erz-Metalle, wie Rho-bium, Iribium, Pallabium und Platin; meift thuftlich.

Selen-Ballabium? (Tilterobe.)

B. Glementen Blenben: Schwefel mit Metallen, welche ben Elementen entfprechen.

e. Bunft. Baffer . Blenben: geschwefelte Baffer : Detalle, wie Spiegglas, Blen n. Binn.

a. Spießglas. \*mit Gifen.

1. Gifen-Spießgladera (Bertbierit). 439

\*mit Ridel. 2. Nidel-Spieggladers (Spiegglas.

Ridelties), 413 3. Spiegglas- Nictel, 409

\*rein. 4. Brau-Spieggladers, 485

\* mit Ble p. 5. Blen - Srieggladers (Bintenit), 436

6. Bebererg, 437

7. Jamesonit, 437 8. Plagionit, 438

9. Spiegglas-Bleperg(Bournonit). 438

> b. Blev. Belen.

10. Gelen-Rupferblen, 428

11. Selenblen, 427 Schwefel.

rein.

12. Bleyglang, 426 mit Tellur!

13. Blatterery, 433 9. Bunft.

Enft-Blenben:

Schwefel mit füchtigen balbedeln Metallen, wie Bint, Cabmium, Bigmutt u. Arfenit.

> a. Bigmutt. \* mit Rupfer.

Rupfer-Bigmutters, 430. Radelers, 431 ,

\*mit Bleb.

2. Blep.Wigmutters Gilber.Big. mutteri), 431 \* rein.

3. Wißmuttglang, 430 "mit Tellur.

4. Tellur-Bigmutt, 431

5. Gilber Tellurmigmutt, 432 b. Urfenit.

mit Gifen.

6. Alrfeniffies ober Difpidel, 406 Urfenicalfies, 408 10. Bunft.

Reuer . Blenben:

Comefel mit ebeln Detallen, wie Tellur, Quedfilber, Gilber n. Golb.

a. Quedfilber.

3. Gelen: Quedfilber. b. Gilber.

"Gelen.

4. Eucairit (Selen : Rupferfilber) 418

5. Selen: Gilber, 428 \*6dmefel

mit Gifen. 6. Sternbergit (Gifen-Silber) 420 mit Rupfer.

7. Cilber Rupferglans, 419

8. Polpbasit, 422

mit Griefeles.

9. Sprodgladers, 421 mit Spiegglas u. Blev.

10. Schilfglasers, 420

11. Gilberglanz, 418

IV. Orbnung. Erze - Metalle. Reine Metalle, gebiegen ober gefrischt.

A. 3rb : Metalle. a. Erb. Metalle:

ftrengfiuffig u. unedel, b. b. immer orphiert.

> 1. Bunft. Liefel. Detalle: taum frischbar.

1. Sandal.

2. Bunft. Thon-Metalle: eisenartige Metalle, fcmer frischar. 2. Bolfram.

3. Gifen, 451

Meteor:Effen, 451 Meteorfteine, 452 Bediegen Gifen, 458

4. Bab ober Braunftein, Mangan.

5. Cererinm.

s. Bunft. Tall. Metalle.

6. Banadinm.

7. Uran.

8. Titan.

o. Cbrom.

4. Bunft. Ralt. Metalle ..

10. Bafferblen (Molphban, Mithan).

11. Demium, 478 b. Elassen : Metalle: ftrengfüsig, aber edel, nehmlich meiftens gebiegen.

L Zunft.

Salz : Metalle: fäuren fich von felbft.

12. Aupfer, 459
Aupfer u. Binn in Kanonens gut, Glodenspeife, Brange.
Aupfer und Bint in Tombat. Bolbicaum, Similor, Def=

ling. Rupfer, Bine u. Ridel im Dade

fong (Argentan, Menfilber). 6. Buuft.

Breng. Metalle: Bewicht maßig.

13. Nictel.

14. Robalt.

7. Zunft. ErzeMetalle: febr fower, gebiegen.

15. Rhobium.

16. Bridium, gebiegen, 433

17. Pallabium, gebiegen, ans 18. Platin, gebiegen, 470

B. Elementen. Metalle.

Leicht fluffig. 8. Bunft.

Baffer : Metalle: halbebel, febr leicht fluffig, aber nicht fluchtig.

19. Spießglas oder gabimetall (Antimonium).

Bediegen, 461

Spiegglasnidel, 409 20. Binu.

Binn u. Bint im Gilberichaum. Binn u. Blen im Conelloth, 461 Gediegen, 460

21. Blep, 460 Gediegen, 460 Blep u. Spießglas in Druckerschriften. Tellurblep, 433

> 9. Junft. Luft-Metalle:

balbebel, leichtfiaffig u. flüchtig.

29. Bint.

23. Cabminm.

24. Bigmentt.

Gebiegen, 460. Das leichtfiffiffige Metall ift Bismutt, Blep u. Binn.

25. Arfenik ober bas Geff-Metall. Gebiegen, 462 Aupfermickel, 468 Arsenitnidel, 409
Speistobalt, 410
10. Junft.
Fenera Metalle:
gang ebel.

26. Tellur. Gediegen, 461 Weiß-Tellurers, 434 Schrifters, 434

27. Quedfilber. Gediegen, 462 Amalgam, 463

28. Gilber.
Spießglas-Silber, 466
Tellurfilber, 433
Bebiegen, 464

29. Bolb. Gebiegen, 467

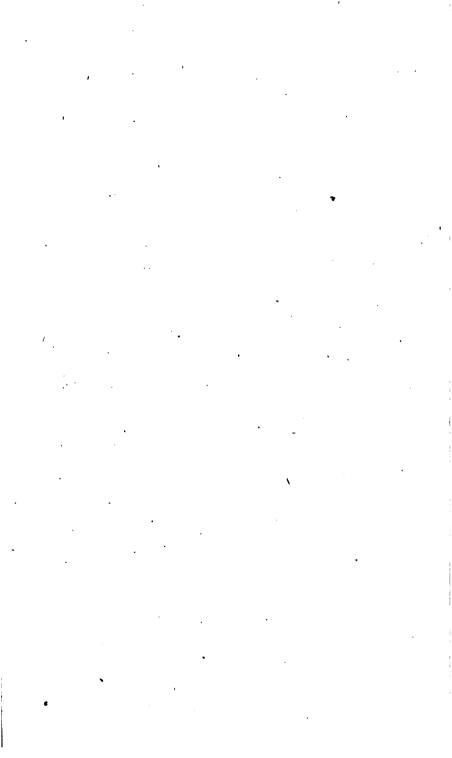

# Allgemeine Naturgeschichte

får alle Stande.

Erfter Banb.

Mineralogie.

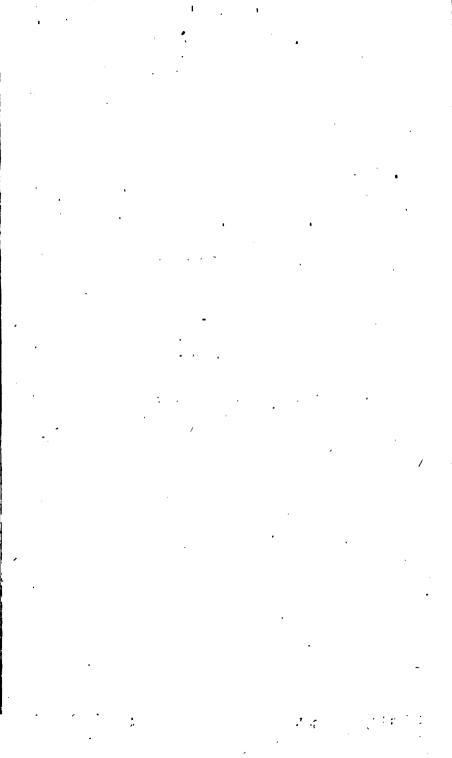

### Einleitung.

Die Naturgeschichte bat ben Breck, die einzelnen Dinge auf dem Planeten tennen zu lehren.

Diese Erkenntniß erstreckt sich sowohl auf ihre Entwickelung und Bollendung, als auf ihr Berhältniß unter einander und zum Menschen. Um ein Ding wirklich zu begreifen, muß man nicht bloß seine Außere Gestalt und seine physischen Eigenschaften kem nen; sondern auch die einzelnen Theile, worans es zusammensgesett ist, sowohl die Organe, als die chemischen Bestandtheile. Aber auch dieses reicht noch nicht zur völligen Einsicht in das Wesen eines Dinges hin. Man muß auch wissen, wie es sich aus den chemischen Stossen zusammensett, wie die mechanischen Theile oder die Organe sich allmählich entwickeln und verbinden, um eine bestimmte Gestalt darzustellen; auch dieses reicht noch nicht hin; man muß auch den Platz bestimmen, welchen sie neben einander nach ihrem Rang einnehmen, wodurch sich von selbst ihre Stellung zum Menschen ergibt, der doch am Ende das Ziel ist, in dem alle Entwickelungen der Ratur zusammenlausen.

Die Gegenstände der Naturgeschichte find einzelne Dinge auf dem Planeten, nicht allgemeine, wie Wasser, Luft und Aether oder Licht und Wärme, beren Masse zwar den Planeten im Ganzen bilden hilft, aber nicht in einzelne von einander verschiedene Dinge zerfällt. Es gibt nur einerley Wasser, welches den Planeten umgibt; und wenn es Verschiedenheiten zeigt, wie das Neerwasser oder die Mineral-Quellen, so liegen biese nicht im Basser selbst, soudern in fremden Beymischungen, nehmlich in verschiedenen Salzen, welche dem Erdelement angehören.

Daffelbe gilt von ber Luft, welche um die ganze Erde herum einerlep ift. Ebensowenig tann man mehrere Arten von Licht ober von Warme unterscheiden. Diese brey Elemente find daber allgemeine Materien und Gegenstände anderer Wiffenschaften, nehmlich der Physit, der Chemie und ber Mathematit.

Betrachten wir dagegen das Erds Element, so finden wir darinn eine plötliche Abweichung von den vorigen. Unser Planet ist nicht aus einerley vesten Massen zusammengesetzt, sondern besteht aus einer großen Menge von Dingen, welche sehr von einander verschieden sind. Wo man auch Luft schöpst oder Wasser, so ist es immer einerley; bebt man aber etwas Bestes auf, so ist es überall etwas anderes: man hat entweder Riesels-Erde in den Handen, oder Thons Erde, oder Kalts Erde, oder ein Salz, Eisen, Roble u. s. w., kurz es gibt nichts allgemein Erdiges, sons dern nur einzelne Bestandtheile desselben, welche auf dem Plasneten aus einander liegen. Dadurch ist allein eine Manchfaltigsteit von Dingen, und daher eine Naturgeschichte möglich: denn gäbe es nur eine Erde, wie nur ein Wasser, eine Luft und einen Aether, so könnte sich nur die Chemie, die Physit und die Mathematik damit beschäftigen.

Es liefert daber nur das Erd-Element die Gegenstände für die Naturgeschichte, und diese hat sich mit nichts anderem, als mit seinen Berschiedenheiten zu beschäftigen. Solche irdische Dinge haben aber ihre bestimmten Bestandtheile, ihre bestimmten Eigenschaften und Formen, durch welche sie sich von einander unterscheiden. Rendern sich diese Berhältnisse, so werden sie selbst etwas anderes, und stellen daber ein anderes Ding vor. Sie sind demnach untheilbar, und heißen deshalb Individuen. Die Naturgeschichte hat nur Individuen zu ihrem Gegenstante.

Wenn man ein Thier ober eine Pflanze zerschneidet, so geben sie zu Grunde, oder wenigstens ber abgeschnittene Theil; und wenn dieser auch wieder fortlebt, so wird er doch ein ganz anderer: er bekommt nehmlich wieder neue Organe, einen Mund und Fühlfäden, wie ben den Polypen; wieder Eingeweide, Augen u. dergl. bey manchen Würmern. Abgeschnittene Zweige treiben Wurzeln und werden eine ganze Pflanze, da sie vorher nur ein Theil derselben gewesen.

Es find aber nicht bloß die organischen Körper untheilbare Dinge ober Individuen, sondern auch die unorganischen Körper. Wenn das Rochfalz chemisch getheilt wird, so zerfällt es in eine Saure und in ein Alcali oder Lauge, verwandelt sich mithin in ganz andere Dinge; ebenso, wenn sein inneres Gesüge verandert wird, nehmlich wenn seine Blättchen unter andern Winkeln sich an einander legen, was gar nicht möglich ist, ohne die chemischen Bestandtheile zu ändern. Die mineralischen Körper sind demnach ebenfalls Individuen.

#### Eintheilung der Naturgeschichte.

Benn Unterschiebe in bas Erd. Element tommen follen, fo muß eine Urfache bagu vorhanden fenn. Diefe liegt aber außer bemfelben : benn tein Ding verandert fich burch fich felbft. Reben bem Erdigen ist aber nichts mehr vorhanden als Baffer, Luft und Aether oder Feuer. Diese brep haben barauf gewirkt und Untericiede in ibm bervorgebracht. Bas aber auf ein anderes mit Erfolg wirft, theilt bemfelben etwas von feinen Gigenschaften mit, ober verbindet fich auch wohl gang bamit, und bilbet einen neuen Rorper, melder Die Eigenschaften von beiden befitt. bren allgemeinen Elemente fonnen fich aber mit dem Erd-Element nar auf dregerlen Art verbinden. Entweder tritt nur ein eine giges Element baran, wie Baffer, Luft ober Fener, und ber Rorper besteht aus einer bloß zwenfachen Berbindung. Dber es tritt Baffer und Luft zugleich an das Erdige, woburch eine drepfache Berbindung entsteht. Oder endlich es tritt Baffer, Luft und Aether baran, und es bilbet fich ein Rorper von vierfacher Berbindung.

Durch die zwenfache Berbindung entstehen Mineralien, durch die drenfache Pflanzen,

burch bie vierfache Thiere.

Um diefes einzusehen, muffen wir zuerft die einzelnen Gies mente genauer betrachten.

#### 1. Aether ober Feuer.

Der Nether ift die erfte, unendlich banne und beghalb leichte Materie, welche ben gangen Beltraum ausfullt, ift mithin die

Grundmaffe, burd beren Berbichtung alle fdweren ober magbaren Materien entiteben. Benn Diefer Rether in Die ichmeren Daterien bringt und biefelben ausdebnt, fo ericheint er als Barme. Benn er umgetehrt fich zwischen zwep verschiedenen ichweren Materien befindet, und von denfelben polarifiert oder aleichsam electrifiert mird, fo erscheint er als Licht, so wie es burch bie Bechfelwirtung ber Sonne und ber Planeten gum Boricein tommt. Licht und Barme aber find in Berbindung mit ber feinen Materie des Methers Feuer. Der Mether ericheint bems nach unter bren Buftanben. Ginmal als bie urfprüngliche Das terie ober ale Schwere, wodurch er in fich felbft rubt, und nach einem Mittelpuncte ober Centrum ftrebt, welches fic als Sonne zeigt; bann ale Barme, welche fich auszubehnen ftrebt, und au ben Grangen bes Aethere Die Planeten bervorbringt; und endlich als Licht, welches zwischen beiben, nehmlich bem Centrum und ber Peripherie Die Berbinbung berftellt, und beide in Thatigteit erbält.

#### 2. Luft.

Dieses Element muß als eine Berbichtung des Aethers ber trachtet werden, worinn aber die Wärme das Uebergewicht hat. Wir können darinn dreperlep Stoffe unterscheiden, welche durch die drep Thätigkeiten des Aethers bestimmt find. Dundert Theile bestehen aus 80 Theilen Stick as, 20 Sauerstoffgas, denen noch ein Theil kohlensaures Gas beygemischt ist. Das erste ift das Leichteste, und kann als entsprechend der Wärme bes trachtet werden, das zwepte dem Licht, das britte der Schwere.

Die Luft ift 800mal leichter als Wasser, und das Feld der Electricität, worinn eigentlich ihre Thatigkeit besteht, deren lette Wirkung die Orpdation oder die Verbindung des Sauerstoffs mit andern Stoffen, b. h. das Berbrennen, ist; das allges meine Product dieser Verbindung ift der Regen.

#### 3. Basser.

Diefes Element besteht ans 85 Theilen Sauerft off und 15 Bafferstoff, welcher mabricheinlich der hauptbestandtheil bes Stickgafes ift. Die Bestandtheile find mithin im umgekehrten Berhaltniffe mit der Luft, nehmlich mehr Sanerstoff und weniger Sticktoff ober Wasserstoff. Jener scheint bem Lichte ju ents sprechen; wenigstens ift er unter ben schweren Stoffen ebenso bet Grund aller Thatigkeit, wie bas Licht im Alether. Es ift auch wahrscheinlich etwas Roblenstoff im Wasser, ben man aber noch nicht dargestellt hat. Das Wasser muß bemnach als verbichtete Luft betrachtet werben, mit veranderten Bestandtheilen.

Die eigenthumliche Thatigteit, welche im Baffer vorgebt, ift ber chem ifche Proceg.

#### 4. Erbe.

Das Erds Element tann betrachtet werden als basjenige, worinn der Roblen ftoff vorherrscht; wenigstens bestehen die eigentlichen Erden aus Metall mit Sauerstoff verbunden. Die Metalle aber können als geschmolzener Roblenstoff angesehen werden. In andern erdartigen Rörpern, wie in den Salzen und der Steinkohle, und wahrscheinlich auch im Schwefel, ist gewöhnslich noch Wasserstoff enthalten, so daß das Erds Element ebenssalls aus den drep Grundstoffen besteht, worinn aber der Roblenskoff die Hauptmasse bildet. Er entspricht ohne Zweisel der Schwere, welche die Bestigkeit in den Materien hervorbringt.

Die eigenthumliche Thatigfeit des Erdselements außert fich im Magnetismus ober in der Ernstallisation.

Benn nun bas Erdige für sich allein eristiert, so ist es in ber Regel vest, und hat daber keine Bewegung seiner Bestandstheile, wie Riefel, Thon, Talk, Kalk u. s.w. Solch einen Rörper, bessen Theile alle gegen einander in berselben Lage oder in beständiger Rube bleiben, nennt man todt oder unorganisch, auch Mineral.

Es gibt aber viele Mineralien, welche auch Baffer enthalten, wie die Salze, und bennoch die Lage ihrer Theile nicht andern ober teine innere Bewegung haben, weil das Waffer felbst von dem Erdigen übermältigt und darinn vest geworden ift.

Sbenfo enthalten Mineralien Luft ober besthen beren Eigenicaften, find electrisch und verbrennen durch ibre eigene Dite, wie die Steintoble, der Schwesel, die Parze u. bergl., aber auch bier hat die Luft ihre Sestalt verloren, und ift vest gevorden. Enblich gibt'es fehr schwere, glanzende und wie geschmolzen aussehende Mineralien, welche mithin die Eigenschaften der Schwere, des Lichts und der Barme erhalten haben, aber dens noch weder selbst leuchten, noch sich bewegen, und baber unter die todten Stoffe gerechnet werden muffen, wie die Erze ober Metale.

Wir seben bieraus, bag zwenfache Verbindungen der Eles mente ebensowenig etwas Lebendiges hervorbringen, als bas Erd-Element allein.

#### Organische Körper.

Betrachten wir eine Pflanze, so besteht sie aus vesten oder erdigen Theilen, welche sich benm Berbrennen größtentheils als Rohlenstoff zeigen. In diesen erdigen Theilen ist aber Wasser enthalten, und zwar im flüssigen Zustande, welches sich bin und ber bewegt, wie die Quellen auf der Erde. Außerdem haben sie Pöhlen für die Luft, welche gleichfalls unaushörlich aus= und eindringt, und die vesten Theile electrissert und orpdiert, ganz so, wie es die Luft im Freyen thut. Dier sind also die drep Elemente des Planeten mit einander auf eine Weise verbunden, daß jedes seinen Charafter und seine Thätigkeit behält, und dens noch alle drep ein geschlossense und untheilbares Ganzes bilden. Solch einen geschlossenen Körper, in welchem die Luft weht und orpdiert, in welchem das Wasser sließt und auslöst, in welchem das Erdige beständig sich verändert, sich gestaltet und zerstört, nennt man einen org an isch en oder lebendigen.

Bu einem Organismus gehören daher mindeftens brep Elemente, welche fich fo das Gleichgewicht halten, daß teines von dem andern überwältigt wird, das Wasser und Luft nicht ganz vest werden, und das Beste nicht stüssig und luftig wird. Der aus der Wechselmirtung der brep Elemente entspringende Proces, welcher den magnetischen, electrischen und chemischen in sich vereinigt, heißt Galvanismus, welcher daher als der eigentliche Lebensproces betrachtet werden muß.

Das erste organische, was mithin auf dem Planeten entsfteht, ist die Pflanze, eine drepfache Berbindung der planestarischen Elemente. Die Pstanze hat ihr Erd = Organ in dem

Bellgewebe, welches ein haufen von hoblen Ernstallen ist, worinn sich das Wasser beständig umbreht, wie ein Wassertropfen auf glübendem Gisen. Ihr Wasserdrerdran besteht in den Saftsröhren, worinn das Wasser nach allen Seiten strömt, wie in den Kiussen auf dem Planeten. Ihr Luft. Organ endlich besteht in den Spiralgefäßen, welche die Luftröhren für die Pflanze sind.

#### Thiere.

Es ift jest nur noch eine Berbindung möglich, daß nehms lich auch der Aether mit seinen Thatigkeiten unverändert in den Organismus der Pflanze aufgenommen wird. Dadurch bekommt er einen eigenen Schwerpunct oder ein Centrum, welches ihn selbstständig macht vom Planeten, so daß er fren schweben kann, wie die Sonne im Weltraum. Er bekommt ferner die Eigenschaften der Barme, nehmlich die Ausdehnung und Jusammenziehung, oder die selbstständige Bewegung in allen seinen Theilen, kurz ein Bewegungssystem. Endlich erhält er auch die Eigenschaften des Lichts, wodurch das Bewegungssystem in Thatigkeit gesett, und der ganze Körper auf einen Mittelpunct bezogen wird.

Solch ein organischer Körper, welcher vom Planeten frey ift, ober ein eigenes Centrum in fich bat, und welcher fich felbste ftandig bewegen tann, beißt Thier.

Das Erb=Organ bes Thiers ift bas Gefäßipstem ober vielmehr bas Blut, woraus sich bie ganze Masse bes Leibes bils bet und ernabrt.

Sein Baffer: Organ ift ber Darmeanal, welcher bie Speisen verdaut ober auflöst.

Sein Luft: Organ ift bie Lunge ober Rieme, wodurch bas Blut Luft empfängt und wieder abgibt.

Ebenso gibt es bren Organe für die Schwere, die Barme und das Licht, nehmlich das Anochens, Mustels oder Bewegungss System und die Nerven, deren bochfte Ausbildung sich als Auge oder wirkliches Lichtorgan darftellt.

Unterschied bes Organischen vom Unorganischen.

Der wesentliche Unterschied zwischen bem Organischen und Unorganischen liegt in ber Berbindung ber Elemente in einem

burch Anseigen von außen ber, ben den organischen bagegen von innen. Das ist hier allerdings der Fall, sobald sie einmal ihre Gestalt erreicht haben. Ben ihrer ersten Entstehung aber schießen die Theile ebenfalls von Außen an; 3. B. das Eyweiß zum Küchelchen im Ep. Die Embryonen wachsen daher wie die Erystalle, und man könnte sagen, die Erystalle wären Embryonen, welche nachber nicht weiter wüchsen. Bas daher wächst, nache dem es einmal seine Gestalt vollendet hat; ist wirklich ein orsganisches Wesen.

Auch eine gute Unterscheidung ift die Aufnahme und Ausscheidung an Stoffen, welche bep organischen Körpern immer stattfindet, ben den unorganischen dagegen nicht; man müßte denn das Einsaugen und Ausdunsten von Wasser, mancher Erden und Salze daher rechnen, was sich aber von diesen organischen Processen badurch unterscheidet, daß die aufgenommenen und ausgestoßenen Stoffe die nämlichen sind, während sie von den organischen Körpern verändert werden.

Noch richtiger ift bie Bermehrung feiner felbst. Alle Pflanzen und Thiere vermehren sich, indem sich ein tleiner Theil von ihnen ablost und wieder die Gestalt des großen betommt. Das ist teinem unorganischen Körper möglich.

Indessen alle diese richtigen Unterschiede beruhen auf der innern Bewegung der Theile, welche mithin ammer der wesents liche und einzige Charafter des Organischen bleibt.

#### Unterschied ber Thiere und Pflanzen.

Die Pflanze besteht nur aus ben bren planetarischen Elesmenten, und hat daher nur den galvanischen Proces in ihrem Junern, welcher beständig durch den außern Einfluß von Schwere, Licht und Wärme unterhalten wird. Sie folgt daher den Gessehen der Schwere wie die unorganischen Körper, strebt nach dem Mittelpunct des Planeten, und ist deshalb mit dem einen Ende an die Erde gefesselt, während sie mit dem andern dem Licht und der Wärme oder der Sonne folgt. Sie hat daher nur Bewegung ihrer innern flussigen Theile; die äußern vesten aber sind zwischen Erde und Sonne gebannt, und können sich daher nicht rühren, außer insofern sie durch diese äußern Einstüsse dazu

angeregt werben. Die Pflanze bewegt sich in ber Erbe bem Schwerpunct nach und dem Wasser, indem die Wurzel babin wächst; in der Luft aber nach der Sonne, wohin sich die Blätter und Blüthen wenden. Die Pflanze hat daber nur Bewegung ihrer Einge weide, aber keine Bewegung der Organe. Sie bewegt fich nur in Folge eines Reizes.

Das Thier dagegen besteht aus allen vier Elementen und trägt daber die ganze Natur in sich, hat mithin einen eigenen Mittels oder Schwerpunct, ein eigenes Bewegungsspftem und das Bermögen, die außern Dinge wahrzunehmen, oder mit dens selben in Berkehr zu treten, wie die gesammte Natur durch das Licht.

Das Thier ist bemnach losgetrennt von ber Erde, und bewegt nicht bloß die Gafte in seinen Eingeweiden, sondern auch seine ve ft en Theile, und zwar nicht, weil es von außen gereizt wird, sondern aus innern Kräften. Er hat zweperlep Bewegung, eine Bewegung der Saste wie die Pflanzen, und eine der vesten Theile oder der Organe, welche ihm eigenthumlich ist. Das Thier ist eine Pflanze, welche ihren Stamm, ihre Aeste, Blätter und Blüthen bewegen kann.

Rurg ausgedrückt tann man fagen: Das Thier bewegt fich obne Reig, aus innerer Bestimmung, ohne Ginfluß von Außen.

Wenn fic die Pflanzenwurzel bewegt, nehmlich weiter wachst, so geschieht es nur, weil die Unwesenheit des Wasser's auf fie wirkt und fie größer oder langer macht. Fehlt das Wasser, so kann sie es nicht suchen, sondern vertrocknet und stirbt. Ebenso verhält es sich mit den Blättern und Blüthen. Sie wenden sich dem Lichte nur entgegen, wenn es wirklich auf sie fällt. Im Finstern bleiben sie rubig an ihrer Stelle und können mithin das Licht nicht suchen, welches nicht auf sie wirkt.

Bepm Thiere ist es umgetehrt: es bewegt sich gerade, weil die angern Dinge nicht auf es wirten. Weun es hunger ober Durst hat, so wirkt weder Speise noch Wasser auf es; und ges rade dieser Mangel von außerem Reiz ist die Ursache, warum es sich bewegt, warum es herumläuft, um Speise und Trant zu suchen. Da aber nichts ohne Ursache geschieht, so muß der Reiz

bazu im Thiere felbst liegen. Es bewegt fich mithin ohne außern Reiz aus eigener Bestimmung, b. b. willführlich.

Man muß alfo fagen: Die Pflanze' ift berjenige Organise mus, welcher nur innere, aber feine außere Bewegung hat; Thier berjenige, bem Beibes zukommt.

Oder fürzer: Die Pflanze bewegt ihre Safte, das Thier feine Organe.

Bo wir baber anger einem Saftleiter auch noch die Bemegung des Gefäßes felbst mahrnehmen, da find wir berechtiget, ben Körper für ein Thier zu erklaren.

Es gibt noch andere Unterschiede, melde von den Bestands theilen, der Gestalt, der Größe, dem Bau und den Berrichtungen hergenommen find.

Die Pflanze besteht allerdings fast ganz aus Rohlenstoff und das Thier dagegen aus Stickstoff; allein deghalb hat man teinen Begriff von denselben, wenn man weiß, woraus sie bestehen. Uebrigens kann man auch aus den Pilzen sehr vielen Sticksoff entwickeln; auch faulen sie mit Gestant, fast wie Fleisch.

Die Geftalt ber Pflangen zeigt immer etwas Unbestimmtes, besonders in der Burgel und in der Richtung der Hefte, wenn auch gleich nicht in ihrer Stellung. Das tommt aber meift von außern hinderniffen ber, von Steinen in der Erde, vom Wind und Licht in ber Luft. Die Thiere ftimmen in ber Geftalt mehr mit einander überein : benn die Corallen fann man nicht als Einwurf gelten laffen, meil fie nur Unbaufungen von Thieren find. In der Regel find bie Thiere fymmetrijch oder zwepfeitig, und baben baber paarige Organe. Das ift ben ben Pflangen nicht ber Fall, obicon es auch paarige Theile ben Blattern und Bweigen gibt. Symmetrifche ober zweptheilige Stamme tommen nicht vor. Die Gestalt der Pflanze beruht auf der Rreis= ober Scheibenform, und fie zeigt ihre Organe in der Lage von Radien, melche von einem Mittelpuncte ausgeben. Es gibt indeffen auch folde Thiere, obicon nicht viele, nehmlich die Polypen, Quallen und einigermaßen die Meersterne. Der Unterschied ber Gestalt ift baber nicht burchgreifenb.

Uebrigens sind alle Gestalten der Pflanzen und der Thiere nichts anderes als Verlängerungen und Verzweigungen einer

Blafe ober Rugel, welche wieber aus unendlich vielen fleinen Blaschen zusammengefest ift.

Die Größe der Thiere ift im Allgemeinen bestimmt, und es gibt wohl teines, welches lebenslänglich fortwuchse, wie es bep ben Pflanzen allerdings der Fall ist; ben den ein = und zweys jährigen obnehin; aber auch ben ben Baumen, welche jedes Jahr neue Sproffen treiben und fich mithin vergrößern. Die Pflanzen wachsen daber lebenslänglich. Die Thiere aber bleiben steben.

Alle Pflanzen ernähren fich mittels Einsaugung durch viele feine Deffnungen; diese Deffnungen scheinen aber nur physische Poren und keine organischen Mündungen zu sepn; daß man also sagen kann, sie sogen nur ein, wie die haut der Thiere. Bey diesen ist aber immer eine organische Deffnung bey Aufnahme der Rahrung vorhanden, welche man Mund nennt. Manche Qualten saugen zwar auch durch viele Deffnungen ein; sie sind aber immer Mündungen von besondern Canalen, welche zum Ragen führen.

Den Pflanzen fehlt ber Magen, als ber Mittelpunct, von bem die Ernährung ausgeht; ebenso bas Derz, als ber Mittelspunct der Saftbewegung. Sie haben eine Menge Röhren, welche einsaugen wie die Lymphgefäße, und die Safte bewegen sich nach allen Richtungen, wo eben ein Reiz stattfindet. Es gibt daber in der Pflanze kein Organ, welches ein materielles Centrum darzskelte, obschon man die Stelle zwischen Stamm und Wurzel als einen solchen Ausgangspunct betrachten kann; sedoch in einem sehr weiten Sinn: benn die Safte steigen aus der Wurzel durch denselben zu jeder Zeit hinauf in den Stamm.

Die Pflanzen haben überhaupt teine besondern Eingeweide, wie Darm, Milz, Leber, Lunge, Nieren u. dgl., sondern jeder ihrer anatomischen Theile reicht durch den ganzen Stock, und sie find daher ben anatomischen Systemen zu vergleichen, nicht aber besondern Organen, welche in einzelnen Soblen liegen.

Außer ben Eingeweiden hat das Thier noch andere Theile, welche im Ban und in der Subftanz verschieden find, wie die Anochen, Musteln und Nerven, woraus die außeren Organe entsteben. Bep der Pflanze kommt nichts der Art vor: auch ihre außern Organe, wie Rinde, Aeste, Blatter, Blumen, Capseln,

Ameifel bestehen, Piejenigen Indipiduen, welche fich ohne Roth sund Zwang zusammenhalten smullen betrachtet werden als ente sprungen aus einer und herselben Giammmutter, und fin gebö, pen daber zu einer Pattung, seibst auch wenn ibre Gestalt sebr abweichend wäre, wie es 2. B. bay ben Dunden und hen manchen Unseren von Sall ist.

Die Gattungen eriftieren als wirklich in der Matur als Individuen, und find nicht bloße Begriffe, welche burch Werbins bung der Eigenschaften pau verschiedenen eriftierenden Dingen entstehen und also ihre Eriftenz nur in unserem Ropfe haben. Dergleichen ist der Begriff der Beschechter, Sippschaften u.f.m.

Bey Individuen, welche zu einer Gattung gehören, muffen alle Organe einander mesentlich gleich fepn, d. b. teines tann mehr Organe haben als das andere, auch tann tein Organ in mehr Theile oder Glieber zerfallen, z. B. die Zeben und Zebens glieber, ober bep ben Insecten die Ringel des Leibes, die Fühlsbörner u. s. w.; endlich darf auch die Gestalt der Theile nicht abweichen, mit Ausnahme der Größe, welches jedoch auch seine Branzen bat, besonders in densenigen Fällen, wo eine einmal fertige Gestalt nicht mehr zu wachsen psiegt, wie beb den Inssecten.

Sobuld folde Meinere iknterschiede vorkommen, welche fich äuf die Gestalt und Sahl der Bestandtheile ber einzelnen Organe beziehen; so halten sich die Thiere nicht mehr zu einander, som bem bisdun besoidere Gattungen. Dieses gut auch von den Furden, wenn sie fir find, d. b. sich an abgestorbenen Organen bestieden, wie an den hornigen Bedeutungen und Alageln der Inseinen; den Schuppen und den Febern.

einander, welche nur in ben vbengenannten Dingen von einander abweichen, vereinigt man mit einander unter dem Ramen Erfchlacht (Gnaus). So geboren Dunde, Steble, Wolfe zu einenlen, Geschlecht; Kahen, Luchse, Liger, Löwen zu einem andern.

Welche Uebereinstimmung oben Anwesenheit der Organe Unigene: erforderlich ist, um ein Geschlecht zu bilden, ist noch nicht ausgemacht und daher ziemelich der Willführ unterworfen, Nich besenderen: Weschlecht schrint man nur diesenigen Gattungen

A market bearing

ausstellen zu durfen, bap welchen die Bestandtheise ober die Glieber eines Organs in der Jahl oder wesentlich in der Form von andern abweichen; wie bep den Zahnen oder Zehen der Sängthiere: Jedoch läßt sich bierüber für alle Classen noch keine Regel ausstellen. Das scheint überhaupt nicht auf dem nückgängigen Wege von den Gattungen an answärts möglich zu sepn, sondern nur auf dem absteigenden Wege durch Theilung der Ciassen, Ordnungen, Jünste und Sippschaften, sobald einmal die Gesetz dieser Gliederung bekannt sind. Für unsern Iweck ist es auch nicht nötbig, die Sache bier krengwissenschaftlich zu verfolzen, da doch nicht alle Geschlechter ausgesührt werden können.

Rach dem Muster bes Thierreichs werden auch die Pflanzen und Mineralien in Gattungen, Geschlechter n. s.w. eingetheilt. Da ben ihnen die Organe weniger zahlreich find, daber auch weniger Wechsel in den Berbindungen möglich und ebendeschalb auch die Zahl der Gattungen geringer ist; so läßt es sich auch zwohnlich leichter angeben, was zu einer Gattung, zu einem Geschlecht n. s.w. gebort.

Bur Bezeichnung einer Gattung hat Linne zwen Ramen einzeführt, nehmlich einen für das Geschlecht, welcher ein Hauptswort ist, und einen für die Sattung, welcher ein Bepwort ist, ober wenigstens sepn sollte, z. B. die gemeine Kape, der zethe Lund. Im Beutschen wird auch oft der Genitiv eines Dauptwortes statt des Bepwortes geseht, wie der Daushund, der Steinmarder, die Felblerche u. s. w.

Der Geschlechtsname follte immer einfach sepn, wie hund, Kate, Wind, Maus u. f.w. Ramen wie Wallfisch, Ameisenbar, Stachelschwein find schlecht, nicht bloß, weil fie zusammengesent find, sondern weil fie einen falschen Begriff geben. Die Wattstiche find teine Fische, die Ameisenbaren teine Baren, tas Stachelschwein tein Schwein u. f.f.

And die Namen, worinn bas Wort Thier wieder vorfommt, taugen nichts, wie: Murmelthier, Gürtelthier, Schuppensteier u.f.w.; ebensowenig diefenigen, worinn fich die Namen ber Ordnungen oder Zünfte wiederholen, wie Fledermaus, Stachelmaus. Wenn viele dergleichen Formen hinter einander folgen, ip wird die Sprache schleppend und selbst lächerlich.

Im Deutschen läßt sicht dieses jedoch nicht leicht andern, werden es sebr passende Provincialismen gabe, die eingeführt werden könnten. Das kann abet nur allmahtich gelingen. Im: Lateinischen und Griechischen dagegen hat man es in seiner Gewalt, die Namen nach Belieben zu wählen oder zursormen. Wenn man sich über viele schlechte Benennungen in diesen Sprachen zu beklagen hat; so kommt es daber, daß in unserer Zeit sich jeder anmaßt, neue Geschlechter aufzustellen, wenn er auch nichts von den getehrten Sprachen versteht. Selbst Anskopfer, Pflanzen- und Insectensammter nehmen sichs bedaus, dieses zu thun; und daber kommt es, daß man oft zu gleicher Zeit ein halb Ongend Namen für ein Geschlecht lesen muß, wovon einer darbarischer klüngt als der andere.

Die Gattungenamen follten immer das Kennzeichen ausbruden, g. B. der große, kleine, bunte, rothe, lange, breite, viereckige u. f. w.

Bep ben Pflanzen nenut man oft das Geschlecht nach dem Namen eines berühmten Mannes, wie Linnaa, Aristotetia u.f.w. Ben den Thieren sollte man dieses vermeiden, weil sich häufig ein unangenehmer Nebenbegriff daran hängt. Menscheunumen aber als Gattungsnamen sollte man ganz verwerfen; theils weil sie nichts bezeichnen, theils weil es eber eine Unehre uls eine Spre andeutet, indem man die Person nicht würdig hält, daß ein Geschlecht ihren Namen trage.

#### Werth ber Naturgeschichte.

Der Naturgeschichte ist in biesem Jahrbundert eine Amertenung geworden, wie nie zuvor, und sie ist zu einem Rang
emporgestiegen, daß sie sich neben ihren Schwestern nicht mehr
über Inrücksehung beklagen kann. Sie hat daben das beruhis
gende Bewußtsenn, daß dieser Nang und dieses Bohlbesinden
von Dauer senn werbe, weil sie es ihrer eigenen Unstreugung
verdankt, und nicht fremden Kunsten, uicht der Unwissenheit ber
Masse, nicht dem Eigennung der Mächtigen, mithin nicht ihrer
eigenen Schlaubeit.

Die öffentlichen Anftalten und Unterftühungen ber Raturs geschichte maren im vorigen Jahrhundert noch ziemlich unbedeus

tent, und meiftens nur bas Ergebnig bes unaufborlichen Ang treibens und Sammetne der Ginzelnen. Betrachten wir jest. die Sammlungen ju Paris, London, Lenben, Berlin und Bien, fo finden wir darinn Milles vereinigt und geordnet, mas die Belt bervorbringt. Schiffe blog mit geographischen und naturbiftoris; fden Zwecken mandern beftandig um bie Erbe, um ihre Schabe; aufgunehmen und biefelben in Europa, jum Beften ber Biffepe icaft, ber Gemerbe und bes Landbans angulegen. Dunderte: von Cammiern durchstreifen alle Belttheile, und Dugende von europäischen Raturforschern haben ihre Refidenzen in Alfricagi Afien und America aufgeschlagen, um das Ginsammein mit Plan m leiten und im erfordertichen Falle Die Beobachtungen fogleich. anzuftellen. Frankreich und Polland unterhalten immer Raturs. forfder in ihren Colonien, und ben ben . Englandern ift Die Naturgeschichte bereits ein Theil ber Staateverwaltung und ber-Diplomatif geworden. Raum baben ibre Truppen eine Proving in Ditindien erobert, fo folgt ibnen auf bem Sufe ein Erupp! Raturforicher nach, welcher bas Land nach allen Richtungen. burchftreift und ber Regierung ben Reichthum bes Landes anjeigt, welcher in ben Bertehr tommen fann.

Dis von Aurzem haben die Reize der Naturgeschichte nur einzelne zerstreute Männer angezogen; gegenwärtig versammelnschaer in: allen Läubern Europens jährlich Qunderte, ja Taustende von Menschen aus allen Ständen, um ihr Feste zu gebenzihre Borzüge zu preisen, um mit vereinigten Kräften dieselbenz predalten und zu erhöhen. Die Regierungen freuen sich dieser Bewegüng, durch welche die Theilnahme und der Geschmack durch alle Elassen des Bolks verhreitet: Ind. zum. Gegenstand der alle, wemeinen Unterhaltung und Beschäftigung gemacht, wind. Gewist wie edle, wahre und nusgiedige Richtung der Welt, welche von wien sches mahre und nusgiedige Richtung der Welt, welche von wien sches mahre und nusgiedige Richtung der Welt, welche von wien sches halbesten, salschen und elegen Treiberenen ablenkenswird.

Die Fortschritte der Mineralogia haben das Bergwesen und die Fabrication wesentlich perhesset, und katt naucher bofissische Undernehmungen, wehnte manisch früher säderlich production madit hat, ehrenpolle und nühliche verausast. Manischnauch und nübliche verausast. Manischnauch und natien Goderepen und kablen Goderepen und kentenzismer zu die ehemaligen Golds, Jinns und Kablen Goderepen pertenzielt und eichten die wichts ide Mimmer, Westellung bodwarze

Etbschollen gab, und an bie fetige Gewinnung bes Satzes und bes Platins, sowie an bie Betreibung ber Bergwerte in America.

Die Botanit, eine liebliche Freundinn Allen, welche sich ihr nahern, bat ihre auf der ganzen Erde zerstreuten Bierden in die Garten Europens verpflanzt und ihre heiltrafte in die Hande aller Aerzte gelegt. Botanische Garten blüben nicht bloß in den Residenzen, nicht bloß an den Universitäten; sondern an den meisten Symnasien und fast in jeder bedeutenden Stadt, wosse die Platze der Erholung und der freudigen Belebrung sind.

In einem abntichen Verhaltnisse haben sich die Sammlungen ber Thiere verbreitet. Wenn sie and der Natur der Sache nach micht überall vollständig seyn können; so wird man doch selten eine Lehranstalt andressen, wo sich nicht ein kleiner Vorrath besfände; selten eine Stadt, ein Schloß, ja kaum ein größeres Vorf, wo nicht irgend jemand beschäftigt wäre, eine Sammslung von Vigeln, Jusecten, Conchylien oder Versteinerungen auzulegen.

Wenn alles bieses keinen anbern Ruben hatte, als die Abstaltung von unedeln Beschäftigungen, so ware er schon groß genng. Allein es weckt und übt die Beobachtungsgabe, macht, voß der Mensch nicht gedankenlos und von langer Weile geplagt burch die Natur schlendert oder sich Robbeiten überläßt; es führt zu weuen Entbeckungen, bebt den Gergeiz, gewährt Besviedigung und lehrt die Entdeckungen zum allgemeinen Nuben anwenden.

Faft woch wichtiger für das Leben ist die Kenntnis der schäblichen Thiere; beren Bertilgung nur durch die Einsicht in ihre Lebensart möglich ist. Die nühlichen sinden sich gewissers maßen von selbst; und ihre Behandlung ist seit den ättesten Beiten bekannt. Wenn sich aber auch die schädlichen aufträngen, so geschieht es doch gewöhntich erst, wann der Schaden nicht mehr abzumenden ist zund nicht selten hat man ganz unschuldige Geschöpfer sie die Abäter gehaten, zu sogar folche, welche Ihre Beindensind und sie werzehren. Die Besbachtung der Entwicker kungsgeschichte solicher Thiere lebrt allein, gegen wen und wie der Krieg zu subren ist.

2. Aldes biefes ift in ber neuten Beit burch die westfoje Abatiga

telt ber Raturforscher erkannt, nied fie finden bestäte von allen Seiten so viel Unterstützung, daß fie fich nicht mehr zu betiagen, sondern fich bielinicht zu bedanten haben für die Einstät und den guten Willen, der ihnen von allen Seiten entsgegen kommt.

#### Die Hauptwerfe

aber bie Raturgefdichte im Allgemeinen find ungefahr folgende:

#### Literatur:

- Gronovins, Bibliotheca regul animalls atque fapidel. 1760. 4. Cobres, Bucherfammlung jur Naturgefchichte. Augeburg, 1782. 8. 2 Bbe.
- Spftematisches Bergeichnis aller Schriften, welche bie Raturgefcichte betreffen. Dalle bep henbel, 1784. 8.
- Bobmer, Literarifches handbuch ber Meturgefchichte. 1786. 8.
- Reuss, Repertorium commentationum a societatibus litterariis editarum. Scientia naturalis. Gottingae apud Dieterich. 1802.
  4. 2 Vol.
- Erfd, Literatur ber Mathematit, Ratur- und Sewerbs-Annbe. Leipzig ben Brodhaus. 1828. 8.

#### Borterbücher:

- Remnichs Polyglotten-Lexicon der Raturgeschichte. 2793. 4. 4 Bbe.
- Borterbuch ber Naturgeschichte. Beimar, Inbustrie-Comptoir, feit 1824. 8.

#### Beitschriften:

- Die Berhandlungen der Academien und naturforichenden Gefellichaften, welche bier anzuführen unnöthig maren.
- Der Raturforicher. Salle ben Gebauer. 8. 30 Sefte von
- Die Beschäftigungen, Schriften, Magazin, Berbandlungen ber Berliner naturforschenden Gefellschaft in 8. und 4. feit 1775.
- 3fis, Leipzig ben Brodhaus. 4. feit 1817.

n Erpriens Retige aus bem Gebiete ber Rature, und Deile Runbe: Beimar. 4. feit 1823. Bermischte Berfe: ...Plinti II., Historiae nat. Libri 37. Deutsch von G. Große. 1781. 8. 12 Bbe. Buffon, Histoire nat. 1749-80. 4. 22 Vol. Supp. 1773-78. a Vol. Deutsch, allgemeine hiftorie ber Ratur von Bint. Damburg. 1750. 4. - Mit Rupfern. . , . . Defaleichen von Martini und Otto in 8. Caroli a Linne, Syst. nat. edit XII. Holmiae. 1766. 8. 3 Vol. Dagu entomologische Bentrage von Boge. 1777. 8. Diefe Ausgabe überfest von Statius Muller. 8. 8 Bbe. 1773. Mit Rubfern. Idem edit. XIII. cur. Gmelin. 1788. 8. 10 Vol. Dazu goolbaifche Bentrage von Donnborf. 1798. 8. Drens Lehrbuch ber Raturgeschichte. 8. 1 Band Mineralogie, .8 .. 2 Bbe: Boblogie, 2 Bbe. Botanit. Beimar, Induftries Comptoir. 477 HADE CO. 1880 1111 ...02. . 41 At a final formation of the state of the sta ative of the second and a Train and acres of the first Magazine and an arrangement \*\* Spring Committee Commit Ales Mar ich iber 3. . ung bit ich in bie

# Naturgeschichte der Mineralien.

# Begriff.

Die Naturgeschichte der Minerallen, oder die Mineralosgie, hat die Aufgabe, die unorganischen Raturproducte zur Kenntuiß zu dringen, welche die veste Masse der Erde bilden, sie nach allen ihren Eigenschaften kennen zu lehren und zu zeisgen, wie sie in wechselseitiger Beziehung und in Verbindung unter einauder den Erdörper zusammensehen. In der weitessten Bedeutung des Wortes ist die Mineralogie die Wissenschaft vom Mineralogie.

Die un organischen Rafurtproducte, welche in ihrer Gesammtheit bas Mineralreich bilben, beißen Minerastien. Sie unterscheiben sich von ben organischen Minerasproducten, ben Pstanzen und Thieren, burch bas gleichförmige Vestehen ihrer Theite und das Berharren in volltommener Ruhe, so lange teine äußerer Sewalt auf sie einwirtt. Es mangeln'ihmen die eigenthumlichen Berrichtungen oder Wertzeuge (Organe), vermittetst welcher die organischen Körper mit der Außenwelt in Bertehr steben, und auch die der Alfmitation und Secretion, wodurch ein steter Wechsel des Geoffes und der Form unterhaldten wird. Pflanzen und Thiere leben nur eine bestimmte Belt, während welcher sie eine Reibe verschiedvener Zustande burchlaussen. Die Episteng des gleichstämig sottbestener Minerals ist-

Bergmann, gleichfalls ein Schwebe, bereicherte die Bissensschaft durch chemische Aunlysen von Mineralförpern, prüste mit den vom Eronstedt bereits angewandten Reagensien die meissten zu seiner Zeit bekannten Wineralien, gab ihr Verhalten an, verbesserte die zu Löthrohruntersuchungen nöttigen Instrumente, und beschrieb seine Versahrungsweise und die erhaltenen Resulatate in der zu Wien erschienenen Abhandlung über das Löthroht (T. Bergmann. comment. de tudo ferruminatorio, sinsdemque usu in explorandis aerporibus præssertim wineralibus. Vindobonae 1779). Gahn, sein Landsmann, welcher Bergmann schon unterstügt hatte, führte diese wichtige Artiber Mineraluntersuchung auf einen höhen Grad von Bolltomsmenbeit.

Ungeachtet solches und so vieler Borarbeiten, und ber zahle reichen Mineralspsteme, welche in kurzer Zeit nach einandet ersstwienen waren, gebrach es ber Wissenschaft doch noch immer gar sebr an Methode, ihren Sprache an Bestimmtheit, und es sehle ten namentlich gute Mineralbeschreibungen, indem sich diese bisse ber immer nur auf Angabe der Bestandtheile, Aufzählung einisger verweintlichen Haupttennzeichen, und Ansührung des Sesbrauches beschränkt hatten. Die scharfe, vollkommene Ansschlung und richtige Darstellung der wesentlichen Kennzeichen wurde vernachtässiger, in allen mineralogischen Schristen vermist; das ber kam es denn, daß sie sämmtlich wenig geeignet waren zur Bestimmung eines Mineralköppers und zu dessen richtiger Unsterscheidung von anderen ähnlichen Mineralien.

Abraham Gottlob Werner (geboren in der Laufin 1749; gestorben 1817,) war es, welcher der Mineralogie endich bestimmte Gestalt und Methode gab. Sine wichtige Epoche der Wissenschaft beginnt mit dem Auftreten dieses ungewöhnlichen Wannes, durch dessen erfolgreiche Thätigkeit die Mineralogiem, einer wahrhaft deutschen, in unserem Vaterlande mit allgesmeiner Liebhaberen ersasten Doctrin wurde; Er trat als Resors masor auf, und begann die Resorm der die auf. seine Zeit und Viales hinter ihren naturbistorischen Schwestern, ider Botanik; und Zoologie, zurückstehenden Wissenschaft, dankit, daß er den Westh der Außerem Lennzeichen zeigte, sie veststellte, ihren.

richtigen Gebrauch ber ber Dineralbestimmung tehrte und nach wies, wie biefelben ben ber Mineralbeferribung barguftellen find. Geine Schrift: "Bon ben angerlichen Ronnzells den ber Roffilien," die er 1774, mabrend er noch in Leipzig: frudierte, berausgab, muß als bie Grundlage: ber. mind rologifden Terminologie betrachtet werben. .. Dering fprach er and baft bie mefentliche Berfchiebenbeit ber Minieralien in ihrne Mifdung liege, nubefich bis auf die Battungen berab erfriette Gie mitgen befibalb, auch nach ihrer demifden Bufammen wanne geordnet: werden. In feinem Mineratfosteme, das eine Reihe von Sabren bindurch in Deutschland bas berrichende mar, fuchte er blefen Grundfan durchgaführen. Er ftellte: Beichlechter und Sattungen nach ibrer Difchung auf, moben er jeboch vorzäglich auf ben mantitativ porberrichenben Bestanbtbeil Ructucht nabm. und überdieß Bufammenftellungen nach außeren. Alehnlichfeiten machte, Die dem gemaktten dintfcon Eintheilungsgrund oferts gang gamiber maren. Geine Mineralbeideeibungen find febr denflich. bestimmter und vollständiger, ale die, weiche por ibm gegeben murben. Wir babent indeffen fomobil biefe, als bas mebrite Undere, mas er fur die Biffenschaft geleiftet bat,, nicht unmittelbar burch ibn felbft tennen gelerfit, bar er außer ber oben genannten Schrift: bemabe nichts öffentlich betannt gemack hat; fondern durch die Arboiten, feiner Schiler, nameutlich durch die Schriften von Reuß, Freiesteben, Doffmann' und Breithanpt.

Als trefflichet Lebrer wirkte. Werner burch einen belebest ben Bortrag von Freiberg, von seinem Hoffqale aus, burch alle Theile der cultivirsen West. Seit 1780 entwickelte er in seinem Borlefungen jährlich sein Mineralspstem, in das er immer wied ber einige neue Gattungen aufnahmt und mit voller Bestimmte beit aufstellte, was seinem Lehrvortrage stets einen eigenthüng lichen Reiz gab.

Ernstall formen und Structurverhaltnisse wurs ben von ihm zwar überall berücksichtiget und in jede Minerals beichreibung aufgenommen; erstere aber keiner mathematischen Betrachtung unterworfen, lehtere nicht gehörig von den Verhälte wifen bes. B.ruches unterschieden, und namentlich nicht is ١

ibrer Begiebung ju ben Erpftallformen unterfuct. Angerent bited einige Borarbeiten, von Bergmann und Rame de L'Isle aber bie Eruftalle, mar es bem frangbiffen Beiftlichen Dann Caeboren 1743. geftorben 1822), bem ausgezeichneten Beitgenof fen Bernere, porbebalten, über beide ein nemes, alanzendes Bicht zu verbreiten. Er begründete das miffenichaftliche mathe matifde Studium ber Erpftalle, beichaftigte fich mit bem and gezeichnetften Erfolge mit ihrer genauen Untersuchung, und Befdreibung, entwickelte bie Structurverbaltniffe und wies ibren wefentlichen Bufammenbang mit ben Erpftallformen nach. Durch feine Arbeiten marb. Die Lebre von ben Erpftallen hald zu ginem Defonberen, bocht wichtigen Zweige ber Mineralogie ausgebilbet. welcher ben Mamen Ernftallographie erhalten bat. Er be geichnete ferner Die Gattung am icarfiten, ale ben Stubegriff von Mineraltorpern, welche gleiche chamifche Conftitution, und gleiche Eruftallform beligen. Die gablreichen genauen Minemtanathien. melde bie Chemiter Rlaproth und Bauquelin nach und nach ausführten, boten Werner und baun reichliches Date eigl ju ihren Untersuchungen und icabbaren Stoff ju Bergleb dungen bar.

Das gluctliche Bufammentreffen ber Arbeiten biefer feltenen Manner machte bie Beit, in welcher fie mirtten, für bie Biffen icaft ju einer Deriode bes rafcheften Fortfdrittes. Gie batte fic bald zu einem ehrenhaften Rang, emporgeschwungen und mit Botanit und Boologie in gleiche Reibe geftellt. Unfer beutiches Baterland mar es bann inebefondene, in welchem fie moch eine meitere Ausbildung erhielt. Die Erpftallographie murbe zumal auf eine eigene, felbitftandige Beife betrieben und vervolltomms met: Durch Grundung einer neuen, gang vorzüglichen :crmfailegraphifden Methobe ermarb fich por Allen Beig, Drof. ber Minerglogie ju Berlin, großes Berdienft. Geine eigenen, fcho nen Arbeiten, fo wie biejenigen feiner ausgezeichneten Schulen, ber Profefforen G. Rofe ju Berlin, Deumann ju Ronigs. berg und Rupffer ju Petersburg beweifen ihre Bortrefftich Das Softem von Beig beruchsichtiget die gesammte Ratur ber Mineraltorver, ihre außeren Gigenschaften, wie ibre themifche Bufammenfegung, und ift beghalb ein naturliches. Despu vollig verschieden ist das Spitem von Mobs, Prof. zu Wien, welches mit Ausschliesung der chemischen Berhältnisse der Winerassen gebildet, und eben darum mehr ein kunktichen ist. Die Mobs'sche crystallographische Methode bezieht sich, wie die jenige von Weiß, unmittelbar auf die Formen selbst, auf der ten Beziehung zu einander, und gibt ebenfalls den Begriff der Erystallspsteme. Die ist aber nicht so einsach und kurz in der Beziehnung. Die Art, wie Mobs diese Wissenschaft bearbeitet, mit gänzlicher Ausschließung der chemischen Bethältnisse, so wie der zevreiblichen, erdigen, und der nicht crystallisteren, biedren Mineralborper, die er Todte und Arüppel neunt; kann nicht in vollständiges Minerasschliem liefern. Alle Arbeiten dieses schaffunigen Mannes sind demungeachtet von hohen Werthe und ausgezeichnet durch Alarheit, Consequenz und Präeisten im

Sonaus Ansthien aller bekannten Mineralien, die in nender Jeit von beutschen Chemikern, und vorzüglich von bem grosen Meister der analytischen Chemie, Prosessor Bergelins zu Stockholm, ausgesührt worden sind, so wie dessen hochwichtige, die Lehre von den chemischen Proportionen bevestigende und erweiternde Arbeiten, endlich die tief eingreisende Entdeckung Mitscherlichs zu Berlin, vom Isomorphismus der Kerver, haben das Anssehen des chemischen Theils der Mineralogie ganz verändert, belle Blicke in den Jusammenhang zwischen demischer Constitution und Außeter Form gestattet, und die Bissenschaft mit gestägelten Schritten ihrer Entwickelung entsten gestährt.

Die nach den chemischen Sigenschaften ber Mineralien ents werfenen Spsteme von Berzelius und L. Imelin stehen dem, vorzüglich auf äußere Kennzeichen begründeten Spsteme von Mobs, in großer Bolltommenheit gegenüber, gleich folges sichtig aufgostellt wie jenes, und eben so sorgfältig ausgeführt.

Die Grundsase, nach welchen ein natürliches Mineralfpstem aufgestellt werden muß, nehmlich mit gleicher Berücksichtigung ber innern chemischen, wie der außeren physischen Berhaltniffe ber Mineraltorper, steben nunmehr vest, und find auch ziemuch allgemein anerkannt. Demungeachtet ift bis jest noch tein Spftem aufgestellt worden, in welchem die natürliche Wetbindung zwischen Atuberem und Innerem ganz beachtet, volltommen richtig getroffen, und das deftalb allgemein angenominen worden ware.

# suring for a few many states of the states o

Degane, Bestandtheile und die Berrichtungen betrachtet werdes mussen, Bestandtheile und die Berrichtungen betrachtet werdes mussen, ehe man an die Anordnung derselben benten kant nurd an ihre Berbreitung auf der Erde, ebenso mussen der Musergstallen, Bestandtheile und physischen Erscheinungen der Wineraspien dargestellt werden. Die Mineralogie zerfällt daber in eines allgemeinen Theil, welcher von ihren Eigenschaften wieder haupt sandelt, und in einen besonderen, welcher pieder in ihre Angronungen unter sich, das Spstem, zerfällt, und in ihre Anordnungen auf dem Planeten.

Der allgemeine Theil hieß sonst Terminologie.

Der zwente Theil beifit jest Ornetognofie. Sie betrache tet bie Minevalien an und für fic, in ihrer Motjrung, was

tet die Mingvalien an und für fich, in ihrer Folirung, und beschältiget fich mit. der Untersuchung der einzelnen idenselben.

Die Darstellung ibrer Berhältnisse zu einander, und die Kenntnis von den zusammengeleten größeren unverganischen Malfen, welche den Erdförper bilden, gibt die Geogy ofie, in Rur ungemengte, einfache Minnendigen, der welchem weder durch das bewaffnete Auge, noch durch Anwendung mechanischer Freunungsmittel verschiedenartige Theile werbriedenartige Theile werbriedenartige Theile werbrieden der Denetognoffen. Die Gemengten Mineralign, muche aus einer Berbindung werschiedens wie Grauft, Gneis, Spenit, werden in der Geognoffen beit bestehete, wie Grauft, Ineis, Spenit, werden in der Geognoffe betreibere, wie Grauft, Ineis, Spenit, werden in der Geognoffe betreibere.

#### Erster Theil.

# Eigenschaften der Mineralien.

Die Eigenschaften ber Mineralien find theils mathemastische, welche die Gestalt, theils chemische, welche die Bussammense hung, theils physicalische, welche die übrigen Beschaffenheiten betreffen. Alle diese Eigenschaften, welche zussammen die gesammte Natur eines Mineraltörpers ausmachen, mussen berücksichtiget werden. Man nennt fie auch Merkmale, Kennzeichen, insoferne sie zur Bestimmung, Unterscheidung und Erkennung der Mineralien dienen.

#### I. Mathematische Eigenschaften, ober Geftalt.

Unstreitig ift die Gestalt der Mineralien dasjenige, was bep ihrer Betrachtung zuerst in's Auge fällt. Daben gewahren wir denn sogleich einen hauptunterschied. Die Mineralkörper find nehmlich entweder von einer gewissen Bahl ebener Flächen besgränzt, die unter bestimmten Winkeln zusammenstoßen, d. i., sie sind crystallisiert, oder sie zeigen eine solche regelmäßige Besgränzung nicht, d. i., sie sind nicht crystallisiert.

Eine regelmäßige, symmetrische Sestalt eines Minerals, welche von ebenen Flächen begränzt ist, heißt man Erpstall. Der Rame kommt aus dem Griechischen und bedeutet Eis. Die Griechen, und nach ihnen die Römer, waren nehmlich der Reinung, die schönen symmetrischen Gestalten des reinen Quarzes, die heut zu Tage jedermann unter dem Namen Bergerpstall kennt, seven nichts anderes als Eis, welches dep sehr großer Kälte im Pochgedirge gebildet worden wäre. Späterhin wurde die Benennung Erpstall auch auf andere durchsichtige fardensiese Mineraltörper angewendet, wenn sie eine mehr oder weniger regelmäßige Gestalt besaßen, und endlich auf verschiedentlich gefärdte, und selbst auf undurchsichtige, wenn nur ihre Gestalt symmetrisch war.

Das Bermögen, eine regelmäßige Gestalt anzunehmen, wird Erpstallisierbarkeit genannt, und bie Kraft, durch welche diese Gestalten erzeugt werden, eine Modification der Cohasionstraft, Erpstallisationskraft. Der Borgang, beg welchem Erpstalle entstehen, heißt Erpstallisation.

Die meisten Korper crystallisteren, wenn sie aus dem flussen gen Zustand in den vesten übergeben, und so nimmt denn der größte Theil geschmolzener Körper Erystallform an, wenn sie langsam abkühlen, und die Erystalle werden um so regelmäßiger und größer, je langsamer die Abkühlung erfolgt. Das läßt sich namentlich bep verschiedenen Metallen nachweisen, und am leichteften bem Wismuth. Läßt man dieses, in einem Tiegel oder eisernen Lössel eingeschmolzene Metall so weit erkalten, bis sich auf seiner Oberstäche eine dunne veste Lage gebildet hat, und so dann, nachdem diese durchgestochen worden, das im Innern noch flüssige Metall herauslausen, so sinder man dasselbe da, wo es sich an den Wandungen des Schmelzgefäßes langsam abgefühlt hat, in schöuen würseligen Erystallen.

Roch leichter erhalt man Ernstalle, wenn veste Körper in einer Flüssigkeit aufgelost sind, und man diese erkaltet oder verbunstet. Gießt man auf zerstoßenen Alaun siedend beißes Basser, rührt man das Gemenge um, so lange voch Alaun aufgelost wird, laßt man hierauf die Lösung durch ein Filters oder Seihzeug laufen und ruhig langsam erkalten, so crostallisiert ders jenige Theil von Alaun beraus, den das stedendheiße Basser mehr, als das erkaltete, in Auslösung halten kounte.

Körper, welche in kaltem und warmem Wasser beynabe in gleichem Grade löslich find, crystallisteren nicht durch Abkühlung, sondern bloß durch sortgesette Berdunstung, wodurch ein Theil des Wassers verflüchtiget wird, in Folge dessen nicht mehr die ganze Quantität der Körper aufgelöst erhalten werden kann und beraus crystallistert. So ift's gerade beym gemeinen Küchenfalz, das man aus einer wässerigen Ausschlung durch Berdunken berselben an freger Luft in zierlichen kleinen Würfeln erhält.

Derjenige Theil bar Mineralogie, welcher fich mit ber Unfersuchung und Beschreibung der Erpftalle beschäftiget, beißt Erpftallographie. Ben jebem Erpftall unterscheibet man, als einzelne Theile bestelben, Flachen, Kanten und Ecken. Flachen heißen bie Begränzungen eines Erpstalls, und zur Unterscheibung von anderen Flachen nennt man sie Erystallflächen. Sie ersbalten noch besondere Namen nach den Gestalten, die sie einsschießen, und so nennt man die Flachen, welche den Bürfel besgränzen, Bürfelstächen, die, welche das Octasber einschließen, Octasberstächen u. s. w. Ferner beißen Flachen, die gleich und abnich sind, und eine gleiche Lage haben, gleich namige, im umgekehrten Falle dagegen ungleich namige.

Kanten nennt man die Durchschnitte der Flächen. 3mep fich schneidende Flächen bilden somit jederzeit eine Kante. Sie sind in den mehrsten Fällen gerade Linien und werden stets als solche betrachtet. Man unterscheidet stumpfe und scharfe, gleiche und ungleiche Kanten, nach der Reigungsgröße der klächen und nach Gleichheit ober Berschiedenheit ihrer gegenseistigen Reigung.

Die Ecten werben durch das Jusammenlausen von drep mod mehreren Kanten gebildet, liegen an den Endpuncten ber Kanten und werden nach der Anzahl der Flächen benannt, welche in ihnen zusammenstoßen. Darnach heißen sie drepflächig, vierflächig u. s. w. Rach Beschaffenheit der Kanten, welche sie bilden, theilt man sie in reguläre, spmmetrische und irreguläre. Bep den regulären Ecken sind die zusammenstweitenden Kanten gleich, bep den symmetrischen sind nur die abwechselnden einander gleich, und bep ten irregulären sind sie entweder alle ungleich, oder wenn sich gleiche Kanten worftweiten, sind es nicht die abwechselnden. Ecken, deren Kanten unter stuander gleich sind, heißen gleich, im entgegen gesehten Fall ungleich.

Betrachten wir nun die große Anzahl uns bekannter Erpstulle weiter, so zeigt sich ein wesentlicher Unterschieb barinn, bas die einen nur von gleich namigen Flächen, die anderen aber von Flächen begränzt werden, die zum Theil unter einander uns bleichnamig sind. Bon Erystallen der ersteren Art fagt mant sie haben eine einfache Form; von Erystallen der lesteren Art aber: sie haben eine zusammengesehte Form. Die

gewöhnlichfte Form des Flußspathes, ber Burfel, Fig. 1,



von 6 Quabraten begrangt, ift eine einfache Form; bagegen ift bie gewöhnlichfte Form bes Bergernstalls, Fig. 2,



von 6 Rechtecten und 12 gleichschenkeligen Drepecten begrängt, eine jusammengesette Form, ober eine Combination.

Bey den einfachen Formen ist die Lage der Flachen gegen den Mittelpunct nach einem bestimmten Symmetriegesetz geordenet. Es sinden sich gewöhnlich an einem Ende eines Erystalls dieselben Flächen, Ecken und Kanten, wie an dem anderen, so daß, wenn man ein Ende kennt, auch das andere bekannt ist. Die genannten Theile des Erystalls haben in der Regel ihre parallelen. Diese einfachen Formen sind aber nicht mit den regulären Körpern der Geometrie zu verwechseln, die durch lauter congruente, reguläre Flächen, welche nur congruente Ecken bilden, begränzt werden, da sie, wenn gleich nur von gleichnamigen Flächen begränzt, doch nicht immer gleiche Kanten oder Ecken baden.

Beigt nun eine ein fache Form verschiebene Ranten und Eden, so unterscheibet man, von einer bestimmten Stellung bies ser Formen ausgehend, Ends und Seiten-Ranten, so wie Ends und Seiten-Eden, und nennt die Eden, die am obesten und unteren Ende liegen, Ends-Eden, die übrigen Seiten-

Eden; bie Ranten, welche in den End : Eden zusammenlaufen, End : Ranten, die übrigen Seiten : Ranten.

Wenn man fich ben einer zu sammengesetten Form bie einen ober bie anderen gleichnamigen Flachen so weit verstößert benkt, daß fie einen Erpstall für sich allein begränzen, so erhält man daben eine einfache Form. Bergrößert man z. B. auf selche Weise ben der gewöhnlichsten Form des Bergcrystalls die 12 gleichschenkeligen Drepecte, Fig. 2 r, die zur Verdrängung der 6 rechtectigen Flachen, so erhält man als einfache Form das Peragondodecaeder, oder die sechsseitige Doppelppramide, Figur 3,



bas hauptbobecasber bes Quarges. Bergrößert man bep einer gewöhnlichen zusammengesehten Form bes Blepglanges, Tig. 4,



bie von 6 Quadraten und 8 gleichseitigen Drepecken begränzt ift, die 6 Quadrate auf die angeführte Weise, so entsteht daraus der Burfel, Fig. 1; vergrößert man die 8 gleichseitigen Drepecke, so entsteht daraus das reguläre Octaeber, Fig. 5.



Man erkennt also bie zusammengesetzten Formen immer leicht an dem Daseyn verschiedenartiger Flächen. Es find in benselben stets die Flächen von so vielen einsachen Formen entshalten, als sie verschiedenartige Flächen haben, und die Entwickes Lung solcher Combinationen geschieht einsach durch Angabe des geometrischen Characters jeder einzelnen Form.

Richt selten tommen indessen unter ben verschiedenen gleichenamigen Flachen einer Combination solche vor, die, auf die oben angegebene Beise vergrößert, für sich allein ben Raum nicht vollständig begränzen. Das ist gerade ber Fall ben ten 6 rechtsectigen Flächen ber gewöhnlichsten Form des Quarzes, Fig. 2, welche für sich eine reguläre bseitige Saule ober Prisma bilben, welches an den Enden offen ist. Die übrigen 12 drenseitigen Flächen bilden dagegen für sich allein das Deragondodecasber, Fig. 3, eine volltommen geschlossene einfache Form. Solche Flächen, welche für sich allein den Raum nicht vollständig besgränzen, nennt man zu fam mengehörige Flächen. Sie kommen immer nur in Combinationen vor, und werden bey vieslen zusammengesetzen Formen angetroffen.

Die Ranten, welche burch ben Durchschnitt ber Flachenzweper ober mehrerer Formen gebildet werden, nennt man Coms binations-Ranten, und die Ecten, welche durch das Zussammenlaufen der Ranten der verschiedenen Formen entstehen, Combinations-Ecten.

Die meisten einsachen Formen zeigen sich zuweilen auf eine eigenthümliche Beise verändert. Diese Beränderung besteht tariun, daß die Salfte ihrer Flächen, hin und wieder auch der vierte Theil derselben, so groß ist, daß die übrigen, nach bestimmten Gesehen, ganz aus der Begränzung verschwinden. Golche Formen haben dann nur die Salfte oder ein Biertel der Flächen der ursprünglichen Gestalt und werden im Gegensat derselben, Salftestächner und Viertelsslächner, oder hem ied risiche und tetartosdrische Formen genannt, mabrend man die ursprünglichen Formen homosdrische nennt. So ist z. B.

bes Tetrasber ober die brepfeitige Ppramite, Fig. 6,



von der Balfte ber Flacen bes Octaebers, Fig. 5, begrangt und beift brum auch Demioctaeber, pber Salbachtflacner.

Man kann ben jeder einfachen Form gewisse Linien annehamen, welche zwey entgegengesetzte gleichnamige Ecken, oder die Mittelpuncte zweyer paralleler Flächen, oder zweyer entgegens gesetzter Kanten verbinden, und durch den Mittelpunct der Genstalt gehen. Solche Linien, um welche die Flächen symmetrisch vertheilt sind, heißt man Achen. Solcher Linien kann man beym Würfel, Fig. 1, dreyerley annehmen. Einmal Linien, welche die entgegengesetzten Ecken verbinden, und von der Art sinden sich an dieser Gestalt vier, da sie 8 Ecken hat; sodann Linien, und zwar drey, welche die Mittelpuncte von je zwey parallelen Flächen verbinden, und endlich Linien, welche die Mitstelpuncte zweyer entgegengesetzter Kanten verbinden, und solcher Linien oder Uchsen lassen sich beym Würfel 6 annehmen, da ex 12 gleiche Kanten hat.

Gleichergestalt, wie der Burfel, hat auch jede andere einfache grm ftete mehrere Achsen, die theile gleichautig, theile ungleichartig find. Die gleichartigen Achsen schneiben sich im-; mer unter gleichen Winkeln.

 fich, wie benm Burfel, teine einzelnen Achfen finden, vielache fige Formen.

Bep ber Untersuchung der einfachen Formen bringt man ftets eine ihrer Achsen in verticale Stellung. Die verticale Achse nennt man die Dauptachse, die übrigen Rebenachsen. Bep Formen, welche nur eine einzige Achse haben, zu welcher sich keine gleichartige findet, ist diese einzelne Achse auch ihre Dauptachse. Bep den einachsigen Formen, welche mehrere einzelne Achsen haben, wird willtührlich eine der einzelnen Achsen zur Dauptachse gewählt; sie muß aber, einmal gewählt, consequent bepbehalten werden. Bep den vielachsigen Formen kann jede der Achsen zur Dauptachse genommen werden.

Die Anzahl der bekannten Ernstalle ist sehr groß und bep weitem die meisten von diesem sind zu sammengesetzte Gestalten. In der Regel sind ben diesen die Flachen einer einsfachen Form größer und ausgedehnter, und berrschen vor, mahrend die Flachen der übrigen Formen von geringerer Aussehnung sind, und als untergeordnet erscheinen.

Sollen folde jusammengesette Gestalten beschrieben werden, so geht man baben von ber vorherrschenden Form aus, bringt biese in eine bestimmte Stellung, die unverändert für die ganze Betrachtung bepbehalten wird, erwägt nun die Lage ber übrigen Flächen gegen die vorherrsche Form, gibt dieselbe an, wie sie an den Kanten und Ecken erscheinen, und beschreibt, wie sie dieselbe vorändern. Diesenige Form, auf welche man die Flächen aller übrigen bezieht, nennt man Grund form, die Flächen ber übrigen, in der Combination vorhandenen, Formen aber heißen Aban derung sflächen.

Werner hat die ungemein manchfaltigen Beränderungen ber Grundformen mit den Worten: Abstumpfung, Buschär, fung und Zuspihung bezeichnet, worinn man ihm allgemein gefolgt ist.

Wenn an ber Stelle einer Kante ober einer Ecte einer Grundform eine Flache vorhanden ift, so nennt man dieselbe abgest umpft und die Abanderungestäche die Abstumpfungsflache. Sind ihre Reigungen gegen die Flachen der Kante, voor die Flachen am Ect gleich geneigt, so ist die Abstumpfungs-

flace gerade; find fie ungleich, fo ift fie fchief. So ift. Fig. 4 ein Burfel, welcher an den Eden burch die Flachen ogerade abgestumpft ift.

Oftmals ift eine schiefe Abstumpfungsfläche gegen eine Rante der Ecte so geneigt, daß fie mit ben beiben Flächen biefer Kante gleiche Wintel bildet; man sagt dann: die Abstumpfungsfläche des Ects ist auf eine (nun noch näber zu besstimmende) Kante aufgesett. Man nennt sie auf eine Kante schief aufgesett, wenn sie mit den Flächen der Kante uns gleiche Wintel bildet.

Die Eden ber einfachen Formen find immer gerabe, die Combinations Ecten bagegen ichief abgestumpft.

Sind an ber Stelle einer Kante, einer Ede, ober einer Place einer Grundform zwen Abanderungsflächen vorbanden, so nennt man dieß Zuschärfung, die beiden Abanderungssflächen nennt man Zuschärfungsflächen, und die Kante, die sie mit einander bilden, Zuschärfungsfante. So ist das Octaeber, Fig. 7,

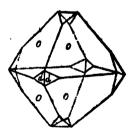

burch die Flacen d an den Ecten fo jugeschärft, bag bie Busichärfungeflachen auf zwey gegenüberliegende Kanten gerade aufsgeset find.

Wenn statt eines Ecks einer Grundform ein anderes stumpferes vorhanden ist, so nennt man das Eck zugespist und
die Abanberungsstächen Buspistungsflächen der Ecken. Sie
find entweder in derfelben oder in der halben Bahl vorhanden,
wie die Flächen des Ecks, und find theils auf die Flächen, theils

auf die Ranten bes Eds gerabe aufgesett. - Fig. 8



stellt einen Burfel bar, ber an ben Eden so zugespist ift, baß bie Zuspinungeflächen auf die Flachen bes Burfels gerade aufsgefest find.

Nuch ben prismatischen Ernstallen bedient man sich ber Ausbrücke Zuschärfung und Zuspihung, um damit die Art
anzugeben, wie sie an den Enden mit Flächen begränzt sind.
Die Zuschärfung wird durch zwen, die Zuspihung durch drep oder
mehrere gleichnamige Flächen gebildet. Es wird daben bemerkt,
vo die Beränderungsstächen auf die Kanten oder auf die Flächen
gerade ausgesetz sind. Die an den Enden prismatischer Ernstalle
vortommenden schiefen Zuschärfungen werden nach der Lage der
Zuschärfungstanten gegen andere Flächen und Kanten noch genauer bestimmt. Begränzt eine einzelne Fläche das Ende eines
prismatischen Ernstalls, so heißt sie die Endstäche. Sie bildet mit den Seitenstächen der Prismen rechte oder schiese Wintel, und wird demnach gerade oder schies; im letzeren Fall ist
sie entweder auf Kanten oder Flächen gerade oder schief ausgesetzt.

Ben diesen Beränderungen der Grundsormen, wodurch die manchfaltigsten Combinationen entsteben, beobactet man, daß gleiche Theile einer einsachen Form durch die Flächen einer ans dern binzutretenden, stets auf gleiche Weise verändert werden. Beigt fich der Würfel, Tig. 4, an den Ecten abgestumpst, so sind stets alle Ecten so verändert, weil sie alle gleich sind; und die Abstumpsungsstächen sind alle gerade, weil alle Flächen des Würssels gleichnamig sind. Niemals sindet man den Würsel nur an einigen Ecten abgestumpst und an anderen nicht. Dieß zeigt, daß die Flächen der untergeordneten Form ganz symmetrisch zu des nen der vorberrschenden Form treten, sie muffen also auch mit dieser gleiches Symmetriegesch und gleiche Achsen, die

mit denen der vorherschenden Form nach Bahl, Lage und relastiver Größe übereinstimmen. Formen von verschiedenem Symsmetrizzeses und verschiedenen Achsen kommen niemals mit einsander verbunden vor. Diese wichtige, durchaus bestätigte Tbatsache sondert die vorkommenden Erpstallsormen scharf von einander, und macht es möglich, die überaus große Unzahl dersselben nach der Art ihres Jusammenvorkommens in einige Gruppen zu ordnen, die man Ernstallisations Systeme beißt. Dadurch ist es möglich, einen Ueberblick über die außerordenttichs Manchsaltigkeit der Formen zu erhalten, und die Ernstalle, die hinschlich der Neigung der Flächen eine unüberschlare Bersschiedenheit darbieten, unter einsache Gesichtspuncte zu bringen.

Combinationen tommen also immer nur innerhalb eines und deffelben Erpstallisations-Spstemes vor; Formen verichies bener find niemals mit einander verbunden.

Den Begriff der Ernstallisations: Systeme haben zuerst Beig und Mobs entwickelt. Beide haben sechs solcher Systeme aufseitellt. Beiß, dem wir folgen, hat auf den Grund bin, daß das Berhältniß der Theile der Ernstalle durch dren auf einander senkrechte Lineardimenstonen, Achsen, bestimmt werden tann, solgende Ernstallisations: Systeme aufgestellt:

- 1) Das reguläre; die Formen desselben find durch 3 Achfen ausgezeichnet, die gleichartig und unter einander rechtwinkelig find;
- 2) Das 2- und lachfige; feine Formen find burch 3 Uchfen ausgezeichnet, die unter einander rechtwinkelig und von benen 2 gleichartig find, die britte aber gegen blefe ungleichartig ift;
- 3) Das 3. und 1 ach fige; feine Formen find burch 4 Uchsen ausgezeichnet, von benen 3 unter einander gleichartige sich unter Binteln von 60° und die vierte ungleichartige rechtwinkelig scheiden;
- 4) Das 1= und lachfige; feine Ernftalle haben 3 Achfen, bie ungleichartig und unter einander rechtwintelig geneigt find;
- 5) Das 2. und 1gliederige; feine Formen befigen brep Ihfen, Die ungleichartig find, und von henen bie eine ichiefe

winkelig gegen die zwente, bie erfte und britte aber, wie and bie zwente und britte, rechtminkelig gegen einander geneigt find;

6) Das 1= und Igliederige; feine Formen find durch 3 Achsen ausgezeichnet, die ungleichartig und unter einander schiefwinkelig geneigt find ...

Bir laffen nun eine Auseinandersetung der Dauptverbalte niffe der Erpftallformen, die zu den bezeichneten Spftemen gehören, nach den Angaben des Prof. Guftav Rose, eines ausgezeiche neten Schülers von Beiß, folgen.

Einfache Formen und Combinationen ber Erpftallifations.
Systeme.

#### 1. Regulares Gyftem.

Der Burfel, oder das Dera ber (ber Sechsflächner), Fig. 1, S. 36, bat 6 Flächen, die Quadrate sind, 12 Kanten und 8 Eden. Die Reigung der Flächen gegen einander ist 90°.

Die gewöhnlichste Gestalt des Flußspathes.

Das regulare Octa ober (ber Achtstächner), Fig. 4, 6. 37, ift von 8 gleichseitigen Drepecken begranzt, bat 12 unter sich gleiche Kanten, und sechs vierstächige Ecten. Die Flächen sind unter 109° 28' gegen einander geneigt.

Burfel und Octaeder tommen haufig mit einander verbunden vor. Die Flächen der einen Form erscheinen in diesen Combinationen als Abstumpfungsflächen der Ecten der anderen. Fig. 3, S. 37, ist eine solche Combination, in welcher die Flächen O, die Abstumpfungsflächen der Ecten des Burfels, die Octaedersflächen, die Flächen A die Burfelstächen sind. Sind die Abstumpfungsflächen so groß, daß sie sich berühren, so heißt die Combination der Mittel-Crystall zwischen Burfel und Octaeder,

<sup>\*)</sup> Nach Mobs beißen diese Spfteme:

<sup>1)</sup> Das teffularifche.

<sup>2)</sup> Das pyramidale.

<sup>3)</sup> Das rhomboedrifche, 4) Das orthotype.

<sup>5)</sup> Das bemiorthotope.

<sup>6)</sup> Das anorthotope.

Raumann nennt diefe Sp. fteme:

<sup>1)</sup> Das tefferale.

<sup>2)</sup> Das tetragenale.

<sup>3)</sup> Das beragonale.
4) Das rhombische.

<sup>5)</sup> Das monoclinoebrifche.

<sup>. 6)</sup> Das trielineebrifde.

bber Enbo-Octaeber. Der Blepglang zeigt bergleichen Combinas tionen am baufigsten.

Das Dobecaeber (ber 3mblfflachner), Fig. 9,



ift von 12 gleichen rautenförmigen Flächen begränzt und heißt darum auch Rautendodecasder, und weil es die gewöhnlichste Form des Granats ift, auch Granatveder! Die 24 Kanten sind gleich, die 14 Ecken aber sind unter einander ungleich und von zweperlen Art; 6 Ecken, A, sind 4stächig und haben dieselbe Lage, wie die Ecken benm Octasder, weßhalb man sie auch Octasderecken nennt; 8 Ecken, O, sind 3stächig und liegen wie die Ecken behm Würfelecken).

Bon ben drep beschriebenen Gestalten tommen. bfters zwey, zweilen auch alle brep mit einander verbunden vor.

Die Jesfitetraeber (Bierundzwanzigflächner), Fig. 19,



verben durch 24 symmetrische Trapezoide begränzt. Sie haben 43 Kanten, die zweperley find: 24 längere, D, von denen je 2 prop Octasberachsen verbinden, und 24 fürzere, F, von denen je 2 zwep benachbarte Würfelachsen verbinden. Der Ecken find 26 und diese breperley: 6 Ecken, A, liegen wie die Ecken des Octasbers (Octasberecken), sie sind regulär und 4flächig; 8 Ecken, O, liegen wie die Ecken des Würfels (Würfelecken), sie sind regulär

ı

und Sflachig; 12 Eden, E, liegen wie die Mittelpuncte ber Blas den bes Dobecaebers, fie find fymmetrifc, 4flachig.

Man kennt zwen Arten von Scofitetrasbern, wovon bassjenige, welches benm Leucit vorkommt, bas gewöhnliche ift und auch Leucitosber genannt wird. Es bildet fehr schone Comsbinationen mit dem Dodecasder, an welchem es als die geraden Abstumpfungeflächen der Kanten vorkommt, und mit dem Bursfel, an dessen Geine Flächen eine Iftächige auf die Bursfelflächen gesette Zuspizung, 1, bilden. Fig. 8, S. 42.

Die Beratisoctaeber (Sechsmalachtflächner ober Achts undvierzigflächner). Fig. 11.



Sie baben 48 Flachen, 72 Ranten und 26 Eden. den find ungleichseitige Drepecte, die Ranten breverlen; 24 Ranten, D, von denen je 2 zwen Octaeder-Mchien verbinden. 24 Ranten, F, von benen je 2 zwen Beraeber-Achsen verbinden, und 24 Ranten, G, welche die Octaebers und Burfel : Mchien verbinden. Die Ecten find ebenfalls dregerley; 6 Ecten, A, find Sflächig, fymmetrifc, und haben eine ben Ecten bes Octaebers entsprechende Lage; 8 Ecten, O, find bflachig, symmetrifc, unb baben eine gleiche Lage wie die Eden tes Burfels; und entlich 12 Eden. E, die 4flachig und fommetrifch find, und diefelbe Lage baben, wie die symmetrifchen Eden, F, ber Scofitetraeber. Die periciedenen Arten ber Beratisoctaeder untericeiben fich ron einander baburch, daß balb mehr bie Octaebereden, balb mebr Die Burfelecten bervortreten, und fie baber bald mehr bas Daupt ansehen des Octasbere ober bes Burfele baben. Man bat biefe Rormen bieber blog bepm Demant felbststandig gefunden. Combination mit dem Burfel ericheinen feine Glachen als oflacige Auspinung ber Eden, welche auf die Burfelflachen aufgesett ift. So am Fluffpath aus bem Munkerthal im Schwarzwalb und an bemjenigen aus Derbyshire in Cumberland.

Die Tetratisheraeber haben bas Unfeben von Burfeln, auf beren Flachen Afeitige Pyramiben aufgefest finb, und werden deshalb auch Pyramiben wurfel genannt.

Die Triatisoctaeber haben im Allgemeinen bas Anfeben eines Octaebers, auf beffen Flachen Sfeitige Pyramiden aufgesett find.

Als hemisdrifche Formen muffen ferner bier angeführt werben:

Das Tetrasber, Fig. 6, S. 39 (Bierflächner, Dalbachts flächner, Demioctasber). Es wird durch 4 Flächen begränzt, die gleichseitige Drepecke sind, hat 6 gleiche Kanten, 4 gleiche Riddige Ecken, und ist eine Gestalt, die keine pavallelen Flächen hat. Das Tetrasder entsteht aus dem Octasber, wenn die abswechselnden Flächen besselben so in Größe zunehmen, daß die anderen ganz aus der Begränzung verdrängt werden. Man finsbet diese Gestalt öfters sehr schon rein ausgebildet bepm Fahlerz, und in Combinationen mit dem Würfel und dem Dodecasber.

Das Pentagondobecaeber, Fig. 12,

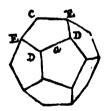

ist durch die Salfte der Flachen des Ppramidenwurfels, oder Tetratisherasders begränzt, und wird auch Ppritosder (von Prites, Schwefelties) genannt, weil es bey diesem Minerale vorzugsweise vorkommt. Die 12 Flächen, welche diese Gestalt einschließen, sind symmetrische Fünsecke, die vier gleiche Seiten und zwey Paar gleiche Winkel haben. Dem einzelnen Winkel C kebt die einzelne Seite a gegenüber. Der einzelne Winkel C mist 121° 35' und ist der größte, indem die Winkel D 102° 36' betragen und die Winkel E 106° 36'. Man kennt noch mehrere

Pentagonbobecaster, die aber nicht so oft und nicht so selbste ständig wie das Pyritosber vorkommen. Dieses findet man öfters mit dem Bürfel verbunden, an dem es als schiefe Abstumpfungsflächen der Kanten jener Gestalt erscheint. In Berbindung mit dem Octaster bildet es eine Gestalt, welche mit dem Icosaster der Geometrie Aehnlichkeit hat. Auch mit dem Dobecaster bildet es Combinationen und mit diesem so wie mit dem Bürfel und Octaster zusammen.

Unter ben Expftallformen, welche jum regulären Spfteme geboren, find der Würfel, das Octaeder, das Dodecaeder, das Leucitveder, das Tetraeder und das Pyritveder ben weitem die wichtigsten, da sie am häufigsten vorkommen, sich gar oft selbste ständig finden und ihre Flächen in den Combinationen, in welschen man sie antrifft, in der Regel vorberrichen.

2. 3mep: und einachfiges Spftem. Ein quadratifches Octaeber, Fig. 13,



von 8 Flacen, O, begränzt, die gleichschenkelige Drepecte sind, ist die Hauptgestalt dieses Systems. Die Kanten sind zweperlep; 8 Endfanten, D, und 4 Seitenkanten, G. Die Ecken sind ebensfalls zweperlep; 2 Endecken, C, die gleichkantig, 4stächig sind, und 4 Seitenecken, A, die 4stächig und symmetrisch sind. Der durch die Seitenkanten G gelegte Schnitt ist ein Quadrat, die Basis des Octasders, das nach der Form dieser Fiache Quadrats Octasder genannt wird. Unter den Gestalten dieses Erystallisastions-Systems kommen viele Quadrat-Octasder vor, die sich von einander nur durch verschiedene Reigung der Flächen unterscheisden und spisse oder stumpfe genannt werden, je nachdem ihre Hauptachsen länger oder kürzer sind als jene der Rebenachsen. Die Pauptachse verbindet die entgegengesetzten Endecken; die

Rebenachsen entweder die entgegengesehten Seitenecken, oder die Mittelpuncte zweper entgegengesehten Seitenkanten. Octasber, ben welchen ersteres der Fall ift, heißt man Octasber der ersten Ordnung; Octasber, ben welchen die Rebenachsen die Mittelpuncte entgegengesehter Seitenkanten verbinden, dagegen Octasber zwepter Ordnung. Die Flächen dieser erscheinen als gerade Abstumpfungsstächen, d, der Endkanten ber Octasber erster Ordnung. Fig 14.



An biefen Octaebern kommt oft eine gerade Endflache vor, Fig. 14, c, welche rechtwinkelig gegen die hauptachse geneigt, und wie die Basis der Octaeber ein Quadrat ist. Erscheint in einer Combination des Quadratoctaeders mit der geraden Endstäche diese sehr vergrößert und vorberrschend, so hat die zusammengesette Form eine taselartige Gestalt.

Sewöhnliche Formen find, in diesem Ernstallisations-Systeme auch die geraden quabratischen Prismen, welche, wenn ste allein auftreten, von 2 Quadraten als Endstächen begränzt sind, die Lage und Gestalt der Basis des Octaeders haben, und von 4 Rechteden, welche als Geitenstächen erscheinen. Fig. 15.



Mit diefem Prisma tommt febr oft ein anderes quadratis Dtens aug. Raturg. L

sches verbunden vor, bessen Flachen als gerade Abstumpfungeflachen der Seitenkanten des ersten erscheinen, so daß die beiden 
perbundenen Prismen sich gegen einander in diagonaler Stellung 
besinden. Während die Rebenachsen ben dem ersten die Wintel 
verbinden, vereinigen sie ben diesem die Mittelpuncte entgegens 
gesetzer Endkanten. Die Querschnitte dieser Prismen haben somit eine gleiche Lage, wie die Basis der Quadratoctäseder Ister 
und 2ter Ordnung, und nach der Uebereinstimmung ihres Querschnitts mit einer oder der andern Basis dieser Octasder heißt 
man sie auch: erstes und zweptes quadratisches Prisma.

Diese quadratischen Prismen tommen häusig in Combinationen mit Quadratoctasdern vor und erscheinen an diesen als Abstumpfungsflächen der Seitenkanten und der Seitenecken. Beiderley quadratische Prismen kommen auch, wie oben schon angedeutet wurde, mit der geraden Endfläche zusammen vor. Wenn diese Fläche den Prismenstächen an Größe gleich kommt, dann hat die Combination das Ansehen eines Würfels, ist indessen von hiesem immer dadurch unterschieden, daß nur 2 Ftächen Quadrate, die übrigen Rechtecke sind. In diesen Combinationen sind indessen bald die Prismenstächen größer, bald die Endstächen, wodurch die Ernstalle bald eine säulensörmige, bald eine tasels sörmige Gestalt erhalten.

Als hemistrische Formen muffen wir Tetraster anführen, bie burch gleichschenkelige Drepecte begränzt werben, und bie Salfte von Quadratoctastern find. Man findet fie befonbers bepm Rupferkies.

3. Drep: und einachfiges Gpftem.

Die Formen dieses Spstems haben im Allgemeinen eine große Aehnlichkeit mit denen des vorigen Spstems. Durch die Beschaffenheit ihrer Achsen haben die Gestalten beider Spsteme eine bestimmte Stellung und eine gleiche Symmetrie der Flächen. Beym 2- und lachstgen Spsteme, wegen der 2 Nebenachsen, 4, 8 oder 16 Flächen, während die Gestalten des 3- und lachstgen Spstems, wegen der 3 Nebenachsen, 6, 12 oder 24 Flächen baben. Man unterscheidet ben diesem Spstem ebenfalls Endetanten und Seitenkanten, Endeden und Seitenecken, wie beym vorhergegangenen,

:

Die Peragonbobecasber, wovon S. 37, Fig. 5, basinige des Quarzes dargestellt ift, find die Pauptformen aus ber bemostrifchen Reibe bes 3- und lachfigen Spftems. Sie baben swif Flacen, die gleichschenkelige Drenecte find, 18 Ranten. 12 Endfanten, D, 6 obere und 6 untere, und 6 Seitenfanten. G; bie Ecten find ebenfalls zweperley, 2 Endecten, C, bie eflachig und regular, 4 Seitenecten, A, die 4flachig und fyms metrifc find. Die Bafis biefer Geftalt ift ein regelmäßiges Sechsed', wornach bie 3- und lachfigen Dobecasber Deragondobraeber genannt worden find. Man theilt bie verichiedenen Dodecasber biefer Art, wie die Quabratoctaeber, je nachdem ihre Dauptachfen langer oder furger als jede ihrec Rebenachfen find, in fpige und ftumpfe ein. Dinfichtlich ber Lage ihrer Flachen gegen die Achfe und ihrer gegenseitigen Stellung, werden fie ferner, wie bie Quadratoctaeder, in Deragondobecaeder Ifter und 2ter Ordnung eingetheilt. Mit den Flachen biefer Dodecaeder ift febr oft eine gerade Enbflache verbunden, die als gerade Abstumpfungeflace ber Endecten erscheint und ein regulares Sechsed bildet, wie bie Bafis ber hauptgeftalt, mit welcher fie parallel ift.

Sechsfeitige Prismen, beren Flachen ber hauptachse parallel find und sich unter Winkeln von 120° schneiden, tomemen auch mit ber geraden Endflache vor und mit ben heragonsbobecasbern.

Dibobecaeber (3mepmalzwölfflachner) tommen felten und immer nur untergeordnet vor. Sie haben das Anfeben der Peragondobecaeber, und noch einmal fo viel Flachen als biefe.

Bon den hemiebrifden Gestalten biefes Systems find die Rhombosber ober Demidobecaeber, Fig. 16,



ausgezeichnet. Sie werden von 6 Flächen, r, begränzt, die gleiche Rhomben sind. Die Kanten sind zweperlep, 6 Endkanten K, 3 obere und 3 untere, und 6 Seitenkanten, Z, die nicht in einer Ebene liegen, sondern im Zickzack aufs und absteigen. Zwep Endecken, C, sind Islächig, regelmäßig, und 6 Seitenecken, E, ebenfalls Islächig aber unregelmäßig. Sie liegen wie die Seistenkanten, nicht in einer Ebene. Die Pauptachse verbindet die beiden Endecken, die Rebenachsen verbinden die Mitten der gegenüberliegenden Seitenkanten. Der durch die Mitte der Pauptachse gelegte Schnitt ist ein regelmäßiges Sechseck, dessen Diasgonalen zugleich die Rebenachsen sind.

Man theilt die Rhomboeder in ftumpfe und fpißige ein. Stumpfe Rhomboeder beißt man diejenigen, deren Endstantenwintel größer als 90°, und spiße diejenigen, deren Endstantenwintel kleiner als 90° find. Die Rhomboeder find die Palftstächner der Peragondodecaeder, und entstehen aus denselben dadurch, daß die abwechselnden Flachen sich so vergrößern, daß die andern ganz aus der Begränzung verdrängt werden und also von den Flachen des obern und untern Endes die parallelen übrig bleiben. Je nachdem nun die einen oder die andern Flachen au Größe zunehmen, entstehen aus jedem Peragondodecaes der, Fig 5, zwey Rhomboeder, Fig. 16 und 17,

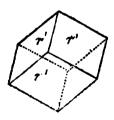

von benen das eine gegen das andere eine um die Hauptachse um 60° gedrehte Stellung, und seine Kanten in der Richung der Flächen des andern hat. Die beiden Rhomboster, die solchers gestalt aus einem Peragondodecaster entstehen, verbalten sich also in letterer Pinkicht zu einander, wie zwey Quadratoctaster,

eines Ifter und eines Iter Ordnung, und fie werden bestalb

Die Erpstalle eines Minerals, deffen Formen jur bemis brifden Abtheilung bes 3. und lachfigen Erpftallifationsfpftems geboren, find oft verichiebene Rhomboeder, fomobl Ifter als 2ter Ordnung, und fowohl ftumpfe als fpige. Rimmt man ihre Rebenachsen als gleich an, fo liegt ber Sauptunterfcied der Rhomboeder in ter verichiedenen Große der Dauptachfen, und bie Größen Diefer fteben unter einander immer in einem einfaden rationalen Berbaltniffe. Die Dauptachfen berfelben nehmen nehmlich ben gleichen Rebenachsen, von den ftumpferen zu ben spigeren Rhomboedern in einer geometrifden Progression ju. Ein Rhomboeder ber Reihe wird als Dauptrhomboeder ober als Grundform angenommen und nach diefem die Bestimmung ber gegenseitigen Berbaleniffe ber übrigen gemacht. Ungenommen, die Dauptachfe einer folden Grundform fen = 1, fo verhalten fich die Sauptachsen ber ftumpfern, bes Saupt- und ber fpikeren Rhomboeber zu einander wie die Bablen:

Sehr oft erscheint an verschiedenen Rhombosdern die gerad Enbflace, als gerade Abstumpfungsstäche der Endecke, in Form eines gleichseitigen Drepecks. Erscheint sie so vergrößert, daß sie die zu den Seitenecken eines Rhombosders reicht, so hat die Combination Aehnlichkeit mit einem Octasder, nehmlich eine Begränzung von 8 Flächen, die Drepecke sind. Bon diesier sind aber nur 2, die Endstächen, gleichseitige Drepecke, die übrigen, Reste der Rhombosderstächen, sind gleichschenkelige Drepecke.

An allen Rhombosbern kommen auch Flachen bes erft en bleitigen Prisma's vor, als Abstumpfungen ber Seitensden. herrschen die Flachen bes Geitigen Prisma's vor, so ets heinen bie Rhombosberflachen r als aflachige Zupihung an ben Euden bes Prisma's g Fig. 18.



Die Rhombosberflächen find symmetrische Fünfede und auf bie abwechselnden Flächen bes Prisma's gerade aufgesest.

Die Flacen des 2ten Geitigen Prisma's bilben an ben Rhombosbern Abstumpfungsstächen der Seitenecken. Die Rhombosberstächen behalten in dieser Combination ihre Bestalt; die Flacen des 2ten Prisma's sind Rhomboide. Un einer Compbination, in welcher die Prismenstächen, a, vorherrschen, erscheisnen die Rhombosberstächen r als Istächige, auf die abwechselnsben Seitenkanten ausgesetzte Zuspihung, Fig. 19.



Am haufigsten fieht man verschiedene Rhomboeber mit eine ander in Combination. Ift das Hauptrhomboeber einer Reihe mit dem Isten stumpferen combiniert, so bilden die Flaschen ibes lesteren Tan jenem die Abftumpfungen der Endfans

ten Fig. 20.



An dem Isten stumpferen Rhombosder, wenn bieses vorherrscht, erscheinen die Flächen des Pauptrhombosders als Abstumpfuns gen der Seitenecken. Eine Combination von mehreren Rhom, bosdern, dem Grundrhombosder r, vom Isten stumpferen  $\frac{r'}{2}$  und dem Isten spigeren 2 r' ist ebenfalls durch Fig. 20 dargestellt. Die Flächen des Isten spiseren Rhombosders 2 r' erscheinen als Abstumpfungsstächen der Seitenecken. In einer Combination des 2ten spiseren Rhombosders mit dem Pauptrhombosder, Fig. 21,



erscheinen die Flächen r des Hauptrhombosders als Rflächige Zuspigung ber Enden, auf den Flächen 4 r des spigeren Rhoms bosders aufgesett.

Die Scalenoeber (von Bealands, nach ber Form ber Blagen gebildet), find Demidiobenaster, von ID ungleichfeitigen

#### Drepeden begrängt, Fig. 22.



Sie haben dreyerlen Ranten: 6 fürzere und schärfere Endtansten, x, die wie die Endtanten des Rhombosders liegen, 6 lans gere und stumpsere Endtanten, y, die wie die Endtanten eines anderen Rhombosders liegen, was mit dem ersten verschiedener Ordnung ist, so daß die langeren und stumpseren Endtanten des oberen Endes auf die fürzeren und schärferen des unteren Endes stoßen, und endlich 6 Seitenkanten, Z, die, wie die Seitenkanten eines Rhombosders, nicht in einer Ebene liegen, sondern im Bickzack aufz und absteigen. Die Ecken C, Endecken, sind bstächig und spmmetrisch; die Ecken E, Seitenecken, sind 4stächig und unregelmäßig, und es liegen von ihnen, wie bey den Seitenecken des Rhombosders, 3 abwechselnde der oberen Endecke, die 3 anderen der unteren Endecke näher.

Die Scalenosber entstehen aus den Didocasbern, S. 22, burch Berschwinden ber Salfte ihrer Flächen, und sind somit die hemisbrische Form berselben. Sie kommen mit anderen Scalenosbern, mit Rhombosdern, und überhaupt mit denselben Gestalten in Combinationen vor, mit welchen die Rhombosder zusammen vorkommen.

Die Seitenkanten und die zweperlep Endkanten ber Scales nosber haben dieselbe Lage, wie die Seitenkanten von einem und die Endkanten von 2 anderen Rhombosdern, und so werden durch jedes Scalenosder zugleich 3 verschiedene Rhombosder bezeichnet, die zu dem Scalenosder in naber Beziehung stehen, und mit demsselben auch häusig vortommen. Gine solche Combination ift



Die Flächen bes Rhomboebers ber Seitenkanten, r, erscheinen am Scalenveder, S, als Sflächige Zuspitzungen bes Endes. Die Zuspitzungeflächen sind auf die langeren Kanten gerade aufgesseht, und die Combinationskanten ben Seitenkanten des Rhomsbosbers parallel.

#### 4. Gin: und einachfiges Spftem.

Unter ben, ju diesem Spftem gehörigen, durch 3 unter eins ander rechtwinkelige, sammtlich ungleiche Achsen characterifierten Formen zeichnen fich besonders die Rhomben octaeder aus, Fig. 24.



Sie werden von 8 ungleichseitigen Drepecten O begränzt und has ben 12 Kanten, die von breverley Art sind: 4 Endfanten, D, welche die Endpuncte der Paupts und der Isten Rebenachse vers binden, 4 Endfanten, F, welche die Endpuncte der Paupts und der 2ten Rebenachse mit einander verbinden, und 4 Seitenkanstun, G, weiche die Endpuncte der Rebenachsen vereinigen. Die

Endfanten D beißen die ersten, die Endfanten F bie gweysten Endfanten. Die 6 Ecten find sammtlich 4flachig, symsmetrisch und von breperley Art: 2 Endecken, C, 2 Seitenecken, A, an den Enden der ersten Rebenachse und 2 Seitenecken, B, an den Enden der zweyten Rebenachse.

Die Mineralien, deren Formen zu dem eine und einachste gen Erpstallisationsspstem gehören, zeigen oft mehrere solcher Rhombenoctasder, die hinsichtlich ihrer Achsen alle von einander unterschieden sind. Diese stehen aber ebenfalls in einem eine sachen rationalen Berhältniß zu einander.

Ferner tommen haufig geschobene, ober rhombische vertitale 4feitige Saulen vor, mit ber geraben Endflache C an den Enden begränzt, Fig. 25.



Derrscht in dieser Combination die Endstäcke vor, so erscheinen die Ernstalle taselartig. In Combination mit Rhombenoctaedern bilden die vertikalen rhombischen Prismen, wenn die Octaedersstächen vorherrschen, die Abstumpfungen der Seitenkanten dersselben; berrschen dagegen die Prismenstächen vor, so erscheinen die Octaederstächen als 4stächige Zuspistung derselben, wober die Zuspistungsstächen auf die Flächen der Prismen gerade aufgesetzt sind. Ueberdieß erscheinen Flächen horizontaler Aseitiger Prismen, von denen die einen, in Combination mit Rhombenvoctaedern, Abstumpfungen der Isten Endkanten, die andern Abstumpfungen der 2ten schäferen Endkanten der Octaeder bilden.

Sehr oft treten auch vertifale und horizontale rhombische Prismen, ohne. Octaster, mit-einander in Combination. Bilden

eines horizontalen Prisma's erscheinen an dem vertikalen Prisma als Zuschärfungen bes Endes, ben denen die Zuschärfungsflächen auf die größeren Seitenkanten gerade aufgeseht sind. Je nachedem nun die einen oder die anderen Flächen vorherrschen, zeigt die Combination einen verschiedenen Character. Ju Fig. 26,



find die Flacen g des vertikalen rhombischen Prisma's mit der geraden Endstäche o und mit den Flacen d des horizontalen Prisma's, welche vorherrschen, combiniert. Diese Berbindung trifft man oft bepm Schwerspath an.

### 5. 3mep: und einglieberiges Spftem.

Die Formen bieses Spstems unterscheiben sich von denjenisgen des vorhergehenden durch die Schieswinkeligkeit ihrer Achsen. Sie haben nehmlich 3 Achsen, die alle ungleichartig sind, und von denen 2 unter einem schiefen Winkel gegen einander geneigt sind, die 3te aber einen rechten Winkel mit beiden audern macht. Als Dauptformen erscheinen Octasber, Fig. 27,



die man 2: und Iglieberige nennt. Sie haben 8 Flächen, die ungleichfeitige Drepecke und von zweperlep Art find. Sie bils den 4 Flächenpaare, von welchen die Flächen zweper einander gleich find, nehmlich die Flächen o des oberen vorderen und unsteren hinteren Paares, und die Flächen o' des oberen hinteren wad unteren. vorderen Paares. Die 12 Kanten find von vie

rerley Art: 4 Endfanten, welche die Achsen a und a verbinden, von denen wegen der Schiefwinkeligkeit die beiden Achsen nur die gegenüber liegenden einander gleich sind, nehmlich die oberen vorderen und die unteren hinteren, D, welche man die Isten Endskanten nennt, und die oberen hinteren und unteren vorderen, D', welche man die 3ten Endfanten nennen kann; 4 Endskanten, F, welche die Achsen b und a verbinden, und die man die 2ten Endfanten heißen kann, und endlich 4 Seitenkanten, G, welche die Nebenachsen verbinden. Die ersten und dritten Endkanten werden von gleichen Flächen, die zwepten Endkanten und die Seitenkanten aber von ungleichen Flächen gebildet und daher Combinationskanten.

Die 6 Eden sind 4flächig und von dreperlen Art: zwey breverlentantige Endecten, C, liegen an den Euden der Hauptsachse, zwey dreperlenkantige Seitenecken, A, an den Enden der Isten Rebenachse (1ste Seitenecken) und zwey symmetrische Seitenecken, B, an den Enden der 2ten Rebenachse. (2te Seitenecken.)

Dergleichen Octaeber, beren durch die Isten und Sten Endstanten gelegter Schnitt ein Rhomboid ist, können unter den Erpstallen eines Mineralgeschlechts viele vorkommen, die sich wiesderum durch die verschiedene Länge ihrer Achsen unterscheiben. Wan wählt auch hier eines berselben als Grundform, von welschem man ausgeht und nach dem der Zusammenhang der übrigen Gestalten aufgesucht wird. Es hat eine solche Grundform zwar, wie oben bemerkt worden ist, zweperley Flächen, und somit nicht den Character einer reinen einsachen Gestalt; aber es verhält sich ein solches 2- und Igliedriges Octasber doch hinsichtlich des Zusammenhangs mit den übrigen Formen des Mineralgeschlechts gerade so wie eine einsache Grundform, indem die Achsen aller übrigen Gestalten berselben mit ihr in einsachen rationalen Berzbältnissen stehen.

Solche Octasber kommen selten selbstständig vor. Gewöhnslich erscheinen davon nur die einen Flächenpaare, und diese bilsben, wenn sie allein vorkommen, wo ihre Flächen sich alsbann in Kanten schneiden, schiefe vierseitige Prismen, welche aber, da sie den Raum nicht vollständig begränzen, nie allein,

sondern immer in Combinationen vortommen. Diese Prismen find febr oft mit einer schiefen Endflace o in Combination, Fig. 28,



bie an der Grundform des Spftems als Abstumpfungsfläche des Endecks erscheint und die Gestalt eines Rhombus hat. Combinationen der Grundform eines vertikalen rhombischen Prisma's und der schiefen Endstäche trifft man namentlich unter den Gestalten des Augits und Feldspaths.

Richt selten find die Flachen ber Grundform mit einem verstifalen rhombischen Prisma combiniert. Die Flachen jener bilden sodann eine 4flachige Zuspistung des Endes des Prisma's. Ersicheinen die Prismenstächen an der vorherrschenden Grundform, so bilden sie Abstumpfungen der Seitenkanten, die zwar mit der Achse der Grundform parallel, aber nicht gerade, sondern gegen eine obere und untere Octaederstäche verschieden geneigt find.

Eine in dem 2. und Igliedrigen Erpstallisationsspstem oft vortommende und sehr characteristische Combination ift diesenige des vertitalen rhombischen Prisma's mit einem der schiesen Prismen des Grundoctasders, dessen Flächen alsdann das vertitale Prisma an den Enden zuschärfen. Die Zuschärfungstante lauft schief gegen die vordere oder hintere erste Seitenkante am oberen Ende, je nachdem die einen oder die anderen Flächenpaare der Grundsform sich mehr ausgedehnt haben. Diese Combination trifft

man oft beym Augit an. Sig. 29.



Defters kommen auch Flächen vor, welche als gerade Abstumpfungsflächen ber isten und 2ten Seitenkante des vertikalen rhombischen Prisma's erscheinen, und rechtwinkelig auf der Isten und 2ten Rebenachse stehen, a und b Fig. 29. Diese beiden Seitenflächen und die schiefe Endstäche o bilden zusammen ein schiefes rechtwinkeliges 4seitiges Prisma, Fig. 30,



bas benm Feldspath angetroffen wird.

## 6. Gin: und eingliebriges Spftem.

Dieses Ernstallisationssystem steht in bem größten Segenfaß mit bem regulären System. Bep diesem findet durch die Sleichsbeit der Achsen die größte Symmetrie ben allen Sestalten statt, ben dem 2s und Igliedrigen Ernstallisationssystem finden sich das gegen gar keine symmetrischen Flächen, alle 3 Uchsen sind uns gleichartig und schneiden sich unter schiefen Winkeln. Als Grundsform wird ein

Detaeber angenommen, Fig. 81,



welches das 1 = und 1gliedrige heißt und von 8 Flachen begränzt wird, die angleichseitige Drepecke und von viererley Art find, so daß nur die parallelen Flächen gleichartig sind. Die 12 Kanten sind sechserlen, die vordere Endlante, D, ist verschieden von den hinteren, D', die rechte Endlante, F, verschieden von der linken, F', die rechte Seitenkante, G, verschieden von der linken, G'. Die Ecken sind dreperlen, und sämmtlich viererlepkantig. Die durch die Endkanten D und F und durch die Seitenkanten, G, gelegten Schnitte sind Rhomboibe.

Die gewöhnlichsten Gestalten sind Prismen, wie ben dem bund Igliedrigen System, deren rechtwinkeliger Durchschnitt ein Rhomboid ist, also rhomboidische Prismen. Sie haben zweperley Flächen, die daher auch einzeln in Berbindung mit anderen Flächen vortommen können. Ueberdieß kommen in diesem System Flächen vor, welche die dreperley Ecken der 1- und Igliedrigen Octaeder abstumpfen, und diese stehen alle schiefwinkelig auf den verschiedenen Achsen.

Die Erpftalle, welche zu biefem Spfteme geboren, find oft febr compliciert; boch find es nur wenige Mineralgeschlechter, beren Bestalten zu bemfelben gerechnet werben muffen.

Bon der Berbindung der Erpftalle unter einander.

Sehr oft find einzelne Ernftalle mit einander verbunden. Bird burch die Berbindung von gleicharrigen Ernftallindividuen tine regelmäßige Gestalt gebildet, so beißt man die Berbindung tine regelmäßige, im entgegengesetten Fall aber eine unstegelmäßige. Son Cepftallen, die fich unter einander in

einer unregelmäßigen Berbindung befinden, fagt man: fie fepen jufammengewachfen.

Man hat die zusammengesehten Gestalten, welche aus regelmäßig mit einander zu einem einzigen Ganzen verbundenen Erpstallindividuen besteben, nicht unpassend mit den monströsen Doppelbildungen verglichen, die im organischen Reiche bep Pflanzen und Thieren angetrossen werden, von welchen bisweilen zwey Individuen derselben Gattung nach einem gewissen Gesehe an oder durch einander gewachsen sind. Einige Theile der verbundenen Individuen sind alsbann gemeinschaftlich, während ans dere halb dem einen; balb dem anderen Individuum angehören. Was aber nun bep Pflanzen und Thieren selten vortommt, und als eine Monstrosität angesehen wird, das findet man dagegen im organischen Reiche, bey den Mineralien, sehr oft und bep einigen Mineralgeschlechtern so häusig, daß die Verbindung der Individuen Regel, das einzelne Austreten derselben eine Aussnahme ist.

Je nachdem nun zwey, drep, vier und mehrere Individuen mit einander verbunden sind, nennt man diese Bildungen Zwils lings., Drillings., Bierlings-Erystalle u. s. w., wobey man jedoch im Allgemeinen jede solche Berbindung an und für sich mit dem Namen eines Zwillingscrystalls belegt. Man erstennt die Zwillingscrystalle in der Regel daran, daß sie eins springende Kanten haben, d. i. Kanten, die mehr als 180° messen und eine Bertiesung bilden.

Die verbundenen Individuen find nun entweder an ober durch einander gewachsen, und darnach unterscheidet man 3wils lingsbildung durch Juptaposition und durch Durchwachs sung der Individuen. Dieser Unterschied ist jedoch kein wesents licher, indem man Erystallindividuen bestelben Minerals einmal an einander, ein andermal durch einander gewachsen antrifft. Alle Zwillingsbildungen haben aber das gemeinschaftliche Gesetz, daß die sie zusammensetzenden Erystallindividuen identisch sind, baß sie mit einander irgend eine Achse, eine Haupts, Rebens, oder Zwischen-Achse, oder bestimmte Flächen gemein haben, die man unter der Reibe der Erystalle eines Minerals bemerkt, und daß endlich ein Individuum gegen das andere immer vers

breht ist. Rach biefer lettern Thatsache, ber Berdrehung der Individuen an einander, hat Daup die Zwillingscrystalle auch mit dem Ramen Demitropie belegt. Man taun sich nams lich vorstellen, daß die Individuen sich in einer Fläche, der Zusams mensehungsfläche, berühren, und eines derselben um eine auf der Zusammensehungsfläche sentrechte oder weiter ihrer Lage nach bestimmte Linie, welche man Umdrehungsachse nennem tann, um die halbe Peripherie, um 180° an dem anderen Individuum verdreht sey. Auch tann man sich denten, ein Individuum serdreht seinen, der Zusammensehungsstäche parallelen Schnitt halbiert, und hierauf die eine Palste gegen die andere um die auf der Schnittsäche sentrechte Umdrehungsachse um eine gewisse Anzahl Grade verdreht worden.

Gar schön und leicht zu erklären find die Zwillinge, welche aus Ernstallen des regulären Spstems zusammengesett sind. Die Zwillinge der Gestalten, welche die Hauptform des Octasders haben, zeigen eine Zusammensehungsstäche, welche einer Octasdersstäche parallel ist, die Umdrehungkachse steht darauf senkrecht und das eine Individuum ist gegen das andere um diese Achse durch 60° verdreht. Solche Zwillinge kommen oft benm Magnetzissenstein vor und sind den diesem Mineral durch Juptaposition zwildet, Fig. 32.



Bep andern Mineralien trifft man mitunter auch eine aus Detasbern bestehende Zwillingsbildung, wobey die Judividuen buch einander gewachsen sind, Fig. 83.



1

Die weiteren Gefete, nach welchen fich Individuen der übrigen Erpftallisationsspfieme zu Zwillingen vereinigen, wollen wir später, wenn wir ben der Beschreibung der einzelnen Mineralien auf Zwillingsgeskalten stoßen, den dem ersten Fall jeder Art angeben.

Die unregelmäßige Berbindung mehrerer Erpstallindb vidnen nennt man Gruppierung. Erägt daben ein Erpstall ben andern, so beißt man die Berbindung eine Erpstallgruppe. Sigen mehrere unregelmäßig zusammen gewachsene Erpstalle auf diner Unterlage, die sie alle trägt, so belegt man ihre Gesammts beit mit dem Namen Erpstalldruse. Solche Drusen sindet wan oft in Obblungen und Spalten, deren Wände die Unterlage der aufsigenden Erpstalle bilden. Man trifft sie am häusigsten beym Quarz und Kaltspath.

Von ben Unvolltommenheiten ber Ernstalle.

Bey ber gegebenen Befchreibung ber Erpftalle haben wir angenommen, bag ihre Flachen volltommene Ebenen, bag fie glatt, b. i. frey von allen fleineren Unebenbeiten feyen, und endlich, bag bie gleichnamigen Glachen ber Eroftallgeftatten auch vol lig gleiche Ausbildung befigen. Go volltommen regelmäßig ausgebildet findet man aber die Erpftalle felten in ber Ratur. Bir haben ber Unvolltommenheiten berfelben indeffen bisher abfichts lich nicht ermabnt, und werden fie auch fpater ben ber Befchreis bung ber einzelnen Mineralgeschlechter nicht anführen, ba wir bier, wie ben ber Darftellung ber Dauptverhaltniffe ber Thiere und Pflaugen und der Beschreibung ihrer Geschlechter und Sats tungen, als beren Reprafentanten die normalen Gebilbe und nicht bie Diggeburten betrachten. Es ift jedoch and pon Intereffe und im Grunde wohl nothig, die verichiedenen Unvolls tommenheiten im Allgemeinen tennen zu lernen, theils weil wir in benfelben Modificationen ber Erpftallifation mabrnehmen, beren Urfacen nachzuforichen nicht ohne Erfolg für bie Biffenfcaft bleibt, theils weil man durch die Kenntniß der verschiedenen Abs weidungen von ber Bolltommenbeit ber Erpftalle, Bermechfeluns gen und Feblichluffen entgebt.

Gebr oft bernbt bie Unpollsommenbeit ber Ernftalle auf einer ungleichen Musbebnung urfprünglich gleichpamiger Aldden, und bie Bestalten ericeinen baben wie verzerrt. Sie find in ber Richtung einer Saupt- ober Rebenachie verturat ober in bie Lange gezogen. Das gewöhnlichfte Bepfviel bapon aibt ber Alugipath, beffen Burfel nicht felten bas Unfeben einer geraben rectangularen Saule, ober auch eines quabratifden, öftere tafelartigen Brisma's befist. Das Rautenbodecaeber bes Granats ift febr oft in ber Richtung einer Achfe in bie Lange gezogen, welche bie entgegengefehten Bflachigen Ecten verbindet. und bat alsbann bas Anfeben einer rhomboedrifden Combinas tion, namlich einer bleitigen, burch bren Rlachen quaefpitten Caule. Mitunter ift es in ber Richtung einer Achie verlängert. welche bie 4flachigen Eden verbindet, bann bat es bas Anfeban einer Combination des 2. und lachfgen Spftems, nämlich einer anabratifden Gaule, bie an ben Eden mit vier auf ben Seitentanten aufgesetten Rladen jugefpitt ift.

Richt felten ericeinen in einer Combination nicht alle Ridden ber verbundenen Geftalten, und es zeigt fich auf tiefe Beife, und zwar in allen Erpftallfpftemen, eine Unoplijabe ligteit ber Aladen, welche von bem Muftreten ber Dalbflachner bemoebrifcher Gestalten wohl zu unterscheiben und in teine Regel ju bringen ift. Go ericeinen j. B. an dem Burfel bisweilen nur eine ober einige Ranten, nur ein ober mehrere Eden abgestumpft, ba nach bem, bepm regulären Spiteme burchgreifend fattfindenben Symmetriegefet, Die gleicartigen Theile einer Geftalt alle auf gleiche Beise verändert fenn mußten. Auch bep Combinationen bes 2 und lachfigen, sowie bes 3 und ladfigen Spftems, find 4: und Gleitige Drismen und Ppramiben bftere nicht mit ber vollen gabl ihrer Rlachen mit einander ver-Rommt bagu noch eine ungleiche Ausbebnung ter bunben. gleichnamigen Rladen, bann baben bie Geftalten ein fo univmmetrifches und regellofes Unfeben, bag es nicht immer gang leicht ift, fie richtig zu beurtheilen.

Sine ganz gewöhnliche Unvollfommenheit der Erpftalle bes
ficht in der Unvollständigkeit ihrer Umriffe. Sie find
sämlich fehr feiten rundum ausgehildet, sondern gewöhnlich mit

feinem Ende anfgewachfen, an biefem burch bie Unterlage in frever Entwickelung gebinbert und wie abgeschnitten. Die Abbas fon an die Unterlage wirft ber volltommenen Gestaltung bemmenb entgegen, bie nur im frepen Raume erfolgen tann, ober ba, wo bie Abhafioneverbaltniffe ber regelmäßigen und allfeitigen Ausbitdung ber Erpftalle teine Schranten fegen. Das tann man gar gut feben, menn man Mlaun, ber ben frenem Bachethum ber Ernftalle fcone regelmäßige Octabber bilbet, in einer Glasober Porzellan-Schale erpftallifferen laft, woben man in ber Regel lauter Geftalten erhalt, bie an bem Theile, mit welchem fie auf dem Boden oder der Band der Schale veftfigen, unvolltommen ausgebildet find. Legt man biejenigen von ibnen, welche die volltommenfte Bestalt baben, in eine gefattigte talte Mlaunauflosung auf eine ber ausgebildeten Rlachen, fo bag bie unvolltommen ausgebildeten Theile nach oben und fren in bie Rluffigfeit ju liegen tommen, fo gestalten fich auch biefe nach und nach volltommener. Auf eine folche Beife verfchafft man fich, burch achtfames Umwenden der in eine gefättigte Lofung eingelegten fleineren und volltommeneren Erpftalle eines Salzes, febr fcone, große und mobl ausgebilbete Erpftalle, indem durch ein zwedmäßiges Umwenden berfelben ber bemmende Ginflug ber Unterlage bennabe völlig aufgeboben mirb.

Krümmung ber Flächen beeinträchtiget die Bolltomsmenheit der Eryftalle gleichfalls nicht selten. Bep vielseitigen Prismen wird sie deters dadurch veranlaßt, daß die Flächen unster sehr stumpsen Winteln zusammenstoßen, wie man dieß beym Turmalin, Beryll und Apatit sieht. Bisweilen sind ganze Erysstalle gefrümmt, wie die Prismen des Turmalins und Spanits. Gar oft leidet die Bolltommenheit der Flächen auch durch Streissung derselben, welche dadurch entsteht, daß die Flächen von zwey in einer Combination vorhandenen Gestalten sich abwechsselnd in sehr geringer Entwickelung wiederholen. Eine solche Streisung läuft immer mit der Berbindungskante der Gestalten parallel. Man sindet sie ganz gewöhnlich beym Bergerpstall, von welchem man kaum irgend ein Stück in die Hand bekommt, an dem sie nicht deutlich ausgesprochen wäre. Er wird in der Regel in Gestalt einer esteitigen, an den Enden mit einer estächis

gen Pyramide zugespitzten Saule gefunden, Fig. 2, S. 26, beren Flächen horizontal gestreift sind. Diese Streifung rührt davon der, daß sich in dem prismatischen Theil der Gestalt Fig. 2 die Flächen der Pyramide in unbedeutende. Entwickelung immer abwechselnd zwischen den Prismenslächen einsinden und wiedersbolen, gegen diese aber zurückstehen, die sie endlich gegen die Spise des Erystalls die Oberhand gewinnen und die Endon deselben für sich allein bilden. Zeigen sich die Pyramidenslächen etwas stärker entwickelt, so erhält die Combination durch die Abwechselung schmaler Flächenstreisen der einen Gestalt mit solz chen der andern Gestalt ein treppenartiges Ansehen.

Eine weitere Unvolltommenbeit der Erpftalle besteht barinn. baf fie bin und wieber eine unterbrochene Raumerfüle lung zeigen, oder mit andern Worten, daß bie Subftang eines Erpftalls den Raum ber Geftalt, ben bie Umriffe andeuten, nicht vollkommen erfüllt. Die Flachen zeigen alsbann gemobne lich trichterformige Bertiefungen, auch wahl öfters unregelmäßige Ansboblungen. Diefe Unvolltommenbeit ber Erpftalle icheint burd allaugroße Beschleunigung des Ernstallisationsprocesses veranlagt zu werden. Dadurch hervorgerufen, feben wir fie menige ftens immer bem Rüchenfalz, beffen murflige Erpftalle gemeine bin trichterformig vertiefte Glacen zeigen. Der Blenglang und ber Bergerpftall bieten am ofteften Bepfpiele biefer Urt von Unvolltommenbeit bar, bie man auch baufig ben ben funftlich bereiteten Erpftallen bes metallifchen Wismuthe fieht und in älteren Sammlungen bismeilen als "Crystallisation à la Grooque" bezeichnet findet.

Eine ganz merkwürdige Abweichung von der Symmetrie der Erpstalle ift die ungleiche Ausbildung einiger, mit einer vorherrsschenden Dauptachse versehenen, Gestalten an den Enden, wobey sie an einem Ende oft mehr und andere Flächen, als an dem entgegengesehten besien. Solche Erpstalle haben die Eigenschaft durch Erwärmung electrisch zu werden, und an den entgegengessehten Enden auch die entgegengesehten Electricitäten zu zeigen. Ihre unsymmetrische Bildung scheint daher mit der Erregbarteit und Bertheilung der Electricität in einem gesehmäßigen Zusamsmenhange zu stehen. Das Ansehen solcher Erpstalle ist dergestalt,

als geforten bie verschiebenen Enden auch verschiebenen Erpstalls individuen an, und als wären von jeder Gestalt entweder nur die zur oberen ober die zur unteren Salfte gehörigen Flächen vorhanden und erschienen somit an ben beiben Enden die Sälfsten verschiedener Erpstalle. Der Turmalin und der Topas zeis gen biefe Erscheinung am häufigsten.

Ben größeren Erpftallen fieht man endlich die Flächen sehr bit raub, b. i. von sehr kleinen Unebenheiten verunstaltet, oder brusig, b. b. versehen mit Dervorragungen, welche burch bie Ecken sehr kleiner Erpstallrubimente gebilbet werben, die der Oberstäche ein eigenthumliches gehacktes oder stacheliges Anstehen verleihen, je nachdem sie parallelepipedisch oder pyramidal find. Der Blufspath zeigt in größeren Erpstallen dieses Bersdältniß am gewöhnlichsten.

Bemertenswerth ift noch ble Thatfache, daß die Flachen, welche zu einerlen Gestalt geboren, immer biefelbe übereinstimsmenbe Beschaffenheit ber Oberstäche besten, sie mogen im Uebris den auch noch so ungleichartig ansgebildet senn. Dadurch werden wir in den Stand geseht, ben Combinationen, in welchen die Blachen einer Gestalt durch ungleichartige und unverhaltnismäßige Ausbehnung einander sehr unahnlich geworden find, sie demung geachtet als zusammen gehörige oder gleichnamige zu ertennen.

Bon ben Uftercrystallen ober Pfeudomorphosen.

Buweilen fieht man Erpstalle, welche die wohl bekannte Form eines Mineralgeschlechtes an sich tragen, im Innern aber aus einer ganz anderen Masse bestehen, und die somit eine Sesstalt besissen, welche mit der chemischen Jusammensehung und den übrigen Verhältnissen des Minerals durchans in teinem Zusammenhange steht. Solche Bildungen, welche binter einer fremden erborgten Form gleichsam ihre wahre Natur verbergen, hat man schon lange bevbachtet und verschiedentlich: Aftercrystalle, falsche Erpstalle, oder Pseudomorphosen gehoren, dem Sesagten zusolge, nicht wesentlich dem Mineralkorper an, der sie zeigt, und sind insoferne auch keine wahren Erpstalle.

Diefen Ramen geben wir burchaus nur folden Gestalten, bie mit der Gesammtheit der übrigen Eigenschaften eines Minerals im innigsten Zusammenhange fteben.

Die Flächen ber Pseudomorphosen find im Allgemeinen weniger glatt als die Flächen wahrer Erpstalle, gewöhnlich glanztos. Man bemerkt an ihnen seltener einzelne über die Oberfläche bervorragende Theile, wodurch eine Ovusigkeit entsteht.
Der Mangel des Glanzes fällt besonders bep den Pseudomorphosen des Sisenglanzes auf, die Kalkspathform besihen, da wir die Flächen der Sisenglanzerpftalle start glänzend zu sehen gewohnt sind. Sin richtiges negatives Kennzeichen der Pseudomorphosen ist ferner der gänzliche Mangel an Theilbarkeit. Im Innern sind sie oft hohl und manchmal drussg.

Die Bildung der Pseudomorphosen kann auf verschiedene Beise geschehen. Manche wurden offenbar durch Ausfüllung gebildet, indem die weiche Masse eines Minerals den Raum aussüllte, den ein Erpstall hinterließ, welcher einen Eindruct in der ihn umschließenden Masse bewirkt hatte. Diese Bildung ist ber Ausertigung eines Abgusses vergleichbar, woben man eine flüssige oder brepartige Masse in einen Model oder eine Form ziest. Wird nach ersotzem Gust die Form zerbrochen, so steht das Gebische selbststudig da. Die Pseudomorphosen erscheinen, wenn die Masse, worinn der Erpstall=Eindruct war, zerstört ist, als ausgewachsene Erpstalle.

Eine andere Art der Bildung fraglicher Gestalten geschieht burch Ueberzug. Substanzen, die sich aus Flüssgeiten abssehen, überziehen die Oberstäche eines Erystalls und bedecken benselben, wie die Schale einen Kern. Das Incrustat nimmt mehr ober weniger volktommen die Form des Erystalls an, den es überzieht, und erscheint hohl, wenn derselbe auf irgend eine Beise zerstört worden ist. Die Oberstäche solcher Pseudomorphossen ist mitunter rand und brussg, da die im stüssigen oder breve artigen Justand auf den Kern sich ablagernde Substanz bemm Bestwerden ihrer eigenthümlichen Erystallisation folgen konnte.

Endlich entstehen wiele Pseudomorphosen auf die Art, daß ein ernftallifiertes Mineralindividum, vermittelft einer Beramberung feiner chemischen Bufammenfehung, unter Bep-

behaltung der ersten Erystallsorm, sich in ein Mineralinbivibnum pon anderer chemischer Beschaffenheit verwandelt. Das gewöhnlichte Bepspiel dieser Art geben die Pentagonaldodecasber des Schwefellieses, deren Masse aus Branneisenstein besteht. Schwessellies, dessen Bestandtheile Eisen und Schwesel sind, in seis ner gewöhnlichsten Form crystallisiert, hat sich, den volltommener Erhaltung derselben, in Branneisenstein, d. i. in eine Berbindung von Eisenorph und Wasser verwandelt. Bon dieser eigenthümlichen chemischen Umwandlung einer Substanz in eine andere, mit Bepbehaltung der Form der ersteren, werden wir später, wenn von der chemischen Constitution der Mineralien die Rede seyn wird, ein Mehreres ansühren.

## Von ber Beständigkeit ber Winkel.

Ben aller Bericiebenheit in Größe und Figur ber Flachen, ben aller Bandelbarteit ber Obpfivanomie jufammengefetter Erp-Ralle, je nachbem nun biefe ober jene Gestalt in ber Combinas tion vorberricht, bleibt boch die gegenseitige Lage ber Flachen ber Erpftalle beständig eine und diefelbe, und zwar ben ben vielachfigen Gestalten unter allen Bedingungen, bey ben einachfigen Bestalten aber bev einer und derselben Temperatur. Romé de Plale mar ber Erfte, melder die intereffante Beobachtung machte, daß die Bintel, welche burd bas Schneiben ber Erpstallfiden gebildet werden, conftant find, eine Thatfache, welche als tas mabre wiffenschaftliche Element ber Ernftallographie betrachtet werden muß. Ranten- und Alacenwinkel find bie beftanbigen, unwandelbaren Berbaltniffe ber Erpftalle, mabrend die Lange ber Kanten, Die Flachen und ihre Diagonalen, ja felbst die Achsen auf die mannigfaltigfte Beise wechseln. Deffungen der beständigen Bintel werden baber gur mabren Ertenntnig ber Beftalten führen, und tonnen allein der Berechnung und vollständigen Bestimmung ber Erpftalle ju Grunde gelegt werden. Um awects mäßigsten, weil am leichteften und sicherften, nimmt man bie Messungen an Kantenwinkeln vor. Bang Heine, unwesentliche Abweichungen von einigen Minuten, zeigen fich indeffen auch ben wohl ausgebilbeten Erpftallen, mit glatten fpiegelnden Glachen

und scharfen Kanten, und bisweilen selbst in Winteln ben einem und demselben Erystalle. Rteine Erystalle mit sehr glatten Maschen tommen einer völligen Uebereinstimmung in den Wintelm gewöhnlich sehr nabe, zumal wenn sie von einerlep Lagerstätte abskammen. Die genauesten Messugen schwanken indessen inners halb derselben Grenzen, in welchen sich die mehrsten Abweichuns gen einzelner Erystalle in ihren Winteln demegen. Wir können daher ein Mittel aus sehr vielen Berbachtungen als vesten Punct annehmen, um welchen herum die kleinen Abweichungen liegen, und auf diese Weise der Erystallographie eine sichere geometrische Grundlage geben.

Wir haben oben bemertt, daß bep den einachstgen Gestalzten die Winkel nur bep einer gleichen Temperatur unwandelbar sind. Rach den höchst interessanten Beodachtungen von Mitsscherlich finden bey jenen Gestalten Beränderungen der Kantswinkel statt, wenn man sie erwärmt. Diese scheinen ihren Grund in der ungleichen Ausdehnung der verschiedenen Achsen zu haben. Die Winkelweränderung beträgt von 0° dis + 100° 10 bis 12 Minuten und dis zur Siedhise des Dels dis 20 Minuten. Die Rhombosber des Kaltz, Gisenz und Bitterspaths erleiden, beym Erwärmen, in der Richtung der Pauptachse eine Ausdehnung, in der Richtung der Rebenachsen dagegen eine Zusammenziehung. Urragonit und mehrere andere Erpstalle des 12 und lachsgen Erpstallsfationssystems erleiden nach allen drey Achsen eine uns zleiche Ausdehnung.

# Bom Meffen der Winkel.

Gine genaue Untersuchung der Erpftallwinkel ist nach dem, was über die regelmäßigen Formen der Mineralien angeführt wurde, von großem Interesse, und da die Untersuchungen der Größe der Winters eines erpstallisserten Minerals, wenn sie bep einerlep Temperatur vorgenommen werden, ein immer gleiches unwandelbares Resultat liefern, so werden die Wintel der Erpstalle ein wesentliches Kennzeichen zur Erkennung und Untersscheidung der Mineralien senn.

Die Größe ber Reigung , sweper Flachen ober Ranten eines

Erpftalls kann auf verschiedeme Weise bestimmt worden, und man bat auch mancherley Instrumente jum Messen ber Binkel ausgedacht. Erst maß man die Länge der Kanten mit Zirkein oder Wicrometern, berechnete daraus die gegenseitige Reigung derselben und leitete aus diesem sodann die Reigungen der Siachen ber. Diese wenig genane Methode wandten Duygbens, Saussure, Kästner und Andere an. Carangean erfand ein eigenthämliches Meßinstrument, ein Gonpometer, Fig. 34;



welches nach der Art seiner Anwendung Anlegegonyomester genannt wird. Im Besitz dieses Instruments, war Romé de l'Isle schon im Stande, viel genanere Bevbachtungen zu maschen, als seine Borgänger. Daup machte seine Wessungen ebenfalls noch mit diesem Instrumente. Seine Construction ist sehr einsach. Es besteht aus einem in Grade getheilten Palbetreis von Messing, an dem zwey bewegliche stählerne Lineale angebracht sind. Das eine ab, kann nur der Länge nach versschwen werden. Seine Mitteltinie, welche durch den Mittelpunct der Bewegung des andern Lineals o d geht, verbindet die Puncte von 6° und 180° mit einander, oder tiegt genan im Durchmesser des Kreises. Das Lineal o d hat zwey Bewegungen, einmat um den Punct g berum, und sodann auch der Länge nach, vers mittelst der Dessung o s.

Die scharfe Kante h i biefes Lineals, beren Berlangerung burd ben Umbrebungspunct grott, fchueibet nuf bem Palblreis

die Grade und Minuten ab, welche das Maaß eines Wintels find, der von den beiden Stücken der Lineale a k und d k eins geschlossen wird, da die Scheitelwinkel gleich sind. Will man nun mit diesem Instrumente eine Kante messen, so bringt man die Linealstücke a k und c k, so wie Fig. 35



zeigt, mit der an der Kante anliegenden Fläche in Berührung, so daß jedes Linealstück senkrecht auf einer Fläche auffist. Die Lineale find, um dieses leicht und genau aussühren zu können, etwas start gearbeitet. Den zu messenden Ernstall halt man in der linken Pand, während man mit dem Daumen und Zeigesinsger der rechten das Lineal o d bewegt und an die zu messende Fläche anlegt. Schließen die Linealstücke genau an und lausen sie völlig parallel mit den Flächen, auf welche sie möglichst richtig sentrecht aufgeseht sind, so geschieht die Messung mit dem Grade von Genauigkeit, den dieses Instrument gibt, mit welchem man die wahre Größe der Winkel bis auf 15 Minuten genau bestimmen kann. Diese Messung sept indessen Ernstalle von einiger Größe voraus, weil man die kleinen vermittelst der Finger nicht mehr genay dem Instrumente dardieten kann und die Lineale darauf nicht mehr angelegt werden können.

Kleine Erpftalle find aber gerabe die regelmäßigsten und volltommensten, und die Meffung ihrer Winkel somit besonders wichtig. Ben diesen wird nun die Winkelmeffung auf das Prinzip der Spiegelung der Flächen gegründet. Auf dieses Prinzip gründete Wollaston das bochst finnreiche Reflexions-Gonpometer, durch welches ber Winkel der Flächen, durch abwechselnde Spiegelung eines Segenstandes vor denselben, gemessen wird. Der allgemeineren Anwendung dieses Instrumentes verdankt der cro-

stallographische Theil ber Ornetognoste jeuen Grad von Genauigsteit, ber ihm den scharfen missenschaftlichen Character verleiht. Wollastons Reflexions-Gonpometer, Fig. 36,



besteht im Befentlichen aus folgenden bren Studen. Das erfte ift ein unbewegliches Geftell mit zwep Saulen d e, welches einen Ronius o tragt. Das zwente ift ein eingetheilter Rreis ab, ber mit der Scheibe k in vefter Berbindung fteht, und um feine Achse beweglich ift; eine veste Linie n, welche auf ber ben Ronius tragenden Platte o angebracht ift, zeigt jede Bewegung bes eingetheilten Rreifes an, inbem fie auf die Grabe und Dis nuten beffelben binweiset. Das britte Stud endlich ift bie Achse f f, welche fich innerhalb des Studes a b und im Centrum von k, wie in einer Robre, ebenfalls um ihre Achle breben lagt. Sie wird burd bie Scheibe i bewegt. Un ihr ift gur Linten ber Apparat angebracht, woran ber Ernftall I beveftigt wirb, ben man meffen will. Die Scheibe i, ber Stift o und ber Apparat t, woran der Erpftall angebracht wird, tonnen unabhangig von a b und k bewegt werben, bagegen bewegen fich i und t mit ber Scheibe k.

Es ift bekannt, daß reine Erpftallflächen febr ftart fpiegeln. Benn man eine glanzende Flache eines Erpftalls nabe ans Auge bringt, fo erhalt man von ihr, wie von einem funftlichen Spies gel, bas volltommene Bilb irgend eines geborig ber Erpftallftache gegenüberliegenden Rorpers, 3. B. der Querftabe eines Fenfters, bem Gefimfe eines Gebäudes. Drebt man nun ben Erwftall berum, bis eine andere Stache beffelben fpiegelt, und bas gleiche Bilb an bemfelben Orte zeigt, fo muß man mit bem Erpftall nothwendig eine Bewegung von einer gemiffen Angabl Grabe. um eine borizontale Achfe machen. Bill man ben Erpftall nun mit Dulfe des Reflerionegonpometers meffen, fo beveftiget man benselben an ber Achse ff und stellt ibn fo, bag bie Spiegelung von ber erften Flace mit 0° (Zero) ober mit 180° übereinstimmt. Benn ber Erpftall nun gebreht wird, bis eine andere Flache bie gleiche Spiegelung zeigt, fo weiset ber Ronius auf einen gemiffen Grad auf bem eingetbeilten Rreife, moburch bie Grofe ber Bintel bewegung angebeutet wird. Diefe Grofe ift bas Supplement bes ju meffenden Bintels ju 180°, und beghalb ift bas Infrument auch von unten binauf eingetheilt. Bur genauen Befimmung ber Reigung zweper Flachen gegen einander ift ben biefem Berfahren nothwendig, daß die Kante, welche ber Durchs fonitt berfelben ift, ber Achfe bes Inftruments volltommen pas rallel und berfelben auch fo nabe als moglich fep. Dan ftellt ju biefem Ende bas Inftrument fo auf, bag bie Achfe beffelben einer bestimmten borigontalen Linie, 3. B. einem Fenfterquerftabe v parallel ift, ber wegen bes Contraftes von Licht und Schatten fich jur Anwendung besonders gut eignet. Er ift auch jugleich ber Segenftand, melden die Erpftallflachen reflectieren. Der jur Linten ber Achfe ff angebrachte Apparat bat ben 3wect, die Dorizontalftellung bes Erpftalls ju erleichtern. Diefer wird namlic mit Bachs an dem Ende h bes Stiftes o bevestiget, ber fich in ber Robre p bewegt, rund ift und baber auch um feine Achfe beweglich ift. Bep t ift noch eine Bewegung, ba fich berjenige Theil, welcher ben Stift o tragt, ebenfalls um eine Achfe, name lich um ben fleinen Stift r brebt. Durch biefe brep fenfrecht auf einander ftebenden Bewegungen ift es möglich, eine gegebene

Rante eines Expftalls ber Achfe bes Inftruments volltommen parallel ju ftellen.

Das eigentliche Berfahren ben ber Ressung ist nun folgens bes: ein vonkommener Erpftall mit glatten Flächen, z. B. eines ber stumpfen Rhomboëder bes Kalkspaths wird, wie es die Figur zeigt, mit Wachs bevestiget. Unter bem Fenster zieht man an der Wand eine Linie v, die den Fensterquerstäden parallel und somit horizontal ist. Je weiter entfernt diese Linie und der sich spiegelnde Gegenstand von dem Instrumente sind, desto genauer fällt das Resultat der Messung aus. Deshald können Porizontallinien auf der Façade eines Gedändes, Gurten, Gessimse u. s. w., die Firste eines gegenüber stehenden entfernten Pauses, mit Bortheil zu diesem Zwecke benucht werden. Doch muß man in diesem Fall vermittelst eines Fernrohrs mit einem Fadentrenz sich von der richtigen Lage des Gegenstandes verzüchern.

Wenn man das Auge nun einer der spiegelnden Flacen nahe bringt, so fällt das Bild des Fensterstades nicht ganz genan auf die schwarze Linie v; zur Bewerkstelligung dieses dient nun der Apparat, der an die Achse f angebracht ist. Man sucht es erst mit einer, dann mit der auderen der Flächen zu vollsühren und gelangt durch Uedung bald dahin, das erforderliche Zusammensfallen des Bildes und der Linie v mit Leichtigkeit zu Stande zu veringen. Der an in bevestigte Erpstall wird nun vermittelst der Scheibe i, mit der oderen Seite gegen das Ange des Bevbachters zu, so lange gedreht, die das Bild eines der Fensterstäde genan auf die schwarze Linie v fällt, während der Konins auf Rull ober 180° steht. Innerhald des su Grade getheilten Kreises ist den zeine Borrichtung angebracht, wodurch der Kreis auf diesem Puncte westgehalten wird, wenn man ihn dem Beobachter entgegen dreht.

Fällt nun das Wild auf die schwarze Linie, so dreht man mit der Scheibe k das Ganze, mit Ansnahme bes Ronius, um die Achse herum, bis das von der zwepten Fläche zurückgeworfene Bild ebenfalls auf die schwarze Linie fällt. Jest liest man bie Anzahl der Grade und Minuten ab, welche der Ronius angibt. Bep der auf beschriebene Weise mit dem als Bepfpiel gewählten Kaltspatherpstalle vorgenommenen Wessung steht Rull des Ros

um etwas über 150°, und weiter sieht man, daß der auf dem Ronius mit 5 bezeichneten Linie genau eine Linie des eingetheils tm Kreises gegenüber steht, woraus folgt, daß der gemessene Wintel gleich 195° 5° ist.

Auch dep dieser, zur Zeit genausken, Wessungsweise der Erpkallwinkel, stimmen die Resultate der Messung eines und desselben Winkels, dep verschiedenen Erpstallen, und sogar wenn man die gleichen Winkel an entgegengesetzen Theilen eines und desselben Erpstalles mißt, nicht immer mit einandes überein. Der hauptgrund davon liegt in der unvollkommenen Ausbildung der Erpkallsächen. Eine weitere Ursache liegt in der Græntricität der zu messenden Kante, welche zumal dann von Belang ist, wenn der sich spiegesinde Gegenstand und die schwarze Linie v dem Auge des Beobachters nahe liegen. Endlich wirkt auf die Sehler auch eine bedeutende Größe eines zu messenden Erpstalls ein, weil alsdann durch die Beugung der Lichtsrahlen die schwarze Linie nicht in ihrer wahren Lage erscheint.

## Bon ben ernstallinischen Gestalten.

Beigen bie Gestalten der Mineralien, statt der vollkommenen, regelmäßigen, von geraden und ebenen Flächen gebildeten Bestemung, nur Andeutungen oder Spuren derselben, so neunt man sie ernstallinische. Sie entstehen ben gestörter oder gehemmter Expstallisation, und find die eigentlichen Rudimente der Ernstalle.

Das gewöhnlichste Bepspiel der Bildung erpstallinischer Gefalten gibt uns das Fenstereis. Das Wasser, welches en den
kalten Fensterscheiben zu Eis erstarrt, bildet bepm langsamen
Gefrieren im frepen Raume sechsseitige Säulen. Bepm Erstaw
ren am Glas aber wirtt die Abhäsion des Wassers an dasseitse
der Erpstallisationskraft eutgegen. Statt eines, sechsseitigen
Prisma's entsteht ein blumiges, federfahnenartiges Gebilde, aus
geraden Linien zusammengeseht, von welchen aus nach einer oder
nach beiden Seiten unzählig viele Linien geben, die mit den
ersten Winkel von 60° und 120° machen. Die zahlreichen weiteren
Robistationen der Fenstereitzestalten lasten sich durch die Arüm-

Sestalten gebilbet. Legen fich mehrere nierenförmige ober halbstugelige Sestalten über einander hin, so nenut man diese Gestalten, wenn sie ben metallischen Mineralien auftreten, wie ben Roths und Brauneisenstein, ben welchen die Oberstäche der tusgeligen Gebilde mehrentheits start glänzend ist, Glastöpfe (Glanztöpfe). Sind viele kleine ppramidale Gestalten um einen mittleren dergleichen so vereiniget, daß sich ihre Endspisen etwas zusammenneigen, so entstehen die knospensörmigen Gestalten, die man öfters benm Quarz und Schwerstein sieht.

Benn piele fleine tafelartige erpftallinische Gestalten, mit ben breiten Seitenflachen an einander foliegend, um eine gemeinicaftliche Achie bivergirend versammelt find, woben jedes Inbivibuum nach biefer Achfe bin fich teilformig verfcmalert zeigt, fo entstehen facherartige Gebilbe. Gegen bie gegen bie Achse bin perichmalerten Safeln jenfeits berfelben wieder fort, fo ents fteben Bundel von Tafeln, welche in der Mitte mehr ober mes niger zusammengeschnurt find und nach beiden Enden divergiren. Dan nennt folde Bestalten garben formige. Sind tafels artige Bebilde um eine gemeinschaftliche Achse bergeftalt bivergirend verbunden, daß bie breiten Geitenflachen ber Tafeln in eine Chene fallen, fo entsteben tammformige Seftalten. welche man bieweilen benm Schwefelties (Rammties) antrifft. Benn viele Tafeln ober flache tafelartige rhomboebrifche Rorper um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct fich nach Urt ber Blumenblatter einer gefüllten Rofe ordnen, fo entfteben rofens formige Gestalten.

Sind gleichartige crystallinische Bestalten von ziemlich gleischen Dimensionen mit einander in inniger Berbindung, so entsstehen torn ige Gebilde, sehr verschieden nach Größe und nach der Bestigkeit des Jusammenhangs. Die Größe des Korns wird gewöhnlich vergleichungsweise angegeben, indem man die Körper bezeichnet, welchen die Dimensionen der körnigen Indizviduen zukommen, z. B. kopfs, fausts, wallnußs, haselnußs, erbsens, hirsekorns, mohntorngroße Individuen unterscheidet. Werden die körnigen Körperchen sehr klein, so kann man sie endlich mit frepem Auge nicht mehr unterscheiden, und ihre Gessammtheit erscheint uns alebann als eine dichte Wasse.

Benn bey erpkallinischen Gestalten zwen ihrer Dimensionen gegen die britte vorherrschen, so erscheinen sie als Blattchen voer Schuppen, woben man große, kleine und feinblatterig, gerabe und krummblatterig unterscheidet. Krumme Blatter wers den als Schalen bezeichnet, und die ernstallinischen Körper, welche aus solchen bestehen, in diese und dunnschalige, niers sormige, konische, wellenförmige, concentrische und unbestimmt krummschalige unterschieden.

Derricht ben ernstallinischen Gestalten eine ihrer Dimensionen gegen die beiben andern sehr vor, so haben sie, mit einander verbunden, ein stängeliges Ansehen, und werden, nach Massabe der Dicke, Beschaffenheit und Berbindung der Individuen, in grobs, seins, gerades, krumms, parallel aus einander laufend und verworren stängelig unterschieden. Sind die stängeligen Gestalten sehr bunn, so nennt man sie Fasern.

Bu ben ernstallinischen, nachahmenden Gestalten tonnen wir auch noch die Tropfsteine ober Stalaktiten gablen, welche durch bas Perabtropfen einer Substanz entstanden find, was der Rame ungefähr anzeigt.

Sidern Baffer, welche frembartige Substanzen in Auflöfung enthalten, 1. B. Ralt, mas ber gewöhnlichfte Rall ift, burch bie Gebirgslagen burch, und gelangen fie baben in Spalten 'ober Döblungen, mo burd vermehrten Luftzug eine ftarte Berdunftung fatifindet, fo fegen fie bas Gelobte an bem Puncte, mo fie verbunften, ab. Der am Gewölbe einer Doble antommende, Ralftheile enthaltenbe, Baffertropfen erleidet Berdunftung und fest ba, wo er am Gestein baftet, einen feinen Ralfring ab. Rachfolgende Eropfen, die fich ebenfo verhalten, machen ben Ralfring größer und größer, verlangern ibn jur Robre, jur malgenförmis gen oder entinbrifchen Geftalt, und biefe baugt nun fren von ber Bolbung berab. Fallen bie Tropfen mit Kalt beladen von oben auf den Boben einer Doble, fo erfolgt durch die aun bier vor fich gebende Berbunftung ebenfalls ein Ralfabfat, ber fich von unten nach oben verlangert, aufmarte machet und gur Unterscheidung Stalagmit genannt wirb.

Die Masse der Tropfsteine besteht, wenn sie kalkiger Natur ift, in der Regel aus faserigen oder stängeligen Individuen, die

fentrecht auf ber Pauptachse ber zapfenformigen oder cylindrischen Gestalten steben, welche sich selbst vertical gegen die Ebene vershalten, an welcher sie aufgehängt sind, oder auf welcher sie ruben.

### Bon ben unregelmäßigen Gestalten.

Beigen die Gestalten der Mineralien nicht nur teine regels mäßige Begrenzung durch ebene Flächen, sondern auch teine Andeutung von regelmäßiger geometrischer Ausbildung und auch teine Aehnlichteit mit ber Gestalt anderer Dinge, so heißt man sie unregelmäßige Gestalten.

Bu diesen gehören jundost die Platten, welche entstehen, wenn eine weiche ober flussige Substanz Risse oder Sprünge eines Besteins oder eines einfachen Minerals aussüllt und darinn erbärtet. Ju größerem Maßtabe entwickelt, mit bedeutender Erstreckung in Länge und Breite, nennt man solche Platten Sange. Liegen Platten so zert auf den Wandungen einer Spalte, daß sie sich, ungeachtet ihrer unbedeutenden Weite, bennoch nicht berühren, so nennt man dieses Vortommen einen Anflug und sagt von dem Mineral, welches dasselbe zeigt, es sep angeflogen. Erscheint ein Mineral in Platten mit einer glatten, oft wie polierten Oberstäche, so sagt man, daß es mit Spiegeln breche.

Füllt ein bichtes Mineral ben Raum nicht stetig aus, so zeigt es hoble Zwischenräume und man nennt es durchlöchert, pords, zellig, blasig, schwammig. Bilden sich in solschen Raumen andere Mineralien, so nehmen sie die Gestalt dersselben an und erhalten daben mitunter eine kugelsormige Gestalt. Alle Mineralien und Gesteine, die ausgesüllte Blasenzäume besiehen, nennt man mandelsteinartige. Die kugelisgen Gestalten bestehen öfters aus concentrischen Lagen verschiedes ner Mineralien. Bilden verschiedene Quarzarten, die in concentrischen, der Oberstäche entsprechenden Lagen mit einander wechsseln, solche Augeln, so werden diese Achat-Rugeln genannt. Diese sind nicht selten bohl, und enthalten alsdann meistentheils Ernstalle. Sehr unregelmäßige Gestalten, welche mit den knotzligen Wurzeln gewisser Pstanzen einige Aehnlichteit besisen, nennt

man Envilige Gestalten. Man trifft fie am öftesten benm Generstein an.

Lösen fich Mineralien, in Erpftallen, berben oder bichten Stücken, von der ursprünglichen Lagerstätte ab, so gleiten fie auf der Erde fort, nach dem Geset der Schwere an Bergen und Abhängen herab und werden daben an Schen und Kanten, so wie überhaupt an ihres Oberfläche, mehr oder weniger abgerieben. In diesem Justande neunt man fie Geschiebe. Gelangen derartige Stücke in fließendes Wasser, das sie fortrollt, gegen andere steinige Massen stößt und über solche hinschleift, so werden sie noch weit stärker abgerieben, mehr gerundet und man heißt sie alsdann Gerblle.

Mit der Gestalt der Mineralien, und zwar in ihrer größten Bolltommenheit, mit den Erpftallen, steht bie

#### Theilbarfeit

in einem so innigen Busammenhange, daß man fie mit Grund ben inneren Ausbruck ber außeren regelmäßigen Form nennen tann. Man versteht darunter die Eigenschaft eines Minerals törpers, vermöge welcher er bem Berschlagen gleichartige Stücke liefert, die von ebenen, glatten und glanzenden Flächen begrenzt find, und der zu Folge bep seiner Berstückelung auch solche Fläschen in jedem Theile deffelben zum Borschein kommen.

Wehrere Mineralien zeigen die Theilbarkeit in einem ganz ausgezeichneten Grade. So namentlich Ralkspath. Ein Ralkspathernstall, welches auch immer seine Gestalt senn mag, ober ein derbes Stück dieses Minerals, wird durch Pammerschläge inkleinere zertheilt, die eine rhombosdrische Form und sammtlich Endkantenwinkel von 105° 5' haben. Jedes größere Rhome bosder kann weiter, und zwar so lange es die Feinheit der Sinne und Instrumente gestatten, in ähnliche kleinere Gestalten zertheilt werden. Flußspath liefert beym Zerschlagen immer sehr leicht niedliche Stücke von velastrischer Gestalt, die völlig mit dem regulären Octasder übereinstimmen. Die Gestalten, welche bep einer solchen Zertheilung erhalten werden, nennt man Theis lungsgestalten, und die Flächen, welche dieselben begrenzen, Theilungs flächen. Um schöften werden die Theilungsges stalten gewonnen, wenn man sich eines kleinen Meisels bedient

und bie Schneibe beffelben fo ziemlich in ber Richtung, in melder man bie Theilbarteit tennt ober erwartet, auffest. Gin raider hammerichtag auf den Deifel tost bann immer eine mehr ober meniger pollfommene Theilungegestalt ab. Gest man ben Meifel fo an, daß feine Richtung genau berjenigen entspricht, in welcher die Theilbarteit ftattfindet, fo mird gewöhnlich ba, wo man benfelben anbringt, ju viel von bem Minerale ju Dulver gerbructt, modurch bie Theilungegestalt meniger volltommen Bo man auch an Erpftallen einen Deifel anfeten mag. aberall gelingt es, eine Theilungsfläche bervorzubringen, woraus folgt, daß fie die Eigenschaft befigen, in folden Richtungen, in welchen bie Theilungeflächen erhalten werben, die Trennung ihrer Theile leichter gugulaffen, ale in anderen. Der Grund bievon liegt mobl nur barinn, bag bie Cobareng ber Theile nach einer. pber nach einigen Richtungen weit geringer und gleichsam im Minimum porbanben ift, wefibalb auch ber Erpftall nach biefen leichter gespalten werben fann.

Die Angabl ber Theilungeflächen ift ben ben verschiebenen theilbaren Mineralien febr ungleich, und fie werden auch nicht ben jedem Minerale mit gleicher Leichtigfeit erhalten. Sppe und Glimmer laffen fich leicht in gang bunne Blattchen gertheilen. aber fie laffen fich nur nach einer Richtung fo leicht theilen, obgleich fie auch noch nach anderen theilbar find. Die Bornblende tann nach zwen Richtungen gespalten merben, ber Ralt nach bren, ber Fluß nach vier, die Bintblende nach feche. Wenn vier ober feche Theilungeflachen an einem Minerale vortommen, fo erhalt man verschiedene Theilungsgestalten, je nachdem man alle gleichs mäßig verfolgt, bber nur einen Theil berfelben. Spaltet man ben Rluß gleichformig nach ben vier Richtungen, nach welchen er bie Theilung julaft, fo wird ein Octaeder als Theilungsgestalt erhalten; verfolgt man von ben 4 Theilungeflächen nur 3, mit Bernachlaffigung ber vierten, fo entfteht burd Bergrößerung von feche Flacen ber vetasbrifden Theilungsgestalt, wenn biefe fo weit gebt, daß bie zwen letten parallelen Octaeberflächen gang aus der Begrenzung verfcminden, ein icarfes Rhomboeber. Rimmt man nun bie Spigen biefes Rhomboebers burch Berfolgung ber vierten Theilungefläche meg, fo erhalt man als Theis lungsgestalt ein Tetrasber. Dat nun ein Mineral, wie die Binkblende, mehr als vier gleich volltommene Theilungsrichtungen, so find die Gestalten, welche man burch Berfolgung der verschies benen Theilungsstächen erbalten kann, noch verschiebenartiger.

Die Theilungsflächen find, wie nicht immer gleich leicht zu verfolgen, so auch nicht immer von gleicher, glatter und glangenber Beschaffenbeit. Während oftmals eine Theilungsfläche fehr glatt und eben ift, erscheint eine anders uneben und raub.

Die intereffantefte Thatface, welche bie Theilbarteit ber Die neralien barbietet, besteht barinn, bag bie Theilungsflächen jebers zeit einer oder der anderen Erpftallfläche parallel laufen, die man an ben Geftalten eines Minerals antrifft. Go laufen bie Theis lungeflächen des Raltspathe parallel ben Flächen eines Rhom. boebers, welches unter ben Ralffpath-Erpftallen vortommt. Die Theilungeflächen bes Fluffpathe find ben Flachen eines regularen Octaebers parallel, bas unter ben Formen bes Fluffes auftritt; bie Theilungeflächen der Bintblende find den Flachen eines Rautendobecaebers parallel, welches febr oft die Ernftalle biefes Die nerals bilbet. Die Theilungeflachen ber Dornblende laufen einem Prisma von 124° 30' parallel, welches bas gewöhnliche rhoms bifde Prisma diefes Mineraltorpers ift. Daburd wird ber innige Zusammenhang zwischen Ernftallform und Theilbarteit bewies fen, und bie Bedeutung ber letteren ift in ein klares Licht gefest. Es ift noch von besonderer Bichtigkeit, daß die Theilbarteit ben ben verschiedenen Gattangen eines Mineralgeschlechtes weit bes ftanbiger ift, als bie außere Form, und bag fie auch ben berben Studen febr gut mabrgenommen werben fann. Dieg macht fie gang besonders als Unterscheidungsmertmal branchbar.

### Bom Bruche.

Wenn ben bem Bersuche, ein Mineral zu zertheilen, dieses nicht in bestimmten Richtungen die Zertheilung zuläßt, nicht nach ebenen und glatten Flächen, und wenn daben keine regelmäßige Bestalten als Resultat der Theilung erhalten werden, so sagt man, daß sich das Mineral zerbrechen lasse, nennt die Berstältnisse, welche daben sichtbar werden, Bruchverhältnisse und bezeichnet das Gauze mit dem Ramen Bruch. Die Trens

nung erfolgt hieben nach frummen und unregelmäßigen Flachen, die man Bruchflachen beift, und gibt Bruchftude, die von folden Flachen begrenzt find.

Man unterscheidet verschiedene Arten von Bruch, als: den muscheligen Bruch, dessen Flächen mit dem Innern einer Muschel Aehnlichkeit haben; den unebenen Bruch, der ein grobes Ansehen, ectige und unregelmäßige Erböhungen hat; den erdig en Bruch, eine Abanderung der vorhergebenden Art, ben wenig zusammenhängenden, erdigen Mineralien vorkommend; den ebenen Bruch, dessen Flächen gar keine, oder nur sehr wenige und geringe Unebenheiten zeigen; den splitterig en Bruch, auf dessen Flächen kleine splittersprmige Theitchen losgezogen werden, die an ihrem dickeren Ende noch mit der Masse zusammenhängen und zugleich etwas durchscheinend sind; der hatige Bruch, dessen Flächen kleine hakensörmige Spipen zeigen, die entstehen, wenn man dehnbare Metalle von einander reißt.

Die durch Bruch abgetreunten Stude, Bruchftude, merben, nach der Beschaffenheit ihrer Kanten, in scharftautige und flumpffantige unterschieden.

Von den alteren cryftallographischen Methoden.

Berner, durch deffen Arbeiten die Mineralogie eine bestimm. tere wiffenschaftliche Gestalt erhielt, gebrauchte gur Darftela lung der Ernstallformen der Mineralien, eine vor ihm theilweife icon von Rome de l'Iste angewendete beschreibende Sprache, welche ziemlich allgemein angenommen und benutt murbe. betrachtete die Combinationen und felbft einige einfache Geftalten als Modificationen anderer, die er Grundgestalten nannte, und als welche er ben Burfel, bie Ppramide, die Gaule, bie Tafel und die Linfe aufführte. Die Beranderungen an denfelben ertlarte er burd Abftumpfung, Buicharfung und Bufpitung. Die nabere Angabe bes Berhaltens ber modificierenden Gladen gu benjenigen ber Grundgestalt war febr unbestimmt, und Reigungs. mintel murben teine angegeben. War einmal die Rebe von einem rechten Winkel, fo mar barunter ein folder ju verfteben, ber amifchen 85° und 95° liegt. Belde Beftalten bervorgeben, wenn bie mobificierenden Eladen der Abstumpfung, Buscharfung und

Suspisung mit einander in Berührung stehen, das wurde nicht untersucht, da man diese sogenannten Beränderungen für etwas weniger Wichtiges ansah. Auf diese Weise wirkte die Werner'sche crykallographische Methode dem Studium der Erystallographie im Allgemeinen, namentlich aber dem Studium der zusammengesehteren Gestalten sichtlich entgegen.

Daup's ernstallographische Methode gieng aus ben wichtigen Untersuchungen diefes Mannes über bie Theilbarteit ber Mines. raltorper bervor, auf welche er zuerft die Aufmerksamteit ber: Raturforider lentte, und bie er mit bem ausgezeichnetften Erfolge ftubierte. Nachdem er entbectt batte, daß bie Theilbarteit. aller, ju einem Mineralgeschlecht geborenben Individuen eine und diefelbe ift, mabrend bie Erpftalle verschieden und oft gar nicht vorhanden find, grundete er darauf eine eigenthumliche erpftallographische Methobe, ben welcher vor Allem, vermittelft der regelmäßigen Theilung, eine Gestalt bestimmt wird, die wn. ben beutlichften Theilungeflachen begrenzt fepn muß und Primitiv= oder Rernform genannt wird, mabrend alle. übrigen als Secundarformen betrachtet werden, bie man burch besondere, unveranderliche Gefete auf die Rernform gurnctführt. Ber dem Bufammenbang, der Theilbarteit mit der außeren Form ift es febr oft ber Rall. baf biefelbe ben Rlachen einfacher Gefalten parallel geht, und fo erscheinen auch biefe mitunter als. Reinformen, wie jum Bepfpiel Die octaebrifche Theilungegestalt. bes Fluffes, die rhomboedrische des Kalkspaths, die murfelige bes Blevglanges. In biefen und abnlichen Fallen ift Daup's. Rernform ganglich einerlen mit ber Grundgeftalt-ber Dethoden ; von Beif und Dobs. Dieß trifft fich jedoch feltener, ba die . Theilbarteit in ben meiften Fallen nicht nach allen Flachen einer einfachen Gestalt, und oft nur nach einer Glache einer Gestalt. erfolgt, bie ju ber Ernstallreibe eines Mineraltorpers gebort.

Berfolgt man die Theilung, nachdem die Kernform durch fie erhalten worden ift, noch weiter, so entsteben Körper, die eins ander entweder vollkommen ähnlich sind, oder doch nahe Berswandtschaft mit einander zeigen und von gleichen Flächen begrenztwerden. Gine solche Theilung, meint Haup, könne so weit geben, bis man endlich Theilchen erhält, die man nicht weiter zertheilen

fann, ohne fie jugleich in ihre chemifche Bestandtheile ju gerle-Mus folden Theilden follen bie Rorper befteben. Burfel von Blepglang tonnte demgufolge fo lange in einen tleinen Burfel gertheilt werben, bis man endlich zu einem fo tleis nen gelangt, ber ben weiterer letter Bertheilung in Blep unb Schwefel zerfiele. Diefe letten Bestandtheile ber Rorper nennt Daup Elementar: Molecule, Die fleinften Theilden aber. welche unmittelbar ein Mineral zusammenseben, integrirenbe Molecule. Gehr oft und wo immer möglich, ift bas integrirende Molecul binfictlich feiner geometrifchen Befcaffenheit noch einfacher als die Kernform. Go ift biefe benm Flug ein regns lares Octaeber und bas integrirende Molecul ein regulares Tetraeder; Die Rernform bes Apatite ift ein regelmäßiges feches feitiges Drisma, welches fich wieder in lauter brepfeitige Drismen gertheilen laft, welche ale die integrirenden Molecule des Dis nerale betrachtet merben.

Alle Formen führte Daup auf folgende fünf Kernformen zurück: 1) Das Parallelepipedum, worunter alle vierseitisgen Prismen begriffen sind, sie mögen rechtwinkelig, rhombisch, rhomboidisch, gerade ober schief sepn; 2) das Octaeber, welches sowohl das reguläre Octaeber, als die übrigen ähnlichen Gestalten der weiteren Erystallisationssysteme von Weiß und Mohsbegreift; 3) das reguläre Tetraeder; 4) das reguläre sechsseitige Prisma; 5) das Rhombendobecaeber.

Die Sestalten der integrirenden Molecule find: das Paralletepipedum, das drenseitige Prisma und das Tetrasber, als die einfachsten dentbaren Formen, die, wie sie aufgeführt find, von seche, funf und vier Glächen eingeschlossen werden.

Die Burückführung der secundaren Formen auf die Kernform gründete Daup auf die Besbachtung, daß, wenn man die Gescundarsform eines theilbaren Minerals, jum Bepspiel ein spisses Rhombosder von Kalkspath, von den schärsten Ecten und Kanten weg zu theilen anfängt, die Theilungsstächen erft klein sind und immer größer werden, je näher man dem Mittelpunct des Körspers kommt, und es sind daher auch die Theilungsgestalten, die daben erhalten werden, die Blättchen, welche zwischen je zwey Theilungsstächen liegen, um so größer, je mehr man ka ben biefem Berfahren ber außeren Begrengung ber Rernform nabert, was in bem vorliegenden Fall bie Flachen eines Rhomboe. bere find, mit beffen Seitenkanten bie Seitenkanten bes fpigen . fecundaren Rhomboeders jufammenfallen. Dieg ertlart Daup badurch, bag er in Folge ber angeführten Beobachtung annimmt, es entsteben secundare Eryftallformen aus einer Dris mitio- ober Rernform, indem fich Blattoen berfelben Gubfang an eine Drimitivform anlegen und nach Daggabe ibrer Entfernung vom Mittelpunct an Grofe abnehmen. Die Befete. nach welchen biefe Abnahme ftattfindet, nannte er Decrefcenge Sefete. Auf gleiche Beife, wie man die Rernform fcon als aufammengefest aus integrirenden Poleculen betrachtet, bie ber Leichtigkeit ber Rechnung megen als einander gleich angenommen werden, fleht man auch die bey einer folden Theilung fallenden Blattden ale einander gleich an, und mift ihre Abnahme nach Reiben von Molecuten, um die fie an ihren Ranbern fleiner werden, nach Mafgabe als man fich von ber Oberflache ber Remform entfernt.

Man ftelle fic vor, bag ber Burfel Fig. 37



aus lanter kleinen Körperchen berfelben Art bestehe, und zwar so, daß jede Kante desselben die Länge von fünf kleinen Würfeln bat, welche als die integrirenden Molecüle gelten. Auf diesen Bürfel sollen Blättchen von Molecülen gelegt werden, in der Sibe eines berselben, und zwar so, daß sie an den Rändern ebenfalls um die Breite eines Molecüls abnehmen. Auf jede der in fünfundzwanzig Quadrate abgetheilten Würfelsichen muß man ein Blättchen legen, das aus neun kleinen Würfelchen besteht,

und auf dieses wieber ein anderes Blättchen, welches aus einem einzigen Molecule, aus einem einzigen Bürfelchen besteht. Das mit nun, mit dieser Arbeit, welche Daup felbst recht passend eine grobe Maurerarbeit nennt, vergleicht er die unendlich zarsten Erystallgebilde, das Product der geheimnisvollen Ratursträfte.

Legt man eine Sbene auf die hinter einander folgenden Ranten ab, o d, o f, g h, ik der kleiner werdenden Blattchen, so zeigt diese die Lage dersenigen secundaren Flace an, welche in Folge dieses Decrescenz-Gesetzes entsteht. Sie gehört dem Rhombendodecaster an, und diese Gestalt entsteht nach Dany also aus dem Würfel durch eine Decrescenz von einer Reihe Moleculen in der Breite der einzelnen Lagen, an den Kanten bieser Primitivsorm.

Sind die integrierenden Molecule Parallelepipeden, wie in dem angeführten Bepfpiel, fo ift die Ableitung der secundaren Formen durch Decrescenzen leicht einzusehen, da man die Parallels epipeden reihenweise wegnehmen kann. Dieß kann aber nicht geschehen, wenn die integrierenden Molecule drepseitige Prismen oder Pyramiden sind, und in diesem Falle nimmt man mehrere derselben zusammen und verbindet sie dergestalt in Gruppen, daß eine parallelepipedische Gestalt daraus entsteht. Beym regulären sechsseitigen Prisma zum Bepspiel, dessen Grundsläche Fig. 38



bargestellt ift, erscheinen bie integrierenben Molecule ale brepfeitige Prismen. Je zwep berfelben, a und b, bilben zusammen genommen immer einen einzigen Körper, der ein rhombisches Prisma von 120° und 60° und von parallelepipedischer Beschaffenheit ift. Durch eine ähnliche Gruppierung der Tetraeder, die ebenfalls öfters als integrierende Molecüle auftreten, bringt man ein Parallelepipedum hervor, das ein Rhombosder ist. Solche Törper find nun zum Behuf der crystallographischen Rechnung so eigentlich nur ersonnen, und haben von haup den Namen subtractive Molecüle erhalten, weil man sie von den Lagen, die dazu dienen, eine Secundärsorm aus einer primitiven zu erhalten, reihenweise wegnimmt.

Man unterscheibet drep Arten von Decrescenzen. Die, welche ben Kanten parallel find, wie in dem angeführten Bepspiel des Bürfels, heißen Decrescenzen an den Kanten; die, welche ben Diagonalen der Flächen der Primitivsorm gleich laufen, heißen Decrescenzen an den Ecken, und diejenigen endlich, welche parallel einer Linie statistinden, die sowohl gegen die Kanten als gegen die Diagonalen der Flächen geneigt ist, heißen intermediare Decrescenzen.

Diese crystallographische Methode Daun's erklatt nun namentlich, wie man sich die verschiedenen, bey einem Mineralgesschlecht vortommenden Gestalten aus einer Menge kleiner Körper zusammengesett denken kann, die gar oft eine unter den Formen des Minerals selbst vortommende Gestalt haben. Die wahre geometrische Beschaffenheit der Ernstallsormen und ihre Beschreisdung erhält man aber nur in sofern, als man sie kennen muß, um das Körpergebäude zu verstehen, und also eigentlich nur nebenher. Diese Richtbeachtung der wahren geometrischen Beschaffenheit der Gestalten ist die Ursache, daß spätere Ernstallosgraphen, die Beobachtungen Daup's benutzend, sehr viele neue Formen durch unmittelbare mathematische Untersuchungen der Ernstalle entdectt baben.

Die Methoden von Beiß und Mohs beziehen fich uns mittelbar auf die Formen selbst, unterscheiden scharf einfache Bestalten und Combinationen, entwickeln diese mit mathes matischer Genauigkeit und leiten durch geometrische Berfahrungsarten die Formen von einander ab. Den Innbegriff aller aus einander ableitbaren Formen, die zusammen eine eigenthumliche abgeschlossene Gruppe bilden, heißen sie ein Erpstallspiem,

und nehmen als Grundgestalt besselben biejenige einfache Gestalt an, welche von der geringsten Flochenzahl begrenzt ift.

# Physicalische Eigenschaften.

Rächst der Form der Mineralien fallen deren Berhältnisse gegen das Licht, die optischen Eigenschaften derselben, vorzüglich ins Auge. Das Licht wird von denselben entweder zurückzes worfen, oder durchgelassen, in beiden Fällen aber theilweise verschutt. Dadurch werden Modisicationen des Lichtes hervorges bracht, die man mit dem Namen Glanz, Farbe und Durchssichtigkeit bezeichnet, von welchen für die Mineralogie die verschiedenen Arten des Glanzes, die sogenannten metallischen Farben und die einfache und doppelte Strahlenbrechung die wichtigsten sind.

Unter Glanz versteht man jene optische Erscheinung ber Körper, welche burch spiegelnde Zurudwerfung bes Lichtes bervorgebracht wird.

Die Arten des Glanges find:

Der Metaliglanz, welcher ben wohlbekannten verarbeisteten Metalien eigen ift, wie dem Silber, dem Golde, dem Rupfer, und metallischen Legierungen, wie dem Messing, Tomsback u. s. w. Er ist gewöhnlich mit vollkommener Undurchsichtigkeit verbunden, namentlich, wenn er als vollkommener Metallsglanz auftritt. Der unvollkommene Metallsglanz neigt sich gegen andere Arten des Glanzes bin, und ist weniger boch.

Der Demantglang, in bochfter Bolltommenheit am Demant mahrnehmbar. Er nabert fich oftere dem Metallglange.

Der Glasglang, bem gemeinen Glase eigen, findet fich bep vielen harten Mineralien, namentlich febr ausgezeichnet am Bergerpstall.

Der Fettglang, ift vom Glange eines mit irgend einem Fett, Del, Wachs beschmierten Rörpers. Der Pechstein zeigt biese Art des Glanges, die von Andern auch Wachsglang genannt wird, am ausgezeichnetsten.

Der Perlmutterglang ift ber Glang berjenigen Dus

ichel, die unter bem Ramen Perlmutter allgemein bekannt ist. Er kommt ausgezeichnet am blatterigen Spps und an verschiedenen Glimmerarten vor. Richt selten ist er metallähnlich, wie z. B. am Schillerstein.

Glasglanz und Perlmutterglanz erscheinen bey einem dunnstängeligen oder faserigen Gefüge modificiert, und bem Glanze der Seibe abnlich. Der Seibenglanz gilt uns deshalb nicht als eine besondere Art.

Rach bem Grabe ber Starte des Glanges unterscheibet man: Startglangen b; bie Flachen spiegeln lebhafte und scharfe Bilber ber Gegenstände, wie am Raltspath, Gisenglang, Blepsglang;

Glangend; bie gespiegelten Bilder find nicht scharf und lebbaft;

Benigglanzend; das zurückgeworfene Licht tritt als ein einziger allgemeiner Lichtschein auf; bie Bilber ber Gegenstände find nicht mehr zu unterscheiden;

Shimmernd; es wird das Licht nur noch von einzelnen . Puncten zurückgeworfen; der allgemeine Lichtschein ist bennahe ganz verschwunden.

Glanglofigfeit wird durch matt bezeichnet.

Bep zusammengesetten Ernstallen ift ber Glanz aller zu einerlen Gestalt gehörigen Flachen gleich, einer und berselbe; bep flachen verschiedener Gestalten aber sehr vet ein ber Art und ber Starte nach sehr verschiedener.

Mitunter tommen ben einem Mineralgeschlechte verschiedene Arten bes Glanzes vor. Doch sind diese bann immer in enge Grenzen eingeschlossen und durch Mittelglicder verbunden, so daß ununterbrochene Reiben entstehen. Go trifft man am Quarz Glasglanz und Fettglanz, zwischen diesen beiden Endpuncten aber Glieder, welche dieselben verbinden.

#### Bon ber Farbe,

Die Lichtstrahlen, welche auf Gegenstände fallen, geben nies male, und felbft durch die allerdurchsichtigsten nicht, vollfommen hindurch. Ein Theil derselben wird immer verschluckt, und bewirkt, in Berbindung mit der Große und Anordnung ber Körpertheile, die eigenthumlichen und bleibenden Farben ber Materie.

Bum Behufe ber mineralogischen Beschreibungen stellte Werner folgende acht hauptfarben, weiß, grau, schwarz, blau, grün, gelb, roth und braun, auf, von denen jede in verschiedenen Schattierungen vorkommt, die man noch näber bezeichnet, wie schneeweiß, röthlichweiß, aschgrau, bläulichgrau, sammtschwarz, graulichschwarz u. s. w. Der geringen Wichtigkeit wegen, welche diese Schattierungen haben, wollen wir sie hier nicht vollständig anführen.

Die Farben, welche an den Metallen vorkommen, und deßhalb metallische genannt werden, erscheinen, wo sie vorkommen,
in ihren Arten sehr beständig, geben gute Kennzeichen ab, und
müssen darum genauer betrachtet werden. Man unterscheidet:
Rupferroth, die Farbe des metallischen Kupsers, kommt am
gediegenen Kupser vor; Goldgelb, die Farbe des reinen Goldes; Messinggelb, die Farbe des Messings, sindet sich am
Kupserties; Speisgelb, die Farbe der sogenannten GlockenSpeise, des Glockenmetalls, ist characteristisch für den Schwefelties; Silberweiß, die Farbe des reinen Silbers; Zinnweiß,
die Farbe des reinen Zinns; Blengrau, die Farbe des Blens,
woben man das reine, das weißliche und das schwärzliche
Blengrau unterscheidet; Eisenschwarz, die Farbe des Magneteisensteins.

So beständig, wie schon bemertt wurde, die metallischen Farben ben einem Mineralgeschlechte sind, so wenig beständig find im Allgemeinen die nicht metallischen Farben. Rur da, wo gefärbte Orpde oder Salze eines Metalles einen wesentlichen Bestandtheil eines Minerals ansmachen, zeigen sie sich bestäns diger. Ganz gewöhnlich sieht man, daß ein Mineral, dessen Aussehen nicht metallisch ist, mehrere Farben und viele Schattierungen derselben zeigt. So gerade benm Flußspath. Den Innsbegriff von Farbenvarietäten eines Minerals heißt man Farbenreibe. Eine solche läßt sich aber nicht wohl beschreiben; man muß sie sehen. Sehr oft besitt ein Mineral verschiedene Farben, die unter einander gemischt, oder mit einander wechselnd,

verichiedenartige Figuren barftellen. Diefe Erfchefnung beißt garbengeich nung.

Rebrere Mineralien laffen intenfingefarbte Puncte mabre nehmen, wenn das Licht in gewiffen Richtungen auf fie faut. Man nennt dieß Karben (viel. Es wird vorzüglich am De Es beruht ben erfterem mant und am Opal wahrgenommen. barauf, bag bie binteren Rlachen bes Minerals bas eingefallene und gebrochene Licht jurudftrabien. Benm Opal bangt es von der eigenthumlichen Anordnung feiner Tholfe ab. Davon rührt auch der eigentbumliche Lichtschein ber, den gewiffe Mineralien, wie das Ragenauge, ber fogenannte Mondftein, ein Relbspath, gelgen, und den man das Opalisieren nennt. Wenn ein Mineral, bas man in verichiebener Richtung gegen bas Licht balt, verschiedene Farben in Richtungen zeigt, die von der Theitbarteit bes Minerals abbangen, in großeren Parthien auftreten und nicht fo fonell, wie benm Farbenfpiel abmechfeln; fo beißt dieß Farbenmandlung. Die daben erscheinenden Farben find roth, blan, grun, gelb, und zeigen fich oft in prachtigen Um ausgezeichnetften laft fie ber Labrador mabr-Rüancen. nehmen. Mande Mineralien zeigen in ihrem Innern bie Farben tes Regenbogens, namentlich der Raltspath und ber Berg-Diefe Ericeinung neunt man bas Brifieren entfleht, wenn fich im Innern eines durchfichtigen Abrpers Sprunge befinden, deren Bandungen fic unvolltommen berühren, modurch die Farbenringe hervorgebracht werden. Einige Mineralien, wie Sobri, Didroit, baben bie Eigenschaft, zwen verfchiebene Farben zu zeigen, wenn man fie in zwey verfchiebenen Richtungen Diefe intereffante Gigenidaft nennt man Didrois: mus. Das erfte ber genannten Mineralien ericeint in vielen Erpftallen fomar; und undurchkotig, wenn man diefelben in ber Richtung ber Dauptachie betrachtet, gelblichtraun und burde icheinend bingegen, wenn man fie fentrecht gegen fene Achfe unterfucht; letteres Mineral, welches nach ber angeführten Eigenicaft ben Ramen erhalten bat, zeigt, in einer Richtung betrachtet, ein febr foones bunties Blau, in allen anbern fentrecht auf diefe Rebenden Richtungen aber ein uhreines Gelblichgrau. An ber Luft verandern manche Mineralien ihre Farbe.

ereignet sich indessen nur an der Oberfläche, und hat feinen Grund in einer chemischen Beränderung, einer oberflächlichen Berfehung, welche die Mineralien an der Luft erleiden, moben häusig die sogenannten Anlaus-Farben des Stahls zum Borsschein tommen. Man neunt dieß darum auch das Anlaufen. Es zeigt sich besonders bep metallischen Mineralien, bepm Eisensglanz, Schwefellies, Rupserlies und vorzüglich behm Buntstupsererz, welches damach benannt ist.

Sehr oft ift die Farbe des Minerals verschieden von der Farbe des Pulvers, welches durch bessen Berkleinerung, Berreis bung erhalten wird. Dieß bemerkt man am besten, wenn man das in dieser hinsicht zu untersuchende Mineral mit einem harsten spissen Körper reibt oder streicht, oder auf einer Platte von weißem Porzellan-Biscuit, weßhalb auch die Farbe eines Mineralpulvers gewöhnlich sein Strich genannt wird.

### Bon ber Durchsichtigfeit.

Mineralien, welche gar tein Licht durchlaffen, so daß ste selbst in Splittern und an Ranten teinen Lichtschein zu ertennen geben, nennt man undurch sichtig; solche hingegen, die so viel Licht durchlassen, daß man eine Schrift durch sie lesen, einen hinter denselben besindlichen Gegenstand ganz deutlich durch sie hindurch ertennen tann, durch sichtig. Die Durchschtigkeit zeigt verschiedene Abstuffungen. Ist bep einem Mineral mit der Durchschtigkeit auch volltommene Farblosigkeit verbunden, so sagt man, es sep wasserbell. Dalbauchsichtig beißt das Mineral, wenn man Gegenstände durch daffelbe zwar wahrnebmen, aber nicht mehr in unterscheidharen Umrissen ertennen tann. Durchschein end nennt man ein Mineral, wenn es in größeren Stücken einen einsörmigen Lichtschein durchläßt; und an den Kanten durch schein end, wenn es diesen Lichtschein nur an den scharfen Kanten größerer Stücke, ober in Splittern durchläßt.

Jeder Lichtstrahl, der in schiefer Richtung durch einen vesten oder fänstigen Körper fällt, wird von seiner ursprünglichen Bahn mehr oder weniger abgelenkt oder gebrochen, und daher üben auch alle durchsichtigen Mineralien auf schief einfallende Lichtskrahlen eine solche Brechung aus. Wenn nach derselben die

-80

Lichtfrahlen in ein em Bundel vereinigt hleiben, so mennt man diese Brechung ein fache Strahlenbrechung. Sehr wiele durche sichtige Erystalle haben aber die mortwürdige Eigenschaft, seben in sie eindringenden Lichtstrahl in zwey Strahlenbundel zu spalten, was zur Folge hat, daß Körper, welche man durch sie hins durch betrachtet, doppelt erscheinen. Man nennt diese Art von Strahlenbrechung deshalb die doppelte Strahlenbrechung. Erasmus Bartholin beobachtete sie zuerst hen masserbellen Stücken des isländischen Kalkspaths, welcher dieser Eigenschaft wegen auch Dappelspath genannt wurde.

Gines ber beiden Strablenbundel folgt dan Belegen ber gewöhnlichen einfachen Strablenbrechung, und heißt das gemeine
oder ordentliche; das andere, welches besondern Gesehen folgt,
heißt das außenpro entliche, auch das abirrande Strablenbundel, da es sich von dem ordentsichen entfernt. Den Abfand zwischen beiden Strablenbundeln nennt man die Abarrartionsweite.

Diese bocht martwündige boppelte Strablembrechung erscheint allein nicht ben den Ernftallen, welche jum regularen Softem geboren. Diese laffen einen Lichtstahl nach jeder Richtung ale einsachen burch.

Unterfucht man einen Ernftall, welcher bonnelte Strablens brechung zeigt, genauer, fo finbet man immer, daß er biefe nicht in allen Richtungen mabrnehmen, fondern bag er in einer ober in zwen Richtungen ben Lichtstrabt einfach burchaeben ichft. . Dieje Richtungen, gleichfam eine optifche Indiffereng anzeigenb, beißen die Ach fen ber doppelten Strablenbrechung. Die Enm Ralle bes zwen- und einachfigen (augbratifden) und bes brenund einachfigen (rhomboebrifden) Spfiems find in biefer Berie bung einachfig; biejenigen der andong Cupftallfpfteme, bas regulare ausgenommen, zwenachfig. Dergeftaltilaffen fich fammtliche Emstalle in optisch-einachfige und ppiischamen:achfige Bep vielen berfelben nabert ifich ber abirrende Gtuatt der bezeichneten Refractionsachle, ben violen entfentt er fich begegen von ihr, mas einige Aehnlichfeit mit einem Angemaem oder Abgestoßenwerden bat, weghalb man auch attractive und tepulfive doppelte Strablenbrechung unterfcheidet.

Ob ein Mineral boppelte Strablenbrechung habe ober nicht, erfährt man auf dem einfachten und sichersten Wege, wenn man klare, durchsichtige Erystalle oder Theilungsgestalten dessels ben zwischen zwey dunne, durchsichtige Theilungsgestalten dessels ben zwischen zwey dunne, durchsichtige Theilungsgestalten dessels, die von einem prismatischen Erystalle parallel seiner Dauptachse abgeschnitten und so über einander gelegt sind, daß sich ihre Achsen unter rechten Winteln durchschneiden. Besitzt das zu untersuchende Mineral doppelte Strablenbrechung, so wird der Punct, in welchem sich die Achsen der Turmaliutäsetz den durchkreuzen, bell, im entgegengesesten Falle bleibt er dunztel. Dieses Versahren gründet sich auf die Eigenschaft des Turmalins, das Licht zu polarisieren, welche in der Physit erzläutert wird.

Auf eine ahnliche Weise geschieht die Bestimmung, ob ein Miperal eine oder zwey Achsen doppelter Strahlenbrechung habe, nehmlich gleichfalls vermittelst zweper Turmalintäselchen. Das zu untersuchende Mineral wird senkrecht auf die Pauptachse des Erystalls in Taseln geschuitten und zwischen die Turmalintäselschen gelegt. Dat das Mineral nur eine Achse doppelter Strahetenbrechung, so erscheinen farbige Ringe, die gewöhnlich durch ein schwarzes Kreuz getheilt sind, dessen Arme vom Mittelpuncte gegen die Enden hin breiter werden, wenn man den kleinen Apparat zwischen das Licht und das Auge und diesem gehörig nabe bringt. Dat das Mineral zwey Uchsen doppelter Strahelenbrechung, so werden die farbigen Ringe um sede derselben wahrgenommen, nicht aber durch ein schwarzes Kreuz, sondern durch eine einsache schwarze Linie getrennt.

Man verdankt Brewster eine Reihe höchst interessanter Untersuchungen über bas optische Berhalten ber Mineralien, aus welchen aber unter Anderem auch bervorgebt, daß schon kleine Quantitäten fremder Einmengungen im Stande find, die optischen Phanomene zu verändern. Je mehr aber diese für kleine Einmengungen fremder Substanzen empfindlich sind, desto weniger passen sie als besinitive Charactere der Gattungen in der Minevalogie.

Si<sub>d</sub>

## Bon ber Phosphoresceng.

Biele Mineratien besitzen die Eigenschaft, im Duckeln schwach ju leuchten, woben eine nur gang geninge ober gar teine Warmenwickelung Statt findet. Man vennt diese schwache Lichtents wickelung Phosphorescen . Gie lägt fich bervorbringen:

- 1) Durch mechanische Gewalt, durch Reibung oder Stoß, woben das entstehende Licht meift nur momentan, weiß oder gesfärbt, und bismeilen von einem eigenthumlichen Geruche begleistet ist. So leuchten die erpstallinischen Dolomite schon behm Araben mit einer Federspihe, Quarzstücke behm Aneinanderseiben, Goelsteine behm Parausschlagen mit einem Dammer.
- 2) Durch Infolation oder Beftrablung, das beißt burch Aussehen an das Taged- nder Sonnen-Licht. In einem gang vorzüglichen Grade befigen manche Demante Die Gigenfcaft, nach der Beftrablung im Dunteln ju teuchten, fodann alle Fluffpathe, jumal berjenige von Rerticbinst, ben man magen feines grünen Lichtes mit bem Ramen Chlorophan bezeichnet bat, alle tobs lenfaure Rallfteine, Strontianit und Arragonit. In geringerem Brade leuchten nach ben Infolation Steinfalz, Gipps, ber fogenannte Bologneferipath, ftrabliger Barpt u. v. a. Aber tein gebiegenes Detall leuchtet unter folden Berbaltniffen. Ginben im Focus eines Brennfpiegels gerftort bie Phosphoresceng burch Bestrablung in vielen Fällen. Dauer des Leuchtens und Farbe des Lichts zeigen fich febr verichieden, je nach ber Befchaffenbeit des Minerals. Der Chlarophan leuchtet, nach vorhergegangenem Ausfegen an bie birecten Sonnenftrablen, nach den Berfuchen von Grotthus volle gebn Tage; alle andern in biefer Begies hung untersuchten Mineralien aber viel fürzere Beit. ften zeigen daben ein weißes Licht. Die Temperatur icheint teinen wefentlichen Giufluß darauf auszuüben, benn bas Leuchten findet ben = 12° fo gut wie ben + 25° Statt.
- 3) Durch Erwärmung. Beynabe alle Mineralien, welche burch Infolation phosphorescieren, werden auch durch Erwärmung leuchtend. Die Demante zeichnen fich auch hier wieder durch einen hoben Grad; von Phosphorescenz aus, und zwar leuchten ber der Ermärspung auch jene Demante, bie durch Beftrablung

nicht leuchten. Dasselbe beobachtet man bes vielen andern Misneralien, so daß die Fähigkeit derselben, durch Erwärmung zu keuchten, weit allgemeiner erscheint, als die Phosphorescenz durch Insolation. Die dazu nöttige Temperatur ift sehr verschieden. Der grüne Finßspath von Nertschinst (Eblvropban) leuchtet schon, wenn er die Wärme der Dand hat; der gewöhnliche Flußspath kenchtet ben einer Erwärmung von 68° die 100° C., der Desmant im Allgemeinen bei + 100° bis 250° C., der Kalkspath ben + 200° bis 325° C., Quarze und viele Silicate ben + 250° bis 375° C. Die Farbe des Lichtes ist mannigsattiger, als benm Beuchten durch Bestrahlung; grün benm Edvorophan, blau denm Petalit und Chanit, weiß benm Witherit; gelb benm Kalkspath, bränge benm Arragon und Darmotom, roth benm Schwerstein und rothen Turmalin. Auch zeigt Vasselbe Mineral in den verschebenen Zeiten der Erwärmung oft mehrere Farben.

Bersuche über die Phosphorenz der Mineralien burch Erwarmung tann man auf die einfachte Weise austellen, wern man im duntein Zimmer einzelne Mineraltenstücke aus Eisenblech, das auf einer offenen Blechröhre rubt, vermittelst einer unterzgestellten Weingeistlampe erbist. Im bellen Zimmer kann man den Becsuch so ausführen, daß man das Mineral in das zugeschmiedete Ende eines Flinsenlaufs einbringt, diesem sodann eine horizontale Lage gibt und das Ende erbist. Dabei wird in der duntein Röhre anch die schwächste Phosphorescenz sichsbar.

4) Durch Electricität. Manche Mineralien werden leuchtend, wenn man einige Zeit lang electrische Funken hat burch fie schlagen lassen. Auch erhalten solche Mineralien, die durch Rothgluben die Fähigkeit zu lenchten verloren haben, dieselbe wieder, wenn man electrische Funken durch sie leitet. Die Bevbachtungen von Dessaigne machen es wahrscheinlich, daß alle Phosphorescenz auf einer Ausströmung electrischer Materie bezuht. Sie zeigen auch, daß dieselbe mit der Theilbarkeit und mit der Beschaffenheit der Oberstäche zusammenhängt.

Bon ber Cobareng ber Mineralien.

Die meisten Mineralien zeigen einen boben Grad von Co-

erscheink fie gleich Rull. Hinschtlich ber Qualität ber Cobdrens bemerkt man vorzüglich folgende Berichkebenheiten. Ein Minteral ift

- 1) fprod, wenn ben dem Berfuche, tieine Abeita von beine selben mit einer Stahlspipe, einer Feile oder einem Messer loss jutrennen, die Trennung sich nach mehreren Richtungen sorts seht, wodurch die Theise ibren Zusammenchang verlieren, mit Geräusch abspringen und als feines Pulver oder krine Splitter umberstiegen. Die Cocarenz speder Röuper seine mit einer gewissen Spannung der Theise verdunden zu seyn. Die Cockskeine, viele Erge, überhaupt harte Mineralien sind sprod.
- 2) mild, wenn ben bem vorigen Versuche bie interbrechung bes Zusammenhangs sich mus wenig fortieht, die abgetrennten Theile zwar pulvevartig zertheilt euscheinen, auf dem trennenden Wertzenge aber ruhig liegen bleiten. Dur Minevalien non zwringer Harte, wie Graphie, Molphodin, sind mild;
- 8) gefchmoidig, wenn bep bemfelben die Unterbrechung bes Zusammenhangs sich nur so weit fortsett, als bas trennende Wertzeug eindeingt, und die abgetvennten Theile ihren Zusammenhang behalten. Gin geschmeidiges Wineral läßt sich unter dem hammer behnen, mit einem Wesser in Spahne zerschneiden. Gin großer Theil ber gebiegenen Wetalle geigt dieses Berhalten;
- 4) bie gfam, wonn banne Blattchen besselben gebogen wow ben konnen, aber die frühere Lage nicht wieder sinnehmen, wann die biegende Arast zu wieden aufgehört hat. Biogsam find Talk und Elpps;
- 5) elastisch, wenn die Thuite, derent Enge durch eine von Außen einwirkende Kraft verändert worden ist, ihre frühere Lage vieden annehmen, wann die Simwirkung beträußern Kraft aufstet. Der Chimmer ift in hohem Swade elastisch.

Die fluffigen Mineratten find!

- I) bunnfluffig, wenn Ewpfen berfelben mie gerundet abfallen, ohne Faden ju zieben:
  - 2) bidfluffig, wenn bie Tropfen Faben gieben.

Das Coharenzverhältniß bedingt auch ben Ginbrud; welchen ein vestes Minenali ben feiner Betaftung auf den Lasifinn macht, und den man das Anfühlen nennt. Die Untersuchung geschieht,

indem man die Fingerspiten über die Oberstäche des Minerals binführt. Man unterscheidet fettiges, fanftes, raubes, kaltes Anfühlen. Talk, Glimmer, Trippel, die Stelskeine tonnen als Benspiele gelten.

### Därte.

Die absolute Quantitat ber Cobareng gibt fich burch die Darte ju ertennen, b. i. burd ben Biberftand, ben ein Rorper ber Bericbiebung ober Trennung feiner Theile entgegen fest. Diefer ift ben ben Mineralien febr verschieden, wie man bald erfährt, wenn man versucht, das eine mit bem anbern gu riben, pber: Theile bon verschiedenen Mineralien mit einer Stablfpite, einem Meffer bder einer Feile abzutrennen. Man wird baben finden, baf ber Bergerpftall größeren Biberftand leiftet, als ber Glußipath, und biefer größeren, als der Upps. Die Große biefes Biderftandes nennt man in der Mineralogie ben bartes grab. Für bas Bedürfniß ber Mineralogie genügt eine annabernde Beftimmung bes Dartegrabes volltommen, und biefe gefchiebt, unter ber Boransfegung, bag von zwen Mineralien, von welchen bas eine bas andere rigt, bas rigende feets barter ift, als das geripte, indem man untersucht, wie die Mineralien fich in binfer Beziehung an einander verhalten. Auf genannte Borausfehung bin bat Dobs eine febr brandbare Dartefrala negrandet und aufgestellt, indem er eine Anjahl von Mineras lien auswählte, von denen jedes folgende jedes vorhergebende rigt, von biefem aber nicht gerigt wird. Er mablte folgende gebn Mineralien ans, und vergleicht nun bamit bie Dartegrade ber übrigen ! .

- 1) Zalt, theilbar, von weißlicher ober grunticher Farbe.
- 2) Steinfalg, ein theilbares Stud, wie man es in den Salzgruben findet; ober Spps.
- a alffpath, theilbar, weiß.
  - 4) Fluß, theilbar.
  - 5) Apatit, erpstallistert.
- . 6) Feldspath, theilbar, weiß.
  - 7) Quarg, weiße durchfichtige Bergerpfinfle. :
  - 8) Topas, Eryflau.

- 9) Korund, die grune bengalifche Barietat, welche benm , Berfchlagen ebene Blachen gibt.
- 10) Demant.

Die Grade der Sarte werden durch die den Mineralien der Grala vorgefetzten Zahlen ausgedrückt. So sagt man, die Sarte des Stuffpathes des Steinfalzes sen gleich zwen, die Sarte des Flufspathes gleich vier, und schreibt dieß so: D. = 2.0, D. = 4.0. Die zwischen zwen Gliebern der Scala liegenden Sartegrade werden ubthigenfalls auf die Salfte 0.5 oder das Viertel 0.25 geschäft. Das Rull dieser Scala zeigt die Fiüssgeit einer Mineralsubsstanz an.

Um die Barte eines Minerals gu finden, verfahrt man nach Robs auf folgende Beifo: Man versucht die Stieder der Scala mit einem Ed bes gegebenen Minerals gu rigen, und war von vben berab, damit: man bie unteren Glieber nicht unnothigerweise gertratt. Dat man auf diese Beife bas erfte Die neral ber Scala gefunden, welches gerigt wirb; fornimmt man eine Reile und freift barauf gang leicht fomobl bas gu unterfus denbe Stuct, als bas geripte Mineral ber Sala und bas nachfte fartere Glied berfeiben, um fie mit emanber ju vergleichen. Man vählt bagu wo möglich Stucke von ziemlich gleicher Grofe, Gefalt und Beidaffenheit ber Cden und Ranten aus; und urthetit nach bem geogeren ober geringeren Biberftand, ben biefe Rorvet ber Reibe leiften, nach bem Beraufch, bas fie benm Streichen auf ber Feite vernrfachen, nach ber Menge bes Pulvets, bas barauf legen bleibt, ober nach ber Starte ber Politur, bie legfere ans timmt. Dat man fic burch bitere Wieberholung und gweding? fig Abanderung bes Berfuche übergengt, daß ber Bartegrab fler bestimmt ift; fo bruckt man ibn'in: Bablen aus .. welche bie ensprechenden Mieber ber Scala reprajentieren, and fügt nöthis gefalls die Brudtheile bab. Die Reilen, welche man gu biefen Befuchen vermendet, muffen bart und fein gebauen fenn.

Mineralien, die eine ausgezeichnete Theilbarteit nach einer Richung befigen; zeigen auf der entsprechenden Theilungsfläche einegeringere Oarte, als auf den übrigen Flächen. Go wird ber ipps auf feiner nusgezeichneten Theilungsfläche vom Bingers nage gerist, nicht aben auf den andern Twilungsflächen. Det

Chanit wird auf ben leicht hervorzubringenten Theilungeftachen vom Fluffpath gericht; feine Ecten riten bagegen ben um einen ganzen Grad harteren Apatit.

### Bom eigenthumlichen Gemichte.

Zwen gleich große Würfel von verschiedenen Substaugen zeigen in der Regel ein ungleiches Gewicht. Wenn man nun das Gewicht des einen Würfels als Einheit annimmt, so hoist das Gewicht des andern sein eigenthum Liches oder specifisches Gewicht. Das Gewicht aller vesten und flüssigen Körper vergleicht man mit dem des bestillierten Wassers, welches als Einheit angenommen wird. Wiegt nun zum Bepspiel ein Würsel Wasser ein Pfund, so wiegt ein eben so großer Würsel vom Bargerpstall zwen Pfund und ganz nahe keben Zehutel eines Pfundes, ein gleich großer Würsel Schwefelties nahezu fünf Pfund. Das specifische Gewicht des Wassers rerbält sich daher zu dem specifischen Gewichte des Bergerpstalls und des Schwefeltiess wie 1: 2,7:5, und der Ausdruck ist für den Bergerpstall S. = 2,7, für den Schwefelties G. = 5,0.

Gin gang zwechmäßiges Berfabren gur genauen Beftimmung bes eigenthumlichen Gewichtes vefter, in Baffer unlöslicher Die peralien ift folgendes: Dan wiegt bas ju unterfuchenbe Dime ral in frever Luft auf einer icharfen Wage, Die jebenfalls, ber einer Belafung pon 400 Gran, noch 1/100 Gran Ansichlag gibt. Dierauf füllt man ein fleines cylindrifches Gtafchelden, bas eint meite Deffnung bat, mit bestilliertem Waffer, ichlieft es burd einen gut paffenden Glasftopfel ober ein aufgefchliffenes, genen auf ben Rand ber Deffnung vaffenbes Blasbiatimen, trodnetes außen fargfältig ab und bestimmt febann ebenfalls beffen Ge micht auf ber Bage. Die gefundenen Gewichte, babjonige bes Minerals und das des mit Waffer gefüllten Klafcheichens, werden nun abbiert. Die Gumme mirb bemertt. Run traet man bas Mineral in bas gefüllte Flafcbelchen ein, woben es ein bom feinis gen gleiches Bolum Baffer austreibt. Dan entfernt forgeltig alle dem Mineral anhängenden Luftblafen, fattt bas Flafchechen wiederum gang genau, fcließt es und wiegt es nach vorangegamgeger Aberdefnung abermals. Was es nun weniger wiegt, als

die bemerkte Summe, das ift das Gewicht des verdrängten Boslums Wasser, welches bekanntlich eben so groß ist, als das Weslum des in das Flöschelchen gebrachten Minerals. Will man nun wissen, wie sich das eigenthämliche Gewicht des Minerals ju demjenigen des als Einheit angenommenen Wassers verhält; so dividiert man das Gewicht des Minerals durch das Gewicht des ansgetriebenen Botuns Wasser. Die Zaht, welche tabop erhalten wird, drückt das eigenthämliche Gewicht des gegebenen Minerals aus. Sescht, das Mineral sep dichter Dotomit, die zum Bersuche angewendete Menge betrags 28 Gran, das Gewicht des ausgetriebenen Wassers sep 10 Gran, so ist 24/10 = 2,8 das eigentbümliche Gewicht des Dotomits.

Bey biefem Berfahren tann man bas Mineral in fleinen ausgefrichten Rornern anwenden und febr genaue Refultate es halten. Diet ber fogenamiten bybrofa tifden Bage erreicht man benfelben Grab von Genanigfeit. Es ift biefes eine gel widnliche fcarfe Bage, ber welcher eine ber Bagichaten viel bober ale die andere bangt. Un der bibet. bangenden Schute ift ein Batchen angebracht, an welches bas ju unterfuchenbe Mineral vermittelft eines Wenschenhaares bevoftigt merben Banni Ran wiegt zuerft bas Minerat in der Luft, beveftigt es fodunn an bas Datten ber boberen Bagichale, fentt es bierauf in bei Rilliertes Baffer, bas in einem colimbrifden Gefäffe untergeftelle ift, und wiegt es nochmals. Es wiegt jest weniger ats in bet Luft, und gwar genau fo voel weriger, als bas Gemicht eines feinem Bolum gleichen Baffervolume beträgt: Dit bem Gei wichtsunterficied wird nun in das Gewicht bes in der Luft nes wogenen Mintbafe' bivibitete; ber Quotient ift bab fpecififthe Smidt bes Minerale. Bey biefer Betfahrungeweife muff bas Mineral aus einem Stucke fenn. Dan tann jeboch bib Bage and fo abanbern, daß man an bas Sabden ein tiefnes Uhr glas vermittelft eines Menfchenhaares beveftigt und in Daffet fenft. Daben fann man auch Körner, tofe Erbftolle ober reine Brudftilde anwenden.

Das Richolfon'iche Mraometer, beffen Befchreibung in die Lehrbicher ber Physit gebort, gibt nicht die genauen Rei feltate, welche die augefährten Burfahrungsarten liefern. Will man das specifische Gewicht von Mineralien bestimmen, die zwar unlöslich in Wasser find, aber daron einsaugen, wie es bep weichen, erdartigen Substanzen, bep einigen Opalen der Fall ist; so bestimmt man, wie gewöhnlich, erst ihr Gewicht in der Luft, bringt sie dann ins Wasser, läßt sie sich vollfaugen, bestimmt bierauf die erfolgte Gewichtszunahme, so wie das Gewicht des Wasservolums, das sie verdrängen, zieht von diesem ab, was sie durch Einsaugen von Wasser, zugenommen haben, und dividiert mit dem Rest in das Gewicht derselben in der Luft.

Soll das specifiche Gewicht solder Mineratien bestimmt werden, die in Wasser auflöslich find, wie Gups, Steinsalz. Maun; so mablt man eine Flüssigfeit, in welcher sie fich nicht auflichen, und deren eigenthumliches Gemicht bekaunt ist, Del oder Beingeift, bestimmt nach der oben angegebenen Methode das specifische Gewicht derselben im Berbaltniß zu ihrem bestannten specifischen Gewicht, und multipliciert hierauf die erhaltenen Zahlen. Das Product ist das gesuchte specifische Gewicht der gegebenen Mineralien.

Das eigenthumliche Gewicht eines fluffigen Minerals wird bestimmt, indem man ein Flaschelchen mit eingeriebenem Stöpfel und von bekanntem Gewichts, nach einander, mit der zu unterssuchen Fluffigkeit und mit destilliertem Wasser augefüllt, abwiegt, und bierauf das Gewicht der Flufsigkeit durch das jenige des Passer dividiert.

voniBep: allen derartigen Bestimmungen muffen die zu unterssuchen Gubstanzen vollkammen rein von sremdartigen Beps mengungen, seyn. Größere Stücke, sind selten ganz frey von fremdartigen Ginmengungen, und man wählt daben immen kleine Stücke, einzelne kleine Erystalle, ober zertheilt größere Stücke, und sucht die winken Körner sorgfältig ans. Apemplare, welche Blasen ober Höhlungen haben, muffen vermieden werden. Kunn man statt ihrer keine andere erhalten, so mussen die Luftblasen aus ihnen, purch Kochen des Minerals im Wasser, por dem Wägen, ober durch Anwendung einer Luftpumpe, entfernt werden. Die der Operstäche gewöhnlich anhängenden Luftblasen muß man dunch Benehung der Stücke por der Wägung in Wasser, durch Umwendung in eine Luftblasen durch Umwendung in einer bersehen.

ihrer Oberfläche mit einem Pinsel, einer zarten Federsahne, mit einem Platindrabt, sorgfältig zu entsernen suchen. Dieß gelingt nun in der Regel nicht so schnell, und scharfe Bestimmungen des specissischen Gewichtes ersordern tader, neben großer Genauigkeit auch eben so viel Geduld. Geschehen die Bestimmungen den ben einer Temperatur zwischen + 5° und + 16° C., so ist es nicht nothig, daß man dieselbe angibt, da nach Pallströms Bestimmungen das specissische Gewicht des Bassers in den der zeichneten Temperaturgränzen = 0,999, das beißt gleich groß ist. It aber die Temperatur, bep welcher die Bestimmung gemacht wird, darunter oder darüber, so muß sie genan angegeben wers den, damit notbigensalls die Reduction auf eine gewisse Temperatur gemacht werden kann.

Die Bestimmungen des specifischen Gewichts ber Mineralien haben eine hinlaugliche wissenschaftliche Genauigkeit, wenn
ste die auf die vierte Decimalstelle scharf find.- In den meisten Fällen genügen zweh Decimalzahlen, und wenn es sich um die Erkennung eines wissenschaftlich schon bestimmten Minerals banbelt, reicht eine einzige aus.

Die ganz genaue Ermittelung des specifischen Sewichtes der Mineralien ift von großer Wichtigkeit, da verschiedene Geschlechter und Gattungen meistentheils auch ein verschiedenes, die Baristiten einer und berfelben Gattung dagegen sehr nabe gleiches specifisches Gewicht besitzen. Dadurch wird dasselbe für die Misperalogie ein Merkmal vom ersten Range.

#### Bom Magnetismus.

Benige Mineralien wirten auf die Magnetnadel; aber ger rade besthalb ift diese Wirkung, wo sie hervortritt, sehr characteristisch. Sie zeigt sich nur bep eisenhaltigen Mineralien, ist stats durch einen Eisengehalt bedingt, und gibt denselben somit aufs Bestimmteste zu erkennen. Bep einigen Mineralien ist die magnetische Kraft so durch ihre Masse vertheilt, daß ihre entz gezengesehten Enden die Pole der Magnetnadel abwechselnd anziehen oder zurückloßen. Mineralien, welche diese Wirtung auf die Magnetnadel zeigen, sind polarisch magnetisch, wirkliche Ragnete. Biele Erykatte von Wagneteisenstein verhalten sich

als folde, theilen biefe Gigenfchaft anderen Mineralien mit, in melde fie eingesprengt find, ja felbit gangen Gebirgelagern. Die Anftrumente, beren man fich jur Untersuchung ber Dineralien. binlichtlich ihres magnetischen Berbaltens, bedient, find bie Magnetnabel und der Magnetftab. Bur Entbectung febr ichmader magnetifder Birtung bedient man fich, nach baup. ber Methode des fogenannten boppelten Magnetismus. legt nehmlich einen Magnetitab bergeftalt in ten magnetifchen Meridian einer rubenden Magnetnadel, daß fein 8 Dol dem 8 Dol ber Rabel gegenüber ju fteben tommt, bod vorerft in einer folden Gutfernung, daß er gar feine Wirkung auf fie außert. Dierauf ructt man ibn langfam naber. Geine Wirtung auf die Magnetnadel beginnt nun; ihr 8 Pol wird von dem 8 Dol des Stabes abgestoßen, die Radel weicht vom Meridian ab, mehr und mehr, wenn man ben Dagnetftab naber ructt. und wird endlich in eine Stellung gebracht, die mebr ober mes niner fenerecht auf dem magnetifchen Meridian ift. bat man fe, burd allmabliches Raberructen bes Stabes, in tiefe Lage verfett, fo lagt man benfelben nun rubig liegen. Das geringfte weitere Raberructen des Gtabes bewirft nunmehr eine plogliche und wöllige Umbrebung der Rabel, woben fie ihr N Dunct bem 8 Pol bes Stabes gegenüber ftellt. Daffelbe wird auch durch einen febr fcmach magnetischen Rorper bewirft, ben man einem der Bole ber Rabel, von der Geite des Stabes ber, nabert. Muf biefe Beife entbeckt man bie magnetifthe Eigenschaft ben Mineralien, die auf die gewöhnliche Magnetnadel gar nicht einwirken.

#### Bon ber Glectricitat.

Biele Mineralien werden durch Reibung, Druct ober Ewwarmung electrisch; manche find Leiter der Electricität; andere endlich nehmen, wenn sie crystallistert find, bepm Erwärsmen entgegengeseite Aeten von Electricität an den entgegengessehten Enden an, berhalten fich also polarisch electrisch. Lehtere Eigenschaft nennt man Erystalls Electricität. Sie ist häusig mit einer ungleichartigen Ausbisdung der Enden der Empfalte verbunden. Am ansfallendsten zeigt sie fich bezw Aus

malin, ben dem fie zuerst beobachtet worden ift, und worüber uns schon Dr. Garmann in seinen "Euridsen Speculationen den schlaftosen Rachten" im Jahr 1707 berichtet. Der Anrmalin besitzt noch die Eigenthümlichteit, daß dassenige Ente, welches beym Erwärmen positiv electrisch war, beym Abfühlen negativ electrisch wird, und umgekehrt, und daß alle einzelnen Stücke besselben, und sogar sein zartestes Pulver, electrisch werden. Kalkspath zeichnet sich daburch aus, daß in ihm durch Reibung und Druck sehr leicht die gemeine Sextricität erregt wird, und er diese mehrere Tage behält. Drückt man ben einer Theilungsgestalt besselben zwen parallel laufende Flächen zwischen den Fingern, so wird er an denselben positiv electrisch, und behält diese Electricität drep bis eilf Tage. Flußspath und Lopas auf gleiche Weise behandelt, bedalten die dadurch erlangte Electricität nur einige Stunden.

Bur Untersuchung bes electrifden Buftanbes ber Mineralien Dedient man fich febr einfacher Apparate. Man wendet gemobnlich eine meffingene, an ben Enden mit fleinen Rugeln verfebene, Radel an, die vermittelft einer ifolierenden achatenen Dulfe auf gebangt ift, und fich um eine Stablipife brebt, tie in einem isotierenden Bestell bevestigt ift. Die Radel ift ein Leiter ber Clectricitat, und wird mun pofitiv ober megativ electrifiert. 3k fe jo geladen, fo mirt fie von allen Rorpern angezogen, bit eine ber Radel entgegengefette Electricitat befiten, aber auch von allen folden, die gar nicht electrifc find. Ift die Rabel nicht geladen, fo mirb fie von jebem Rorper angezogen, ber eine von beiden Urten der Electricitat befist. Auf Diefe Beife tann man nicht nur entbeden, ob ein Rorper electrifc ift, fontern auch ob berfeibe electrifche Dole bat. Dieje tann man auch auffinden vermittelft eines aufrechtstebenben, ifolierten Ragenhaares, meldes bard Reiben zwifden ben Fingern pofitiv electrifch gemacht wirb, morauf es febann von gleichartig electrifden Rorpern abgeftoßen, von ungleichartig electrifchen aber angezogen wird. Bur Ausmittelung, ob ein Mineral Die Electricitat leitet ober ifoliert, bebiene man fich zweper Detaliftreifen, eines von Rupfer und eines von Bint und verdünnter Gomefelfaure. Man bringt bas gu untersuchende Mineral bergeftalt zwifthen die beiben trempweife 1

über einander liegenden Metallstreifen, daß fie fich nicht numitstelbat berühren, und nur vermittelst desselben mit einander in Berührung stehen, worauf man fie an einem Ende etwas in die verdunnte Schwefelsarre eintauchen läßt. Die Gasentwickelung findet nun am Zink und Rupfer statt, wenn das Mineral ein Leiter ist, zeigt sich aber am Rupferstreifen nicht, wenn daffelbe ein Riolator der Electricität ift.

# III. Chemische Eigenschaften.

Bon ben Grundstoffen ber Mineralien.

Man tennt bis jest 54 Grundstoffe, und diese alle bat man im Mineralreich gefunden. Sie bilden theils für fich, theils auf manchfaltige Beise mit einauder verbunden, die gesammte Körperwelt. Grundstoffe, oder einfache mägbare Stoffe, nennt man solche, die wir noch nicht in andere Bestandtheile zu zertegen im Stande gewesen sind. Damit ist aber nicht gesagt, daß man sie gar nicht in andere Bestandtheile zerlegen kand, daß sie absolut einfach sind. Bestehen sie aus noch einfacheren Grundsmaterien, so sind uns diese wahrscheinlich noch unbekannt, und die Kräfte, die sie zusammenhalten, zu groß, als daß wir sie durch irgend ein Mittel, das uns zu Gebot steht, überwinden könnten, und sie erscheinen uns solglich als einfache Körper.

Ein Theil der Grundstoffe zeichnet sich durch eigene, bestimmte, außere Charactere aus, und wir nennen diese Metalle, andere dagegen besitzen diese Charactere nicht, und wir nennen sie destalb Nichtmetallische. Nach dieser Dauptverschiedenbeit theilt man sie in zwen große Abtheilungen, in Nichtmetalblische, die man auch mit einem Worte Metalloide neunt, und in Metalle.

Tafel der Grundstoffe.

Metalloide
ober nicht metallische Brennbare, undurchsichtige
Stoffe. Stoffe, welche die Wärme und
Sie unterscheiden sich im Alls die Electricität leiten, und durch gemeinen von den Metallen durch Polieren einen eigenthämlichen das Unvermögen, die Electricität Glanz annehmen.

und die Barme zu leiten, unb Gewicht, welches nicht drepmal/Gruppen: größer als basjenige bes Baffers ift.

Es find ihrer brengebn:

Sauerftoff, Bafferftoff. Stictstoff, Shwefel. Selen. Dboodbor. Cblor, Brom. Rob, Kluor, Roble, Bor. Riefel.

Bon tiefen zeichnen fich die 2. dren erften badurch aus, daß fie nicht anders als in Gasgestalt dargestellt werden können, und nur in Berbindung mit andern Stoffen in fluffiger ober vefter Geftalt auftreten.

Dinfictlich ibres chemischen Berhaltens theilt man die De talloide in Sauerstoff und in brennbare Körper, d. i. in folde, die fich mit dem Sauers ftoff vereinigen tonnen, woben die meisten das Feuer hervorbringen, die mobibefannte Erideinung ber Berbrennung.

Es find ihrer ein und vierbaben ein geringes specififches zig. Gie zerfallen in folgende

> 1. Metalle, beren Oppbe Alfalien und Erben bilben :

> > Kalium. Natrium. Litbium. Barvum, Strontium, Calcium. Magneftum. Aluminium. Berollium, Mttrium. Airconium, Thorium.

Metalle, die porzugsmeise Cauren bilden :

> Arfenit, Chrom, Molvbdan. Untimon, Tantal. Tellur. Titan, Banadium. Bolfram, Osmium, Gold.

3. Metalle, melde vorzugsweise Salzbasen bilben:

> Bint, Cadmium. Zinn, Eifen, Mangan, Cerium. Robalt, Mictel. Rupfer, Uran, Wismuth. Blev.

Quetfflber, Sifber, Sifber, Rhodium, Iridium, Palladium, Platin.

Bir geben eine kurze Uebersicht ihrer wichtigsten Berhalts nisse, bamit auch Lefer, welche ber Chemie nicht kundig find, in ben Stand gesehf werden, fich eine richtige Borftellung ihrer Daupteigenschaften zu bilben, und ben den nachfolgenden Auseinandersehungen uns ohne Schwierigkeit folgen zu konnen.

Der Gauerftbiff, ober Orngen, von oxys, faner, und gennao erzeugen, ift einer ber allerwichtigften Stoffe, mo nicht ber wichtigste, indem er einen Sauptbestandtheil ber Luft und bes Baffere quemacht und fich, mit alleiniger Ausnahme bes Kluors, mit allen andern Stoffen vereinigt. Geinen Namen bat er bavon, daß bey feiner Berbindung mit vielen Stoffen aufammengefette Rorper von faurer Beichaffenbeit entfteben, gum Bepfpiel, wenn er fich mit Roble berbindet, Roblenfaure, wenn er fich mit Schwefel vereinigt, Schwefelfaure gebilbet wird. ift einer der wenigen Grundstoffe, welche Gasgestalt befiten, und fie fur fic unter jedem Druce, in jeder Temperatur beps behalten. Alle Rorpet, welche in der Luft brennen, brennen im Sauerstoff weit lebhafter und mit ungleich ftarterer Licht : und Barme-Entwickelung. Berichiebene Metalle, welche, in ber Luft erhibt, nur Giubung bericheinungen geigen, verbrennen im Gouetftoff mit ftartem Licht; eine Stablfeber jum Bepfpiel verbrennt barinn mit glanzendem Funtenfprüben. Er bat eine ftarte Deis gung, fich mit andern Stoffen ju verbinden, und wirft demqufolge ununterbrochen verandernd auf alle Gubftangen ein, mit benen er in Berührung flebt. Bon ben mineralischen Rorpern. welche die Erbrinde gufammenfegen, enthalten bie meiften mehr ober meniger Sauerftoff.

Der Bafferstoff, ober Opbrogen, von Hydor und gonnao, ist im reinen Bustande ebenfalls gasförmig, der leichtefte bekannte Körper, vierzehnmal leichter als Luft, sehr brenn= bar, und wurde beghalb ehebem brenn bare Luft genannt. Er ist außerorbentlich entzündlich, verbrennt mit Sauerstoff unter

ber größten Wärme-Entwickelung. Das Product ber Berbrennung ift Baffer, in welchem Sauerstoff und Wasserstoff bem Gewichte nach in bem Verbältniß von 8: 1 enthalten sind. Im Mineralreich kommt der Wasserstoff vorzüglich in Gestalt von Wasser, mit Sauerstoff verbunden, vor.

Der Stickfoff, auch Agot genannt, vom verneinenben a und zoo, Leben, megen feiner Gigenfcaft, lebenbe Befen gu erftiden, ebenfalle ein gasförmiger Rorper, ber, mit Sanerftoff gemengt, bie atmofpharifche Luft bilbet und ungefahr %, berfelben ausmacht, zeichnet fich vorzüglich burch negative Gigenichaften ans. Er ift weber brennbar, noch unterbalt er bas Berbrennen, befist meber Gefdmad noch Geruch, und verbindet fic unmittelbar mit teinem ber anbern Grundftoffe. Unter gemiffen Berbaltniffen aber mit Sauerftoff, Bafferftoff and Roblenftoff in Berbindung gebracht, bilbet er einige ber wichtigften Bufammenfenngen; fo mit Sauerftoff bie Galpeterfaure ober bas Sheibemaffer, die abenbfte aller Fluffigleiten; mit Bafferftoff das Am moriat, eine flüchtige, bochft wirtfame Lauge; mit Roblenftoff and Bafferftoff bie Blaufaure, bas tobts lichte Gift. Der Stickfoff, ber daracteristische Grundftoff thies rifcher Substanzen, tommt im Mineralreich wenig vor, und vormasweife in den bezeichneten Berbindungen mit Sauerftoff unb Bafferftoff.

Der Schwefel, dieser wohlbekannte Grundstoff, kommt baufig und vorzüglich im Mineralreich vor, und ist einer ber wenigen, die man im reinen Zustande in der Natur sindet. Mit Sauerstoff bildet er die Schwefelsaure, auch Bitrioldi genannt, welche im unorganischen Reiche febr verbreitet ist, und mit Wasserstoff den Schwefelwasserstoff, die nach fanlen Epera riechende sogenannte Schwefelleberlust, welche die unter dem Namen Schwefellwasserstoffert.

Das Selen, von Selone, ber Mond, ift in feinen chemisiben Berhättniffen bem Schwefel febr abnlich, tommt nur wenig und fo viel man bis feit weiß, nur im Mineralreich, theils in Berbindung mit Schwefel, theils mit einigen Metallen, bor.

Der Phosphor, von Phosphoros, Lichttrager, wegen

seiner Eigenschaft, im Finstern zu leuchten, tommt in ber Natur nicht rein vor, sondern muß kunstlich bereitet werden. Er ist eine außerordentlich brennbare, ben gewöhnlicher Temperatur lichtgelblichweiße, veste Substanz, und bildet ben der Verbrennung Phosphorsaure, die einen Bestandtheil vieler Mineralien, der meisten Pflanzen und aller Thiere ausmacht, ben welchen sie sich vorzüglich in der Anochen erde, der erdigen Grundmasse des vesten thierischen Gerüstes, vorsindet.

Das Chlor, von Chloros, gelbgrün, in seinem ursprüngslichen Zustande ein Gas von bemerkter Farbe, findet sich in der Ratur niemals im reinen, unverbundenen Zustande, sondern immer mit andern Stoffen vereinigt, und ist, in seiner Berbindung mit Natrium, im Steinsalz, von welchem es \*\*/2000 ausmacht, allgemein verbreitet. Es unterhalt das Berbreunen sehr vieler Körper, namentlich vieler Metalle, wird durch gemeinschaftliche Wirtung von Druck und Kälte tropsbarstüssig, und ist besonders dadurch ausgezeichnet, daß es organische Färbestoffe schnell und völlig bleicht, riechende Ausbünstungen von tranten oder todten Thieren und Pflanzen, so wie seuchenverbreitende Ausstellungssstoffe, Miasmen und Contagien zerstört.

Das Brom, von Bromos, übler Geruch, ift eine ben gewöhnlicher Temperatur braunrothe, widrig riechende Fluffigkeit, und

das Jod, von Jodes, veildenblau, ist ein vester, crystallsnischer, schwarzer Körper, der in der Wärme in sehr schnen veildenblauen Dämpfen aussteigt. Beide kommen in geringer Menge im Mineralreich, namentlich im Steinsalz, vor, und wirken auf organische Farben ähnlich wie Chlor, aber weit schwächer. Das Jod zeigt sich sehr heilsam bep Drüsenleiden.

Das Fluor ist im reinen Zustande noch nicht befannt, seine Eristenz muß aber, nach der Analogie seiner Berbindungen mit denen des Chlors, Broms und Jods, vorausgesest werden. Es sindet sich vorzüglich im Flußspath in Berbindung mit Calcium, und ist dadurch sehr ausgezeichnet, daß es, mit Basserstoff verbunden, als Flußsäure sehr gefährlich wirkt, das Glas zerfrißt, und mit der sonst kaum bezwingbaren Kieselerde sich zu einer luftigen Berbindung vereinigt.

Die Roble, oder der Koblenstoff, im unreinen Zustandeals Holzkohle oder Steinkohle so gut bekannt, erscheint auf dem
bichsten Grade der Reinheit als Dem ant, welcher der harteste,
glänzendste Körper der Natur ist. Im Mineralreich sindet sich
der Roblenstoff in großer Wenge, und überdieß tritt er als
hauptbestandtheil aller organischen Wesen auf, die er theils in
Berdindung mit Wasserstoff und Sauerstoff, theils in Berdindung
mit diesen und mit Sticktoff constituirt. Wit Sauerstoff verbrennend, bildet er die Kohlensäure, welche, an verschiedene
Ulcalien, Erden und schwere Wetalloryde gebunden, im Mineralreich häusig vortommt und in unermeßlicher Menge im gemeinen Kaltstein vorbanden ist.

Das Bor oder Boron hat seinen Namen vom Borax, einem Salze, welches vorzüglich in einigen See'n in Tibet und Shina gefunden wird. In diesen ist es, mit Sauerstoff verbunden, als Boraxsaure enthalten, die an einigen pulcanisischen Orten auch mit Wasserdampf aus dem Erdinnern berauszetrieben wird. Das reine Boron, eine braune, pulverige Substanz, kann aus der Boraxsaure kunstlich dargestellt werden, findet sich aber niemals rein in der Ratur.

Das Riefel ober Silicium, von Silica, Riefelerbe, ist die Grundlage des Quarzes, eines der häusigsten Mineralien der Ratur. Es ist, wie Boron, ein braunes Pulver, nimmt in der Dipe Sauerstoff auf und verwandelt sich in weiße Rieselerbe, welche im dichten Zustande den Bergerpstall, Feuerstein und alle Abanderungen des Quarzes constituiet, und in die Zusammensiehung einer sehr großen Anzahl von Mineralien eingeht. Unauflösbarkeit und härte machen die Rieselerde zum Hauptsbestandtheil unseres Erdtörpers, als welcher dieselbe auch unsversennbar auftritt.

Kalium, Ratrium und Lithinm find die metallischen Grundlagen von Kali, Natron und Lithion, welche als die wahren Alcalien oder Laugen angesehen werden und sich durch ten alcalischen Character, so wie durch Schmelzbarkeit und Loeilicheit auszeichnen. In Berbindung mit Kohlensaure bilben Kali und Ratron die zwey wohlbekannten alcalischen Substanzen, Pottasche und Soba. Lithion kommt nur in einigen wenigen

Mineralien vor, dagegen find die Oppde vom Kalium und Nastrium im Mineralreich sehr verbreitet und in großer Menge vorhanden. Die filberweißen beiden Metalle schwimmen auf Wasser; eine ben Metallen gewiß bocht auffallende Eigenschaft. Sie üben aber eine so große Anziehungstraft gegen Sauerstoff aus, daß sie sich mit diesem allenthalben verbinden, wo sie ihn tressen, denselben aus der Luft anziehen, aus organischen Körpern sich aneignen und aus Wasser unter so starter Wärme: Entwickelung aufnehmen, daß sie, darauf geworfen, dasselbe unter Jischen zersesen, woben Kalium sich entzündet und als rothe Feuerlugel umberschwimmt.

Barpum, Strontium, Calcium und Magnesium find die metallischen Grundlagen der alcalischen Erden, welche sich von den Alcalien durch ihre Schwerldslickeit im Basser und durch die Unqusidslicheit ihrer neutralen tohlenssauren Salze auszeichnen, so wie durch Strengfüssteit. Barpum, von Bagus, schwer, und Strontium, von Strontian, einem Orte in Schottland, zeigen noch sehr entschiedene alcalische Eigenschaften, ziehen mit großer Begierde Kohleusäure an, werzehen darum im reinen Zustande in der Ratur nicht gefunden, wohl aber in Berbindung mit jener, so wie in Berbindung mit Schweselsaure.

Das Calcium, ein weißes, filberabnliches Metall, ift Die Grundlage ber allbefannten Ralterbe, welche im Mineralreich, mit Roblenfaure verbunden, in außerorbentlicher Menge portommt, und auch mit Schwefelfaure vereinigt febr baufig angetroffen wird. Sie findet fich überdieß oft in Berbindung mit Phosphorfaure, und geht in Diefer Geftalt, fo wie als toblenfaures Salz, mefentlich in die Bufammenfetung ber thierifden Körper ein, bilbet die Thierknochen und die grenzenlose Dannigfaltigfeit von Thier-Bebaufen, Polypeurdhren, Sonecten- und Der neutrale toblenfaure Ralt, Marmor, Muichel : Schalen. Raltstein, Kreide, ift zwar im Baffer untbelich, wird aber leicht unter Mitwirtung von Robleufaure barinn aufgelost, und baber gieben alle atmospharischen Baffer, die toblenfaurehaltig find. Ralt aus ben Erdschichten aus und führen ibn in die Quelle maffer über, aus welchen er fich wieher als Sinter, Tuff, Tropfftein abfest, wonn bie Kphlenfanre aus bem Woffer ensweicht, in welchem ber Kalt burch ihre Bermittlung anfgelot man.

Das Magnesium ist die metallische Grundlage der unter dem Ramen Magnesia bekannten erdigen Gubstanz, die auch Bittererde beist, weil sie mie Schwefelsaure ein hitten schweschese Salz, das Nittersalz, hilbet Die Bittererde bestst die schwächste alealische Gigenschaft, zieht, wie die Ralfnede, dach uicht so start, die Robbensaure an, und kommt destalb nicht im reinen Zustande, sondem vorzüglich als koblensaure Bittererde, in der Natur vor, weniger für sich, als in Needindung mit koblensauren Ralt, mit welchem sie ain besonderes Gestein zussemmensest, das in mächtigen und andezehenten Massen angestrossen wird.

Aluminium, Berpilium, Pttrium, Sirconium und Thorium find die metallischen Gundlagen der eigen fa lichen Erden.

Aluminium, pon alumen, Maun, tift bie Grundlage ber Thoperds, und verwandelt fic burch Aufnahme von Seuerfioff in biefe. Gie tommt in ber Ratur am reinften als Sapphie por, and ift, fünftlich dargeftellt, eine meife, leichte und loctere Erbe, bie meber Geruch noch Gefdmad befitt, angerorbentlich ftrengfluffig, im Baffer manfibelich ift, aber eine ftarte Ber wendtichaft ju ihm bat, je baß fie, durch Glüben ausgetrochnet, ans der Enft ben fendtem Better febr viel Baffer angiebt und bit gegen 15 Procent an Bewicht junimmt. Darauf berubt br mobithatiger Ginfluß auf die Actererde, in meldur fie allgemein verbroitet ift; und welche, vermöge eines Thonerbegehaltes, bie Feuchtigfeit ausnimmt und lange gurnethalt, was bas Beteiben ber Gemachfe fo febr beflebert. Die Thoniebe tommt nach ber Riefelerbe am bauffaften in ber Ratur por, macht einen Beftandtheil ber moiften Mineralien und Gefteine aus, und fetit in Berbindung mit Atefelerbe bie verfchiebenen Abanberungen wn Thon gufammen, bie eine fo nittliche Anwendung finben. Sie taum am feichteften aus dem unter bem Ramen Blaun wohlbetammten Salze abgeschieben werben.

Berplinum ift bie metallifde Grandinge ber eigentome liden Erbe, welche in Berbindung mit Refelerbe ben Beupil

constituirt, wovon der Rame abgeleitet ift. Sie tommt auch in einigen andern Mineralien vor, bilbet füß schmeckende Salze, und wird besthalb auch Glycinerbe genannt, oder Süßerbe.

Ditrium ift die Grundlage ber, in einigen feltenen fcanbinavifden Mineralien vortommenden Erbe, welche ihren Ramen Ottererbe, von dem erften Junborte ber Mineralien erhalten hat, welche diefelbe enthalten, nehmlich Otterby in Roglagen.

Das Thorium ift die metallische Grundlage ber Thore erbe, welche erft in neuefter Zeit in einem norwegischen Mines tat aufgefunden worden ift.

Das Birconium ift die Grundlage der Birconerde, welche in Berbindung mit Kiefelerbe den Bircon zusammensett, und von diesem den Ramen erhalten bat.

Die Metalle, welche vorzugeweise Sauren bilben, zeigen einen electronegativen Character, und haben bemzufolge eine schwache Anziehung gegen die Sauren.

Das Urfenit (Arsenicum): tommt mitunter in metallifder gorm, weit baufiger jedoch im orpbierten Buftanbe vor. Es ift durch eine fabigraue Farbe, Flüchtigfeit und Oppdierbarkeit ausgezeichnet, vermöge welcher es an ber Luft fonell Sauerftoff aufnimmt und fowarggrau mirb. Seine Dampfe riechen widermartig nach Anoblauch. Arfenit ift bas einzige Detall, bas man nicht fomelgen, nicht Auffig machen taun. Es verfindtigt fic bep 180° C., ohne zu schmelzen. Mit Sanerftoff bildet es gmen Ganren. : Die fauerftoffarmere, anrfenichte Saure, ift allgemein unter bem Ramen weißer Arfenit befannt, und in diefer Form eines ber tobtlichften Difte. Die fanerftoffreichere Gaure, Arfenitfaure, ift noch giftiger, als ber weiße Arfenit, und fommt nicht felten mit Detallorpben verbunden in ber Ratur vor. Dit Bafferftoff bildet Arfemit ein außerft giftiges Gas, bas Thiere, bie bavon einathmen. tobtet, auch wenn es weniger als 1/10 ber eingegthmeten Luft ausmacht. Ber auch nur gang tieine Quantitaten von biefem Safe eingeathmet bat, wird von Angft, Dubigfeit, Etel, Erbreden befallen. Der madere beutiche Chemiter Beblen, einer unerwarteten Entwickelung des Gafes ansgefest, ftarb nach achttägigen fürchterlichen Leiben.

Das Chrom, von'Chroma, Farbe, wird nur im oppdierten Buftande gefunden, und bat feinen Ramen bavon, tag es ansgezeichnet icon gefärbte Berbindungen bilbet.

Das Banabin (Vanadium), nach Banadis, einem Beynamen ber scanbinavischen Göttin Freya, ist in neuester Zeit in Taberger Gisensteinen aufgefunden und später auch in einem Bleperze aus Mexico und Schottland angetroffen worden. Es zeigt manche Uebereinstimmung mit Ehrom, ist aber ungleich seltener als dieses.

Das Molybban findet fich in einem graphitähnlichen Minerale, welches man Bafferbley nennt, und bas immer nur in geringer Quantitat vortommt.

Das Bolfram tommt im orydierten und gefäuerten Busftande in einigen wenigen Mineralien vor, namentlich im Bolfsramerz, von dem es ben Ramen hat, und im Tungstein oder Schwerstein, einem Steine, welcher seines großen specifischen Gewichtes wegen also benannt worden ift.

Das Antimon oder Spießglanz ist ein silberweißes, blätteriges Metall, und findet sich öfters in großen Quantitäten, gewöhnlich mit Schwefel verbunden, bennabe in allen Ländern. Die spießige Gestalt seiner Ernstalle und sein Glanz gaben die Beranlassung zu seiner Benennung. Der Name Antimonium) ist nach dem griechischen Worte avre und dem französsischen moine, Mönch, gebildet, was darauf Bezug hat, daß ein künstliches Präparat dieses Metalls, Cartheuserspulver gesnannt, in früherer Zeit in Mönchklöstern unrichtig als Arzneysmittel angewendet, vielen Mönchen Nachtheil, ja selbst den Lod brachte. Alle Antimonpräparate wirken start brechenserregend, und Antimonopyd ist der Pauptbestandtheil des Brechsweinsteins.

Das Cellur, Tellurium, tommt felten in ber Natur vor, in einigen fiebenburgifchen, altaifchen und ungarifchen Erzen. Es ift burch Leichtfiffigfeit und Flüchtigfeit ausgezeichnet.

Das Cantal, Tantalum, findet fich in einigen wenigen Mineralien, welche zu ben feltenften gezählt werben. Es hat ben Ramen von feinem Entdecker, Eteberg, wegen ber Eigensichaft feines Orpbes, von Sauren nicht aufgelost zu werben,

erhalten, in welcher hinsicht er haffelhe mit dem Tantalus vers glich, ber, nach ber bekannten Fabel, bis ans Kinn im Baffer stand, ohne seinen brennenden Durst stillen zu können. Nach Columbia in America, wo man es zwerft in einem Minerale fand, ist es auch Columbium genannt worden. Man kennt es zur Zeit nur als schwarzes Pulver, welches unter dem Polices stabl Metallglanz annimmt.

Das Titan, Titanium, ist ein fast kupferzothes, außerorbentlich hartes und glänzendes Metall, welches man in einigen
wenigen Mineralien findet, die vorzugsweise im Grundgebirge
angetroffen werden, und das auch offers in Gispuerzen euthalten
ist, ben deren Berschmelzung es sich in zierlichen Burfelschen im Ofen ausest, oder benm Frischen in der Schlacke aussfondert.

Das Osmium kommt im Platinsand, theils als ein Besftandtheil der Platinkörner vor, theils in eigenen Körnern in Berbindung mit Iridium. Es ist ein dunkelgraues, jur Zeit nur in Pulvergestalt bekanntes, bochft strengssuffiges Metall, dessen Orph einen starken, sehr unangenehmen Geruch bestst, was zu seiner Benennung, nach Camo, Geruch, Bergnlaffung gegeben hat.

Das Gold, Aurum, ein ganz bekanntes Metall, wird faft allenthalben gefunden, aber in ber Regel pur in tieinen Quanstitaten. Es kommt am häufigsten gediegen vor, und zeichnet fich burch seine Schönheit und den farten Widerstand aus, den es ber hise und andern außern Einflussen entgegensest.

Die Metalle, welche vorzugeweise Salzbasen bilben, fend im Allgemeinen häufiger vorhanden und mit farter Anzuchung gegen die Sauren begabt.

Das Zint, Zincum, ist ein leicht schmelzbares, bläuliche weißes Metall von blätterigem Gefüge, hen einer gemissen Temperatur dehnbar. In der Weißglübhise destilliert es in versschlossenen Gefäßen über. Es kommt vorzüglich in Nervivdung mit Schwefel und Kohlensauer vor.

Das Cabmium bat viele Aehnlichkeit mit bem Bint, tommt mit ihm verbunden vor, findet fich aber ungleich feltener. Es ift dicht und noch flüchtiger als Bint. Das Zinn, Stammum; diefes wohlbefenute Metall if feit ben alteften Zeiten befannt und benüßt. Es kommt nicht baufig vor, und scheint auf wenige Gegenden ber Erbe beschräuft zu sepn. Man findet es vorzüglich im opphierten Zustande.

٠, ۴

Das Sisen, Forrum, ist von Alters ber bekannt und uns ftreitig das wichtigke Metall. Es wird selten im gediegenen Justande gefunden, und fast nur in Massen, die aus der Luft niederfallen, in sogenannten Meteorsteinen. Im oxphierten und geschwefelten Zustande ist es dagegen in der ganzen Natur vers breitet. Seine Sarte, Zähigkeit, Dehnbarkeit, Schweißbarkeit, seine magnetischen Eigenschaften, wachen es zum nüglichsten aller Metalle, das wesentlich zur Eultur des Monschen bevogetragen, und dessen Anwendung immerhin gleichen Schritt mit seiner Eis villsation gebalten bat.

Das Mangan, Manganium, tommt oft in Berbindung mit Gifen, und in beträchtlicher Menge in vielen Mineralien vor, von welchen der Braunstein das bekannteste und reichste ist. Rangan verbindet sich mit Sauerstoff in mehreren Berhältnissen, und zieht denselben mit außerordentlicher Stärke an, so daß es sich schon den gewöhnlicher Temperatur an der Luft und im Wasser verpotiert, und daher sehr schwer im metallischen Zustande zu verwahren ist. Es ist lichtgrantichweiß und strengstüssig, so daß es sehr schwer zu einem größeren Korn geschmolzen wers den kann.

Das Cerium, von Ceres, ist ein seltenes, sehr wenig bekauntes Metall, das man als grauss Putver darstellen kann und in einigen seltenen schwedtschen und grönländischen Mineralien antrifft.

Das Uran, von Uranos, ber Himmel, ift ebenfalls ein felten vorkommendes, bocht strepgsübsiges Metall, bas leicht als zimmetbraunes Pujver dargestellt, aber nicht wohl zu einem Korn geschmolzen werden kann.

Das Robalt, Cobaltum, ist ein an wenigen Orten in größerer Quantität vorkommendes, graues Metall, bessen Orphe die Gläser ausgezeichnet schou blau farbt, und das bieser Eigenschaft wegen sehr geschäst ist. Man findet es auch in Meteorkainen. Das Rickel, Nicoolum, tommt viel feltener vor als bas Robalt, gewöhnlich mit Arfenit verbunden, meistens als Begleiter von Kobalterzen. Auch ist es ein selten fehlender Bestandtheil meteorischer Massen, namentlich bes Meteoreisens. Es ist silbers weiß, sehr strengsussig, und bepnahe so start magnetisch wie Gisen, so daß es, wie dieses, zu Magnetnadeln verwendet werzben tann.

Das Kupfer, Cuprum, hat seinen Namen von der Insel Eppern, woher es Griechen und Romer vorzugsweise erhielten, und wornach es im Alterthum Cyprium genannt wurde. Es ist ein allgemein verbreitetes, seit unbenklichen Zeiten bekanntes Metall, dessen sich die altesten Bolter früher als des Gisens bestienten. Seine Dehnbarkeit, Zähigkeit, Geschmeidigkeit, seine Unveranderlichkeit in trockener Luft, machen es zu einem der wichtigsten Metalle.

Das Bley, Plumbum, ift, wie das Rupfer, ein langst betanntes und allgemein verbreitetes Metall, das vorzugsweise in Berbindung mit Schwefel vortommt, und durch seine Schwere, Weichheit, Dehnbarkeit und sein Verhalten gegen Luft und Wasser ausgezeichnet ift.

Das Bismuth, Bismuthum, fommt weit feltener vor, und ift ein blagrothlichweißes, crystallisterbares, blatteriges, sprode des, leichtfluffiges Metall, das sich in böberer Temperatur in verschlossenen Gefäßen überdestillieren läßt.

Das Queckfilber, Hydrargyrum, seit ben altesten Zeiten bekannt, ift vor allen andern Metallen baburch ausgezeichnet, baß es ben der gewöhnlichen Temperatur der Luft flüssig oder gesschwolzen ist, und erst ben einer Kälte von 40° C. erstarrt. Dann ist es weich, geschweidig und gibt etwas Klang. Es tommt felten, und nur an einigen werigen Orten, in größerer Quantität vor, theils im metallischen Zustande, theils mit Schwefel verbunden.

Das Silber, Argontum, ein allbefanntes Wetall, hat bie reinste weiße Farbe, und nimmt bie iconfte Politur an. Es ift febr verbreitet, tommt am gewöhnlichften mit Schwefel verbuns ben im Blepglanz vor, und wird überbieg nicht felten für fic

im metallischen Buftande, so wie mit Schwefel und anbern Der tallen vereinigt gefunden.

Das Platin fam erst im Jahr 1741 nach Europa, obs gleich es lange schon in America gekannt war, wo man es für eine Art von Silber, spanisch Plata, hielt, und deswegen Platina nannte. Man hat es bis 1822 fast nur im Schuttlande Columbias und Brasiliens gefunden, seit dieser Zeit aber unter ahnlichen Berhältnissen auch am Ural. Das Platin zeichnet sich durch Luftbeständigkeit, Strengslüssigkeit, durch den Widerstand, den es Laugen und Säuren entgegensetzt, durch außerordentliche Dehnbarkeit und durch Schweißbarkeit aus, welche Eigenschaften es böchst schähder machen, und die nühlichsten Anwendungen besselben gestatten. Es ist der schwerste bekannte Körper.

Fridium, Ahodium und Palladium (von Fris-Regenbogen, wegen ber Farbenmanchfaltigkeit, die einige seiner Salze zeigen; Rhoden Rose, nach der Farbe einiger Verbindungen, und Pallas, der griechischen Gottheit) sind Harsam vorkommende Metalle, welche sich im Platinsande sinden. Fridium macht theils einen Bestandtheil der eigentlichen Platinkorner aus, theils bildet es, mit Osmium verbunden, den schweren grauen Sand, der nach seiner Zusammensehung Fridosmin genannt wird. Das Rhodium kommt in den Platinkornern vor. Das Pallabin mindet sich im gediegenen Zustande in kleinen Schuppen im Platinsande, und kommt auch in den eigentlichen Platintörnern vor.

Bon ber Berbinbung ber Grunbstoffe unter einanber.

Bon den anfgeführten Stoffen kommen nur wenige in reinem, unvermischtem Zustand im Mineralreich vor; beynahe alle mineralischen Substanzen bestehen aus Berbindungen der Grundstoffe. Sie werden entweder aus zwey derselben gebildet, und erscheinen als eine ein fach sbindre Berbindung, wie z. B. Schwefelties, der aus Eisen und Schwefel besteht, oder sie wers den durch mehrere Stoffe zusammengeseht, von welchen immer wieder je zwey zu einer einsachen, bindren Berbindung vereinigt sind, und zwey oder mehrere solche Berbindungen sind dann weiter zu einer gegliederten, einsach bin dren Berbin-

bung vereinigt, wie 3. B. Rupferties, ber aus Rupfer, Gifen und Schwefel besteht; und fich ale eine geglieberte, binare Berbindung von Schwefel-Gifen und Schwefel-Rupfer darftellt, ober Reibfpath, ber aus Riefelfaure, Thonerbe und Rali beftebt, und eine gegliederte, binare Berbindung von tiefelfaurer Thonerbe und tiefelfaurem Rali ift. In feber bindren Berbindung fpielt ein Stoff bie Rolle einer Bafis ober Lauge, ber anbere bie Rolle einer Saure, und in einer geglieberten, mehrfach-bindren Berbindung tritt fobann eine einfach-bindre Berbindung, ober mehtere, gegen bie-andere ober gegen mehrere andere, wie eine Bafis gegen eine Saure auf, fo bag bie aus mehreren Stoffen gufammengefesten Dineralien in ber Art ibrer Berbinbung ben Typus ber Bufammenfegung ber Satze baben, und jederzeit aus einem electropositiven und einem electronegativen Stoff, pter aus einer woer mehreren electropofitiven und einer ober mehreren electronegativen, binaren Berbindungen befteben.

Anr einige wenige Berbindungen, welche aus dem organissen Reiche abstammen, und als mineralisterte, organische Subsstanzen zu betrachten sind, bestehen aus ternären ober quasternären, das heißt aus solchen Berbindungen, in welchen brep oder vier Stoffe unmittelbar mit einander vereinigt sind, ohne zuver binäre Berbindungen eingegangen zu haben.

In manchfaltiger Verbindung sepen die Grundstoffe sammtlice Abtper der Ratur zusummen, und folgen daben ewigen, einfachen Gesehen, wie Alles was erschaffen ist. Je größer die chemische Anziehung zwischen den Grundstoffen ist, desto deutlicher tritt ben ihnen das Bestreben hervor, sich nur nach bestimmt abgemessenen Berhältnissen zu vereinigen. Ihre Individualität erlischt daben, ihre respectiven Eigemschaften werden aufgehoben, die Eigenschaften des zusammengesetzten Körpers sind verschieden von den Eigenschaften det Grundstoffe, welche die Berbindung anesmachen, und um so mehr, je verschiedenartiger die Stoffe steid, und je größer ihre wechselseitige Affinität ist. Jede Berbinz dung der Grundstoffe, die eine Folge ihrer gegenseitigen chemissichen Anziehung ist, erfolgt nach bestimmten Gewichten und Maaßen. Beibe stehen zu einander und unter einander in einet genüuen Beziehung. Das Berbältiss der Beständtheile Lann

immer durch Jahlen reprasentiert werden. Jede bieser Jahlen bruct bas relative Gewicht aus, unter dem ein Grnnbstoff Ber- bindungen eingeht.

Benn fic 3. B. Schwefel mit Gifen verbindet, burd Bufammenichmelgung beiber Stoffe, fo vereinigen fich ftets je 20,1 Somefel mit 33,9 Gifen, in welchen Berbaltniffen man and Die Subftangen zusammen bringt. Benn Bafferftoff mit Sauerftoff berbrennt, fo verbinden fich immer je 1,248 Bafferftoff mit 10 Sauerftoff. Diefe Berbindungsverbaltniffe find unabanderlich, und bie relativen Gewichte, welche bie Bablen reprafentieren, beißen die Difdungsgewichte. Diefe Gemichte ber Grunbftoffe fteben in bemfelben Berbattniffe ju einander, wie die fpecififchen Bewichte berfelben, wenn fie fich im gasformigen Buftande be-Bufferftoff ift 14mal leichter als Luft. Sein Specis fifches Gemicht ift ju bem ber Luft = 0,0888, basjenige bes Saneritoffs = 1,1026; ba nun im Baffer 1 Bolum Sauerftoff und 2 Bolam Bafferftoff enthalten find, jo entspricht die obige Babt 1,248 zwen Difchungsgewichten Bafferftoff. Gin Difchungsgewicht beffelben ift alfo gleich 0,0624 "). Diese Babl verbalt fich nun jum Difchungsgewicht bes Sauerftoffs, 10, wie fich bas fpecififche Sewicht bes Bafferftoffs, 0,0698, jum fpecififchen Gemicht bes Sauerftoffe, 1,1026, verhalt, moburch bie Angabe bewiefen ift, daß bie Mifcungegewichte ber Grundftoffe in denfelben Berbaltniffen ju einander fteben, mie bie fpecififchen Bewichte ihres gasförmigen Buftanbes.

Bie bem Stoichte nach, so verbinden sich die Stoffe auch dem Bolum nach in bestimmten Berhaftniffen, und wie fich ein Mischungsgewicht eines Stundstoffs mit 1, 2, 3, 4 u. s. m. Mischungsgewichten eines anderen verbindet, so vereiniget sich auch

<sup>\*)</sup> Man weiß, daß 200 Gewichtstheile Baffer uns 88,04 Sauerfoff und 11,06 Bafferftoff bestehen. Dem zu Folge verbindet sich mit 'I Gewichtstheil, oder dem Mischungsgewichte des Sauerstoffs 0,1248 Bafferstoff, denn 88,94 verhalten sich zu 11,06, wie sich 1 zu v.1248 verhalt. Im Baffer sit inn 'I Bolum Sauerstoff mit 2 Bolum Bafferstoff verbinden; die 0,1248 Bafferstoff entliprechen somit 2 Bolum Bafferstoff, oder 2 Wischungsgewichten, und 1 Wischungsgewicht desselben ist demnach 0,1248 m 0,0004.

ein Bolum eines Stoffes mit 1, 2, 3, 4 u. f. w. Bolum eines andern gasförmigen Stoffes. Da fic nun die Grundftoffe nicht bloß nach ihren einfachen Mifchungsgewichten ober Daagen vereinigen, fonbern auch nach vielfachen berfelben, fo mußte fic aus ihrer wechselseitigen Bereinigung eine unenbliche Menge von Berbindungen ergeben, murde nicht bas vericiedene electrifde Berhalten der Rorper, welches deren Berbindungsfähigteit bebingt, engere Grengen Tegen. Die beiden entgegengefesten Electricitaten bemirten gunachft bie Berbindung von zwen Stoffen in einem bestimmten Berhältniffe, und fofort in mehreren anberen, bis fic die entgegengesetten Clectricitaten endlich mechfelfeitig neutralifieren, und fich ein electrifdes Gleichgewicht herftellt, wobep fobann teine weitere Berbindung ftattfinden tann. Bwifchen febr vielen Grundftoffen wird bas electrifde Gleichgewicht foon burd Die erfte einfache Berbindung nach ber gleichen Babl von Dis foungegewichten bergeftellt, bep den mehrften burch bie zwepte, ober einige wenige einfache, fo daß man annehmen tann, bie Babl ber Berbindungen fep burch bas relative electrifche Berbalten ber Rorper in ziemlich bestimmte engere Grenzen eingeschloffen.

Die zusammengesetten Korper werden nach tem Grade ber Busammensenung in mehrere Ordnungen abgetheilt.

Die erste Ordnung umfaßt bie Berbindungen der Grundsstoffe unter einander, die Orpde, Schwefelmetalle u. f. m., wobin z. B. Rothkupfererz aus Rupfer und Sauerstoff, Blenglanz aus Bley und Schwefel bestehend, geboren.

Die zwepte Ordnung begreift die Berbindungen, welche burch Zusammensetzungen der ersten Ordnung gebildet werden, die Salze, die Berbindungen der Orphe und der Schwefelmetalle unter einander, z. B. Blepvitriol aus Blepoppd und Schwefelssfäure, Magneteisenstein aus Eisenoppdul und Eisenoppd, Kupferzties aus Schweseltupfer und Schwefeleisen.

In der dritten Ordnung sind Berbindungen, welche aus zusammengesetten Körpern der zwepten Ordnung bestehen, oder aus solchen und Körpern der ersten Ordnung, Doppetsalze, oder Salze mit Erpstallwasser, wie Feldspath (tieselsaure Thonerde und tieselsaures Kalt) und Sisenvitriol (masserhaltiges schwefelssaures Gisenoppdul).

Die vierte Ordnung endlich umfaßt folche zusammengesette Körper, die aus Substanzen der britten Ordnung und weiteren Berbindungen bestehen, wie z. B. die Doppelsalze mit Erystalswasser, der Alaun (schwefelsaure Thonerde und schwefelsaures Kali mit Wassergehalt), der Zeolith (tieselsaure Thonerde und tieselsaures Natron mit Wassergehalt).

Einfluß ber Jusammensetzung auf Die phyfischen Berhaltniffe und die Form ber Mineralien.

Wenn, wie schon bemerkt worden ist, die Eigenschaften einer zusammengesetzen Substanz verschieden find von den Eigenschaften der Grundstoffe, welche dieselbe constituieren, und als eigensthämliche, der bestimmten Berbindung zukonmende, betrachtet werden müssen; so folgt daraus der große Einfluß, den die Zussammensetzung auf die äußeren Berhältnisse der Mineralien ausübt. Pärte und specifisches Gewicht oder Dichtigkeit der zussammengesetzen Substanz halten nicht das Mittel der Pärte und der Dichtigkeit der Bestandtheile. In der Regel wird die Dichtigkeit vergrößert, der Umfang vermindert; letzterer bem Berbindungen gassörmiger Körper in einem bestimmten Bersdältnisse, was den Berbindungen flüssiger und vester Stosse nicht der Fall ist. Rux selten wird die Dichtigkeit vermindert, der Umfang vergrößert, wie namentlich den der Verbindung des Schwesels mit mehreren Metallen.

Bey ber Berbindung durchsichtiger Körper mit undurchsiche tigen entstehen balb durchsichtige (Zinkblende), bald undurchsichtige (Blenglanz). Farben entstehen und verschwinden, Geschmack und Geruch verändern fich.

Bon den Mineralien besthen nur einige Geschmack, nas mentlich die fogenannten salzigen Körper. Man unterscheidet in der Mineralogie zusammenziehenden, styptischen (Eisenvitriol), süßlichen (Alaun), sauren (Borarsaure), salzigen (Steinsalz), laugenhaften (Natron), kühlenden (Salpeter), bittern (Bittersalz), urinbsen (Salmiak), thoungen (Thous) Geschmack.

١

Behandlung, andere beym Erwärmen, Reiben, Schlagen, Unhauchen ober Befenchten. Man unterscheidet aromartischen (Bernstein beym Erwärmen), bituminösen (Erhpech), brenzeligen (Quarz beym Berschlagen), urinösen (Stinkftein), bepatischen (Stinkzinnober), schwefeligen (Schwefelbies beym Berschlagen), knoblauchartigen (Arfenik beym Berschlagen), thonigen Geruch (Thone beym Befeuchten ober Anhauchen).

Auch das Anhängen an der Zunge ober an der feuchsten Lippe, was eine Folge davon ift, daß einige Mineralien Feuchtigkeit einsaugen, hat seinen Grund großentheils in der chemischen Constitution der unorganischen Körper, da mir seben, daß mit der Umanderung derselben diese Eigenschaft hervortritt und verschwindet (Feldspath).

Das Berhalten der Mineralien gegen verschiedene Rofungsmittel bangt ebenfalls von ber demifden Conftitution ab. Das allgemeinste Lösungsmittel ift bas Baffer, worinn fich besom bers mehrere im Mineralreich vortommende Salze lofen, Steinfalz, Galmiat, Galpeter, Alaun u.f.m. Man bringt ben Rorper, ben man überhaupt, binfictlich feiner Lostichteit, in irgend einer Fluffigteit unterfuchen will, im gepulverten Buftanb mit bem Lofungsmittel in einem Rolbden, in einer an einem Ende jugefchmolzenen Glasröhre, oder in einem Uhrglafe, jufammen und versucht nun benfelben ben der gewöhnlichen Temperatur oder unter Erwarmung aufzulofen, und fieht gu, ob eine Bofung erfolgt, leicht ober ichmer, gang ober theilweife, rubig ober mit Aufbraufen, welche Farbe die Lofung bat u. f. w. Mineralien, melde Roblenfaure enthalten, lofen fich in Gauren, verdungter Salz oder Schwefelfaure, unter Aufbraufen. 3n Beins geift lost fic Borarfaure; im Ummoniat Rothtupferer; a. e. a. Sold und Platin lofen fich nur in Konigsmaffer.

Den entschiedensten Einfluß bat die chemische Conftitution auf die Form der Mineraltörper. Jeder veste, oder in den vesten Zustand überzuführende Grundstoff besitzt eine eigenthümliche Gestalt. Die Erpstallform einer Berdindung weicht in der Regel von derjenigen der Bestandtheile ab. Was nun die Gesete bestrifft, nach welchen bep chemischen Repbindungen Formen ents

fteben, fo bat Ditfderlich die wichtige Entbectung gemacht, baß Berbindungen, welche aus einer gleichen Angabl auf gleiche Beife vereinigter Mifdungegewichte besteben, eine gleiche Form annehmen. Go baben einerley Erpstallform, sobald fie mafferfren And, oder eine gleiche Angabl Difchungegewichte Baffer entbalten: einfach phosphorsaures und einfach arfeniksaures Ams monial einfach phosphorfaures und einfach arfenitfaures Bleyornd; boppelt phosphorfaures und arfenitsaures Rali u. f. m. Kalterde, Bittererde, Manganorydul, Gifenorydul in gleichem Berbaltniffe mit Roblenfaure vereinigt ju Ralffpath, Bitterfpoth, Ranganfpath, Gifenfpath, erpftallifieren fammtlich in Roomboebern, die in den Winkeln nur unbebeutend abweichen. Bittererde und Binkoppb, im gleichen Berbaltniffe mit Thonerbe verbunden, im Spinell und Sahnit, ernstallifteren beibe in regelmäßigen Barpterbe, Strontianerde und Blepornd, in gleis dem Berhaltniffe mit Schwefelfaure vereinigt, bilben Erpftalle, deren Bintel febr nabe mit einander übereinftemmen. Gifenoryd, Manganoryd, Chromorydul mit andern Stoffen, 3. B. Riefelerbe, nach einer gleichen Ungahl Difcungegewichte verbunden, zeigen gleiche Erpftallform; Binnoppd und Citam faure, als Binnftein und Rutil, befigen gleiche Gestalt.

Die obengenannten Basen, Kalkerde, Bittererde, Eisen- und Manganorydul vertreten sich in Berbindungen, ohne bedeutende Menderung der Erpstallsorm; ebenso Eisenoryd, Manganoryd und Thonerde; Phosphorsaure und Arseniksaure u. s. w. Mitsicherlich nennt die Stosse, welche auf diese Weise wechselseistige Stellvertreter sind, ohne daß die Form daben eine bedeutende Aenderung erleidet; is om orphe, vom Griechischen isos gleich und morphae Gestalt.

Bey einem folchen wechselseitigen Bertreten zeigt fich ins deffen nur bann vollkommene Identität bet Form, wenn die Erpftalle dem regulären Spfteme angehören; andernfalls tritt immer eine kleine Binkelverschiedenheit ein, und insofern find die fich vertretenden Körper eigentlich nur hombomorphe (homoios ahnlich).

Die fogenannten ifomorphen, in der That aber nur homdomorphen Gubftangen erfegen fich, mit einem andern Rorper auf gleiche Weise vereinigt, in allen möglichen Berhältnissen, ohne daß die Ernstallform wesentlich geandert würde, und treten in beliebigem Berhältnisse unter gleichen Umständen auch mit einsander auf. Das Grünbleperz, basisches phosphorsaures Blepoppd, enthält häusig eine ansehnliche Quantität Arseniksaure, die sich bep diesem Minerale in unbestimmten Berhältnissen mit der Phosphorsaure vermischt, und sie auch völlig erset, ohne daß dadurch die Form verändert wird.

Der Gifenspath, toblenfaures Gifenorybul, nimmt unbeftimmte Quantitaten von Bittererde, Kalterde und Manganornbul auf, und ernstalliftert daben gleichmäßig in Rhomboebern, beren Bintel außerordentlich nabe mit einander übereinftimmen. Bobl aber erleiten Farbe, Glang, fpecififches Gewicht, Durchfichtigteit baben größere ober tleinere Beranderungen. Auf gang ausgezeichnete Beije feben wir isomorphe Bafen fich ben ben tiefelfauren Berbindungen vertreten, woraus eine große gabl pon Mineralien besteht. Der Grangt bietet bavon ein Bepfpiel bar. Er besteht aus einem tiefelfauren Doppelfalz, einem Dop-Die Base bes einen Salzes ift Thonerde ober bas pelfilicat. ibr isomorphe Gisenorpd, bie Bafe bes andern Galges Kalterde, Bittererbe, Gifen- und Manganorybul, melde ebenfalls isomorph Im ersten Salze erseben fich Thonerde und Gisenoryd wechfelfeitig, bald ift jene ober biefes allein, bald find fie beide jugleich vorhanden; im zwepten Galg treten Ralterbe, Bittererbe, Eifen- und Manganorydul vicaritrend auf. Ginmal find fie alle jugleich vorbanden, wie bepm Delanit; ein andermal tommen beren nur bren mit einander por, wie bepm gemeinen Granat; wieder ein andermal find beren nur zwen bepfammen, wie bepm Almandin; ober ericeint gar nur eine biefer Bafen, wie beym Bie nun bieß auch fepn mag, die Erpftallform bleibt biefelbe; bie übrigen phyfifchen Eigenschaften erscheinen aber baben immer mehr ober meniger veranbert. Der eisenorps bulreiche Dela nit ift fowars und undurdfichtig; ber manganoppbulreiche Mangangranat ift bracintbroth und burchicheis nend; der eifenorpbreiche gemeine Granat ift braun, und fein specififches Bewicht fteigt über 4.0; ber taltreiche, eifenarme Groffular ift bellgrun und leichter, fein fpecififches Gewicht geht nicht über 3,6. Go verhalt es fich in der Regel ben allen Mineralkörpern, ben welchen vicariirende, isomorphe Bestande theile vorkommen.

Der mertwürdigen Thatfache, daß Bestandtheile vicariirenb auftreten, melde querft Fuchs besbachtet, und bie nach Dita iderliche folgenreicher Entbedung eine fo bobe Bichtigteit erbalten bat, ftebt eine andere, von letterem Chemiter gemachte Entdeckung gang entgegen, wornach eine einfache oder gufammens gefeste Substang Ernstalle bilden tann, welche gwen verfchiedenen Ernftallfpftemen angeboren und burchaus nicht auf einander gurudgeführt werden tonnen. Go erpftalliftert, nach Ditfchere lid, der geschmolzene Schwefel bemm Ertalten in Saulen, Die bem zwep= und eingliederigen Erpftallipfteme angeboren, mogegen: der natürlich vortommende, erpftallifierte Schwefel in rhombiiden Octaedern erpftalliffert, die jum ein: und einachfigen Gp. feme geboren; Schwefeltupfer, burch Bufammenfcmelgen von Schwefel und Rupfer bereitet, erpftalliffert in regularen Octas. ebern; bas in ber Ratur vortommende, gleich gufammengefeste. Schwefeltupfer, ber Rupferglang, croftallifiert in Formen, bieenichieden bem ein= und einachfigen Erpftallifationsfpfteme an= geboren. Schmelzt man aber diefe Erpftalle, fo gibt die Daffe benm Ertalten ebenfalls regulare Octaeder. Bon tunftlich erjeugten Berbindungen tonnte man noch mehrere anführen, Die ein gleiches Berhalten zeigen. Die Fähigkeit der Rorper, in zwen verichiedenen, nicht auf einander zurückführbaren Formen zu erpsftallifieren, nennt man Dimorphismus, von dis boppelt und morphizo eine Westalt haben.

Einen merkwürdigen Zusat hat Mitscherlichs Entbeckung bes Isomorphismus durch die entscheidenden Analysen von Berzelius erhalten, welche beweisen, daß es absolut gleiche artig zusammengesette, binsichtlich ihrer chemischen Sonstitustion ganz identische Körper gibt, die völlig verschiedene chemische Eigenschaften und Erpstallsormen haben. Man nennt solche Körper is omerische, vom griechischen isomeres aus gleichen Theilen zusammengesett, und kann sie, im Gegensate der isomorphen, auch heteromorphe, verschieden gestaltete, nennen, von heteros verschieden und morphae Gestalt. Dahin gehören

bie Beinsteinsaure und Traubensaure, Liebigs Knallfaure und Böhlers Chanfaure und mehrere andere. Ben diesen Körpern scheinen die tleinsten integrirenden Körpertheile eine verschiedene, gegenseitige Lage annehmen zu können; oder auch die Mischungsgewichte auf ungleiche Beise zusammen verbunden zu sehn.

Die chemifche Unterfuchung ber Mineralien, Behufs ibrer Bestimmung, gefchiebt theils auf trodenem, theils auf naffem Bege. Bey der Untersuchung auf trockenem Bege mendet man bas Lothrobr an, bas von ben Detallarbeitern zum Bothen im Rleinen gebrauchte, etwas modificierte Inftrument, modurch man, vermittelft einer Dellampe, verfchiedene Ditgrade bervorbringt, benen man die Mineralien fur fich ober in Berbindung mit anbern Gubftangen aussett. Die Erfcheis nungen, welche die Mineralien baben zeigen, werden febr fcnell exhalten, find booft characteriftifd, und in der Regel entideis bend. Ebtbrobrverfuche tonnen überdien mit den tleinften, taum magbaren Quantitaten angestellt werben, mit melden jede ans bere chemifche Untersuchung unmöglich ift, und find beghalb bey allen analptischen Berfuchen von Mineralien mobl unentbebrlich. Die Bestandtheile berfelben laffen fich mit Bulfe bes Lothrobes ferner fo leicht entbecten, bag beffen Unwendung allgemein empfoblen werden muß. Bergelius bat eine claffifche Unteis tung ju Lothversuchen geschrieben 4), die ber beste Rubrer ben folden Arbeiten ift. F. v. Robelle Safeln gur Bestimmung - ber Mineralien, mittelft einfacher chemifder Berfuche auf trockes nem und naffem Bege ##), tonnen ebenfalls mit großem Rusen gebraucht merben.

<sup>\*)</sup> Die Anwendung des Löthrofte in der Chemie und Mineralogie, von Jacob Bergelius. Ruruberg, bey Schrag. 1828. 80.

<sup>🕶)</sup> Mün**h**en 1833. 4°.

# 3 menter Theil.

# System.

Die Mineralien find Theile bes Erdelementes, welche burch bie Ginwirkung ber andern Clemente Beranderungen erlitten, und fich bann wieber auf manchfaltige Beise verbunden haben. Sie zerfallen baber zunächst in 4 Classen.

Die Licht= oder Feuer=Mineralien find sehr schwer,

iomelibar, undurchfichtig und glangend: bie Grge.

Die Luft-Mineralien verbrennen durch ihre eigene bige, und verwandeln fich in Luft oder Dunft, wie die Kohlen und der Schwefel: die Inflammabilien oder Brenze.

Die Baffer: Mineralien verbrennen nicht von felbst, ibfen fich aber im Baffer auf: Die Galge.

Die Erd-Mineralien verändern fich weder im Feuer, noch in der Luft, noch im Wasser, d. h. sie find unschmelzbar, unverbrennlich und unauflöslich: die eigentlichen Erden.

## I. Claffe. Erben.

Erden, erdige Mineralien, find biejenigen, welche weber burch bas Baffer, noch burch bie Luft verändert werben, auch in gewöhnlichem Glübfeuer nicht verbrennen. Unauflösbarkeit in Baffer und Strengfüsigkeit- zeichnen fie aus. Die Erben werden wieder durch die Mineralclassen verändert.

Die Kalterde hat wegen ihrer abenden Gigenschaft Aehnlichteit mit ben Metalltalden;

die Calferde wegen der Fettigfeit und Glectricitat mit ben Brengen;

die Thonerde wegen ihrer halben Auflösbarteit im Baffer mit den Galzen;

die Riefelerde ift allein gang unveränderlich, und baber bie reine Erbe.

## I. Ordnung. Riefelerben.

## 1. Sippichaft bes Quarges.

#### 1. Geschlecht. Quarg.

Die Grundform des Quarges ift die nebenstehende, feches



seitige Doppelpyramide, Fig. 39, welche unter dem Namen des Heragondodes casders schon oben, S. 37. F. 3, dars gestellt, und S. 51 genauer beschrieben worden ist. Sehr oft sind mit seinen Flächen diejenigen des ersten sechsseiztigen Prismas g verbunden, so daß die Formen des Quarzes bäufig das Ans

feben eines fechsfeitigen, burch eine fechsflächige Pyramibe gu-



gespisten Prismas haben, Fig. 40. Bald find die Pyramidens, bald die Prismens flächen vorherrschend, und barnach bie Gestalten im Ganzen entweder mehr prismatisch oder mehr pyramidal. Die Dodecasterstächen sind glatt, die Prismastächen gewöhnlich borizontal gestreift, parallel den Coppbinationskanten. Theilbarkeit nach den Pyramidens und den Prismenstächen gewöhnlich sehr unvolls

tommen und unterbrochen. Q. = 7,0. Spec. Bew. 3,5 ... 3,7.

Die meiften Abanderungen haben ein fpec. Gew. von 2,65. Ben unreinen Stucken ift es balb größer, bald fleiner.

Glasglanz, zuweilen in den Fettglanz geneigt. Durchsichtig ... durchsicheinend; durch fremde Beymengungen zuweis len undurchsichtig. Die Farbe ist vorherrschend weiß, und manche Stücke find ganz wasserbell; es kommen aber auch Farbungen fast in allen Dauptsarben vor. Weiße und wassersbelle Stücke iristeren pftmals. Der Bruch ist muschelig; bey unreinen Abanderungen splitterig. Im Dunkeln an einander geriebene Stücke leuchten. Besitt doppelte Strahlenbrechung, die man am leichtesten durch zwey gegen einander geneigte Flaschen erkennt.

Besteht aus Rieselerbe, welche ber Chemiter auch Riesselsaure beißt, weil sie mit Laugen zusammenschmilzt, und sie daben völlig sättiget. Sie ist aus dem Grundstoff Riesel, S. 117, und aus Sauerstoff zusammengeseht, und öfters mit Ihon, Kalt, Gisenoppd, Manganoppd, organischer Substanz, versunreiniget. Für sich vor dem Löthrobr unschmelzbar; schmilzt aber mit Soda zu einem harten Glas.

Quarz kommt außerordentlich baufig in Erpstallen vor, in erpstallinischen und berben Massen, in Aftercrystallen, einges' sprengt, in Körnern und als Sand. Er ist über den ganzen Erdball verbreitet, von dem ein beträchtlicher Theil aus Quarz besteht. Die wichtigsten seiner zahlreichen Arten sind folgende:

1. Bergerystall. Darunter begreift man die volltomsmensten Quarzerpstalle, welche die bochsten Grade der Durchssichtigkeit besissen. Sie haben gewöhnlich den prismatischen Typus, und erreichen bisweilen eine bedeutende Größe. Man hat deren wiederholt von der Schwere einiger Centner gefunden. In gerollten, abgernndeten Stücken mit ranber Oberstäche findet man den Bergerystall in vielen Flüssen. Solche im Rhein vorstommende Stücke sind unter dem Namen der Rheintiesel befannt. Gelbzefärdte Stücke heißen Citrin, braune Rauchstopas, schwarze Morion.

Gewöhnlich find die Ernstalle gruppiert und zu Drufen verbunden. Sie ichließen bieweilen haarfeine Ernstalle von Epidot, Abbeft, Dornblende, Rutil, Brauneisenstein, Gisenglanz (Daarsteine) ein, ober feine Schuppen von Glimmer, Chlorit, selten Eropfen einer wasserigen, jum Theil sehr ausbehnbaren Flussigs Beit, ober einer öligen Substanz. Gar oft find sie von Ehlorit voer Glimmer überzogen.

Man findet ben Bergerpstall porgualich im Grundgebirge. im Granit, Uneis und Blimmericbiefer, worinn baufig Quargabern liegen, welche leere Raume einschließen, in benen bie Quaramaffe freper und reiner auserpstallifteren tonnte. Golde biemeilen mit Bergerpftallen ausgeschmudte Doblungen nennt man Ernftallgemolbe. Ernftallfeller. Gie liegen mebrentbeile in febr bebeutenben, oft fast unzuganglichen Boben, und merben nur fels ten durch Bermitterung bes Gesteins geoffnet, wie es 1784 ben bem Erwitallfeller an den Courtes in der MontblanciRette der Rall mar. Gewöhnlich werden fie burch die Erpftallfucher entbedt und geöffnet, melde, bie Quargabern verfolgend, Dammerichlage auf fie führen, und wo diefe bobl tonen, einbreden. Auf biefe Beife wurden im verfloffenen Jahrhundert in ben Alpen: an mebreren Duncten am Gottharbt, auf der Grimfel, am Bintenftod. im hintergrunde bes Lauteraargletiders Erpftallfeller gefunden. Eines diefer Gewölbe war, nach Chriftoph Bernoullis Er-'ablung '), über 100 Rug tief, und lieferte für 30.000 Gulden Erpstalle, worunter mebrere von einigen Centnern waren. Dberbalb Raters in Oberwallis wurden, nach Chel an), zwifchen 1770 und 1780 an einem Duncte 5000 Pfund Erpftalle gemons nen, unter benen fich einzelne Stude von 7-14 Centner befanden. Much in Salzburg, Stepermart, ben Difans im Dauphine, anf Madagastar, Gronland u.f.m., bat man Bergernstalle unter abnlichen Berbaltniffen gefunden. 3m Raltstein tommt er felten und nur tlein por; fo im Raltftein am Gantis und bintern Debrli in Appenzell, im Marmor von Carrara. In febr zierlichen, fleinen Erpftallen findet man ibn in Mergeln ju Briftol in Eugland, ben Grenoble in Franfreich und Marmaroich in

<sup>\*)</sup> Geognoftische Ueberficht ber Soweiz. Bafel 1811.

<sup>\*\*)</sup> Anleitung bie Soweiz zu bereifen, zwepter Theil, britte Auflage. Biric 1800. S. 303.

Ungarn. Die Erpfialle des letteren Fundorts find unter dem: Ramen der marmaroscher Demante befannt.

Der Bergerpstall wird vorzüglich zu Schmuck verarbeitet, und mitunter zur Rachabmung des Diamantenschmucks verwens det; auch verarbeitet man ihn zu Ring = und Radelsteinen, ferzitgt aus ihm Petschaften, Leuchter u. dergl. mehr. Unganze, rifige Stücke benutt man zur Darstellung sehr reiner Glasstuffe, zu sogenanntem Straß, der durch Metallfarben den Ebelsteinen abnlich gemacht, und als Stellvertreter berselben gebraucht wird.

2. Amethyft. Stängelige, in Erpstallenden auslaufende Individuen, welche gewöhnlich nur die Dodecasderstächen zeigen, selten die Prismenstächen, und diese immer sehr untergeordnet; mit ihren Seiten verwachsen und zu Drusen vereinigt. Die Farbe ist oft ausgezeichnet violblau, auch perlgrau, nelkenbraun, graulich und grunlichweiß, und mitunter erscheinen fortificastionsartige, die Stängel quer durchsehende Farbenzeichnungen.

Der Rame tommt vom griechischen Amethystos, nicht trunten. Die Alten hielten biefen Stein nehmlich für ein Rittel gegen die Erunkenheit, und trugen ihn dagegen als Amulet.

Findet sich auf Gängen im Grundgebiege, in Achatkugeln der Mandelsteine und in Flussen als Gerölle. Die schönsten, der Farbe nach, kommen aus Sibirien, Persten, Indien, Ceplon, Pausig kommt er in den Achatkugeln von Oberstein in Abeinspreußen vor; die Stücke aus den Achatkugeln von Cairngoram in Schottland lassen sich besonders gut verarbeiten. Zu Porkura in Siebenbürgen sinden sich besonders tief gefärbte, und auf der irländischen Insel May besonders große Amethyste.

Man verwendet den Amethyst vorzüglich zu Ringe und Ras beisteinen, und zu Petschaften.

3. Gemeiner Quarz. Stude von unreineren Farben, geringeren Graden ber Durchsichtigkeit und einem zum Fettglanz binneigenden, zuweilen in diesen übergehenden Glasglanz. Der Bruch ist unvolltommen muschelig und oft splitterig. Die Erpstalle find gewöhnlich Heragondodecaeder; die Prismenstächen tommen selten, und bennache immer nur untergeordnet vor. Auch in Aftercrystallen nach Flußspath, Kaltspath, Gope, Schwerspath,

burd Ausfüllung gebildet; ferner ftalactitifd, zellig, mit Gins bruden, zerhactt, berb, in Rornern und als Sand.

Der gemeine Quart ift gant außerordentlich verbreitet; ein Gemengtheil der meisten Gesteine des Grundgebirges, des Granits, des Gneises, des Glimmerschiefers, der Porphyre, er tritt als selbstständiges Gestein auf, bildet den Pauptbestandtheil aller Sandsteine, und erfüllt in unermestichen Ablagerungen, als Geschiebe und Sand, Riederungen und den Grund vieler Thäler.

Man unterscheibet nach Glang und Farbe gewöhnlich folgende Abanderungen:

- a) Fett quarz. Durch Fettglanz ausgezeichnet. Zuweilen mit ichoner rofenrother Farbe und durchicheinend, Rofen quarz (Zwiefel in Bapern), und bisweilen milchweiß, Milchquarz (Gronland).
- b) Avanturin, brauner, rother oder gelber Quarz, von zahllosen kleinen Riffen und Sprüngen durchzogen, oder mit kleisnen Glimmerschuppen erfüllt, die einen eigenthümlichen Schimmer bewirken. Kommt von Madrid und vom Ural.
- o) Prafem. Mit lauchgrüner Pornblende durchwebter Quarz. Breitenbrunn im Erzgebirge. Wird ju verschiedenen Bijouteriewaaren verarbeitet.
  - d) Siderit, Saphirquarz; indig : und berlinerblau. Gol- ling in Salzburg, Gronland, Norwegen.
  - o) Kahenauge; mit Amianth burchwebter Quarz, von vorberrschender gelbliche und grünlichgrauer Farbe und zartsases rigem Gefüge; auch matt roth, gelb und braun gefärbt. Durchscheinend, derb. Zeigt, wenn es halbkugelig geschliffen ist, einen eigenthümlichen Lichtschein, welcher an denjenigen erinnert, den das Auge der Kahe unter gewissen Umständen wahrnehmen läßt. Die schönsten tommen aus Ceplon und Dindostan, rothe und braune von der Kuste Malabar, minder schöne Stücke von Treseburg am Parz, und von Pof am Fichtelgebirge. Wird zu Schmucktein verwendet.
  - f) Steinquarz. Derb und erpftallifiert. Gibt bemm Bers schlagen einen brenzligen oder bepatischen Geruch aus. Gewöhnslich grau oder brannlich. Die Erpftalle find bisweilen hohl und mit Thon oder Mergel ausgefüllt. Auf Lagern im Gneis zu

Chanteloub und Nantes in Frantreich, in einzelnen berben Maffen im Gneise bes Schwarzwalbes; in Erpstallen, in Mergel eingewachsen, am Wartberge bep Pforzheim.

- g) Faferquarz. Derber Quarz von feinstängeliger und faferiger Structur. Wettin bep halle, Auvergne.
- 4. Chalcedon. Derb und erpftallifiert in Rhomboedern, b. i. in ben Dalbflachnern bes Beragondobecaebers, auch in Afterapftallen burd Uebergug gebilbet; ferner tugelig, traubig, nie renförmig, getropft in ben mannigfaltigften Geftalten, als Berfteinerungemittel, in Platten und ftumpfectigen Studen. Bruch fladmufdelig und fplitterig; balbburchfichtig bis burchfdeinenb. Benig glanzend, ichimmerud; von verschiebenen Farben und Farbengeichnungen. Die grauen, weißen, gelben und braunen Stude beißen gemeiner Chalcebon. Sie find theils einfarbig, theils gestreift mit mehreren Farben, theils gewolft, und haben oft moos - ober baumförmige Beidnungen. Stude, an welchen weiße und lichtgraue Farbenftreifen mit dunkleren wechseln, tragen ben Ramen Onpr, mas Fingernagel beißt; mechfeln weiße Streifen mit grauen, fo beift ber Stein Chalcebonyr; Stude mit moos- ober baumformigen Beichnungen nennt man Rochba: Steine. Der mildweiße, bennabe unburchfichtige, wird von den Runftlern Cacholong genannt, und Stude, welche Baffertropfen einschließen, beißen Opbrochalcebone oder Enbubrite.

Man findet den gemeinen Chalcebon vorzüglich in den Obhlungen der Mandelsteine des basaltischen Gebirges, so auf Island und den Färdern, den Bicenza; sodann in den Mandels
keinen und Porphyren, welche in der unter dem Namen des
Todtliegenden bekannten Gebirgsbildung vorkommen, wie bep
Oberstein in Rheinpreußen, in der Gegend von Baden und Oppenau am Schwarzwalde, den Chemnis in Sachsen, serner auf
Bley-, Silber- und Eisengängen, wie in Ungarn, Siebenbürgen,
Kärntben.

Der Farbe nach werden noch folgende Abanderungen unter-

a) Plasma; lauche und grasgrun gefärbter Chalcedon von fachmufcheligem Bruche. Diefe fcone Abanderung hat fich bis

jest nur verarbeitet zu Cameen und Intaglios in ben Ruinen Roms gefunden. Sein Fundort ist noch unbekannt. Diesem anstiten Plasma sehr ähnlich ist der lauchgrüne Chalcedon, welcher in den Achatkugeln zu Oppenau am Schwarzwalde vorkommt.

- b) Beliotrop; lauchgrun mit rothen Puncten. Rommt aus ber Bucharen und aus Sibirien.
- c) Carneol; blutroth, röthlichbraun und röthlichgelb; musscheliger, wachsglänzender Bruch. Ist durch eine organische Substanz gefärbt, die im Feuer zerstört wird. Der Stein verliert daber durch Glüben seine Farbe, und erscheint nachher grau, von fein vertheilter Kohle, die in seinem Innern liegt. Die schönsten Carneole kommen in stumpfeckigen Stücken aus dem Orient. Auch in Sibirien, in den Mandelsteinen des Fassathals, in den Porphyren bep Oppenau am Schwarzwalde, in Böhmen, Sachsen, Ungarn, wird er gefunden.
- 5. Chryfopras; burch Nickeloppd apfelgrun gefärbter, burchicheinender berber Quarg, von fplitterigem Bruch. Findet fich im Gerpentingebirge zu Kofemit, Grochau, Glafendorf, in Schlefien. Wird haufig verarbeitet.
- 6. Fe uer ftein. Dichter Quarz von große und flachmusscheligem Bruch, durchscheinend, von grauen und gelben Farben, meist einfarbig, selten gewolkt oder gestreift. Gibt sehr scharfskantige Bruchstücke. Gewöhnlich in kugelsgen, knolligen Stücken, auch in Aftercrystallen nach Kalkspath gebildet, als Bersteinesrungsmittel, sodann in Platten und kleinen Lagern. Die knolsligen Stücke sind in der Regel mit einer weißen, erdigen Rinde überzogen. Findet sich vorzüglich in der Kreide Engtands, Frankreichs, Dänemarks, der Insel Rügen, Jütlands, Lithauens und des süblichen Rußlands. Ueberdieß in vielen Kalkbilsdungen.

Diese Quargart wird ganz allgemein zu Fenersteinen verwens bet, wovon sie den Ramen bat, und wozu sie sich wegen ber Scharffantigkeit und flachen, scheibenförmigen Gestalt der Bruchstude vorzüglich eignet. Der geiblichgraue Feuerstein liefert geswöhnlich die gleichartigsten und dunnften Scheiben, und wird befisalb, well er sich leichter spatten und verarbeiten läßt als ber duntelgefärbte, diesem vorgezogen. Wir erhalten die mehrfien Feuersteine aus Frantreich. Nach einer im Bolt ziemlich verbreiteten Meynung würden die einzelnen Feuersteine aus der frischgegrabenen und dann noch weichen Masse geschnitten. Dieß ist indessen ganz irrig. Die Perarbeitung der größeren, knolligen Stücke zu den kleinen Steinen für Flinten u. s. w. geschieht versmittelst eiserner hämmer. Sie erfordert eine große Fertigkeit. Ein geschickter Arbeiter kann in einem Tage 200—400 Flintenskeine ansertigen.

7. Porn ftein. Dichter Quarz, gewöhnlich nur an den Kanten durchscheinend und im Bruche splitterig. Meift durch Gifen grun, roth oder braun gefarbt, und im Allgemeinen von unreinen, mit Grau gemischten Farben. Weist derb; auch in Astererpstallen nach Kalkspath gebildet, in tugeligen und knoligen Studen und als Bersteinerungsmittel von Polz (Polzstein, Lithorplon). Durch Pornstein versteinerte Polzer lassen, in dunne Platten geschnitten, noch recht schu die organische Structur wahrnehmen; der Bruch ist ben solchen Studen bftera sehr scho muschelig.

Der Pornstein kommt auf Gangen im Erzgebirge, namentslich zu Schneeberg, vor, sodann in Knauern in verschiedenen Kalksormationen, insbesondere im Muschelkalt und im Corallenstalt des Jura. Dadurch versteinerte Polzer sindet man am Kissbauser in Thüringen, ben Gernsbach im Murgthal (Schwarzwald), in den rothen Conglomeraten des Todtliegenden; im Schuttland ben Sberbach, Löwenstein in Würtemberg; in Moorsgründen ben St. Peter auf dem Schwarzwalde. Auch kommt Polzstein zu Schemnis und an andern Orten in Ungarn, zu Irstuft und Ekatherinenburg in Sibirien vor.

Man verarbeitet ibn ju Griffen an Waffen, zu Dofen u. bergt.

8. Eisen tiefel. Ein burch Beymengung von reinem oder mafferhaltigem Gisenorph, roth, gelb oder braun gefärbter Quarz, undurchsichtig und durch den Metallgehalt schweren. Bilbet theils deutliche Erystalle, theils expftallischtörnige, theils dichte Massen. Ein öfterer Begleiter von Eisenerzen auf versichiedenen Lagenstätten. Ausgezeichnete und sehr schon rothseskäbete Erystalle sinden fich in den Mergeln am Fuße der

Pyrenden, in den hügeln von Chalusse im Dep. des Landes, bey St. Jago di Compostella, und sind unter dem Namen ter Opazinthe von Compostella bekannt. Schon crystallisterte Stude sinden sich auch zu Jserlohn.

9. Jafpis. Dichte, mit Thon und Gifenornd, ober Gifenroft gemengte Quarymaffe. Undurchfichtig. Bruch flachmufchelig. Bon vorberrichenden rothen und braunen Farben.

Die ausgezeichnetste Abanderung ist die in kugeligen, ellipsseichen und walzenförmigen Stücken vorkommende, welche ben Ramen Rugeljaspis trägt, und wenn sie braun gefärbt ist, auch ägyptischer Jaspis heißt. Die Rugeln bestien gewöhnslich eine sehr dunne, schmutig grüne Rinde, und zeigen im Insnern ausgezeichnete Farbenringe, welche mit der Oberstäche der Stücke parallel laufen, was beweiset, daß sie nicht durch Rollung abgerundet, sondern ursprünglich kugelförmig gebildet worden sind. Dann und wann haben sie Pöhlungen, worinn Ralkspatherystalle siten, und mitunter sieht man kleine Berssteinerungen darinn.

Der hauptfundort des Augeljaspis find die Bohnerzgruben ben Liel unfern Schliengen, und ben Auggen unfern Mulbeim im badischen Oberlande.

Der Bandjafpis kommt in berben Massen vor, die eine schone, verschiedenfarbige Streifung zeigen. Man findet ihn vorzüglich schon in Sibirien.

Der gemeine Jafpis bricht auf Gangen mit Gifenerzen ein, und hat gewöhnlich eine gleichformige, rothe, gelbe ober braune Farbe, und kommt in derben Stücken vor. Sachfen, Böhmen u.f. w.

Rieselschiefer; dichter mit Thonerde, Ralkerde, Gifens ornb, Gisenorybul und Roble gemengter Quarz, im Großen uns volltommen schieferig, im Bruch muschelig, und theils von uns reinen, grauen, rothen und grünen Farben (gemeiner Rieselsschiefer), theils dunkel graulichschwarz, durch Roble gefärbt, im Bruch splitterig oder eben (lydischer Stein). Er bilbet Lasger im Thonschiefers und Grauwackengebirge, Schwarzwald, Parz, Sachsen, Schiesen n. s. m., und findet sich auch häusig im Schuttlaube, wie z. B. unter den Geröllen des Meins. Wan

wendet ihn zum Straffenbau, zu Reibsteinen, und den schwarzen als Probierstein an.

Riefelfinter, Kiefeltuff. Eine aus Wassern abges sette Quarymasse, welche in riedensörmigen Seucien, tropssteinsartig und öfters auch als Usberzug von Pflanzentheilen vorkommti Theils dicht und im Bruche muschelig, glasglänzend, an veil Kanten durchscheinend; theils faserig, erdig, pords, undurchsichtig und matt. Im Allgemeinen von lichter graulich-, gelblich- und röthlichweißer Farbe. Eine beträchtliche Menge von Kieselsinten seht sich aus dem beißen Wasser des Geopsers auf Island abs Auch in Kamtschafta, in Gednland, auf Tenerista, dep Canta siera in Italien (Fiorit). And Vorkommnisse von Rieselsinten bekannt.

Ach at beißen Gemenge mebrerer Quargabanberungen, nas mentlich Gemenge von Chalcedon, Jaspis ober hornstein und Amethyst. Rach ben verschiedenen Zeichnungen und Farbenschattlerungen, welche bie Gemengtheile durch ihre verschiedenarstige Berbindungsweise hervorbringen, unterscheibet man: Banbe, Röhrens, Puncts, Wolfens, Mooss, Lanbschaftss, Bestungss, TrummersAchat u. s. w.

Solche Quarzgemenge kommen gewöhnlich in Rugeln und Rieren vor, die eine thouige Rinde haben und im-Thonporphyroder Mandelsteingebirge liegen. Sie werden allgemein Achattugeln genannt, zeigen häufig eine schichtenweise Auseinandersolge der Gemengtheile und sind nicht selten hohl, In diesem Falle ift ihr Inneres immer mit Quarzerpstallen ausgeschmucht. Oberstein in Rheinpreußen, Oppenau im Schwarzwalde, Baden unfern Rastadt sind reiche Achatsundorte. Er findet sich übersdieß in Schlessen, Böhmen, Ungarn, Sibirien; in Sachsen dommt er bey Kunersdorf und Schlottmis auf Gängen im Gneis vor.

Der Achat wird von allen Quarzvorkommniffen am mehien verarbeitet, und zwar vorzüglich zu kleinen Mörfern und Reibschalen, worinn man barte Subftanzen pnlvent, zu Dosien, Petschaften, Siegelsteinen und zu verschiedenen Bijoutertes vaaren.

野(166) と **は**(1771-1869) 等しる

#### 2. Gefdlecht. Opal.

#### Spn. Untheilbarer Quarg.

Wasserhaltiger, untheilbarer Quarz, whne Erpstallisationessisistelle glasartig, sprobe, etwas weicher als der wassers
spepe Quarz, D. = 5,5 . . 6,5; spec. Gew. = 2,6 . . . 2,2;
nur durch Bernureiwigung, Bermengung von schwerem Metalls
spud auf 2,3 . 4,1: 4,5 sich arbebeud. Bruch muschelig; Glass
glanz, biters settartig; Durchsichtigkeit in allen Graden; bepnahe
ppn allen Farben, dieres mitchweiß, selten farbelos. Manche Ubänderungen zeigen im Invern ein lebbastes Farbenspiel. Bildet
kupllige, traubige, getropfte Gestalten, und erscheint auch als
Bersteinerungsmittel von Holz. Gibt beym Glüben Wasser auch
und wird daben matt und trübe. Man unterscheidet folgeude
Arten;

fichtig, mit lebhaftem Farbenspiel in glanzenden, rothen, blauen, gelben und grünen Farben. Derb, einzesprengt, in Schnüren ober Trümmern, und in Restern im Trachyt und Thonporphyr, zumal in Ungarn, namentlich zu Czerweniha, auf den Färdern und in Mexico. Weniger schon ben Hubertsburg und Leisnig in Sachsen.

2. Feueropal; burch byacintbrothe ober boniggelbe Farbe ausgezeichnet, ohne Farbenipiel. Findet fich im Trachpt zu Bismapan in Merico und auf Eide, einer der Farber.

- 3. Glasopal, Spalith; mafferhell, ober licht grauliche, gelbilche und röthlichweiß; glasglänzend; durchsichtig; traubige, tropfsteinartige Gestalten. Rommt im augitischen Mandelstein zu Ihringen am Kaiferstuhl (Breisgau), bep Frankfurt am Main, im Klingstein ben Walfch in Bohmen, im Trachpt zu Schemnih in Ungarn, in Mexico vor u. s. w.
- 4. Gemeiner Opal; von lichten weißen, grauen, gels ben' und grunen Farben, seiten roth; burchscheinend; fettartiger Glasglang; berb, eingesprengt und tropfsteinartig. Im Trachpt, Serpentin und Bafalt'Ungarns, Sachsens, Schleftens, ber Rheinsgegenden u. f. w., insbesondere in Total, Telkebanya und bey Eperies in Ungarn.

Der Dpbrophan, auch Beltange genannt, ift gemeis ner Opal, der begievig Baffer einsaugt, und baben vorüberges bend burchfichtig wird. Dauptfundort Duberteburg in Sachlen.

- 5. Palbopal; begreift die maniger rein gefärbten Stude von geringeren Graden der Durchsichtigkeit; graue, gelbe, braune, rothe und grüne Färbungen; oft gestectt, gewolkt, gestreift; meist nur an den Kanten durchscheinend; fettartiger Glasglanz. Derb eingesprengt, tropssteinartig und in Polzgestalt (Polzopal). Die dadurch versteinerten Pölzer gebören zu den Radelhölzern. Nach der Farbe heißt man gewisse Abanderungen auch Wachsupal, Pechopal. Findet sich vorzüglich im Trachyt und dessen Sons glomeraten in Ungarn den Totai, Schemnis, Kremnis, Eperies, in den vulcanischen Conglomeraten ben Pohentwiel im Peegau, am Wartenberge unfern Donaueschingen und im Dolerite zu Steinbeim den Panau. Der Polzopal wird vorzüglich ben Oberstassel und am Quekstein im Siebengebirge, den Abrweiser au der Ahr und den Telkebanya in Llugarn gefunden.
- 6. Menilit, heift ber braune, bennahe undurchfichtige, matte, in knolligen Studen im Alebichiefer zu Menisle-Montant bep Paris vortommende Spal.
- 7. Jafpopal, Eifenopal, nennt man einen durch Gisenoppd rothgefärbten, und daran reichen, undurchsichtigen Opal, bessen spec. Bew. sich bis auf 2,5 erhebt. Findet sich zu Tokai und Telkebanya in Ungarn, zu Kolpwan in Sibirien und bep Constantinopel.
- 8. Cacholong; milds, gelblichs und rotffichweiß, madurchs fichtig, wenig glanzend oder matt. Derb, nierenformig und in Sonuren. Bucharen, Island, Farber.

Der eble Opal ftebt in hobem Werth. Man schleift ibn gewöhntich rundlich oder linsenförmig (en cabockon), wodurch sein Farbenspiel erhöht wird. Um meisten werden die rothspieslenden Opale geschätt. Man bezahlt für kleine Ringsteine, wenn fie rein find und 4 Gran wägen, 8—10 Gulden; größere Steine werden sehr theuer verkauft, und mit 1900 Gulden und darüber bezahlt. Trachysstäde, welche eingesprengte Puncte von edlem Opal enthalten, werden unter dem Ramen Opal mutter verarbeitet. Wasserhelle, kugelige Opalithe werden bin und mie

ber in Ringe gefaßt; ber gemeine so wie der Dalbopal werden zu Knöpfen, Dosen u. bergl. verarbeitet; ber Holzopal zu Dossen, namentlich in Wien; der Eisenopal vornehmlich in der Türkei zu Griffen an Wassen; der Cacholong von den Kalmücken zu kleinen Gefäßen und Bildern. Wit Wachs getränkter Lydrosphan wird beym Erwärmen durchsichtig, gelb, und heißt Pyrosphan.

#### 2. Sippicaft bes Demantes.

Reprafentiert das dem Riefel so nabe ftebende, reinfte Carbon.

# 3. Gefchlecht. Demant. Syn. Diamant.

Erpftallifiert in Formen des regularen Erpftallifationsspftems, und zwar am gewöhnlichsten in ausgezeichnet schönen, regularen





Octaedern, Fig. 41, und Derafisoctastern, Fig. 42, läßt sich nach der Richstung der Flächen der ersteren volltomsmen spalten, und ist der bärteste (D. = 10) und glänzendste aller Körper. Sein Glanz ist eigenthümlich. Spec. Gew. = 3,4 ... 3,6. Die Oberstäche seiner Erpstalle, unter welchen auch Würsfel (s. Fig. 1. S. 36.), Rautendodecaster (s. Fig. 9. S. 45.) und Tetraster (Fig. 6. S. 39.) vortommen, ist öfters raub, beym Rautendodecaster und Derastisoctaster bäusig gefrümmt. Farbestos und wasserbell, doch auch sehr oft gefärbt, grau, gelb, braun, schwarz,

roth, grün, blau, im Allgemeinen licht. Bolltommen durchsichtig die durchscheinend, letteres ben dunkler Farbe. Besit ein
außerordentliches Lichtbrechungs- und Farbenzerstreuungsvermögen,
und zeigt deßhalb geschlissen ein ausgezeichnetes Farbenspiel.
Sprode; Bruch muschelig. Leitet die Electricität nicht; wird
burch Bestrahlung fart phosphoressierend.

Besteht aus reinem Roblenstoff ); sehr schwer verbrennlich; im Brennpunct eines großen Brennspiegels, in der außerordentslichen hiße der Flamme des Knallgases.

Man hat den Demant bisber noch nicht auf seiner urssprünglichen Lagerstätte, sondern nur lose in Erystallen und Körnern, oder eingewachsen in jugendliche Conglomerate, Breccien, überhaupt in Trümmergesteine gefunden. J. Franklin berichtet, daß man in der Gegend von Panna in Bundel Kund in Ostindien Diamanten in einem unserem bunten Sandstein und Keuper entsprechenden Sandsteingebilde sindet. Theils in Conglomeraten und Breccien, theils im Schuttland der Flüsse kommt er in Ostindien zu Sumbhulpor, Visapur, Roalconda, Golconda, Opdrabad und an mehreren andern Orten vor. In Brastlien sindet er sich im Gouvernement Minas Geraes ebenfalls in einem Trümmergestein, von den Einwohuern Cascalhao genannt, gegenwärtig hauptsächlich zu Mandanga. Auch auf Malacca und Borneo hat man Demante gefunden, und in neuester Zeit selbst auf der Westseite des Urals und in Nordafrica.

Der Demant nimmt schou seit ben altesten Zeiten ben ersten Plat unter ben Sebessteinen ein. Er wird in Oftindien und Brasilien mit ber größten Ausmerksamteit aus dem Gebirgsschutt der Flüsse und aus Trümmergesteinen durch eine Wascharbeit geswonnen. Sehr schlecht gefärbte, rissige oder steckige Steine werden in Splitter geschlagen, die man zu Griffeln verwendet, womit man in Mas graviert, Blas schneibet, harte Steine durchbohrt u. s. w.; ober in Pulver verwandelt, Demantbord, wosmit man den Demant selbst, oder andere sehr harte Edelsteine schleise. Die Runst, ihn vermittelst seines eigenen Pulvers zu schleisen, wurde erst 1456 erfunden. Die Gewichtseinheit, wornach man die Demante verkauft, ist das Karat \*\*). Ein Karat rober Demante von beschriebener Art kostet 14—17 Gulben

<sup>9)</sup> Schon Rem ton haite aus ber Beobachtung ber außerordentlich farten Straflenbrechung bes Demants ben Schluß gezogen, baß er ein erharteter, brennbarer Körper fep.

<sup>\*\*) 24</sup> Rarat = 16 80th = 1 Mart cointist; 1 Karat = 2/3 80th = 12 Gran, .... 2011.2011.00

rheinisch. Jum Schleifen geeignete robe Demante werben mit 22 Gulden das Karat bezahlt. Der Preis schwererer Steine wird im Allgemeinen auf die Art bestimmt, daß man das Quasbrat ihres Gewichtes mit der Summe multipliciert, die ein Karat kleiner rober Steine kostet. Es habe z. B. ein rober schleifs barer Demant das Gewicht von 3 Karat, so kostet er, dem Gessagten zufolge, 9mal 22 Gulden, b. i. 198 Gulden.

Durch bas Schleifen wird ber Preis bedeutenb erbobt. foliffene Demante baben theits eine tafelformige Geftalt (Tafelfteine), theils eine pyramidale (Rofetten und Brillanten). 3br Preis wird in der Regel bestimmt, indem man bas Quabrat ibres Bewichtes (b. i. Die Bahl, Die ihr Gewicht ausbrudt, mit fic felbft multipliciert, und die daben erhaltene Summe) mit 90 multipliciert. Die baben erhaltene Babl zeigt ben Berth in Bulden an. Die gemobnliche Große überichreitende Demante. ein Brillant von mehr als 5 Rarat, wird icon mit mehr als 2000 Gulben begabit, und weiterbin ift ber Preis Sache Des Liebbabers. Durd Schonbeit ber Form und volltommene Rlarbeit ausgezeichnet ift ber 136 Rarat ichwere Demant ber frangofifden Krone, Regent genannt; ber Demant ber ofterreichis ichen Rrone wiegt 139 Rarat, ber bes Raifers von Rufland 193 Rarat, berjenige bes mongolischen Raifers 279 Rarat - er ift auf fünf und eine balbe Dillion Gulben geschatt - und ber größte bekannte endlich ift ber Demant bes Raja von Datun auf Borneo, ber mehr als 300 Rarat bat. Alle biefe großen Demante ftammen aus Oftindien. Den größten brafilianifden Demant befist die Krone Portugal; er ift ein reiner octaebris fder Erpftall von 120 Karat.

#### 3. Sippicaft des Bircons.

Riefelerde mit Birconerde und etwas Gifen.

#### - 4. Gefdledt. Birton.

Die Erpftalle gehören jum zwehs und einachfigen Spftem, beffen einfachte Geftalt bas quadratifche Octasber ift (Fig. 13. S. 48.). Sie find gewöhnlich Combinationen von diefem mit





nediffer auch genen, mehren den reffen Brisma, Fig. 42 und 44. Ibr Unfeben ift burch Borberrichen ber Duismenflachen meift faulenartig, felten voremidenartia, mo aletann die Riaden bes geften und zwebten enabratifchen Drismas an ben porberrichenben Quabratoctagbern, als Abstumpfungeflächen ber Seitenkanten und Seitenecken auftreten. Theilbar trach ben Rlachen bes erften quabratifden Prismas, unbeut. lich nach ben Octasberflachen. Darte = 7,5; bas fpec. Gem. = 4.4 ... 4,6; fprbbe; Glasglang, oft bes mantantigs darcikoties bis in ben Ranten burdifteinend; fartitios, jeboch felten, in der Regel grau, braun, gelb pber roth gefärbt, feltener grun. Bruch muichelia.

Zusammensehung: tieselsaure 3irs conerde; 34,5 Rieselerde, 65,6 Zirconserde; als Einmengung 0,5 bis 2 Prosent Eisenoryd, was farbt.

Bar fic vor bem Coebrobr unfchmelgbar.

Die intensiv rothen und pomeranzengelben Abanberungen beißen Opacinth, die übrigen behalten ten Ramen Bircon. Man findet die verschiedenen Abanderungen biried Beschlechts theils eingewachsen in Spenit (von Stavarn die Hafebalen, langs der Bucht von Christiania in Normegen), in Gueis und Granit (Imensee in Sibirien, Rem-Dersen in Nordamerica u.s.w.), in basattische Gesteine (Erpaith in Frankreich, Jungsernberg im Siebengedirge, Bicenzu), in konigam Kalkstein in Mähren; theils lose in Arpftallen und Kornorn im Schuttlande, auf Coppen, bey Madras, zu Oblapian in Siebenbürgen u. au a. D. Mande brennen fich im Feiner oblig weiß, und sowahl solche, als die von Kabur ans sokolusten, wurden schedem sin Demonte gerins gerer Qualität: entspeheben, und von den Steinschneiden illerson

de Diamant, Jargon de Ceylon genannt. Die buntelgefärbten, grünen und gelben find noch als Ebelstein geschätt. Man bes zahlt für Ringsteine von 4—5 Linien Größe 10, 20—40 Gulsben. Die schönsten tommen immer noch aus Ceplon. Der Opacinth wird zu kleinen Rings und Rabelsteinen, zum Einfassen, auch ben seinen Waagen und Uhren als Bulse angewendet.

### II. Ordnung. Thonerben.

Durch Thonerde, Glocinerde oder Diterde characterifierte Mineralien.

#### 1. Sippicaft ber Thonebelfteine.

#### 1. Gefdlecht. Rorunb.

Dreys und einachfiges Erpstallipstem. Die Erpstalle find gewöhnlich Peragondobecaöber (Rig. 3. S. 37.), oftmals mit





einer borizontalen Enbflade, Ria. 45. pber Combinationen des Dobecaebers mit ben Gladen bes erften fechefeitis gen Prismas g, mit der horizontalen Enbflache e und mit ben Rhomboes berflächen r, Fig. 46. Theilbar nach ben abmechfeinden Dobecaeberflachen (Rhomboeder). Ift nach bem Demant ber hartefte Rorper, D. = 9,0; fpec. Gewicht = 8,9 ... 4,0. Glasglang; burdfichtig, bis an ben Ranten burchscheinend, mandmal mit einem fechsftrablig: fternformigen, inneren Lichtidein. Getten farbelos, meift graubrann, woth, und blau; Bruch mufchetig. Ift verbartete Thonerbe, öfters

mit Riefelerbe gemengt, burch Gifen gefarbt. Bur fich vor bem 26tbrobr unichmelibar.

Findet fich theits in Eryftallen und Abrnem, theils in derben Stielen, und wird nach Farbe, Durchfichtigkeit und Theils Barteit in folgende Abandennugen unterschieben: 1. Sapphir; dazu rechnet man die schon blau, gelb und roth gefärbten Stude, auch die farbelosen, von den böchsten Graden der Durchsichtigkeit und einem starken Glasglanz. Die blauen beißen ausschließlich Sapphir, und wenn die Erystalle kleine sechsseitige Prismen find, Salamstein. Die gelben Stude nennt man auch orientalischen Topas, die violsblauen orientalischen Amet hyst, die rothen tragen den Ramen Rubin.

Diefe Abanderungen tommen vorzugsweise im Schuttlanbe, im Sande der Fluffe vor, zumal auf Ceplon, in Siam und China, auch in den bafaltischen Gesteinen des Siebengebirgs (Quegstein) und bep Cassel am Rhein.

- 2. Korund und Demantspath; baju rechnet man die dentlich theilbaren, uurein gefärbten, wenig durchscheinenden Stücke, welche in eingewachsenen, oft rauben Erystallen und derben Massen in erystallinischen Gesteinen zu Campo Longo, anf Ceploa, in China, zu Baltimor, am Ilmensee u. a. a. D. vortommen.
- 3. Smirgel; darunter begreift man derbe Stude von theniger Structur, die eine blaulichgraue ober schmutig smaltes blaue Farbe haben, und lose auf Napos, unfern Smyrna, mit Magneteisen vermengt in Spanien, in Taltschiefer einges wachseu am Ochsentops ben Schwarzenberg in Sachsen gefunden werden.

Die rein und tief gefärbten, rothen Korunde, Anbine, find bochgeschatt, und werden wie Demant bezahlt. Die blauen, Sapphire, steben in geringerem Werthe; man bezahlt für einen dunkeln Sapphir von 24 Gran 700—800 Gulben. Beide werden gewöhnlich brillantiert geschiffen. Kleine Rubine und die blauen Stücke mit sechestrahligem Lichtschein (Sternsapphir) schleift man rundlich. Farbelose und blaßblaue, durchsichtige Korunde werden von Pritchard in London zu Linsen kleiner Microscope verwendet; weniger reine Stücke benust man als hülsen bep Eplinderubren, man bohrt die Ziehlocher bep Drabtzügen durch sie, gebraucht sie zum Schleisen und Schneiben harter Steine, und namentlich so den Smirgel; zum Schleisen und Polieren der Demante aber namentlich ben unter 2 ausgestährten Demantspath.

#### 2. Gefdlecht. Smaragb.

Die Erpftalle geboren ebenfalls jum brep und einachfigen Spftem, und find in ber Regel einfache, sechsseitige Prismen mit borizontaler Endflache; folde Prismen mit ben Flachen bes zwep-





ten sechsseitigen Prismas, Fig. 47, ober eine Berbindung bieser Bestalt mit den Flächen des Depagondodecasbers, Fig. 48, und jederzeit säulensartig, ja oftmals sehr lang gestrectt. Die Prismenstächen sind gewöhnlich-gesstreift. Theilbarteit ziemlich volltomsmen parallel der borizontalen Endsstäche, und deshalb brechen lange Erpstalle so leicht in dieser Richtung ab.

D. = 7,5 ... 8,0; spec. Gew. = 2,6 ... 2,8; Glasglanz; durchsichstig bis durchscheinend; selten farbeios, meist blau, grün und gelb gefärbt. Spröde. Besteht in 160 Theilen aus 70,6 Kieselerbe, 16,7 Thonerbe, 12,7 Glycinerbe; bengemengt sind gemöhne lich Sisenoryd und Spramoryd, welche die Farbe geben. Für sich vor dem Lötbrohre kaum schmeizbar.

Man unterfcheidet die Abanderungen biefes Gefchleche auf folgende Beife;

- 1. Smaragb; begreift die intenfiv grün gefärbten smar ragbe bis grasgrünen Abanderungen, mit niedriger, fäulenförmiger Bestalt und glatten Flachen. Gewöhnlich in einzelnen Erpstallen eingewachsen, in Glimmerschiefer, im Pinzau in Tyrol, ben Aoffeir am rothen Meer; auf Gangen im Thone und Porne bleubeschiefer im Tuntathal ben Rencartingo in Peru.
  - 2. Berpil; umfaßt die Abanberungen von den übrigen Garben, die langgestreckten Crystalle mit gestreiften Seiten= umb gtatten Enbstächen, die öfters gruppiert, durch einander gewachs sem und bisweilen fomunig gefärbt und bernache undunchschift

find. Gemeiner Berpil. Die burchsichtigen, bäufig blaß smalteblau gefärbten Erpstalle beißen ebler Berpil, Aquas marin.

Rommt vorzüglich im Granit auf Gangen und Restern von Quarz vor, namentlich in Sibirien zu Rertschinet, Miast, Mursunst, von wober Berylle in alle Sammlungen der Welt gelangt find; sodann lose im Schuttlande bey Riv Janeiro in Brasilien und in Aberdeenshire in Schottland. In Granit eingewachsen sindet er fich zu Brodbo und Findo in Schweden, zu Chanteloub bey Limoges, in der Gegend von Lyon, bey Zwiesel in Bayern, in Connecticut und Massachusets in Nordamerica und an mehetern andern Orten.

Die unter bem Ramen Smaragb bekannte, bunkelgrüne Abenderung wurde von jeber als Schesstein boch geschäht. Die schönften kommen immer noch aus Peru. Man bezahlt für einen reinen Stein von 4 Gran 40—55 Gulben, von 8 Gran 110 bis 115 Gulben, von 15 Gran 600—706 Gulben. Der lichtsgrüne und blaue Berpll wird weniger geschäht. Für einen reinem Stein von 1 Karat bezahlt man in der Regel 3—5 Sulben. Die unreinen, gemeinen Berplle werden zur Darstellung der Glycinerbe und ihrer Berbindungen benüht.

#### 3. Beidlect. Eppas.

Seine Erpftalle gehören jum eins und einachfigen Spftem (f. S. 57.), und find im Allgemeinen faulenartig. Gine gemöhns liche Combination ift die des Roombenvetaebers o mit den Rfa-



chen bes verticalen rhombischen Prismas g, an welchen die Flächen — als Zuschärfungen der scharfen Seitens kanten auftreten, Fig. 49, (brasilianissche Topase). Eine andere ist, der vorige Erystall mit der horizontalen Endstäche o, den Flächen eines zweyten rhombisschen Octasders 0,2, den Flächen des zweyten horizontalen Prismas f und ben Flächen eines britten Octass



bers 0,3, Fig. 50. (Eine gewöhnstiche Form, der sächstschen Topase vom Schneckenstein.) Man erkennt die sächssischen Topase leicht an der bep ihnen immer vorkommenden, und oft sehr ausgebildeten, horizontalen Endstäcke o, die brastlianischen an den start entwickelten Flächen o, die sibirischen an den vorherrschenden Prismenstächen sich wurde den start ausgebildeten Flächen des zwepten horizontalen Prismas f. Die Fläche o gewöhnlich rauh; die Flächen g vertical gestreift.

Theilbarkeit sehr vollkommen parallel der horizontalen Endsstäcke c; unvollkommen nach f und nach g. D. = 8,0; spec. Gew. = 3,4 ... 3,6; farbelos, grün, gelb und roth; durchsschtig, bis an den Kanten durchscheinend; Glasglanz; spröde; besteht aus kieselsaurer und slußsaurer Thonerde, und enthält in 100 Theilen 31,2 Rieselerde, 54,5 Thonerde, 11,3 Flußsäure. Für sich vor dem Löthrohre unschmelzbar; der gelbe brennt sich roth; Splitter überziehen sich in starker Diese mit vielen Aleinen Blasen.

Bird burch Reiben, Druct und Erwarmen electrifd.

Man unterscheibet die Abanderungen Dieses Geschlechtes fols gendermaßen:

1. Topas, ebler Topas; begreift die crystallisterten Stucke, mit glattstächigen, theils aufgewachsenen, theils zu Drusen verbundenen Erpstallen, von den reinsten Farden und den böchsten Graden der Durchsichtigkeit, auch derbe Stücke von solder Beschaffenheit. Findet sich in großer Menge in bonigzgelben und röthlichen, losen Erpstallen in Brasilien, im Flusse Ita-Inga, auch in Aberdeenshire in Schottland; sodann eingeswachsen in einem quarzigen Gneis, dem sogenannten Topasfels, zu Schneckenstein im sächsischen Boigtlande und auch duf den Binnerzlagerstätten im Erzgebirge, ferner in Sibirien mit Beryll zu Mursinst, Migst und Odontschelon. Anger diesen Dauptzsundorten And noch manche andere unbedeutendere betannt.

- 2. Phyfalith und Pprophyfalith; bazu rechnet man berbe, stängelige Massen, und große, unförmliche Erystalle mit rauber Obersiche, von geringem Glanz und geringer Durchsicheitigfeit, gelblichweißer und strohgelber Farbe. Findet sich zu Brobbo und Finbo in Schweden im Granit eingewachsen.
- 8. Pycnit, Stangenstein; stängelige, berbe Massen und bundelförmige Aggregate stängeliger Prismen, von gelblich, röthlichs und graulichweißer Farbe; burchscheinend. Eingewache sen einem granitischen Gestein auf den Zinnerzlagerstätten von Altenberg und Schlackenwalde im Erzgebirge.

Der Topas ift ein beliebter Soelstein. Am meisten schatt man bie rothen, die dunkel honigs und weingelben und die pomeranzengengelben. Für Steine letterer Art zahlt man, wenn fie 8—9 Linien meffen, 110—150 Sulben; die rothen von gleicher Größe werden mit 180—190 Gulben bezahlt. Man sucht diese häusig kunstlich, durch Brennen der gelben brafilischen zu bereiten. Die farbelosen und die blauen sind weniger geschätz; lettere heißen auch orientalische Aquamarine. Die unreinen Abanderungen werden zum Schleisen anderer Steine verwendet.

#### 4. Beidlecht. Chrpfoberpil.

Seine Ernstalle gehören zum ein= und einachstgen System. Die gewöhnliche Gestalt ist eine Combination der Octasberstächen o mit den Flächen des verticalen Prismas g, den Fächen a und b, welche die ersten und zwepten Seitenkanten des Prismas gabstumpsen, und den Flächen f, welche einem borizontalen Prisma

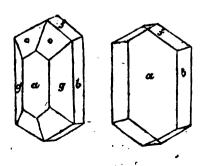

angebbren, Fig. 51. Defeters auch haben die Erpfalle die Gestalt einer dicten Tafel, Fig. 52, gebildet durch die Flächen a, b und f. Defters Zwillinge. Theilbarkeit unvollstommen nach b, noch unsvolltommener nach a. D. = 8,5; spec. Gew. = 3,7 bis 3,8; Glasglanz; grun,

spargels und olivengrun, ins Grunlichweiße und Gelblichgraue; durchsichtig bis halbdurchsichtig, oft mit blaulichem oder milchweißem, wogendem Lichtschein, der am schniften ber rundlichem Schliff hervortritt. Darauf bezieht sich der Name Enmophan, der ihm auch beygelegt worden ist, vom griechischen Cyma, Woge, und phaino, scheinen. Bruch muschelig; sprode. Besteht aus Lieselsaurer Thonerde und Beryllerdes Alluminat, in 100 Theilen aus 5,66 Aieselerde, 75,49 Thonerde und 18,85 Beryllerde, mit Beymengung von Titanopyd und Sisenopyd, das farbt. Für sich vor dem Löthrohre unschmelzbar; löst sich in Borarglas vollkommen zu einem klaren Glase auf.

Der Chrysolith ift bisber vorzüglich in lofen Ernstallen, Rörnern und Geschieben im Fluffande auf Ceplon, in Pegu und Brafilien gefunden worden; im Gneis eingewachsen bep Daddam in Connecticut und Saratoga in New-York. Reine, durchfichtige Chrysolithe von schöner Farbe, und zumal die mit einem blauslichen Lichtschein, werden sehr geschäht. Schone Steine von 5—8 Linien werden mit 2—300 Gulden bezahlt.

#### 5. Beidlecht. Granat.

Regulares Erpftallipftem. Die gewöhnlichste einfache Form





ift bas Rautendodecaeber, Big. 53; haufig erscheint auch bas Jeostetraeber (f. S. 45. Fig. 10.), Fig. 54. Die gewöhnlichste Combination ift diejenige biefer beiden Gestalten, Fig. 55, bep welcher d bie Dodes



casbers, o bie Jopsitetrasberflächen sind. Bey diesen Combinationen kommen alle Grade des gegenseitigen Borberrschens beider Gestalten vor, so daß sie bald mehr den Typus des Dodecasders, bald mehr jenen des Vierundzwanzigstächners haben. Theilbarkeit nach den Dodecasders stächen, wenig volltommen. D. = 6,5

bis 7,5; spec. Sew. = 8,4 bis 4,8; Glas: bis Hettglanzs durchsichtig in allen Graden; immer gefärbt, vorherrschend roth, auch grün, gelb, braun, schwarz; sprode; Bruch muschelig bis uneben.

Zusammensetzung: tieselsaure Thonerbe allein ober gemengt mit tieselsaurem Gisenoppd, in Berbindung mit den Gilicaten von Kalt, Bittererde, Eisenoppdul ober Manganoppdul. Dis meisten Granate schmelzen vor dem Löthrohr, und öfters zu einer magnetischen Rugel.

Man unterscheidet folgende Gattungen:

- 1. Almandin. (Gbler, orientatischer Granat.) Estoms In-, firsche, brauntiche und blutroth; D. = 7,5; spec. Gewick = 4,0 bis 4,1; durchsichtig bis durchscheinend. Bruch musche ig. Meist erystallistert, seiten derb in frummschaligen Stücken; westeht aus tieselsaurer Thouerde und tieselsaurem Eisen- und Manganorydul. Findet sich in Gneise und Glimmerschieser einswachsen ben Fahlun in Schweden, Schlanders im oberen Etsche bal, Wittichen im Schwarzwalde und an vielen Orten in den Upen. Auf Senson und in Pegu findet man im Flußsande die chonen, burchschigen Jeositetrasber, welche auch den Namen prische Granaten daben, eigentlich sirianische Granaten, von Sirian, einer Stadt in Pegu, wobin sie zu Markte gebracht verden.
- 2. Pprop. Bon bintrother Farbe; durchsichtig; spec. Bew. = 3,7 bis 3,9. Selten in Erpftallen, Bürfeln; gewöhns ich in Körnern, eingewachsen, im Serpentin zu Jöblich und lose im Schuttlande, wie bep Weronis in Böhmen. Ift durch einen Sehalt an Epromoryd ausgezeichnet.
- 3. Caneelftein. Spacinthroth und oraniengelb; H. 27,8 bis 7,5; spec. Gew. = 3,5 bis 3,6; crystallistert und in Körnern; settartiger Glasglanz. Besteht aus Kieselsaurer Thome erde, verbunden mit kieselsaurem Kalk und kieselsaurem Eisensprodul. Findet sich in Erykallen, zu Drusen verbunden, auf der Alpe Mussa in Piemont, in tosen Körnern auf Ceplon und in Aegypten, derb in Roßspire in Schottland und zu Walssbin Wermeland.
  - 4. Groffeleir. Spargelgenn und apfelgenn, ins Brant

und Weiße verlaufend; Glasglanz; durchscheinend. D. = 7,5; spec. Gew. = 3,6; in Ernstallen und körnigen Stücken. Silicat von Thonerde und Sisenoppd mit Kalkstlicat. Findet sich am Wilni in Kamtschatka in Serpentin eingewachsen, auf Le Gelle am Monzoni in körnigem Kalkstein.

Diefer Gattung steht der Allochroit febr nabe, ber wohl nur eine Art derseiben ift, und sich zu Giallebat bep Drammen in Norwegen und zu Berggießhübel in Sachsen findet. Er bes steht aus Thonerdes und Eisenorydslicat, verbunden mit Kaltsund Maganorydulsticat.

- 5. Melanit. Schwarz; undurchsichtig; schwacher Glassglanz; Dodecaeder mit abgestumpften Kanten; D. = 7,5; spec. Sew. = 3,6 bis 3,7; die Erystalle vom microscopisch Kleinen an bis zur Größe einer Daselnuß. Besteht aus Thonerdestlicat, verbunden mit Kalt. Silicat und etwas Eisenorydul und Mansganopydulstlicat. Findet sich in vulcanisches Gestein in Erystallen eingewachsen ber Frascati und Albano unfern Rom, in Auswürflingen des Besuns, und am Kaiserstuhl im Breisgau.
- 6. Mangangranat, Braunsteinkiesel. Dyacinthe roth, durchscheinend an den Kanten; starter Glasglanz; Darte 6,5; spec. Gew. = 3,6 bis 3,7. Kleine Ernstalle, Icositetrass der, mit gestreiften Flachen. Besteht aus Thouerde. Siticat, verbunden mit Kalke, Eisenoppdule und vorwaltendem Mangansprydulssticat. Eingewachsen im Granit der Gegend von Uchafefenburg und in Pennsplvanien.
- 7. Rothoffit, Gifengranat. Gelb, braun und roth; Glasglanz, immer ftart in den Fettglanz geneigt. D. = 7,0; spec. Gew. = 3,8 bis 3,9. Derb und erpftallifiert: Findet fich zu Altenau, Longbannshytta und Lindbo in Schweden.
- 8. Gemeiner Granat. Bon verschiedenen braunen, geleben und rothen Farben, geringem, fettartigem Glasglanz, geringer Durchsichtigkeit. D. = 7,5; spec. Gew. 4,0 bis 4,3; derb und erpstallisiert. Besteht aus Eisenopphe und Thonerde-Silicat, womit- die Silicate von Kalk, Eisenopphul, Manganopphul versbunden sind Ist der gewöhnlichste Granat, den man im Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Pornblendeschiefer bepnahe in allen Länsbern findet. Alpen, Sachsen, Bomen, Ungarn, Schweben,

Schwarzwald u.f. w. Der fogenannte Pechgranat, Colophonit, bessen Erpstalle und Körner häusig ein gestossenes Ansehen haben, findet sich in Kalkspath eingewachsen zu Arendal in Rorwegen.

Die Sattungen Almandin und Pprop werden als Schmuckteine geschäht. Der dunkeleolombinrothe Almandin wird vrientalischer Granat genannt. Reine Steine von mehoreren Linien sind selten, und werden destalb immer gut bezahlt. Für Steine von 8–10 Linien bezahlt man 500—1000 Gulben. Der Pprop wird occidentalischer Granat, auch böhmischer Granat genannt, und ist am meisten geschäht. Er wird in Böhomen aus dem Schuttland ausgewaschen und der Größe nach sortiert. Die kleinern werden roh dem Gewichte nach, lothweise verkauft, größere aber, von denen 24—32 auf ein Loth geben, einzeln, kückweise. Schon seltener sind sie so groß, daß 16 ein Loth auss machen; ein böcht seltener, kostbarer Fund ist ein Pprop von 1/1. Loth. Für einen reinen, brillantiert geschlissenen Pprop von 8—10 Linien Größe bezahlt man 5—10 Louisd'or.

Man verarbeitet den Phrop theils in Bohmen, theils zu Baldtirch unfern Freiburg. Der robe Stein wird vermittelft eines Demantsplitters durchbohrt, dann auf Sandstein geschliffen und hierauf poliert. Schmutig gefärbte, rissige Granate werden gepulvert, geschlämmt und als Smirgel benütt.

#### 6. Befdlecht. Befuvian.

Spu. 3bocras, ppramibaler Granat.

3wepe und einachfiges Erpstallisationssystem. Die Erpstalle



sind gewöhnlich eine Combination des Quadratoctaeders mit dem ersten quas dratischen Prisma, zuweilen auch mit diesem und dem zweyten, s. Fig. 43.

6. 150, und der horizontalen Endsstäche c, Fig. 56. Theilbarkeit nach g, unvolltommen. Hesilbarkeit nach g, unvolltommen. Hesilbarkeit nach Fettglanz; halbdurchsichtig bis durchsscheinend an den Kanten; immer ges

farbt, vorberrichend grun, auch gelb, braun, felten blau; fprobe, Bruch uneben .... unvolltommen muschelig. Der Dabitus ber Cryftalle ift in ber Regel turz fäulenförmig, feltener langgestreckt stängelig, ober burch Borberrichen von o tafelartig.

Besteht aus Thonerdes und Gisenopph-Silicat, verbunden mit Ralksilicat, und ist somit gerade so zusammengeseht wie ein Granat. Der blaue ist durch Rupfer gefärbt, und deshalb auch Eppprin genannt worden. Schmilzt vor bem Löthrohre.

Kommt theils in eingewachsenen und aufgewachsenen Erpsstallen vor, Monte Somma am Besuv, Wilui in Kamtschatta, Monzoni im Fassathal, Orawicza in Ungarn, Frugard in Finnsland; theils in berben, Sangeligen Stücken, Eger unsern Carlsbab (Egeran), Egg in Norwegen, Souland in Tellemarten (Epprin). Wird mitunter zu Rings und Nadelsteinen verarbeitet, und unter dem Namen vesuvische Gemmen und Erpsolith verkauft.

#### 7. Geidlecht. Didroit.

Eine und einachfiges Erpftallisationsspftem. Die Erpftalle baben gewöhnlich bas Anfeben eines sechsseitigen Prismas, bas mit einer sechsflächigen, an ben Enben abgestumpften Ppramibe

Fig. 57.



versehen ist, sind Combinationen der Flächen des rhombischen Prismas mit den Abstumpfungsstächen seiner schars sen Kanten b, mit den Flächen des Rhombenvctasders o, den Flächen eines verticalen Prismas f und der horizonstalen Endstäche o, Fig. 57. Der Dabitus der Erystalle ist kurz säulenartig. Theilbarkeit nach g und b, unvolktommen.

D. = 7,0 bis 7,5; spec. Gew. = 2,5 bis 2,7; Glasglauz, im Bruchelfettartig; gelblich und blaulichgrau, viols, indige und schwärzlichblau; durchsichtig bis durchscheinend; zeigt ausgezeichs neten Dichroismus (Doppelfarbe), worauf sich der Rame bezieht. Parallet der Achse blau, rechtwinkelig auf dieselbe grau.

Befteht aus Thonerbe-Silicat, verbunden mit Bifilicat von

Sisenorybul und Bittererbe. Schwer schmelzbar. Findet sich theils in Erystallen und eingewachsenen Körnern ben Capo de Gates in Spanien, Bobenmais in Bayern, auf einem Lager mit Aupsers und Schwefelkies zu Arendal in Norwegen, Orjersvi in Finnland, auf Grönland, in Brasilien; theils in Geschieben, auf Ceylon. Durchsichtige Stücke werden geschliffen, und tragen den Namen Luchs oder Wassersapphir. Man bezahlt für einen reinen, schon blauen Stein von 8—10 Linien 60—70 Louisd'or.

#### 8. Gefdtedt. Staurolith.

Erpfallpftem eins und einachfig. Die Erpftalle find ges
wöhnlich verticale, rhombische Prismen g mit der zwepten Seistenfläche (eine Abstumpfungsfläche der scharfen Seitenkanten)
b, der horizontalen Enbstäche a und ben Flächen des ersten
Fig. 58. Fig. 59. horizontalen Prisma d,

Fig. 58. Fig. 59.

borizontalen Prisma d, Fig. 58. Der Habitus der Erpstalle ist immer saulenartig, theils dick und kurz, theils langs gestreckt. Sehr oft koms men Zwillings-Erpstalle vor. Zwey Prismen von beschriebener Beschaffensheit durchkreuzen sich umter einem rechten Winkel,

Fig. 59, ober unter 120°, Fig. 60. Dars auf bezieht fich ber Name, von dem griechischen Stauros, Arenz, und Lithos, Stein, gebilbet. Die Durchwachsung unter 120° wiederholt sich bisweilen, wodurch ein sechstrahliger Stern erzeugt wird. Theils barteit nach b volltommen. Die Obers fläche ber Ernftalle gewöhnlich raub.

S. = 7,0 bis 7,5; fpec. Gew. = 3,4 bis 3,8; Glasglang, fettartisger; burchscheinend bis undurchsichtig; brauntichroth, rothlich und schwärzlich

Fig. 60.



braun. Bruch muschelig bis uneben. Sprobe. Bafifches Silicat von Thonerde und Gisenoryd. Für fich vor dem Löthrohr unschmelzbar.

Dat sich bis jest nur in Ernstallen gefunden, eingewachsen in Gneis, Glimmers, Talts und Thonschiefer, am Gosthardt, am Grainer im Zillerthal, zu Wintelsdorf in Mabren. In losen Ernstallen, nach der Berwitterung des Glimmerkchiefers in Menge umberliegend und vorzüglich als Zwilling, bey Guimper und Lamins, Dep. Finisterre; auch zu Oporto in Portugal, St. Jago de Compostella in Spanien, Sebes in Siebenbürgen. Die sons derbare Benennung des Minerals, Baster Taufstein, hat gar teinen Bezug auf sein Vortommen bep Basel, oder seine Berswendung daselbst, und ist, der himmel weiß wie, mabrscheinlich aus dem früher für viele Mineratien gebrauchten Namen Basalts stein, Bastelstein . . . . . entstanden.

#### 2. Sippicaft bes Schorls.

# 1. Befdlect. Schorl.

Syn. Turmalin.

Erpftallinstem breys und einachfig, hemistrisch. Grundform Rhomboster. Die Erpstalle find gewöhnlich Combinationen bes Rhombosters r mit einem stumpferen Rhomboster r mit der boriszontalen Endstäche c und den Flächen des ersten oder zweyten sechsseitigen Prismas g oder a, zuweilen mit beiden, woben oftere von einem derselben nur die Salfte der Flächen vorhanden ist, Fig. 61.



Defters sind die Erystalle an den Enden ungleich ausgebildet. Manchmal erscheisnen auch zwölfseitige Prismen, und diese sind bfters in Berbindung mit dem ersten oder zwepten sechsseitigen Prisma, oder mit beiden, und bilden in diesem Fall schiefe Abstumpfungen der Combisnationskanten jener beiden Prismen. Das

burch werden 24seitige Prismen gebildet, die schon ein bennabe cylinderformiges Unsehen haben; dieß ist auch um so mehr ber Fall, wenn zwey 12seitige Prismen mit den beiben dseitigen in Combination erscheinen. Gar oft ist von einem bleitigen Prisma nur die Palste der Flachen vorhanden, wobep die Erystalle einem

Sfeitigen Prisma atnlich find. In ber Regel haben fie faulenförmige Gestalt, zeigen fich gar oft langgestreckt, stängelig (woher ber Name Stangenschört) und nabelförmig, seltener turz, bick und durch Borberrschen von o taselförmig, oder durch Borberrschen von rrhomboedrisch. Die Oberstäche der Prismen ift in der Regel start vertical gestreift. Theilbarkeit rhomboedrisch, unvollkommen.

Q. = 7,0 . . . 7,5; spec. Gew. = 3,0 bis 3,3; Glass glanz; weiß, gelb, braun, grün, blau, roth, schwarz; nur grün und roth zuweilen, lebhaft. Durchsichtig in allen Graden. Dichroissmus, parallel und rechtwintelig auf die Achse. Bruch muschelig bis uneben; spröde. Wird durch Erwärmen electrisch, und bey ganzen Erystallen polarisch. Zusammensehung noch nicht genau ausgemittelt. Zedenfalls Silicat von Thonerde, verbunden mit Silicaten von Alkali, Rali, Natron oder Lithon, und Silicaten von Kalk, Bittererde und Sisenorydul, nebst einem Gehalt an Borsaure.

Man unterscheidet zwen Gattungen.

- 1. Schörl, Rali=Turmalin. Dazu rechnet man die unter Aufblaben ichmelzbaren, gelben, weißen, braunen, schwarzen und grünen Erpstalle und die derben, stängeligen Stude, welche in Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Dolomit eingewachsen vortoms meu; grün, Campolongo am Gotthardt, Massachiets, Brastlien, Ceplon; gelb Bindisch=Rappel in Karnthen; braun an genannten Orten, in Pegu und auf Madagastar; weiß, selten an der Grimsel und am Gotthardt; schwarz ziemlich allgemein. Grönsland, Devonshire, Bodenmais liefern große Erpstalle. In derben großen Massen bricht er auf einem Kupfergange am Monte Muslatto ben Predezzo im Fassathal.
- 2. Apprit, Lethons (und Natrons) Turmalin, Rubellit. Begreift die unschmelzbaren, rothen, grunen und blauen Eryftalle; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Die rothen Erystalle erscheinen manchmat in der Nichtung der Achse blau; an den Enden ungleich gefärbt, an einem Ende roth, an dem andern grun; immer langgestreckt, oftmals gekrummt und bisweilen außen grun, innen roth. Findet sich in Quarz eingewachsen zu Roczna in Mähren, zu Mursinst und Miast in Sibirien, in Brafilien und zu Uth in Schweben.

Der Schörl gewährt ein besonderes Interesse burch sein merkwürdiges electrisches Berhalten. Dollandische Schiffer, welche ihn zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts aus Ceplon mitsbrachten, machten die Bemerkung, daß er in heißer Asche die Eigenschaft erlangt, an einem Ende Aschentbeile anzuziehen, au dem andern dagegen diese abzustoßen. Davon erhielt er den Namen Aschenzieher. Wie man denselben zur Bestimmung der doppelten Strahlenbrechung und zur Ausmittelung der Achfen derselben anwendet, ist oben, S. 100, angeführt worden. Reine, schön grün gefärbte Stücke, die gewöhnlich aus Brasilien kommen, werden zu Schmuckseinen verarbeitet. Man bezahlt für einen Stein von einem Karat 3 Gulden bis einen Ducaten.

#### 2. Gefdlect. Urinit.

Erpftallfpftem eins und eingliederig. Grundform eins und eingliederiges Octaeder (S. 63.). Die Gestalten sind, wie bep biesem Erpallfpftem überhaupt, sehr unsymmetrisch. Eine ge-

Fig. 62.



wöhnlichere Combination, Fig. 62, verseinigt in sich die Flächen des verticas len Prismas g, g', die Fläche a als die Basis, die Fläche o, eine Fläche des eins und eingliederigen Octaeders, die Fläche a, Abstumpfungsstäche der Ecke A des Octaeders und die Fläche 2 d', die Fläche eines zweyten verticas len Prismas. Bon der schaffen Besschaffenbeit einzelner Kanten seiner Erysstalle hat das Mineral, nach dem grieschischen Borte axine, Beil, den Namen erhalten. Theilbarkeit nach a unvollskommen.

D. = 6.5 bis 7,0; spec. Gew. = 3,2 bis 3,3; Glasglanz; nelkenbraun ins Graue und Grünliche; burchsichtig, bis an den Kanten hurchscheinend; Bruch kleinmuschelig bis uneben; sprobe; wird durch Erwärmen zum Theil polar electrisch. Zusammenssehung noch nicht genau bekannt. Silicat von Thonerde, versbunden mit Silicaten von Kalk, Kisens und Mauganprodul, und

einer borfanren Berbindung. Schmilt leicht unter Anfblaben zu einem dunkelgrunen Glase. Findet sich theils crostallistert, gewöhnlich in Drusen, auf Lagern und Gängen in crostallinischen Gebirgsbildungen, Bourg d'Oisans im Dauphiné, Landsend in Cornwall, Chamouny, Thum in Sachsen, daher auch der Rams Thumerstein; theils derb und eingesprengt, zu Treseburg am Parze.

#### 3. Befdlect. Epibot.

Erpftallspftem zwepe und eingliederig. Grundform bas Des taeber Fig. 27. S. 59. Die Erpftalle find gewöhnlich faulensartig, nicht febr lang gestrectt, und haben ben Daupttypus ber



Fig. 63. Die Prismenflächen häufig start gestreift, wodurch schilfartige Sauslen gebildet werden. Defters auch Zwillinge. Theilbarteit nach g sehr vollstommen. D. = 6,0 bis 7,0; spec. Sew. = 3,2 bis 3,5. Glasglanz, auf den Spaltungsstächen perlmutterartig. Selten farbelos; bepnahe immer grau, grün oder roth gefärbt. Palbburchssichtig, bis an den Kanten durchscheisnend. Spröde. Zusammensehung: Sie

licat von Thonerbe (und Eisenorph, Manganorph), verbunden mit Silicat von Kalt ober Eisenorphul.

Man unterscheibet folgende Gattungen:

- 1. Kaltepibot, Boisit, Silicat von Thonerde, mit Kalt-Silicat. Schmilzt schwer zu einem gelblichen Glase. Grau, Mittelfarbe zwischen bläulich und rauchgrau. Schwach durchscheisnend, oder nur an den Kanten. D. = 6,0; spec. Gew. = 3,2. In großen, eingewachsenen Erpstallen oder in derben, stängeligen Stücken. Unfern Baireuth im Fichtelgebirge, Saualpe und Rädelsgraben in Kärnthen, Bacheralpe in Stepermark, Sterzing in Tyrol.
- 2. Eifenepidot, Piftagit. Gilicat von Thonerde, mit Gilicat von Gifenorybul. Schmilgt fcmer zu einem grünen Glafe. Grun, piftagiengrun (wovon ber Rame) ins Gelbe und Schwarze. Zeigt die bochten Grade ber Durchfichtigfeit biefes

Beidlechtes. Starter Glasglang. D. = 7,0; fpec. Gem. = 3,4. Erpftalliftert, theils in großen einzelnen, theils in nabelformigen bundel- und buidelformig ober verworren gruppierten Erpftallen; auch in berben, ftangeligen, faferigen, tornigen und bichten Rindet fic vorzugemeife im erpftallinifden Grandgebirge eingesprengt, oftere Granit, Spenit, Grunftein, Gneis; theils auf Gifenerglagern, wie ju Arendal in Normegen, Rorberg und Langbanebytta in Someden; theils auf gangartigen oder lagerartigen Sebilben mit Granat, Quarz, Ralffpath, Dornblende, ju Schriesheim an ber Bergftrage, Breitenbrunn und Bieghubel in Sachsen. Die bufchelfbrmig gruppierten Ernftalle finden fic porzüglich auf Gangen zu Allemont im Dauphine, auf ber Duffaalpe, ju Flofe in ber Pfalz. Mitunter findet man die Sattung auch in Blafenraumen vulcanischer Gesteine, namentlich im Fasfathal in Eprol; bie fandige Abanderung (Storga) tommt in ben Goldfeifen ben bem flebenburgifchen Dorfe Musta vor.

3. Manganepid ot (piemontesischer Braunstein). Siliscat von Thonerde und Manganoryd mit Kalt-Silicat. Schmilzt leicht unter Aufkochen zu einem schwarzen Glase. Röthlichkraun und röthlichschwarz. D. = 6,5; spec. Gew. = 3,4 . . . . 3,5. Undurchsichtig, oder nur in Splittern durchscheinend. Gewöhnslich in derben, stängeligen Stücken. Findet sich zu St. Marcel Bal d'Aosta in Piemont.

#### 3. Sippichaft bes Beoliths.

1. Geschlecht. Zeolith. Spn. Mesotyp.

Erpftallfpftem zwep- und eingliederig. Die Erpftalle find in





ber Regel lang, stängelig und gewöhnlich eine Combination des Hauptoctasders o mit dem verticalen rhombischen Prisma g, Fig. 64, womit öfters noch die Seitenfläche b, Fig. 65, vereinigt ist. Gar oft find die Erpstalle äußerst jart, nadels und haarformig (Radelzevlith). Theilbarkeit pas rallel g volltommen.

D. = 5,0 bis 5,5; spec. Sew. = 2,1 bis 2,25. Glassglanz; farbelos, gelblich, graulich, rothlich gefärbt, auch braun, odergelb, pfirsichbluthes, fleische und ziegelroth. Durchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend. Sprode, Bruch uneben. Manche Stücke werden durch Erwärmung polar electrisch. Zusammenssehung: wasserhaltiges Silicat von Thonerbe, verbunden mit Kalks oder Natrons Silicat. Blatt sich in der Dite auf, und schmilzt zu weißem Email. Bildet gepulvert mit Salzsäure eine Gallerte.

Es werden folgende Gattungen unterschieben:

1. Ratronzeolith, Ratrolith. Bafferhaltiges Thonserbe: Silicat mit Natron-Silicat. Farbelos und gefärbt. Bersliert in der hitse über 9 Proc., wird undurchsichtig und schmilzt sodann ruhig. Spec. Gew. = 2,24 . . . . 2,25. Wird durch Erwärmen nicht electrisch. Löst sich in Kleesaure auf.

Ist die gewöhnliche, häufig in Blasenräumen vulcanischer Gesteine, namentlich im Basalt und im Rlingstein vortommende Zeolithgattung, beren Erystalle oft in Bündel und Rugeln verseinigt find, und ausgezeichnet schön auf Island und zu Elersmont in der Auvergne vorkommen. Um Hohentwiel, Hohensträhen und Mägdeberg im Degau kommen die gelben und rostben Ratrolithe sehr häusig auf Trümmern und in Schnüren im Rlingstein vor. Man findet diese Gattung ferner am Raisersstuhl im Breisgau, ben Aussig in Böhmen, im Fassatha! in Südtyrol, auf den Färdern u.s.

- 2. Kalfzeolith, Stolezit. Fast immer farbelos. Spec. Gew. 2,2. Bird beym Erhisen sogleich undurchsichtig, trummt sich wurmsormig und schmilzt in starter Dipe zu einem sich start aufblähenden, start leuchtenden und sehr blassen Glase. Löbt sich in Chlorsaure nur zum Theil auf. Bilbet nach dem Glüben mit Salzsaure keine Gallerte mehr. Berliert in der Dipe über 13 Proc. Wird durch Erwärmen start electrisch. Kommt viel seltener vor als der Natrolith, aber mit diesem auf Island, Staffa und den Färdern.
  - 3. Raltnatron-Beolith, Mefolith. In ben außern

Berbaltniffen bem gewöhnlichen Reolith febr abulic. Berliert burd Gluben 12 Broc. Baffer. Lost fic jum fleinern Theil in Rleefaure auf. Findet fich ju Dauenftein in Bobmen.

#### 2. Beidledt. Stilbit.

Syn. Blatterzeolith. Beulanbit.



Erpftallfpftem amep: und eingliederig. Die Erpftalle find gewöhnlich tafelformig und baben bie Bestalt ber Rig. 66. gufammengefest aus bem verticalen rhombifden Drisma g, ber Seitenflache b, ben Schiefenbfladen c. c' und d. Theilbarteit febr volltommen nach c.

D. = 3,5 . . . 4,0; fpec. Gem. = 2,2 . . . 2,3; meift ges farbt, gelbliche, grauliche und roblichweiß, fleische und ziegelroth, auch grun und braun. Glasglas, auf ber ausgezeichneten Theis lungeflache Perlmutterglang. Durchfichtig, bis an ben Ranten burchicheinend. Busammenfetung: Trifilicat von Thonerte mit Gilicat von Kalt und 15 Droc. Waffer. Schmilzt zu einem blafigen Glafe.

Findet fich gewöhnlich ernstallisiert in einzelnen oder in ju Drufen versammelten Erpftallen, auch berb und eingesprengt, porzüglich im vulcanischen Gebirge in Mandelfteine: und Bafals ten, auf Island, ben Karbern, auf ben Debriben (Mull und Sty), im Faffathal; feltener auf Erzgangen und Lagern, Undreasberg am Dary, Kongeberg und Arendal in Norwegen.

#### 3. Befdlecht. Desmin. Son. Strablgeolith.



Erpftallfpftem ein- und einachfig. Das Anseben der Ernstalle ift gewöhnlich rectangular faulenartig; bie gewöhnlichfte Bestalt Fig. 67., eine Combination des Octabbers o mit ber erften und zwepten Seiten: flache a und b. Selten freugformige Bwillingecryftalle. Theilbarteit nach a nolltommen.

h. = 3,5 ... 4,03 (pec. Gew. = 2,1 bis 2,2. Glask glanz; auf der Spaltungsfläche Perlmutterglanz. Gewöhnlich gefärdt, gelblich, graulich, rothlichweiß, ockergeld, grau, braun, fleischroth. Palbdurchsichtig bis durchscheinend. Trifilicat von Thonerde mit Silicat von Kalk und 16 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem blafigen Glase.

In der Regel erpftalliftert, theils in einzelnen Erpftallen, theils garbenformig gruppiert oder in Drusen versammelt, auch derb, tornig und stängelig. Findet sich meistens in Begleitung von Stilbit an den ben diesem genannten Orten, überdieß in Schotttand und zu Orawicza in Ungarn.

#### 4. Gefchlecht. Unalcim.

Regulares Erpstallspftem. Die Erpstalle find theils Burfel, Fig. 1. S. 36., theils Jepstetrasber, Fig. 54. S. 156., und Combinationen von beiden, Fig. 8. S. 42. Theilbarkeit nach ben Würfelstächen unvolltommen.

D. = 3,5; spec. Sew. = 2...2,2, oft weiß mit Grau, Gelb, Grün, Blan, Roth, auch Fleischroth. Glasglanz, oftmals perimutterartig. Durchschtig bis burchscheinend. Bifilicat von Thonerde mit Bisilicat von Natron und 8 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem klaren, etwas blasigen Glase.

Findet sich vorzüglich im vulcanischen Gebirge in Mandels steinen, in Basatt, Alingstein, Trachtt. Die schönsten Erpstalle kommen von der Seiseralpe in Südtprol, wo man am Cipitbach und am Abfall gegen Kasttruth öfters faustgroße Erystalle, und auf Triole Palle die Combination des Würfels und Icositerrass ders sindet; überdieß kommt er vor am Kaiserstuhl im Breiss gan, ben Aussig in Böhmen, zu Dumbarton in Schottland, auf den Färdern, and Monte Somma am Besuv, auf den Hebriden u.s.w., seitener auf Erzlagern und Gängen, zu Andreasberg und Arendal.

#### 5. Befdlecht. Chabafit.

Dreps und einachfiges. Eryftallspftem. Die Formen find ber miedrisch, Rhombotber und Combinationen des Dauptrhombots bus sy mit dem erften frumpferen und bem erften, frigeren 2 r', Fig. 68. Saufig Zwillinge: bie zwen Ahombosber haben

Fig, 68.

bie Hauptsache gemeinschaftlich, eines ift am andern um 60° verbreht. Die Flächen des Hauptrhomboebers find gewöhnlich federartig gestreift. Theilbarteit nach r nicht volltommen.

\$. = 4,0 bis 4,5; fpec. Gem. = 2 . . . 2,2; felten farbelos, meift graus

lichs, gelblichs, rothlichweiß ober rothlichgrau. Glasglanz. Datbs burchsichtig bis burchscheinenb. Besteht aus Bisilicat von Thous erde, mit Bisilicat von Kalf, Natron ober Kali und 20 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem blassgen, farbelosen Glase.

Findet fich theils crystalliftert, theils berb von torniger Structur, in Blasenraumen vulcanischer und plutonischer Bessteine, zu Aussig in Bohmen, auf Island, den Debriden, Fardsern, zu Oberstein in Zweybrücken, auf der Seisseralpe und am Monzoni oberhalb der Campigui-Biese.

#### 6. Gefdlecht. Laumontit.

Erpstallspftem zwepe und eingliederig. Die Erpstalle find gewöhnlich rhombische Prismen mit schiefer Enbflache, Fig. 28. S. 61., an welchen bisweilen noch die Seitenflachen a und b als Abstumpfungsflächen der Kanten, und statt der Enbfläche c

Fig. 69.



zwen Flachen eines ichiefen Prismas o vortommen, Fig. 69. Theilbarteit nach der Abstumpfungsflache ber icharfen Kante.

5. = 2,0, febr zerbrechlich; fpec. Gew. = 2,3; farbelos oder getbliche und grantichweiß. Glasglang, auf der Spaltungsflache Perlmuttergiang. Durche

scheinend. Besteht aus Bistlicat von Thonerde mit Bistitat von Ralt und 16 Proc. Wasser. Bilbet mit Salzsaure eine Gallerte; fließt in der Dipe rubig zu einem balbturchscheinenben, blafigen Glase. Ist ber Berwitterung sehr unterworfen. Theils erpstalifiert, theils in stängetigen, berben Stücken. Findet sich zu Duelgoet in ber Bretagne in Thonschiefer sin vulcenischem Ges

stein zu Antrim in Irland, auf ben Fardern und Debriben u. a. a. D. Wegen seiner Bermitterbarteit und Zerbrechlichkeit schwer aufzubewahren.

#### 7. Befolect. Rreugstein.

Spn. Sarmotom.

Erpftallipftem ein- und einachfig. Die Erpftalle find ges wöhnlich Combinationen bes Rhombenvetasbers o mit ben Seiten-



flächen a und b, Fig. 70, und bäufig Zwillinge; beibe Individuen durchtreuszen sich, haben die Dauptachse gemein, und eines ist gegen das andere um diese Dauptachse durch 90° verdreht, Fig. 71. Die Oberstäche von b pasrallel den Combinationskanten mit o gestreift. Theilbarkeit nach a und b, vollkommen nach a.



D. = 4,5; spec. Gew. = 2,1 ...
2,4; farbelos, oft grauliche, gelbliche, röthlichweiß, auch fleische, ziegele und blutroth. Glasglanz. Dalb durchsichtig bis burchscheinend. Besteht aus Biffe licat von Thonerbe mit Bisticat von Barpt, ober mit Bisticat von Kall und Kali und 15—16 Proc. Wasser.

Man unterfcheibet zwen Gattungen.

1. Barnt-Krengstein. Spec. Gew. = 2,3 bis 2,4; wird von Galgssaure nicht aufgelost. Findet fich auf

Erzgängen zu Andreasberg am Darze, Kongeberg in Norwegen, Strontian in Schottland, und im Porphprzebirge zu Oberstein ben Kreuznach.

2. Kali-Krenzstein. Spec. Bem. 2,15; bilbet mit Salzsanre eine Gallerte. Rommt im vulcanischen Gebirge am Kaiserstuhl im Breisgau, zu Annerode ben Giegen, am Stempel ben Marburg vor. Zeagonit, Gismondin, Phillipsit, Abrazit gehören zum Kali-Kreuzstein.

#### 8. Befolect. Prebnit.

Ernstallspftems eine und einachfig. Die Ernstalle find theils tafelartig, eine Combination bes verticalen Prismas g mit der geraden Endflache o, welche vorberricht, Fig. 72., theils faulens

Fig. 72.



artig, wenn die gFlachen vorherrichen, und oft in Combination mit Seitenflachen. Theilbarteit nach o ziemlich volltommen.

D. = 6 bis 7,0; fpec. Gew. = 2,8 bis 3,0, theils farbelos, theils gran in verschiedenen Ruancen. Glass

glanz, auf o Perlmutterglanz. Palbdurchsichtig bis durchscheis nend. Wird durch Erwärmung electrisch. Besteht aus tiesels saurer Thonerde mit anderthalb tieselsaurem Kalk und etwas Eisenorpdul, und enthält über 4 Proc. Wasser. Schmilzt in starter Dibe unter Anschwellen zu einem blassen Glase.

Man unterscheibet zwen Abanberungen.

- 1. Blätteriger Prebnit; begreift die Ernstalls und bie derben, körnigen Stücke. Die Ernstalle sind oft fächers attig und garbenförmig gruppiert, in eine Masse zusammenges stossen, wodurch wulftartige Stücke entstehen. Diese Abanberung wurde zuerst aus dem sudlichen Africa, aus dem Laude der Namaquas, nach Europa gebracht, und später ausgezeichnet zu Ratschinges in Tyrol, zu Bourg d'Oisans im Dauphiné, zu Bemmi in Piempnt, Schwarzenberg im Erzgebirge, Luz und Basreges in den Pyrenden gefunden.
- 2. Faseriger Prehnit. Kommt in kugeligen, nierens förmigen und statactitischen Stücken mit drufiger Oberstäche und anseinanderlaufend strabtigem und saferigem Gestige vor, in vulcanischen Gesteinen im Fassathal ben Sottio i Gust, auf den Inseln Mall und Sky, und im plutonischen Perphyr zu Reichenbach ben Oberstein.

Gettene Bortommniffe, welche auch in die Beolithfamilie gehbren, find: ber Bremfterit, Spiftitbit, Levyn, Smelinit, Thompsonit, Pectolith, Ofenit, Sbingtonit, Mefole, Mesolin.

#### 4. Sippicaft bes Glimmers.

#### 1. Befolecht. 3menachfiger Glimmer.

Erpftallpstem zwen: und eingliederig. Die Erpftalle find schiefe, rhombische und sechsseitige Prismen, meistens tafelfbrmig. Theilbarteit ausgezeichnet nach ber Grundfläche.

D. = 2 bis 2,5; spec. Gew. 2,86 . . . 3,1. Elastisch. Farbelos und gefärbt; gelbliche, grauliche, röthliche, grünliche und filberweiß, grau, brann, bronzegelb, grünlichgrau, schwarz, auch rosenroth und pfirsichblüthroth. Glasglanz, auf der ausgezeicheneten Theilungsstäche ein höchst ausgezeichneter Perlmutterglanz, metallähnlich, wenn er mit gelber und weißer Farbe verbunden ist. Durchsichtig in allen Graden. Zeigt zwey Achsen doppeltet Strahlenbrechung, nehmlich im polarisierten Lichte concentrische Farbenringe, von einem dunkeln Strich durchschnitten.

Die Zusammensehung ist noch nicht genau ermittelt. Borwaltend ist Thonerdes und Eisenorph-Silicat, damit verbunden ein Silicat von Kali oder Lithon, nebst einem Gehalt an Fluvr. Dan nuterscheibet zwey Sattungen.

Ralis Blimmer, gemeiner Glimmer. Somilgt por bem Lbtbrobr etwas ichwer. Theils cryftallifiert, moben gewohnlich viele tafelformige Erpftalle ju einem einzigen über einander gefdictet, ober ju facherartigen Aggregaten vereinigt finb, theils in erpftallinifden, blatterigen, ftrabligen Parthien, in tugeligen Beftalten, auch in Zwillingsartigen Bufammenfebungen, was burch eine feberartige Streifung ber Spaltungeflachen angebeutet mirb. Allverbreitet. Ein wesentlicher Bemengtheil ber gewöhnlichften erpftallinifden Gefteine, bes Granits, Oneifes. Glimmerfchiefers; er gelangt ben beren Berfegung in ben Grus und Sand, welcher barans entfteht, ben beren medanifcher Berftorung in die daben gebildeten Schuttmaffen, und findet fic auf folde Beife baufig im Sande fo wie in Candfteinen und verschiedenen Trummergebilden. Musgezeichnet großblatteriger Raliglimmer fim bet fich ben Zwiefel in Bapern, in Finnland, Gronland, Sibirien. ben Stutternd und gunfe in Rormegen.

Die großen fibirifden Glimmertafeln tommen unter bem

Namen Marienglas in ben Danbel. Sie werben in Sibirien selbst häufig in bunne Blatter gespalten, und svbann zu Fenssterscheiben benutt. Auf kleine Blattchen klebt man solche Insecten auf, die sich der Kleinheit wegen nicht wohl an Nadeln spies gen lassen. Bisweilen benutt man die seinen, mit Sandkörnern untermengten, Glimmerschuppen als Streusand, welcher nach der Farbe Silber- oder Goldsand genannt wird. Gar oft haben Farbe und Glanz des Glimmers Unkundige zu der Meynung geführt, daß er edles Metall, Gold oder Silber, enthalte, was Betrüger mitunter zum Schaben der Leichtgläubigen benützen. Die Enttäuschung bleibt nicht aus. Darauf spielt der Name Latenssieher, Kahengold an.

2. Lithon-Glimmer, Lepidolith. Schmilt sehr leicht und farbt daben die Spihe der Flamme purpurroth. Erpfallistert, und in crystallinischen Gestalten, wie der gemeine Glimmer. Defters rosenroth, pfirsichblüthroth und grünlich. Bessteht aus Thonerde und Eisenorph-Silicat, mit Lithon, Kali und Tinorgehalt. Die blätterige Abanderung des Lithonglimmers kommt porzüglich auf den Zinverzlagerstätten des Erzgebirges, dann in Cornwall, zu Klein-Chursdorf bep Penig in Sachsen, auf Utd, Elba und bep Etatharinenburg vor. Die feinschuppige und seinskörige Abanderung, welche den Namen Lepidolith trägt, sindet sich vorzüglich bep Rozna und Iglau in Mähren. Man verarbeitet sie hin und wieder zu Dosen, kleinen Basen, und benützt sie zur Darstellung von Lithon.

### 2. Befdlecht. Ginadfiger Glimmer.

Erpftallspftem drep und einachfig. Die Erpftalle find ges wöhnlich kurze, tafelartige, sechsseitige Saulen mit horizontaler Endfläche, und öfters combiniert mit den Flächen eines Deragons bodecasders. Theilbarkeit höchst volltommen nach der horizonstalen Endfläche.

. D. = 2 . . . 2,5; fpet. Gew. = 2,8 . . . 2,88; Glass giand, auf ber Theilungsfläche metallähnlicher Perimuttergland; burchsichtig in bunnen Blättchen. Zeigt eine Achse boppelter . Strahlenbrechung, im polarifierten Lichte farbige Ringe, welche von einem schwarzen, rechtwinkeligen Kreuze burchschuitten find.

Befärbt, in der Regel bunkel, schwärzlichgrun, grunlichschwarz, pechschwarz, nelkenbrann und schwärzlichbraun. Besteht ebenfalls aus vorwaltendem Silicat von Thonerde und Eisenoppe, verbuns den mit einem beständigen Magnesiagehalte (Magnesia-Glimmer), mit Kali und Fluor. Sehr schwer schwelzbar au den dungken Kanten zarter Blättchen. Findet sich viel seltener als der zweys achsige Glimmer, theils in Erystallen, theils in crystallinischen Parthien, vorzüglich in vulcanischen Gesteinen, Basalten, Doles riten, Laven, am Besuv; in Grundgebirgsgesteinen in Sibirien, zu Monroe in New-York. Es scheint, daß die mehrsten schwarz zen und grünen Glimmer zu diesem Geschlecht gehören. Man nutersucht sie am leichtesten vermittelst Turmalins Täselchen. Siehe S. 100.

#### 3. Befdledt. Chlorit.

Erpftallspftem brep: und einachfig. Die Erpftalle find ges wöhnlich febr bunne, sechsseitige Tafeln, oft zu cylindrifchen und tegelformigen Gestalten gruppiert. Theilbarteit nach ber Grundsstäche höcht volltommen.

D. = 1 ... 1,5; spec. Sew. = 2,6 ... 2,9. Grun; berg =, lauch =, oliven =, schwärzlichgrun. Durchsichtig bis durch scheinend; Perlmutterglanz auf der Spaltungsssäche. Biegsam (nicht elastisch). Zusammensehung noch nicht genau ermittelt. Tiefel =, Thon =, Bittererde und Eisenorpdul sind die Dauptbestandtheile nehft 12 Proc. Wasser. Schmilzt nur an sehr duns nen Kanten.

Man unterscheibet mehrere Abanberungen; blatterigen, gemeinen, schieferigen, erdigen Chlorit. Der erste bes greift die Eryftalle, die gewöhnlich gruppiert sind; der zwente die derben, schuppigen Stücke; der britte die Abanberungen vom schieferiger Structur, Chloritschiefer, und der vierte endlich jene Stücke, bep welchen ein loser oder kein Zusammenhang der Theile stattsindet. In einzelnen Erystallen kommt er seltener vor, dagegen in großen Massen als schieferiger Chlorit, mächtige Bedirgsmassen im Grundgedirge bildend; Zillerthal im Aprokitenden in Stepermark, Gotthardt in der Schweiz, auf den Debridden, zu Erbendorf im Fichtelgebirge; schunpigkörnige Abanberungen

finden sich auf den Sisenerzlagerstätten am Taberg und zu Dansnemora in Schweden, zu Arendal in Norwegen, und auf den Aupferlagerstätten zu Dognatta in Ungarn; der erdige Chlorit überzieht häusig die Bergerpstalle, so wie Drusen von Peristin, Feldspath, Axinit u.s. w., und ist auch öfters in Erystallen derziehten eingeschlossen. Ueberdieß sindet man den Eulorit mehrfaltig als Gemengtheil von Gesteinen, von Granit, Schaalstein, Gneis, Glimmerschiefer.

#### 3. Gefdlecht. Zalt.

Eryftallspftem breps und einachsig, wie man aus den bis jest bekannten dannen sechsseitigen Tafeln entnehmen kann, in welchen das Mineral crystallistert, die sich aber zu einer genauen Bestimmung nicht eignen. Theilbarkeit sehr vollkommen parallel der Basis der Taseln. Zeichnet sich durch die geringe Parte aus, 1... 1,5, durch Biegsamkeit, fettiges Unsühlen und einen höchst vollkommenen Perlmutterglanz. D. = 2,6... 2,8. Sehr milde. Immer licht gesärbt; grauliche, gelbliche, grünlichweiß, spargele, apfele und lauchgrün. Durchsichtig die durchscheinend, mit zweysachsiger, doppelter Strablenbrechung. Besteht aus einem Talkerdes Silicat, worinn ein Theil Rieselerde oftmals durch Thonserde vertreten wird. Bor dem Lötbrohr unschmelzbar, leuchtet aber stark, blättert sich auf und wird spröde.

In wohlausgebilbeten Ernstallen hat man ben Balt bis jest nicht gefunden. Die Erpstalle find meistens teilförmig verschmatert, und bilden, fächerartig verbunden, häusig nierenformige und traubige Aggregate von breitstrahliger Zusammensehung. Oft sommt der Talt derb vor, in großblätterigen Massen, am häussigsten aber in schuppigen, blätterigen oder schieferigen Aggregasten, als Taltschiefer, in welcher Gestalt er große Gebirgssmassen zusammenseht.

Soone Stude Talk finden fich am Grainer in Tyrol, im Urferenthal am Gotthardt, in Salzburg, Stepermark und in mehreven Gegenden Schottlands. Die Alpen find das Gebirge, weiches den Talk in allen Abanderungen aufweist. Der Tulbfchiefer findet fich in denfelben, namentlich am Gotthardt und im Braubnindten an wielen Stellen. Der weiße Talt wird zur Bereitung von Schminten und Pastellfarben, auch zum Polieren verwendet.

Der sogenannte Topfstein, Lapis ollaris ber Abmer, ist ein Gemenge von Talk, Chlorit und Glimmer, welches sich an vielen Orten in den Alpen sindet. Die wichtigsten Fundorte sind: am großen Beruhardt und bep Arnen im Wallis, im Ursserenthal am Gotthardt, im Peccias, Maggias und Lavezzaras thal im Tessin, im Malenkerthal nördlich von Gondriv und zu Prosto bep Ehiavenna. In der Schweiz heißt dieß Gemenge Giltstein, auch Lavezstein nach dem Lavezzarathal. Man verarbeitet es vielfältig zu Geschirren und Töpfen, die im Feuer sehr gut halten, wenn sie keinen Stößen ausgesetz sind, serner zu Bodenplatten, Dachplatten und Ofensteinen. Aus Topsstein gebante Desen werden sehr hart und dauern Jahrhundorte. Rach Ehr. Bernoulli sieht man zu Liddes im Wallis einen solchen Ofen, der die Jahrzahl 1000 trägt.

# 4. Gefchlecht. Pinit.

Erpftallpstem dreys und einachfig. Die immerhin an ber Oberstäche rauben, gewöhnlich matten Erpstalle sind sechs und zwölfseitige Prismen mit der horizontalen Endstäche, selten mit kladen eines Peragondodecasters. Theilbarteit parallel der Endstäche volltommen. D. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 2,7. Schwacher Fettglanz. Undurchsichtig, oder an den Kanten durchsichenend. Farbe häusig braun, röthlich und schwärzlichenun, auch schwärzlich und olivengrun, geuniche, gelblich und bläusichs grau. Außen oftmals roth. Milbe. Gewöhnlich in eingewachssenen Erpstallen, selten in kleinen Partien derb oder einges sprengt. Besteht aus einem Silicat von Thonerde und Eisensph, verbnuden mit einem Aristicat von Alt, Natron, Magsnessa, Siseus und Manganorydul. Brennt sich weiß, und schwicht an den Kanten zu einem blassaen Glase.

Findet fic vorzüglich im Uneis und Branit. Früher auf ben Piniftolien zu Schneeberg, gegenwärtig zu St. Pardoux in ber Ausvergne, ben Freiburg im Breisgau, ben helbelberg, zu Schneeberg in Sachfen, auch in Schottland, Cornwall und Nordamerica.

#### 5. Sippfdaft bes Leucits.

#### 1. Gefdlecht. Leucit. Son. Ampbigene Hy.

Reguldres Erpstallspstem. Die Erpstalle sind Icositetrasber (Fig. 10. S. 45.), die, weil sie dem Leucit eigenthamlich sind, auch den Namen Leucitvöder tragen. Theilbarkeit nach den Dodecasberstächen, welche die Ecken K, Fig. 10., gerade abstumspsen, sehr unvollfommen. D. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 2,4 ... 2,5. Glasglanz. Die Oberstäche der Erpstalle ist insdessen oft rauh und matt. Durchsichtig die durchscheinend. Farbe licht, grauliche, gelbliche, röthlichweiß, worauf sich der Name des zieht (leucos, weiß), auch asche, rauche und gelblichgrau. Bistliseat von Thonerde, verbunden mit Bistlicat von Kali. Für sich unschmelzbar; schmilzt aber den Kaltzusaß.

Findet sich theils in Erystallen, theils in rundlichen Körnern, die beide im Innern oft wie zerborsten aussehen, in vulcanische Gesteine eingewachsen, namentlich in altern Laven, am Besuv, in der Gegend von Frascati, Albano, am Capo di Bove in der Nähe von Rom, am Kaiserstuhl im Breisgau, und zu Rieden am Laacher See.

#### 2. Gefchlecht. Daupn. Syn. Rofean, Spinellan.

Regulares Erpstallspstem. Die Erpstalle sind Rautendodecasber, Fig. 53. S. 158, Combinationen dieser Gestalt mit dem regularen Octasber und mit dem Leucitosder. Theilbarkeit nach den Dodecasderslächen, am vollkommensten den den biauen Absänderungen. D. = 5,5 ... 6,5; spec. Gew. = 2,2 ... 2,4. Gladglanz äußerlich; innertich Fettglanz. Palbburchsichtig die durchscheinend an den Kanten. Blau, draun und schwarz; simmels, smaltes, berliners, indigs und schwärzlichtau; neltens, casstaniens und schwärzlichtraun die vechschwarz. Besteht aus einem Siticat von Thonerde, verbunden mit einem Silicat von Kalisder Natron: und Kalt. Darnach kann man zwen Gattungen unterscheiden.

- 1. Kalibaupn, italischer Daupn; schmilzt für fich zu einem farbelosen, blasigen Glase. Meistens eingewachsen in Körnern und eingesprengt in kleinen, körnig zusammengesetten Massen, selten in Erystallen. Findet fich bis jest nur in Italien, bep Albano, Marino, am Capo di Bove, in Laven und an der Somme am Besur, so wie in Auswürflingen dieses Feuerberges.
- 2. Natronhaupn, deutscher Paupn, Spinellan und Rossean; schmilzt schwer an den außersten Kanten; der Spinellan schmilzt leichter und unter startem Blasenwersen. Findet fich in Erpftallen und Körnern im Trachpt des Laacher Sees, so wie in dem sogenannten rheinischen Mühlstein, Basanit, zu Niedermenstig, Mepen, Tonnistein u. s. w.

## 3. Gefdlecht. Lafurftein.

#### Syn. Lapis lasuli.

Regulares Erystallspstem. Die selten vortommenden Erhstalle find Rautendodecasder mit rauher Oberstäche. Theilbarkeit nach den Flächen desselben ziemlich vollkommen. D. = 5...6,0; spec. Sew. = 2,3...2,4. Farbe lasurblau, himmelblau, schwärzlichblau. Glasglanz. Durchstchtig die durchscheinend an den Kanten. Gibt ein schönes blaues Pulver. Meist derb. Entsbalt häusig gelbe, metallische Puncte von Schwefelties und einzzelne Glimmerblätter. Besteht aus einem Silicat von Thonerde, Natron und Kalt, und ist durch eine Schweselverbindung gefärbt. Entwickelt deßhalb mit Salzsäure Schweselwasserstoff, verliert die Farbe und bildet damit eine Gallerte. Schmitzt unter Ausblähen schwer zu einem weißen Glase.

Findet fich in Sibirien an den Ufern der Sljudenka, in der kleinen Bucharen, in Tibet und in China. Der Lasurkein wird zur Anfertigung einer überaus schönen und beliebten Malersarbe, zur Bereitung des theuren Ultramarins verwendet, deffen kunftliche Darstellung Ch. Smelin in Tübingen mit ebler Unseigennühigkeit in neuester Zeit gelehrt hat. Man verardeitet ihn serner zu verschiedenen Bisonteriewaaren, zu Schalen, Dosen, Ringsteinen u. s. w., und zu architektonischen Berzierungen, die man in ausgezeichneter Schuheit in dem Pallaste zu Zarakweste

ben Petersburg, in ber Jesuitenkirche zu Benedig und im Bastican zu Rom fieht.

#### 4. Geichlecht. Gobalith.

Regulares Erystallspstem. Die Erystalle find Rautenbobes easber, zuweilen mit Octasber- ober Jeofitetrasberstächen combiniert. Theilbarkeit nach den Dodecasberstächen, volltommen. D. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,8; Glasgianz; Farbe licht, grauliche, gelbliche, grunlichmeiß bis digran, auch gelbliche und aschgran. Durchscheinend. Besteht aus einem Silicat von Thonerde und Natron, verdunden mit Chwe-Ratrium. Schmilzt zu einem farbelosen Glase. Gelatiniert mit Sauren.

Kommt theils in Erpstallen vor mit glatten aber unebenen, gekrümmten Flächen und zugerundeten Kanten, gewöhnlich mehrere mit einander verwachsen, theils in rundlichen Körnern, endslich auch derb in körnig zusammengesetzen Stücken. Man fand den Sodalith zuerft auf Grönland am Kangerdluarsut-Fjord auf einem Lager im Glimmerschiefer, später sodann in den Auswürfslingen des Wesuns an der Fossa Grande und in den vulsanischen Besteinen des Laacher Sees.

#### 6. Sippfcaft bes Stapoliths.

1. Gefdlecht. Stapolith.

Syn. Someliftein, Mejonit, Paranthine, Dippre.

Ernstellspstem gwes und einachtg. Die Ernstalle find quas bratische Prismen, in Combination mit dem quadratischen Octaesder, haben die geößte. Nehnlichkeit mit denen des Besnvians, G. 161, sind aber in der Regel durch startes Borberrschen der Prismenssächen langgestreckt und fladartig, worauf sich der Rame bezieht. Die Oberstäche der Prismen ist oft vertical gestreift, nad nicht selten rand. Theilhardeit nach den Prismenstächen. D. = 5...5,5; spec. Gew. = 2,6...2,8. Glasglanz, auf den Theilungsstächen perlmutterertig; durchsichtig in allen Grasden; selten fardelos, gewöhnlich gesärbt aber meist trübe, weiß, pran, grun, und ruth. Siliaat pon Thousand mit einem Bistlicat

von Ralt und Ratron. Schnitt jum blafigen, truben Glaft. Bermittert und wirb baben undurchfichtig.

Man findet ben Stapolith theils in Ernstallen, theils in stängeligen und tornigen Aggkegaten, und unterscheibet nach ben Berhältniffen der Ernstallifation, ber Farbe und Durchfichtigfeit folgende Abanderungen:

Mejonit; begreift die farbelofen, burchfichligen, welltoms men ausgebildeten Erpftalle, von tur; faulenformiger. Geftatt, ober die förnigen Aggregate, die in Drufenboblen in dem vulcasuischen Gesteine des Monte Somma am Besur vortommen.

Stapolith, auch Wernerit genannt, umfaßt die grauen, grünen und rothen Barietäten, die gewöhnlich in langstängeligen Erykallen, auch in berben, törnigen und stängeligen Aggregaten vorsommen. Sie finden sich auf Eiseuerze und Katklagern im scandinavischen Gneisgebiege zu Avendal, Bongbandspitta, Mattib, Pargas, auch zu Franklin und Barwick in Novdamerica, und zu Sterzing in Sprot.

Der bunnftangetige, rothtichweife Dippe ober Schmelgelin findet fich ben Dauleon in den Pyrenden.

#### 2. Befdledt. Rephelin.

Ernftallfoftem boen: und einachfig. Die Erpftalle find gewiontich fechefettige Prismen mit ber borigontalen Enbflache, meift burg faulenartig, ober bict tafelformig. Theilbarteit nach ber Enbfläche, unvolltommen nach ben Geitenflächen. D. = 5,5 ... 6.0; fper. Dew. = 2,5 ... 2,6. Glasglang, auf ben Theis lungefiden Bettglang. Durchfichtig, bis an den Ranten burchiceinend. Farbelos und gefarbt, grau, grun und roth. Beftebt aus einem Siticat von Thonerbe; verbunden mit einem Silicat son Ratron und Rali. Schmilzt fcmer zu einem blas figen, farbelofen Glafe, aber nicht zu einer volltommenen Rugel. Bilbet mit Satgfaure eine Gallerte. Birb in Salpeterfaure trube und woltig, woher ber Rame Rephelin, vom griechischen nephelat . Wolfe. Man unterfcheibet eigentlichen Rephelin, welcher im Reinen Eroftallen und tornigen Studen in Dolomit-Widen am Monte Somma, im bafattifden Befteine am Capo ti Bops, in einigen alteren Laven in ber Begend von Mom, im

Dolerit bes Ragenbuckels im Obenwald, und im Bafalt bes Lügelberges am Raiserstuhl im Breisgau gefunden wird, und

Eldolith ober Fettstein, welcher in berben, theilbaren :Maffen von gruner und rother Farbe bep Laurvig und Fredesirisoden in Norwegen, im Spenit eingewachsen vorkommt.

Bum Rephelin geboren auch die von italienischen Mineralos gen voreilig Davyn, Cavolinit und Beubantit genanns ten Mineralien.

# 3. Gefchlecht. Chiaftolith. Spn. Soblivath, Macle.

Ernstallspstem nicht genau bestimmt, wahrscheinlich eins und einachsig. Findet sich in eingewachsenen, langgestreckten Prismen, die, sonderbarer Weise, in der Richtung der Achse bohl, und mit der Masse des umgebenden Gesteins (Thousachiefer) erfüllt find. Bon dieser Ausfüllung laufen oft vier dunne Blattchen derselben Substanz nach den Kanten des Prismas, so daß der Querschnitt desselben wie ein Kreuz oder wie ein griechisches X

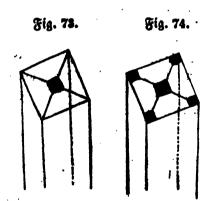

erscheint, Fig. 73. 3us weilen liegt auch an jester Ecte eine prismastische Ausstüllung, Fig. 74, und mitunterkommen auch zusammengesetzere Ausstüllungen vor. Diese seltsame und in ihrer Art einzige Erscheinung ist wahrscheinlich eine Folge einer zwillingsartigen Zusammensennng. Bisweilen sind die Erystalle cylindrisch zugesrundet.

Theilbar nach ben Prismenflachen. D. = 5 . . . 5,5; spec. Bew. = 2,9 . . . 3,0. Glasglanz, schwacher, fettartiger. Durche scheinend an den Kanten. Meist grunliche, gelbiiche, rothliche weiß, gelb ober grau. Besteht aus basischefteseislaurer Schonerbe.

Bur fich unfomelgbar. Die schwarzen Partien brennen fich weiß; die Maffe gibt mit Kobaltsvlution die blaue Farbung.

Dieses durch die bezeichneten Aussulungsverhaltnisse sehr interessante Mineralgeschlecht findet sich vorzugsweise in Thousschiefer eingewachsen zu Gefrees im Fichtelgebirge, zu St. Jago bi Compostella in Spanien, im Departement Morbihan in Frankreich und im Luchons und Gistainthal in den Pyrenden.

#### 7. Sippfcaft bes Bavellits.

1. Geschlecht. Bavellit.

Syn. Laftonit, Sybrargilit.

Erpstallspftem eins und einachsig. Die Erpstalle im Allges meinen felten, find gewöhnlich nadelförmig und undeutlich, versticale Prismen und Rhombenoctasberflächen. Die nadelförmigen Individuen find gewöhnlich zu kugeligen, traubigen und nierens förmigen Aggregaten verbunden, deren Inneres eine strablige voer sternförmige Anordnung der Theile zeigt. Theilbarkeit nach ben Prismenslächen.

D. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,3; Glasglanz und Perlmutterglanz; durchsichtig ... burchscheinend. Gewöhns lich grauliche, gelbliche, grunlichweiß. Besteht aus basichphose phorsaurer Thonerde mit 26—28 Procent Wasser. Schwillt auf Kohlen, unter Abgabe von Wasser, zu einer schneeweißen Masse auf, schmilt aber nicht.

Findet fich auf Klaften im Thonschiefer zu Barnstaple in Devonshire, auf Gangen im Granit zu St. Austle in Cornwall, im kieseligen Thonschiefer in Duintsberg ben Giesen, im Sandestein zu Ibirow ben Beraun in Böhmen, zu Amberg, und in großen nierenförmigen Stücken zu Billa ricca in Brafilien und in einigermaßen deutlichen Ernstallen zu Striegis ben Frankensberg in Sachsen. (Striegisan.)

## 2. Gefdlecht. Lazulith. . . Gyn. Blaufpath.

Erpftallfpftem eins und einachfig. Die Erpftalle, felten deuts lich, find fpige, rhombifche Octasber, in Combination mit vertis

caten rhombischen Prismen. Meift mit einander und mit Quarg verwachfen, und zu tornigen Aggregaten verbunden.

Theilbarkeit nach der kurzeren Diagonale. D. == 5 ... 6,0; spec. Gew. == 3,0 ... 3,1; Glasglanz; burchscheinend bis undurchsichtig. Gewöhnlich blau, berliners, indigs, smalteblau, blauliche und grunlichweiß, seltener grau oder braun. Besteht aus gewässerter, basich-phosphorsaurer Thonerde, und ist durch Gisen gefärbt. Brennt fich weiß, schmilzt nicht.

Findet fich am Rabelgraben bep Berfen in Salzburg auf Quarztrummern im Thonschiefer, bep Borau in Stepermart auf Quarzlagern in Glimmerschiefer, ferner bep Kriegbach in Oberstepermart und am Rathhausberge in Salzburg. Wird bin und wieder zu Dosen verarbeitet.

#### 3. Gefdlecht. Eurtis.

#### Opn. Ralait.

Ohne Erpftauform und Theilbarteit. Bildet tugelige, nies tenformige, ftalactitifche und kleine derbe Stude.

D. = 6,0; spec. Gew. = 2,8 ... 3,0; Glasglanz, schwascher; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Bruch muschelig. Himmelblan bis spangrun. Besteht aus einem Gessinenge von phosphorsaurer Thonerde mit phosphorsaurem Kast und Kieselerde, und ist durch toblensaures Kupfer oder Kupfersprydhydrat gefärbt. Gibt beym Glüben Wasser aus und zersspringt, wird braun, schmilzt nicht.

Soll ben Richapur in Persien auf Trummern in einem quarzigen Gestein und als Geschiebe im Schuttlande vortommen. Ben Jordansmuble in Schlesien und ben Delsnitz im Boigtlande wurden Barietaten desselben in neuester Zeit im Rieselschiefer gefunden.

Der Türlis war ichon ben Alten bekannt. Man ichapt ibn ber iconen Farbe, Darte und Politurfähigkeit wegen als Schmucksstein, und bezahlt für reine, grünlichblaue Stücke, von 5—6 Lienien Größe, 100—240 Gulben. Statt seiner werden häufig Stücke fossiler, burch Aupferoryd gefärbter Thierzähne ausgeges ben (abendländischer Türtis, Turquoise adantalithe), die man in der Gegend von Migst in Sibieten findet. Sie unter

fceiben fich burch geringere Datte und bas eigenthamliche Gefage . vom achten Turtis.

#### 4. Sefchlecht. Umblygonit.

Bitbet felten eingewachsent, raube, rhombifche Prismen, gewöhnlich bagegen cryftallinische, blatterige Massen, theilbar nach ben Flachen eines thombischen Prismas.

D. = 6,0; fpec. Gew. = 3,0. Glasglang; burchicheinend bis halbburchsichtig. Grunlichweiß ins Berge und Seladongrune. Besteht aus halbphosphorsaurer Thonerde und Lithou. Schmilzt leicht.

Indet fich felten im Granit ju Klein-Chursdorf bep Peuig in Sachlen.

#### 5. Beichlecht. Rrpolith.

Bis jest nur berb, in blatterigen Stücken; theilbar nach bren auf einander rechtwinkeligen Richtungen. D. = 2,5 ... 3,0. sp. G. = 2,9 ... 3,3. Stasgianz, auf der vollkommenen Theilungsssläche perlmutterartig; durchscheinend; schnees, gelbliche und röthslichweiß, selten braunlich. Besteht aus flußsaurer Thonerde und flußsaurem Ratron. Ungerorbentlich leicht schmelzbar; schon in der Flamme des Kerzenlichtes. Dat den Namen, weil es dem Sis ahntich, von dem griechtschen Worte Kryos, Gis.

Findet fich im Gneis am Artfutfjorde in Gronland, in Begleitung von Quary, Blepglang und Gifenspath.

## 8. Sippfcaft des Felbspaths.

## 1. Gefdlecht. Feldspath.

Spu. Orthoflas, Orthofe, orthotomer Belbfpath, abularer Belfit. Grammit.

Erpftallspftem zweys und einglieberig. Die Flachen ber Grundgestalt, des zweys und einglieberigen Octasbers, Fig. 27. 6. 50, ericeinen an den Feldspathernstallen immer untergeords net, als Stachen eines hinteren schiefen Prismas, dagegen sind Prismepstagen und fchiefe Eudstachen vorherrschend. Eine ges

wöhnliche Combination ift, Fig. 75, die des verticalen Prismas

Fig. 75.



Fig. 76.



bes Hauptoctaeders g, mit, dem verticalen Prisma  $\frac{g}{3}$  der schiefen Enbsidche o, der zwepten Seitenstäche b und der hintern Endstäche 2 d'; eine andere, Fig. 76, eine Combination des verticalen Prismas g, der zwepten Seitenstäche der schiefen Endstäche o, des hinteren schiefen Prismas o', und den hinteren schiefen Ends

Fig. 77.



flachen d' und 2d'. Defters tommen auch ichiefe, rechtwinkelige, vierseitige Prismen vor, Fig. 77, welche burch die Seitenflachen a und b, und durch die ichiefe Enbflache o gebildet werden.

Sehr oft tommen Zwillings crysft alle vor, zu beren Bildung der Feldsspath eine sehr große Neigung hat. Die Gefete, nach welchen die Judividuen

Fig. 78.



9

Ь



b, um 180° an einander verbrebt, bergeftalt verbunden, daß an den Amillingen entweder die rechts von o, ober die links von o gelegenen Rlaceu b allein erfcheinen, woburd zwen gleiche, aber nur vertebrt abuliche Rorper bervorgebracht werben. 3willinge biefer Art, mit vorherrichenden b Flachen, fo wie einfache Beftalten, find oftere in Gesteine, jumal in Granite und Porpbyre eingemachfen, und erfceinen in ber Regel faulenartig, feltener tafelartig. Die Blachen ber verticalen Prismen find oft vertical, bie ber ichiefen Endfläche d' borizontal gestreift. Theilbarteit parallel c febr volltommen, bereits eben fo parallel b; Spuren parallel g. D. = 6,0; spec. Gew. 2,5 ... 2,58; im verwitterten Buftande bis auf 2,0 berabfintend. Glasglang, auf der Theilungeftache nach o perlmutterartig; burchfichtig bis burchiceinend an ben Kanten. Biemeilen Farbenwandlung in ber Richtung einer Flache, Die mit b (rechts) einen Bintel von 1011/20 macht. Farbelos und gefarbt, und zwar letteres gewöhnlich, graulichs, gelblichs, grunlichs, rothlichweiß, grau, fleifche roth und ziegelroth, felten fpangrun. Sprobe. Bruch uneben bis mufchelig. Besteht aus brepfach-tiefelfaurer Thonerde mit brepfachefiefelfaurem Rali, und enthalt von letterem 161/2 Procent. Ift ber Bermitterung unterworfen. Schmilgt ichwer an ben Ranten ju einem halbklaren, blafigen Glafe; wird mit Robaltfolution an den gefcmolgenen Ranten blau.

### Man unterscheibet folgende Arten:

- 1. Abutar; begreift die reinsten Abanderungen, die geswöhnlich in aufgewachsenen Erpstallen, Combinationen der Fläschen gund o, oder dieser mit d', seltener in derben Stücken, auf Gangen und in Schlungen von Irnnbgebirgs-Sesteinen vortommen. Sehr oft von Bergerystall und Chlorit begleitet, von lessterem häusig überzogen oder durchdrungen. Zeigt disweilen einen eigenthümlichen, innern Perlmutterschein (Mondstein), und ist mitunter avanturinartig (Sonnenstein). Findet sich vorzüglich in den erpstallinischen Gesteinen der Alpen der Schweiz, Tyrols, Salzburgs, sodann im Dauphiné, zu Arendal in Rorwegen, am Monte Somma ben Reapel (Eisspath) und auf Ceplon.
- 2. Semeiner Felbfpath; umfaßt die weniger reinen, weniger glanzenben und in geringerem Grade burchfichtigen Ab-

änderungen, besitt bisweilen Farbenwandlung (Frederiksvarn in "Norwegen), crystallistert in verschiebenen Formen, bildet häusig \_ Awillinge, auch derbe, crystallinische Wassen, große, grobe und kleinkörnige, zeigt alle die oben angeführten Färbungen, und wird, wenn er spangrun ist, Amazonenstein genannt. Rissige, burchsichtige Stücke heißt man glassen Feldspath.

Diese Art ist in alterem Gebirge allverbreitet, und macht einen wesentlichen Gemengtheil des Granites, des Gneises, des Spenites aus, charakterisiert in einzelnen Erpstallen eins gewachsen die mehrsten Porphyre, und kommt im Grundges birge oft auf Sangen vor. Ausgezeichnete Abanderungen finden sich zu Carlebad und Ellnbogen in Bohmen, zu Bischoffsbeim im Fichtelgebirge, am Gotthardt, zu Bavens in Oberitalien, zu Frederiktsdarn (der farbenwandelnde), Arendal, Drammen in Norwegen, auf Utben und am Bipsberge in Schweben, und in Sibirien (Amazonenstein).

3. Feldstein; dicht, untheilbar, im Bruche splitterig; schimmernd voer matt, nur an dunnen Kanten durchscheinenb. Bon wenig lebhaften, in der Regel unreinen Farben. Unterscheidet fich vom Hornstein, dem er manchmal sehr abntich flebt, durch Schmelzbarkeit und geringere harte. Bildet die Grundmasse vieler Porphyre, einen Gemengtheil des Klingsteins, des Weißsteins und mehrerer anderer Gesteine.

Der Feldspath ist ein sowohl feines Bortommens und feiner Berbreitung, als seiner Rahlichkeit wegen, sehr wichtiges Misneral. Er liefert ben seiner Berwitterung einen sehr fruchtbaren Boden, nugbar zu verwendende Thonarten, und wird von den Chinesen laugk schon als Zusah zur Porcellanmasse benüht, so wie nunmehr allgemein zur Glasur dieses wichtigen Kunstproducts. Der Umazonenstein wird in Catbarinenburg zu Ringsteinen und Dosen, bin und wieder selbst zu Basen verarbeitet, von welchen sich zwep sehr schone im kaiserlichen Cabinette zu St. Petersburg bestuden. Der Sonnenstein wird als Schmuckkein sehr geachtet, minder der Mondstein.

#### 2. Sefdlecht. Ryafolith.

Syn. Sanibin, glafiger gelbfpath, jum Theil.

Erpstallspstem zweys und eingliederig. Die Erpstalle, Fig. 75 und 76 ganz ahnlich, weichen in den Winkeln von den Feldsspatherpstallen ab, find sehr rissig, voller Sprünge, und haben dieserwegen früher auch den Ramen glasiger Feldspath ers balten. Theilbarkeit wie benm Feldspath, und ebenso die Darte. Spec. Gew. = 2,61. Glasglanz, durchsichtig ... undnrchsichtig. Farbelos und grau. Besteht aus drepsachtieselsaurer Thonerde mit drepsachtieselsaurem Kali und Watron, und unterscheibet sich ebemisch vom Feldspath durch den Natrongehalt, und das durch, daß er von Säuren start angegriffen wird. Bor dem Löthrohr ist er in dünnen Splittern, wie es scheint, etwas leichter schmelzbar als der Adular, woben er noch stärter, wie dieser, die Flamme gelb färbt.

Findet fich nur im vulcanischen Gebirge, in Laven und traschptischen Bildungen, und barauf bezieht fich der Rame, vom griechischen ryax, Lava, und lithos, Stein. Die Dauptfundorte find der Besuv und die Eiffel, und bier zumal die Umgebungen des Laacher Secs, wo er in Blöcken mit Augit, Daupn, Titanit, Magneteisenstein, Birkon, als vorwaltende Masse auftritt. Auch scheinen die glasigen Feldspathe der Trachpte vom Drachensels und dem Mont d'or zum Apakolith zu gehören, und ohne Zweie sel wird man diesen noch in vielen andern vulcanischen Gedirgen auffluden.

### 3. Gefchiecht. Albit. Spn. Riefelfpath, Tetartin.

Erpftallfpftem eins und einglieberig. Die feltenen, einfachen Fig. 80. Erpftalle zeigen gewöhnlich die Coms



Erpftalle zeigen gewöhnlich die Comsbination, Fig. 80, worinn die Schiefsendfläche o, die Flacen bes verticalen Prismas gund g', die erfte Seitenfläche a und die Flacen o und x auftreten.

In der Regel tommen nur Zwils linge vor von der Befchaffenbeit ber



Fig. 81. Die Zusammensehungsstäche liegt parallel g', die Umbrehungsachse ist sentrecht auf berselben, und die Umbrehung = 180°. Defters wiederholt sich die Zusammensehung mehrfach. Theilbarteit nach der Fläche aum deutlichsten, weniger deutlich nach gund g'. D. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 2,6 ... 2,63. Glasgland, auf der volltommensten Theilungsstäche

Perlmutterglanz. Durchsichtig bis durchscheinend. Farbelos und gefärbt, dieses ofters, und zwar blauliche, grunliche, grauliche, gelbliche, rothlichweiß, fleischroth und isabellgelb. Besteht aus brepfachetieselsaurer Thouerde mit drepfachetieselsaurem Natron. Der Natrongehalt beträgt 9—11 Procent. Schmilzt wie Feldspath. Borarglas, das durch Nickeloppd braun gefärbt ist, beshält seine Farbe, wenn man Albit einschmelzt, während es bemm Einschmelzen von Zeldspath blau wird.

Erpstallistert und derb, in blatterigen, gebogen strabtigen, bisweilen blumig gruppierten Massen. Bertritt in manchem Granite die Stelle des Feldspaths, so im Granite vom Jausacker bep heidelberg, vom Bildthal bep Freiburg, Chursdorf und Penig in Sachsen, von Siebenlehn und Borstendorf bep Freiberg, namentlich in sogenannten Schriftgraniten; in strabligen Partien in den Graniten von Brodbo, Findo, Kimito in Schweden, zu Roczna in Mahren, Chesterfield in Nordamerica. Bed 3ell im Zillerthal und zu Gastein in Salzburg hat man ihn auf Quarzgängen gefunden, zu Arendal in Begleitung von Pistazit und überdieß in Schlessen, zu Miast, Keräbinst und Nertschinst in Sibirien und an vielen anderen Orten.

#### 4. Geschlecht. Peritlin.

Erpftallspftem ein- und einglieberig. Gine ber gewöhnlichsten Fig. 82. und einfachsten Erpftallformen ift in



und einfachten Erpftallformen ift in Fig. 82 dargestellt, eine Combination des verticalen Prismas gund g' mit der ichiefen Endstäche e, der Seiteufliche b und der Fläche x. Einface Eryftalle find felsten, und es gibt fast keinen Eryftall, der nicht Spuren einer Zwillingsbildung an sich trüge, und diese gibt sich zu erkennen durch doppelte Streifung auf der Endsläche e und durch oszistatorisches Pervorbrechen einzelner Theile des einen Individuums auf den Seitenstächen des andern. Die hervorspringenden Theile bilden characteristische stumpf aus und einspringende. Winkel, welche durch den Lichtresser sehr bemerklich find. Die Erystalle sind meist niedrig mit vorherrschender e Fläche.

Theilbarteit sehr volltommen nach o, weniger nach g', und noch weniger nach g. D. == 6,0; spec. Gew. == 2,53 ... 2,57. Gaszlauz; auf c und g' als Theilungsflächen, Perlmuttergianz; durchscheinend, bis an den Kanten durchscheinend; meist trüber als Albit. Farbelos und gefärbt, graulich:, gelblich, rötblichweiß. Besteht aus drepfachtieselsfaurer Thouerde mit dvepfachtieselsfaurem Ratron und Kali. (18,93 Thouerde, 67,94 Rieselerde, 9,48 Ratron, 2,41 Rati.) Dünne Splitter schweizen zu einem blas sigen, halbdurchsichtigen Glase.

Findet fich theils expftallifierty, theils der in großtörniger Busammensehung, ausgezeichnet am Gotthardt, auf der Sauathe in Karuthen, ju Pfunders in Tychl, derb ben Zöblit im Erzegebirge, endlich als Gemengtheil von Domblenbegestrimm.

Erpstallipstem ein: und eingliederig. Ein bevbachteter Erystall bat Aehnlichkeit mit Fig. 75, und wieß ift der einzige bestannte. Sonft nur derb in bidtzerigen Stücken; theilbar, sehr bentlich nach g., am vollkommensten paradiel der schlesten Endsstäche, unvollkommen nach g... Dia igroße Reigung, welche dieses Geschlecht zur Zwillingsbildung bas; neträth sich sogar den derben Rassen, durch van paradiel gestrichelte Ansehen der Flächen, oder eine dauxantige Streisung, welche in die allerfeinste Linierung übergeht. Die Zusammenschung scheils wie behm Albit, theils varadiel der schiefen Endsäche: :...

5. = 6,0; fper, Gew. = 2,68 :1. 2,72; Glasglang; burche ideinend: an ;den Radien und in dunnen Splittern. Ausgezeiche bete Farpenwandluby, mittiglaugend blauer, grüner, feltener geleten und rother Farbe, in der Richtung ber g Fläche, wenn bas

Licht aumittelbar auf fie kallt, in der Alchtung der g'eflache, wenn das Licht durch diejenige g Flache einfällt, welche mit der Stache g' einen frumpfen Wintel macht. Sehr glanzend zeigt sich diese Farbenwandlung, wenn die bezügtichen Flachen angeschilisten sind, daben macht sich die Zwillingskructur auffallend bemerklich durch dunkte, parallele, mehr oder weniger breite Streifen, welche zwischen den farbigen Stellen liegen, und die erft alsdaun farbig werden, wenn man die Richtung der Flache andert, während nun die übrigen Stellen fich verdunkteln.

Besteht aus einfachtieselsaurer Thonerde mit drepfachelieselsaurem Ralt und Natron, und ift somit ein Ralt-Natron-Feldspath. (26,50 Thonerde, 11 Kalt, 4 Natron, 55,75 Rieselerde.) Berbalt sich vor dem Böthrohr wie Feldspath. Löst sich in concentuirter Salfäure auf.

Findet fich in Geschieben und stumpfedigen Studen auf der Panisinsel an der Labradortafte in Nordamerica, in Ingermannstand und ben Peterhof in Finnland. Im tornigen und bichten Bustande bildet er den feldspathigen Gemengtheil vieler Gesteine, wie der mehrsten Spenite, vieler Grünkeine und Doberite, und einiger Meteorsteine.

Der Labrader ist seiner Farbenwandlung, so wie feines Borstommens wogen, ein fehr wichtiges Mineralgeschlecht. Man verwendet ihn zu Ring- und Rabelfteinen, Dofen und Bafen.

#### s, Befolect, Angrthit.

Son, Chriftianit.

Erpftallfpftem eine und eingtiederig. Die Erpftalle abnein benen bes Albits und find turg faugenartig. Eine gewähnliche





Combination ist in Fig. 88 bargestellt. Selten kommen Zwillinge vor, nach bem Geset, ber Albirmillinge gebildet. Theilbarteit volltommen nach aund g. D. = 6,0; spec. Gew. = 2,65 ... \$,76. Gladglanz, auf ben Spaltungestächen Perlmutterglanz; farbelos; burchsichtig. Besteht aus einsachtlieselsaurer Thomerde wit einsachtlieselsaurem Kalt und Kali,

ift ein Ralt-Rali-Felbspath und löst fich in Salzsäure noch leichter auf als Ryafolith. (34,46 Thonerbe, 20,8 Ralt- und Lalterbe, 2 Rali, 44,49 Rieselerde.)

Findet fich zur Zeit einzig am Monte Somma ben Reapel in Dolomitbloden in fleinen Erpftallen und in fleinen, berben, thenigen Maffen.

#### 7. Beidledt. Detalit.

Erpftallipftem mabricheinlich ein: und einglieberig. Dan nimmt dief nach der Theilbarteit an, welche nach zwen fich unter 1411/2 foneibenden Machen, nach ber einen weit volltommener als nach der andern, faetffindet, und überdieß in einer Richtung, nach welcher ber icarfe Bintel ber beiben erften Ebeifungeffachen abgeftampft wirb. Ernftalle find noch nicht beobachtet worben! D. = 6,0 ... 6,5; fpet. Gew. = 2,4 ... 2,45; Glasglang, auf ber volltommenften Theilungeflache perimutterartig, auf bem Querbruch fettartig. Durchicheinend. Derb in großtornigen obet Matterigen Studen. Dhosphoresciert beum Erwarmen mir blauem Acte. Beftebt aus brepfach-tiefelfaurer Thonerde mit brepfache fiefelfaurem Lithon, und ift fomit ein Lithon-Felbfpath. (17,41 Thonerbe, 5,16 Lithon, 74,17 Riefelerbe.) Schmilgt wie ger wohnlicher Felofpath. Dit Finffpath und deppeltichwefelfautem Rali vermifcht, und bamit jum Schmelgen erhift, farbt er bie Lotorobeffamme purpurtoth.

Findet fich bis jest nur berb, von Feldspath, Schorl und Lepidolith begleitet, auf einem Lager im Grundgebirge auf ber Insel Utben- in Schweden. Rouerlich will man ihn auch am Ontariosee in Nordamerica gefunden haben.

#### 8. Gefdlecht. Oligotlas.

Die sehr seltenen Erhstalle bineln ber Fig. 75. S. 188, und bas Erpstanspien ift mahischeinlich das eine und eingliederige. Weltbarteit nach den Flächen eines schiefen, rhomboldischen Prismas, am volltommensten nach der Endstäche. D. = 6,03 spec. Gerb. = 2,64 ... 2,663 Gladglang, auf der volltommens fen Theilungbstäche perimutterartig, auf dem Querbruch settartigf durchschiens an den Kansen; satbelvs, ins Grane und Erlins

geneigt, auch gelblichgrin. Sembhnlich berbe, blatterige Maffen. Besteht aus doppelt-kieselsauer Thonerde und dreufach-kieselsauer em Natron, mit einem kleinen Gehalt an Kali, Kalk und Bittererbe. (24 Thonerde, 8,11 Natron, 63,70 Rieselerde.) Schmilzt leichter als Feldspath und schwillt auf, ebe er schmilzt. Findet sich vorzüglich im granitischen Gneis der Gegend von Stockbolm, bey Arendal und Laurwig in Norwegen, zu Dobe-Lanne unterhalb Freyberg und zu Strauchhabn bey Rodach im Coburalischen im Basalt.

#### 9. Gefchlecht. Spodumen.

#### Spn. Tripban.

Bis jest nur derb gefunden in theilbaren Stücken, die sich nach den Seitenstächen eines rhombischen Prismas spalten lassen; das Erpstallspstem mahrscheinlich ein: und einachsig. D. = 6,5 ... 7,0; spec. Gew. = 3,1 ... 3,2; Glasglanz; durchscheinend bis an den Kanten durchscheinend. Farbelos und gefärdt, grunslichweiß, öls und apfelgrun, grunlichgrau und berggrun. Besteht aus doppeltstieselsaurer Thonerde und doppeltstieselsaurem Lithon. (28,77 Thonerde, 5,6 Lithon, 63,3 Kieselerde.) Schmilzt für sich zu einem klaren, bepnahe ungefärdten Glase, färdt, mit Flußspath und doppeltschweselsaurem Kali gewengt eingeschmplzen, die Löthrohrstamme purpyrroth.

Findet sich im Grundgebirge, mit Quart, Schörl und ans beren Feldspathen vermachsen, in derben Massen auf Utden in Schweden, bep Sterzing und Lisens in Tyrol, ju Sterling in Massachiets, bep Dublin in Irland, und zu Pearhead in Schottland.

#### 10. Befdlecht. Unbalufit.

#### Spn. Feldspath apyre.

Ernstallspstem eins und einachfig. Die Ernstalle find rhomsbische Prismen mit horizontaler Endstäche, und oft treten auch Flachen eines horizontalen Prismas auf, welche die Eden abstumpfen. Der Dabitus der Ernstalle ist lang saulenartig, ihre Oberstäche meist ranh und uneben, mit Glimmerblättchen bedeckt. Theilbarteit nach den Prismenstächen. D. = 7,5; spec. Bew.

= 8,0 ... 8,2. Glasglanz, schwacher, auf bem Querbruch fettartig; burchscheinend bis burchscheinend an den Kanten. Perls und aschgrau, fleische und pfirsichblüthroth, röthtschraun und graulichviolblau. Erpstallistert, die Erpstalle auf: und zussammengewachsen, seltener eingewachsen; derb in stängeligen und körnigen Massen. Besteht aus zweydritteletieselsaurer Thonserde. (60,5 Thonerde, 36,5 Kieselerde.) Für sich unschmelzbar; wird mit Robaltsolution blau.

Wurde zuerst in Andalusien gefunden, daber ber Rame. Kommt in schönen Erpstallen zu Lisens in Eprol vor, auch zu Perzogan und Lahmerwinkel in Bapern, zu Iglan in Mahren, auf Elba, in Schottland und Nordamerica.

## 11. Gefdlecht. Bilbftein. Son. Agalmatolith.

Findet sich nur in derben, untheilbaren Stücken. Q. — 2,0; spec. Gem. — 2,8; Fettglanz, schwacher. Durchscheinend die durchscheinend an den Kanten. Immer gefärbt, blaggrun, gelb, roth und braun; die Farben wechseln häusig in Flecken und Streisen. Wird durch Reiben mit einem harten Körper etwas glänzender. Fühlt sich etwas settig an. Bruch splitterig. Läßt sich schneiden. Besteht aus drepsachtieselsaurer Thonerde. (24,54: Thonerde, 72,40 Rieselerde, 2,85 Sisenoppb.) Schmilzt kaum an den dünnsten Splittern. Wir erhalten dieses Mineral sast einzig aus China, und zwar immer verarbeitet zu Figuren, Gößenbildern, Basen. Es scheint dort im Grundgebirge vorzustommen. Auch wird Nagpag in Ungarn als Fundort angegeben. Bu Lisens in Tyrol kommen disweilen weiche Crystalle mit Ansbalustkorm vor, welche dem Bildstein sehr nahe stehen.

Der Feldspath-Sippschaft schließen sich an: ber Latrobit ober Diploit, bis jest nur auf ber Insel Amitot, an ber nordamericanischen Rufte Labrador, gefunden, aus einsachen Silicaten von Thonerde, Ralt und Rali bestehend; der Saussurit, als Gemengtheil des Gabbro, in losen Bloden dieses Gesteins inerft von dem berühmten Saussure am Ufer des Genferses bevbachtet, und später auch am Bacher in Stepermart, im Saafeler-Thal in Wallis u. a. v. a. D. gefunden, ein Gilicat von

Sponerde mit einem Bifilicat von Kalt und Natron; ferner ber Weiffit und ber Triclasit von Fabiun.

#### 9. Sippidaft bes Chanits.

1. Befdlecht. Cpanit.

#### Son. Diftben, Rhatigit.

Erpftallipftem ein- und eingliederig. Die Erpftalle find lange, fastenförmige, etwas breite rhomboibifche Prismen mit fciefer Enbflache und Abftumpfungen ber Drismentanten. Daufig Amillinge, bie Bufammenfesangefiache parallel ber breiteren Seitenflache, bie Umbrehungsachse fentrecht barauf. Daburch entfteben rinnenartig einspringende Ranten. Die Erpftalle oftmals gefrümmt und öfters (bie Sotehardter) auf eine mertwürdige Beije mit ben Croftallen bes Stauroliths verwachfen ju einem zwitterartigen Gangen. Dberflache ber Prismenflachen theils vertical, theils borizontal geftreift. Theilbarteit volltommen nach ber breiteren, weniger volltommen nach ber ichmaleren Seitenfläche. unvolltommen nach ber Enbfidde. D. = 5 ... 73 verfchieben auf verschiedenen Flachen, und auf ber breitern Driemenflache felbft nach verfchiebenen Richtungen. Glasglang, auf ber breitern Seitenflache Derimuttergiang. Gpec. Bem. = 3,5 ... 3,7; farbe-106 und gefärbt; milchweiß, blaulichgrau, himmelblau, berlinerblan, feladongrun (Chanit); ober graulich., gelblichweiß, octergelb, ziegelroth, blauliche und (burch eingemengten Grapbit) fdmarglichgrau (Rhatigit). Durchfichtig bie burchfcheinend, Durch Reiben werben einige Ernftalle positive, andere negativelectrifc (beghalb, und megen ber verschiedenen Sarte, ber Rame Difts ben, von die, zwerfach, und sthenos, Kraft). (64 Thonerde. 36 Riefelerbe.)

Besteht aus halb-tiefelfaurer Thonerde. Brennt fich in strengem Feuer weiß, ohne zu schmelzen, und wird dann mit Cobaltsolution schon blau.

Findet fich theils in einfachen Eryftallen, theife in 3willingen, eingewachfen, ferner derb in blatterigen, ftangeligen und fafer rigen Maffen, insbesondere im Glimmer, Talle und Thoufthiefer

ber Alpen, von Granat und Stanrolith begleitet. Sotthardt, Campo longd, Simplon, Pfitsch und Grainer in Tyrol, Bacher in Stepermark, Saualpe in Kärnthen; im Weißstein bep Penig in Sachsen; zu Gängerbof bep Carlsbad in derben, blätterigen Massen, baun zu Miast und Catharinenburg in Gibirien, in Rorwegen, Schottkund, endlich in febr großen, mitunter 1 Just wessenden, Eryffallen in Pennsplvanien.

Jum Chanit ift auch ber Fibrofith odeb Fafer le fell, auch Bucholl it genannt, zu technen, der aus einem finitgen Gemenge von Abstigit und Dudez besteht:

#### 2. Gefolact. Gaphirin.

Wiet derbe, crostallinische, thetibore Massen von suphieblauer Farbe, die sich ins Grüne zieht; Glasglang; burchscheis nend; D. = 7... 8; spec. Gew. = 3,4. Besteht aus viertels tieselsaurer Thonerde, verbunden mit einem Aluminat der Bitstererbe. (63,1 Thonerbe, 14,5 Kieselerde, 16,8 Talkerde, 3,9 Gisenorphul.) Für sich unschmeizbar; wird mit Cobaltsviution schow blan.

Bis jest nur zu Fietenaes auf Groniand im Glimmer-

#### 3. Gefdlect. Gillimarit.

Expftallspftom zwop- und eingliederig. Die häufig sehr bilnten und zu Baschein zusammengehänsten Erystalle sind rhombissiche Prismon mit einer schiefen Endstäche, häusig gestreist, mitsunter etwas getrümmt oder gedreht. Theilbarteit nach der Richtung der größeren Geitenkante. D. = 6... 6,5; spec. Gew. = 3,4. Glasglanz auf dem Bruche. Fettglanz auf den Erysstallsächen. Durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Farbelos, gelblich, grau und braun. Besteht aus tieselsauren Thous und Airconerde. Schmilzt weder für sich, noch mit Borax, auch wird er nicht von Säuren angegriffen. Findet sich in eisnem Quarzgange im Ineis innerhalb der Stade Saphvoot im Connactient, Rordamerica.

#### 10. Sippfcaft bes Sabolinits.

#### 1. Beichlecht. Gabolinit.

Die Erpftalle sind schiefe, rhombische Prismen, welche bem zwep- und eingliederigen Erpstallspstem angehören und sich böcht selten finden. Spuren von Theilbarteit. D. = 6,5 ... 7,0; spec. Sew. = 4,0 ... 4,3. Glasglanz, oft fettartig. Bennahe undurchsichtig. Farbe schwarz, braun und gelb. Bruch musches lig .... splitterig. Meist eingesprengt und derb. Besteht aus dieselsaurer Ittererde und tieselsaurem Cers und Eisenorydul. (45 Mttererde, 17,91 Gerorydul, 11,43 Eisenorydul, 25,8 Riesselserde.) Schmilzt in strengem Fener. Ein seltenes Mineral. Findet sich im Granit zu Brodbo, Findo, Korarsvet und Mtterby in Schweden.

#### 2. Gefdlect. Orthit.

Bilbet lange und schwale, gerabstrahlige Massen und rundliche Körner. Q. = 8,0; spec. Gew. = 3,28. Aschgrau und
schwarz, durch Berwitterung braun. Olasglanz; undurchsichtig;
Bruch muschelig. Wasserhaltiges Silicat von Thonerde, mit den
Silicaten des Eisens, Mangans und Ceroppduls, der Kalls und
Ottererde verbunden. (Orthit von Findo: 14 Thonerde, 36,25
Kieselerde, 11,42 Eisenoppdul, 1,36 Manganoppdul, 17,39 Eersoppdul, 4,89 Kalterde, 3,80 Ottererde und 8,7 Wasser.) Schmitzt
unter Austochen zu einem schwarzen, blasgen Glase. Ebenfalls
selten. Findet sich zu Findo, auf Schepsholmen bey Stockholm,
zu Linkbping in Schweden und zu Ditterdn in Norwegen.

#### 3. Geschlecht. Allanit.

#### Syn. Cerin.

Die Erpstalle gehbren zum eins und einachfigen Syftem und find geschobene, vierseitige Prismen, mit Abstumpfung der Seitenstanten und einer Buschärfung an den Enden durch Flächen zweper über einander liegender horizontaler Prismen. Theilbarteit nach dem rhombischen Prisma. D. = 5 ... 6,0; spec. Gew. = 4,0 ... 4,2. Glanz metallisch, fettartig; burchschenen in dannen

Spitttern ... undurchfichtig. Farbe brannliche und grundichmarz. Besteht aus tieselsaurer Thonerde mit tieselsaurer Ralterbe und kieselsaurem Cers und Sisenorydul. (A. von der Bastnäsgrube: 30,17 Rieseterbe, 11,31 Thonerde, 9,12 Kalterbe, 28,79 Ceroppbul, 29,72 Sisenorydul.) Schmitz zur schwarzen, dem Magnete folgsamen, Augel. Findet sich gewöhnlich derb, auf Grönland und auf Bastnäsgrube zu Riddarhottan in Schweden.

#### 4. Gefdledt. Ittrotantalit.

Die Eryftalle stud, nicht näher bestimmte, rhombische Prismen, mit unvolltommener Theilbarkeit nach ihren Flächen. D. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 3,3 ... 3,8; Metallglanz, unvollstommener, öfters fettartig; durchscheinend an den Kanten bis nudurchsichtig. Bräunlich und eisenschwarz, ins Gelblichbraune. Daselnußgroße oder kleinere eingewachsene Stücke. Blätterig oder körnig. Besteht aus zwey Drittel tantalsaurer Ittererde. Ist gewöhnlich mechanisch gemengt mit tantalsaurem Kalt und Uran, und bisweilen mit Wolfram und Tantalit, wie aus nachsstehender Analyse ersichtlich ist, welche Berzelius bekannt gemacht hat, und wornach der bräunliche Ditrotantalit besteht aus: 60,12 Tantalsäure, 29,78 Ittererde, 1,04 Wolframsäure, 1,55 Sisenoryd, 0,62 Uranoryd, 0,50 Kalk.

Eines ber feltenften Mineralien. Findet fich febr fparfam ju Findo, Dtterby, Korarfvet in Schweden, und foll auch in Gronland portommen.

#### 5. Gefchlecht. Polymignit.

Die Erpftalle find langgezogene, rhombische Prismen, burch ein Rhombenoctaster zugespist, mit vorherrschenden Seitenstächen. Spuren von Theilbarteit. D. = 6,5; spec. Gew. 4,8. Metallsglanz; undurchsichtig; schwarz. Ift durch die große Zahl seiner Bestandtheile ausgezeichnet, worauf sich der Name bezieht. Berzelius fand darinn: 11,5 Ditererde, 12,20 Sissenoppbul, 4,20 Kalterde, 1,70 Manganoppd, 5,0 Ceroppd, 14,14 Birconserde, 46,30 Titansäure, nebst Spuren von Rieselerde, Bittererde, Kali und Zinnbrod. Bor dem Böthrohr unveränderlich.

Findet fich im Spenise ber Gegend ben Frederifsvarn in Rorwegen,

Beg diesen durchgängig seitenen Mineralien kann auch noch ber Pprorthit von Korarf ben Fahlun genannt werden; ein Silicat von Thous und Kalkerde, welches noch vielt tiefetsaures Geroppoul, kleine Wengen von Eisens, Mangan und Pttererdes Silicat, 1/2 seines Gewichtes Roble, und 1/4 seines Gewichtes Wasser enthält.

#### 11. Spipfhaft bes Dechfteins.

#### 1. Gefdlecht. Pedftein.

Bur Beit nur berb befannt. Bufammenfehung tornig, ober bicht, fetten ftangelig; befitt oft ichaliges ober bicticieteriges Gefüge. D. == 5,5 ... 6; fper. Bem. == 2,1 ... 2,3. Wettglang. Durchicheinend, jum Theil nur an ben Kanten. Farbe grung gelb, roth, braun, grau, fcmars, unrein; oft geftreifte, geflectte, woldige Farbenzeichnung. Bruch flachmufdelig ... fplitterig. Beftebt aus fünffach-tiefelfanver Thonerbe, fünffach-biefelfaurent Ratron (75,1 Riefelerde, 14,5 Thonerde, 2,7 Ratron) und 7,3 Baffer. Biddt ficht benm Erhitzen fart auf, wird meiß und fcmilgt zu einem schammigen Glafe. Kintes fich in wohen Maffen, die gange Berge jufammenfeben, Bager und Gange bilben. Go in ber Gegent unn Deifen und Manik in Cadfen. bey Toctai, Rremnis, Schemnis in Ungarn, auf ben Debriden, auf Ifchia, in der Auvergne und in Merico. Der Dechftein wird, namentlich in ber Wegend von Meißen, be Rorbig u.f.m., ju Garten: und Felbmauern benütt.

### 2. Sefdledt. Perlftein.

Bis jest nur berb bekannt. Busammensesung tornig und schalig, die einzelnen Könner meist durch gewundene, krummschaflige Bullen getrennt, welche sie umgeben. D. = 6,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,4. Perlmutterglanz. Durchscheinend, bis an den Kanten durchscheinend. Farbe grau, oft perigrau, oft ins Gelbe, Roche und Praune geneigt. Bruch muschelier bisweilen

Anlage zu schieferigem Gefüge. Sehr leicht zersprengbar. Bes
fteht aus fünffacheliefelsamer: Thouserde und fünffacheliefelsamenn Kali (76,1 Kinselerde, 18,1 Thouserde, 6,2 Kali) und 4,6 Waffer, Breunt sich weiß, und schmilgt schwer an den Kanten zu einem blafigen Giese.

Seht mitunter ganze Gebirgemassen zusammen, und kommt ausgezeichnet vor zu Tockai, Teibebanpa, Glashütte, Schennitz in Ungarn, auf den liparischen Juseln, in den Enganeen, auf Island, in Mexico und Sidicinu.

#### 3. Gefdlect. Obsidian.

#### Syn. Pfen bochrpfolith, Ginolith.

Bis jest nur berd bekannt. Glauntige Substanz, theils berd, theils in Augein und Körnern (Marekanit). Die derben Stücke haben oftmals eine runzelige Oberfidche. D. = 6...
7,0; spec. Gew. = 2,2... 2,4. Glasglanz, vollkommener. Durchesichtig in allen Graben. Farbelos, behnahe masserhell, jedoch selten; meist gefärdt, vorberrschend schwarz; auch grau, gelb, rothund braun. Bruch vollkommen muschetig. Sehr sprobe. Nachalten seinen Berhältnissen ein vulcanisches Glas, durch Schmelzzung verschiedener Gesteine unter abweichenden Umständen gediledet, daher zeige der Obsidian auch hinsichtlich seiner Zusammenssehung karte Abweichungen. Gewöhnlich ist er eine Berbstudung von sechsfachsteselsaurer Thonerde mit sechssachsteselsaurem Nastron, Kali und Kalt, öfters durch Sisenvryd gefärdt. (80,8 Rieselserde, 10,8 Thonerde, 8,4 Rali, Natron und Kalt.)

Findet sich in vulcanischen Gegenden, oft unmittelbar am Fuß und den Seiten der Bulcane, wie am Pic von Tenerissi, auf Island, Bourbon, Lipari, in Merico, Peru, Quito, auf Ramtschatka, in langgezogenen Streisen, erstarrten Strömen. Auch im vulcanischen Gebirge Ungarns, auf Miso, Santorin, und an deren Inseln des griechischen Archipelagus kommt er vor. Der Marekanit sindet sich im Perlstein des marekanischen Gestörges eingewachsen, der kalireiche, höchst leichtsüssige Finolitikanf Island und Santorin, die schillernde Abanderung des Obsidians in Merico, und der Pseudochryspilith zu Moldauskein in Bobmen.

Stanz gering. Schwarz, blautich, auch roth. Gibt beym Erchiten Thongeruch, woranf fich sein Rame bezieht. Besteht aus Thonerdes Ophrat, verbunden mit klesetsaurer Thonerbe und Sitiscaten der Bittererde, des Eisens und Manganorydule, Kali und Natrons. (43,03 Kieselerde, 28,93 Thonerbe, 15,47 Wasser, 5,30 Eisenorydul, 2,9 Bittererde mit etwas Manganorydul, 1,05 Kali, 1,85 Natron.) Findet sich im Granit um und in Petstugsors.

#### 4. Gefdlecht. Allophan.

Bis jest nur in traubigen, klein nierenförmigen, kropffteins grigen Gestalten bekannt, und als traubiger oder erdiger Ueberzug. D. = 3,5; spec. Gew. = 1,8 ... 1,9. Gladglanz. Dalbedurchschtig bis durchscheinend an ben Ranten. Weiß, blaulich und himmelblau, lesteres häusig. Durch Berunreinigung spanzun, gelb und braun. Besteht aus masserhaltiger, zweydrittel tieselsaurer Thonerde, und ist gewöhnlich durch Rieselmalachit gefärbt. (Der Allophan von Gersbach im südlichen Schwarzewald enthält 24,1 Rieselerde, 38,7 Thonerde, 35,7 Wasser, 2,3 Rupserornd.) Schwillt beym Erbisen an, ohne zu schmelzen. Findet sich zu Schneeberg in Sachsen, zu Gräfentbal im Saalsseldischen, zu Gersbach im Schwarzwald, zu Friesdurf bey Bonn, zu Firmi in Frankreich.

## 5. Befchlecht. Pprophyllit.

Bur Zeit nur in derben, blatterigestrahtigen Massen bekannt. In den mehrsten außeren Eigenschaften dem Talt (S. 178) abus ich, und baber auch falichtich mit dem Namen fixablig er Kalt belegt. D. = 1,0; spec Gew. = 2,7 ... 2,8. Durchesichtig in zarten Blattchen. Perlmutterglauz. Grasgrün ins Spangrüne. Bleicht an der Luft aus. Blabt sich in der hine mit außerordentlicher Bermehrung des Umfangs auf und verswahelt sich in schneeweiße, undurchsichtige, seidenartigglänzende Faserbuschel, was Berantassung zu dem Namen Pyrophystit geseben hat, von pyr Feuer und phyllou Blatt. Bestehr aus einem masserbaltigen Bistlicat obn Thomere, verbunden mit einem

Bifflicat von Bittererde. (59,7 Rieselerbe, 29,46 Thonerde, 5,4 Baffer, 4,0 Bittererde, nebft 1,8 Gifen.)

Findet fich auf einem Quarzgange im Beresowster Berge werksrevier, 1 1/2 Werst jenseits der Blagobadbrücke, am Wege nach den bortigen alten Gruben.

Ju dieser Sippichaft kann man auch noch ben Dallopsit rechnen, ber in weißen, nierensbrmigen und knolligen Stücken, bie an den Kanten durchscheinen, sich an die seuchsen Lippen bangen und in Wasser durchsichtig werden, auf einem Brauneisensteingange zu Anglar der Lüttich vortommt. Er enthält 30 Rieselserde, 34 Thonerde, 26 Wasser. Ferner den Gibbsit von Richsmond in Massachiets (64,8 Thonerde, 34,7 Wasser), der tropfesteinartige, röhrenförmige Gestalten bildet, schwach durchscheinend ist, eine Harte von 3,5, und das spec. Gew. 2,4 hat; den Scarbroit, der im Kaltstein von Scarborough vortommt, strabliges Gesüge besist, und aus 42,5 Thonerde 10,5 Rieselserde und 46,75 Wasser, und noch einige andere Mines ralien seltenen Borkommens.

#### 13. Sippfcaft ber Thone.

#### 1. Beichlecht. Thon.

Derb; erdig, weich und zerreiblich. Spec. Sem. = 1,8 ...
2,6. Undurchsichtig, matt. Pangt mehr oder weniger an der feuchten Lippe, und gibt beym Beseuchten einen eigenthümlichen Seruch aus. Wird mit Wasser weich, zu einem bildsamen Teig, und durch den Strich mehr oder weniger glänzeud. Fühlt sich settig an. Farbe in reinem Zustande weiß; oft gran durch eingemengte, koblige und bitumindse Theile, und nicht selten gelb, roth, braun, grün, durch Sisen. Besteht im Altgemeinen aus wasserhaltigen Gemengen von Thouerde-Silicaten, die immer etwas Tali, und vid zu 4 Procent, enthalten, und überdieß bstevs Eisen, Rale, Bittererde in kieinen Quantitäten beygemengt haben. Mehrore sogenammte seuer verfte Thoue sind undezu Trifilicate, worian ich. die Kieseleerde zur Thouerde wie 78 zu 27, voor wie 23,4

zu 24,6 verhalten, oder Bistlicate, worinn diese Exden sich zu einander verhalten wie 59 zu 41, oder wie 57 zu 48. Alle Thone werden durch Glüben hart, so daß sie am Stable Junken geben, und bilden hernach mit Wasser keinen bildsamen Teig mehr. Sie ziehen sich in der Disse insgesammt stark zusammen, schwinden. Die Thone von Stourbridge, Rouen, Högenäs, Edin, Großallmes rodz können als Repräsentanten der wichtigsten, reineren Thons abänderungen betrachtet werden. Lesterer enthält im Durchschnitt 87,8 Rieselerde, 27,88 Thonerde, 33,96 Wasser und 0,18 Eisenopyd.

Mach ben verschiebenen Graden ber Reinheit bes Thons unterscheidet man:

1. Töpferthon, Pfeifenthon; begreift die reinsten Abanderungen, welche auch mit dem Ramen Beißer de besteichnet werden, und sich in der Regel, selbst ben grauer Farbung, weiß brennen.

Außer ben genannten Fundorten können noch als ausgezeichnete Grunftabt im Elfaß, Balg und Oberweier unfern Baden am Schwarzwald, Lenne im Braunschweigischen, Beilburg in Raffau, Audennes ben Namur in Belgien, Devonshire in Engstand angeführt werden. Daufig ein Begleiter der Braunkohlenslager.

#### 2. Lebm. Leimen.

Unreiner, odergelber, gelblichgrauer ober brauner Thon, der sich, vermöge seines Eisengehaltes, welcher in der Regel ziemlich groß ist, roth brennt und in strengem Feuer zu einer grünen Schlacke schmilzt. Enthält gewöhnlich Quarztörner eingemengt, die man schon durch das Gefühl unterscheidet, und öfters auch Körner von koblensaurem Ralk, die sich durch das Aufbrausen der Masse zu erkennen geben, wenn man sie mit einer Säure übergießt. Zerfällt im Wasser.

#### .c. 18. Letten.

. . Unreiner Abon, von , burch toblige Theile bemirkter, grauet, und imar vorberrichend blaulichgrauer, Farbe und ichieferigem Gefüge, mas oftmals von eingemengten Glimmerblattchen bergus aller ein fcheint. Saugt in Menge Baffer ein, bilbet bemit eine

febr gabe, fett anzufühlende Maffe, balt bas Baffer vest zurück, zieht fich beym Austrocknen stark zusammen und wird bart.

Die bezeichneten Abanberungen bes Thons, namentlich die nureineren, find ganz allgemein verbreitet, von den alteren Gesbirgsbildungen an bis berauf zu den jungsten, bis zu den heustigen Alluvionen der Waffer, und namentlich find die unreineren Abanderungen in allen Thalern und Niederungen anzutreffen, so baß es unnöthig ist, weitere specielle Fundorte anzusuchen.

Die Zusammensehung der Thone ift, wie schon bemerkt, von der Art, daß man teine Mischung nennen kann, welche für alle gilt. Dieß hat seinen Grund in ihrer Entstehungsweise. Sie werden vorzüglich und fortwährend ben der Zersehung feldspattbiger Gesteine, des Granits, des Gneises, des Porphyrs u.f.w., auch ben der Zersehung von Thonstein und der Zerstörung von Sandsteinen gebildet.

Der Thon ist eines der nühlichsten Mineralien. Die reinssten Abanderungen werden zu Steingut, Fapence und feinerem Topfergeschirr, so wie zu Tabackopfeisen, verwendet, und wenn sie kalks, bittererdes und eisenfrep sind, oder davon nur sehr wenig enthalten, zur Ansertigung seuervester Steine und Schmelzgesäße, zu Tiegeln für Stahls, Eisens, Messings, Glasschmelzen u. s.w. Fette, reine Thone werden auch zum Baschen, Walken der Tücher, zum Raffinieren des Zuckers, und alle seuervesten Thone, im gebrannsten Zustande, mit großem Bortheil zu Bassermbetel, statt Traß, verwendet. Mit etwas Gisenseile vermengt, und mit Essig zu einem Brep gemacht, geben die reinen, setten Thone einen sehr guten Kitt für Eisenverbindungen, der starte Hise aushält.

Der Lebm wird vorzüglich zur Anfertigung von Ziegeln, Backfleinen, irdenen Defen, gemeinen Tiegeln, gewöhnlicher Töpferswaare, zu Kitt, als Mauerspeise bep Defen und Feuermauern und zur Förmeren auf Gießerenen benütt. Der magere Lehm wird zum Pijes Ban verwendet. Det Lett, welcher tein Wasser durchläßt, wird vorzugsweise zum Ausschlagen von Wassersbehältern, Rinnfalen, Dammen benutt und kann, mit einem mas geren Thon vermengt, auch in ber Ziegelen, so wie zu Töpfergesschierr gebraucht werden. Ein vorzüglich aus Thon bestebenber Boten ist naß, kalt, schwer und der Eultur im Allgemeinen uns

gunftig. Dagegen ift gebrannter Thou und Lehm für jolde Boden ein vontreffliches Dungungemittel.

#### 2. Beidecht. Thonftein.

#### Son. Berbarteter Thon.

Derb. D. = 8,0 ... 5,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,7. Matt, undurchsichtig. Sangt wenig oder nicht an der Junge; fühlt fich mager an. Bruch uneben und sachmuschelig, zuweilen feinerdig. Structur im Großen öfters schieferig. Farbe weiß, grau, roth braun, unrein, in vielen Rüangen, oft woldig, gestreist, gesteckt, geadert. Besteht aus Gemengen von Tri- und Bistlicat der Thonerde, mit einem mehr oder weniger großen Cifengehalt. Man unterscheidet:

1. Gemeinen Thouftein.

Begreift die leichteren, licht gefärbten, eisenarmen, Krengefülstigen Abanderungen, welche häufig als Grundmasse von Porspheren und Mandelsteinen erscheinen (Thonsteinporphyre), Schwarze wald, Sachsen, Südtyrol, und mitunter auch große Lager in der Bebirgebildung des Todtliegenden bilden; die Gegend von Ebemsnit in Sachsen, Bogen in Südtyrol, Baden im Schwarzwalde tonnen als ausgezeichnete Fundorte gelten.

2. Gifenthon.

Umfaßt die eisenreichen, buntler gefärbten, schwereren und etwas schmelzbareren Abanderungen, die sich vorzüglich im vuleanischen Gebirge, am Raiserftuhl im Breisgau, an der Pserdentuppe an der Rhon und in der Bildung des Lodtliegenden an den oben genannten Puncten finden.

Beibe Abanberungen werben als Bauftein benutt.

## 3. Sefchlecht. Porzellanerde. Spn. Ravlin.

Gelten in Aftererpstallen. In ber Regel berb und einges sprengt. Zerreiblich. Spec. Gem. = 2,21. Matt, undurchsichtig, abfarbenb, Dangt wenig an der Zunge; fühlt sich sanft und mager an. Farbe weiß ind Graue und Rothe geneigt. Bruch erdig. Scheint aus einem Gemenge von Thonerde-Silicaten zu besteben, ba die Anglosen derfelben pon einem und demselben Fund-

orte unter einander abweichen. Der Riefelerbegehalt variirt von 43-63 Procent; der Thonerdegehalt von 25-37 Procent. Ginige Porzellanerden enthalten etwas Gifen, und mehrere einen Raligehalt von 1-3 Procent. Für sich unschmelzbar.

Bindet fic, booft mabriceinlich ale ein Berfetungeproduct von Feldfpathen, in Reftern, Gangen und Lagern im Grankt, Gneis und Glimmerichiefer, und ift bas hauptmaterial gur Une fertigung des Porzellans, welches die Portugiefen, nach Ente bectung des Seeweges nach Oftindien, querft aus China, mo es langft icon bargeftellt murbe, nach Europa brachten. Die Pore zellanerde von Un ben Schneeberg in Gachfen ift Die erfte, welche (im Jahr 1709) in Europa entbedt wurte, und zwat burch ben Apothetergebilfen Bottger, ber 8 Jahre früher, ben Gelegenheit feiner Berfuche Gold zu machen, woben er bie tothe Erbe von Ofrplle ben Meiffen ju Tiegeln gebrauchte, bie Berfertigung bes Porzellans entbect batte. Schon im Jahr 1710 murbe die Porzellanerde von Au in ber Albrechteburg ju Deife fen, mofelbit die erfte europäifche Porzeilanfabrit er-Rand, verarbeitet. Beitete intereffante Funborte find: Daffau in Bapern, Saint Prieir ben Limoges, Saint Tropes im Bar-Departement, Mende im Logeres Departement, auch bat man Porzellanerde in Ungarn, England, Ruffand gefunden, und in China muß fie ebenfalls in Menge portommen.

#### 4. Gefdlecht. Cimolit.

Derb; matt; undutchsichtig. D. = 1,0 . . . 2,0; fpec. Se wicht = 2,0. Bruch erdig. Fühlt fich fanft an. Weiß, ins Grane und Rothe geneigt. Zerfällt im Wasser, stoft Luftbides den aus, und bilbet einen bilbsamen Teig. Saugt Fott vin. Dat die Zusammensenung eines wasserhaltigen Thomerder Trifitioats. (23 Thomerde, 68 Riefelerde, 12 Wasser, 1,25 Cifenoryd.) Schmilgt für fich nicht.

Findet fich auf ber griechtichen Infel Argentiera (frühre Eimvife), und wird von ben bortigen Einwohnern, fo wie von benen der übeigen Jufein bes Archipelagus, beute noch, wie im Alterthum, statt Seife jum Waschen benutt. Auch dient ber

Cimolit jum Balten ber Tücher, und vortrefflich jum Ausziehen ber Fetifieden.

#### 5. Geichlecht. Collprit.

Derb; matt; schwach an den Kanten durchscheinend bis und burchsichtig. D. = 1 ... 2,0; spec. Gew. = 2,1. Bruch feinserdig, im Großen flachmuschelig. Fühlt sich etwas fettig an. Dängt start an der Junge. Weiß ins Röthliche und Grauliche. Wird in Wasser erst durchscheinend und zerspringt hernach. Bessteht aus wasserhaltiger, drittel-kieselsaurer Thonerde (45 Thonserde, 14 Rieselerde, 42 Wasser). Sintert im strengsten Feuer an den Kanten etwas zusammen. Findet sich gangweise im Porsphyr zu Schemnit in Ungarn, und im Sandstein zu Weissensfels in Sachsen.

#### 6. Gefdlecht. Steinmart.

#### Son. Sachfifde Bunbererbe.

Derb, auch fugelig und als Ueberzug, mitunter locker, feinserbig und staubartig. D. = 2,5; spec. Gew. = 2,4. Matt; undurchsichtig. Bruch im Kleinen feinerbig, im Großen flachmusscheig. Fühlt sich sein und fettig an; wird durch den Strich glanzend. Hangt start an der Junge. Weiß, persgrau, lavensbelblau, ziegels und fleischroth, auch votergelb. Defters gesteckt oder streifig. Besteht aus einem wasserhaltigen Bistlicat der Thonerde (36,5 Thonerde, 45,25 Kieselerde, 14,1 Wasser, 2,75 Eisenoryd). Brennt sich weiß, schmilzt aber nicht. Phosphosresciert mitunter beym Reiben.

Nach dem Zustande der Aggregation unterscheidet man vestes und zerreibliches Steinmark. Es sindet sich im Thonsteinsporphyr zu Rochlis, auf den Zinnerzlagerstätten zu Ehrenfriesdersdorf, Altenberg u. s.w., im Steinkohlengebirge zu Planist ben Zwickau, zu Jöblis im Serpentin, den Auerbach im Boigtslande in Obhlungen des Topasselsens, am Parz auf Brauneisenssteingängen. Zu Zöblist wird es zum Polieren des Serpentinsbenust. Ehemals war es in den Apotheken unter dem Ramen säch sische Wundererde (terra miraculosa Saxoniae) zu finden.

#### 7. Befdledt. Bergfeife.

Derb; matt; undurchsichtig. Leicht und sehr weich. Fühlt fich sehr fettig an; wird durch den Strich fettig glanzend. Bruch feinerdig; farbt nicht ab, schreibt aber. Sangt ftart an die Zunge. Zerfällt im Wasser und wird zahe. Brannlichschwarz. Besteht aus einem wasserhaltigen Bisilicat von Thonerde (26,5 Thonerde, 44 Kieselerde, 20,5 Wasser, nebst 8,0 Eisenoryd und 0,5 Kalt). Sintert in strengem Feuer etwas zusammen.

Findet sich am Nordabhang des Thüringerwaldes ben Baltershausen in dunnen Lagern, abwechselnd mit Thon, und Lehm
geschichtet, und ben Rabenscheid im Dillenburgischen als Lager
im Basalt. Auch werden Bilin in Böhmen und die Insel Stye
als Fundorte genannt. In Thüringen wird die Bergseise, betaunt unter dem Namen Bockseise, zum Baschen grober
Zeuge angewendet.

#### 8. Gefdlecht. Balterbe.

Derb; weich; matt; spec. Gew. = 2,19. Schwach an ben Kanten burchscheinend bis undurchsichtig. Fühlt sich sehr fettig an, hängt wenig ober nicht an der Junge; Bruch uneben und erdig, im Großen flachmuschelig. Zuweilen etwas schieferige Structur. Wird durch den Strich settig glanzend. Farbe grün, grau, weiß, roth. Saugt Del und Fett ein; zerfällt im Wasser und bildet eine sehr feine, brepartige, jedoch nicht bildsame Masse. Besteht aus einem wasserhaltigen Trislicat von Thonerde und Gisenoryd (10 Thonerde, 53 Rieselerde, 9,75 Sisenoryd, 24 Wasser, nebst 1,75 Kalt, und Bittererde, und einer kleinen Eins mengung von Rochsalz). Brennt sich weiß und schmilzt zu einem weißen, blasigen Glase.

Findet sich zu Roswein in Sachsen, den Feistritz u. e. a. D., am Becher in Stepermart, ben Rimptsch in Schlessen, in Maheren, zu Ryegate in England und an einigen andern Orten. Sie ist das Hauptmaterial zum Walten der Tücker, und eignet sich dazu aus dem Grunde am besten, weil sie die fettigen Theile vortrefflich aussaugt und vermöge der Eigenschaft, im Wasserschaft fehr fein zu zertheilen, bepm Walten fehr gut dazu dient,

bie Wollenfaben zusammenzufilzen, wodurch bie Tucher bichter werden und diejenige Beschaffenbeit erlangen, welche sie von den gewöhnlichen Wollenzeugen unterscheidet. Man wendet die Walterbe auch zum Waschen wollener Tücher und zum Ausziehen von Sett an.

# 9. Gefolect. Bol. Son. Lemnifde Erbe.

Derb und eingesprengt. D. == 2,0; spec. G. == 1,9 ... 2,0; matt; undurchsichtig, selten durchscheinend an den Kanten. Bruch muschelig. Braun in verschiedenen Rüangen, graulichgelb, ziegelroth und ölgrün. Fühlt sich fettig an, wird durch den Strich fettig glänzend. Hängt an der Junge. Zerspringt im Wasser mit Kuistern in kleine Stücke, und zerfällt nach und nach zu einem feinen Pulver. Wasserbaltiges Bistlicat der Thomerde, gewöhnlich durch Eisenorphydrat gefärbt. Wackenroder fand im Bol vom Säsebuhl ben Dransfeld in Hannover 41,9 Rieselerde, 20,9 Ihonerde, 24,9 Wasser und 12,2 Eisenorph. Brennt sich roth und schwilzt an den Kanten zu einer grünen Schlacke.

Findet fic theils im vulcanischen Bebirge auf Rluften und Spalten bes Bafalts, Dolerits, Rlingsteins, theils auf eine abnliche Beife im Flötgebirge. 3m Alterthum icon mar ber Bol pon Semnoe (bem beutigen Stalimene) betannt. Er findet fic forner ju Dransfelb unfern Gottingen, ju Liegnis unb Striegnis in Schleften, am Raiferftubl im Breisgau, ben Siena in Oberitalien, in Sachsen und Bobmen. In früherer Beit galt er als Argneymittet. Er murbe mit Baffer zu einem Teig angemacht. aus bem man Rugeln und runde Beltchen formte, benen ein auf gebruchtes Siegel erft fo recht ben eigentlichen Werth ertheilen mußte. Daber ber Rame Siegelerbe (terra sigillata). Der Bol von: Siena wird unter bem Namen terra de Siena ale Karbematerial benutt. Man vermenbet ihn meiter jum Grundies ren ben ber Golgvergolbung, mit Leinbl zu einem Teige anne macht ale Ritt, im gefchlammten Buftanbe ale Poliermittet far Blas, Metalle nub Steine. Mitunter wirb er auch jur Ame fertigung von Formen gum Meldligust und won Geführn und Pfeifentopfen verwendet.

#### 10. Befolect. Gelberbe.

Dere, matt, unburchstotig, feinerdig. Welch und gerreibtlet; spec. Gewicht = 2,2. Fühlt fich sanft und mager an. Farbt' ab. Pängt an ber Junge. Zerfällt im Wasser unter Bischen zu einem Pulver und stößt Lustbläschen ans. Besteht ans wasser hattiger, tieselsaurer Thonerte und tieselsaurem Sisenvyhl. (Rushufand in ber Gelberds von Amberg \$3,23 Rieselerde, 14,21 Thonorete, 37,58 Eisenoph, 13,24 Wasser.) Brennt sich roth. Wird als Farbematerial benuft, theils roth, theils geschlemmt over gebrannt, und ist auch unter dem Ramen Odergelb befannt.

### III. Ordnung. Talterben.

Durd Talfetbe charafterifferfe Mineralien.

#### 1. Sippfdaft ber Taltebelfteine.

## r. Gefcledt. Spinell.

Regnlares Crystallspitem. Die Crystalle find Octasber, Rametenbobecasber, Combinationen dieser beiben Gestalten, 321 bereit Lieden bisweilen auch noch diesenigen eines Jeostetrasbere tresten. Theilbarkeit nach den Octasberstächen, schwierig, D. 20 8,651 spec. Gew. 3,4. .... 3,8 3. Glasglang; durchsichtig die Burchschein nach an den Kanten: Farbe roth, ins Blaue, Grüne, Gelbosund Braune verlausend, auch schwarz. Das Pulver weiß. Bessieht aus einem Aluminat der Bittererbe, d. h. aus einer Bersbindung von Bittererbe und Thonerde, worinn lestere die Rotte einer Saure spielt. Genan bezeichnet ist die Berbindung sechseiner Saure spielt. Genan bezeichnet ist die Berbindung sechsesniger an der Stelle der Bittererbe auftritt. Für sich unschwalzbereniger an der Stelle der Bittererbe auftritt. Für sich unschwalzbereniger

Man unterscheidet zwep Gattungen, die fic burd Farbe und Ansammensebung auszeichnen.

1. Gemeiner Spinell, Talk-Spinell. Begreift die lichter gefärbten Abanderungen, worinn die Talkerde vors herrscht. Roth in verschiedenen Ruangen. Oft carminroth, und daraus ins Coschenills, Kermesins und Kirschrothe, so wie ins Blaue und Grüne verlaufend, oder ins Opacinths und Blutrothe, und endlich ins Gelbe und Braune. Die coschenillrothen Abans derungen verlaufen sich ins Rosenrothe und Weiße. Blaue und weiße Färbungen kommen indessen selten vor, am seltensten sind grüne Spinelle. Durchsichtig die durchscheinend. Spec. Gew. 8,5—3,7. Rother Spinell enthält, nach Bauquelin, 8,78 Bitterserbe, 82,47 Thonerde und 6,18 Chromsaure. Die blauen Absänderungen enthalten schon einige Procente Sisen. Schmilzt nicht.

Findet fich vorzüglich auf Ceplon und in Pegu, theils eins gewachsen in Dolomit, Ralt und Gneis, theils lose im Sande. Die blauen Abanderungen kommen eingewachsen in Kalkstein zu Acker in Schweden vor.

2. Ceplonit, Eisen-Spinell. Begreift die duntels gefärbten, schwereren Abanderungen. Schwarz und braun. Die Erystalle nicht selten mit rauber Oberstäche, und bäusig in Drussen. Durchscheinend an den Kanten. Spec. Gew. = 3,7 ... 3,8. Ist chemisch durch vorwaltenden Eisengehalt ausgezeichnet. Enthält nach Laugier: 13,0 Bittererde, 16,5 Eisenoryd, 65 Sponerde, 2,0 Kalt. Schmilzt nicht, wird aber in strengem Feuer blau.

Der schwarze Ceplonit, ber auch Pleonast genannt wird, findet sich ebenfalls auf Ceplon, wovon er den Ramen hat, sos dann am Besuv, in Auswürflingen älterer Eruptionen, am Monsoni im Fassathal, endlich bep Warwit in News Jort in unges wöhnlich großen Erystallen von 3—4 Zollen.

Der rothe Spinell ift ein geschähter Edelstein, und unter bem Ramen Rubin. Spinell befannt. Der blaffere, weniger geachtete, beißt Ballas. Rubin (Rubis balais). Man bezahlt für einen schönen, hochrothen Spinell von 24—30 Gran 400 bis 590 Guiben.

## 2. Seschlecht. Chrysolith.

Son. Peribot.

Erpftallfpftem ein : und einachfig. Gine ber gemobnlichften Rig. 84. Combinationen ift in Rig. 84 barge-



Combinationen ist in Fig. 84 darges stellt, eine Combination des Paupts octasders o, mit dem verticalen Prisma g, dem ersten horizontalen Prisma d, dem zwepten horizontalen Prisma 2 f, der ersten und der zwepten Seitenstäche a und b und der geraden Endstäche o. Lettere ist öfters rauh und matt, die Oberstäche von a gewöhlich vertical gestreift. Die Ernstalle sind meistens turz säulenartig; an den Enden herrs

fcen in ber Regel die Flachen bes horizontalen Prismas; nur felten find die Erystalle durch Borberrschen ber geraden Endstäche tafelartig. Theilbarkeit nach b deutlich, nach a undeutlich.

D. = 5,0 ... 7,0; fpec. Gew. = 2,8 ... 3,5; Glasglang; burchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Farbe grun, braun, roth. Bruch muschelig. Oft auch derb und in Körnern.

Besteht aus einem Silicat von Talterbe, welches mit einem Silicat bes Eisenorybuls verbunden ist, mit Spuren von Rickls ornd und Chromoryd.

Man unterscheibet zwen Gattungen.

1. Talt-Ehrysolith, Chrysolith und Olivin. Begreift die grünen, harteren und schwereren Abanderungen, in deren Zusammensehung das Eisenopydul höchstens 1/2 von der Menge der Talterde beträgt. Pistazien:, oliven: und spargelgrün, setten gelb oder braun. Starter Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend. D. = 6,5 ... 7,0; spec. Gew. 3,3 ... 3,5. In Erystallen von obiger Form, auch in derben Stücken von törnisger Zusammensehung (Olivin). Stromeyer fand im Ehrysolith 50,13 Talterde, 9,19 Eisenopydul, 39,73 Rieselerde, 0,32 Rickelopyd und 0,09 Manganopydul. Schmilzt nicht vor dem 25throhr und behält in der Dige Durchsichtigkeit und Farbe.

Findet sich theils in losen Erpstallen, und kommt so aus Aegypten, Natolien und Brasilien, theils in kugeligen, körnigen Stücken (Olivin) eingewachsen im Basalte, für den er ganz chavakterisiert ist, und im Dolerite. Erpstallissert sindet man ihn in den Olivinknauern der Basalte der Eissel, des Padichtswaldes, Böhmens, Sachsens und der Insel Palma und Bourbon. Gelten kommt er im Spenit von Elsdalen vor. Ganz merkswürdig ist sein Borkommen im Meteoreisen, wie im pallassischen Gisen. Nach Rose ist auch der sogenannte erpstallisierte Obsidian vom Messerberg den Real de Monte in Mexico nichts anderes als erpstallisierter Chrysolith.

2. Eifen-Chrysolith, Opalofiderit. Dazu rechnet man die eisenreichen, braunen und rothen, leichteren und schmelzbareren Abanderungen, die fich auch durch eine besondere Flachencombination auszeichnen, welche burch Fig. 85 dargestellt ift.

Fig. 85.



Die Flachen des Octasbers o find fehr zurückgedrängt, die Flächen des vertiscalen Prismas g und des zwepten horizontalen Prismas 2f dagegen vorsberrschend, die Endstäche a fehlt, ebensso die erste Seitenstäche a; die zwepte Seitenstäche b, und die Flächen des ersten horizontalen Prismas d find zurückgedrängt; zwischen g und b liegen aber die Flächen s eines neuen vertiscalen Prismas. Die Erosdalle find ges

wöhnlich sehr klein und kommen nur eingewachsen vor. Farbe röthliche und gelblichbraun, auch hyacinthroth. D. = 5,0; spec. Sew. = 2,8; bie Oberstäche ist gewöhnlich mesinggeb und goldzelb, oder bunt stahlfarbig angelausen und start metallisch gläuzend; im Innern Glasglanz, etwas settartig. Durchscheinend an den Kanten. Einzelne Erpstalle wirten auf die Magnetuadel. Auch derb, körnig zusammengeseht, und eingesprengt. Euthält bennahe ebensoviel Eisenapphul als Talkerde und etwas Kali. Im Eisenchrysolith von Sasbach am Raiserstuhl sand ich 32,40 Kalkerde, 29,71 Eisenopphul, 31,63 Kieselende, 0,48 Manganspryd, 2,2 Thonerde, 2,78 Kali, nehst Spuren von Kalk und

Chromoppb. Bilbet mit Sauren eine Sallerte. Wird in ber hipe schwarz, bem Magnete folgsam, und schmilzt sofort zu einer schwarzen Schlacke.

Findet fich im Gangen felten. Der hauptfundort ift der Kaiferftuhl im. Breisgan, wo er im bafaltischen Mandelftein von Sasbach und im Dolerite von Ihringen vorkommt.

Beide Gattungen unterliegen der Berwitterung, gang besons bers aber ber Eisendrpsolith, bessen größerer Gehalt an Eisensphul mohl bie Ursache davon: ift.

Der Chrysolith wird als ein geringerer Gelftein geschäht. Schon gefärbte, größere Olivinkorner werben öfters zu Schmuckkeinen verwendet. Dieses Mineralgeschlecht ift überdieß wegen seines Borkommens im Meteoreisen von großem Interesse, und für den Geognosten von Wichtigkeit, weil man es in allen Bassalten findet, und häufig anch in Doleriten, basaltischen Consglomeraten und Tuffen, und selbst in einigen Speniten.

Dem Chrysolith steht ber Chonbrobit nahe. Seine Erystalle, sechsseitige Prismen mit einer Buschärfung an ben Ensben, sollen dem zweys und eingliederigen Erystallspstem angehderen. D. = 6,5; spec. Gew. = 3,1; Glasglanz, fettartiger; durchsichtig bis durchscheinend; oders und pomeranzengelb ins Opacinthrothe, auch grun. Bruch muschelig. Rommt gewöhnlich in eingewachsenen Körnern vor. Besteht aus einsachtieselsaurer Bittererbe und halb-flußsaurer Bittererbe (54 Bittererbe, 32,66 Kieselerbe, 4,08 Flußsaure, und enthält überdieß 2,10 Kali, 2,33 Sisenoryd und 1,0 Wasser). Findet sich zu Rews Versey in Rordamerica, zu Pargas in Finland, zu Acker in Schweben, zu Boden ben Marienberg in Sachsen.

#### 2. Sippichaft bes Specificins.

1. Gefchiecht. Talterbehybrat.

Son. Magnefiabobrat.

Die Erpstalle sind niedrige, sechsseitige Prismen des breps und einachsigen Erpstallspstems, welche eine vollkommens Theilbardinach der Bichtung der Endstäche bestihen. D. == 1,0 ... 1,5}

spec. Gew. = 2,3; Persmutterglanz auf der Theilungsstäche; außerlich fettartiger Glasglanz; durchscheinend oft nur an den Kanten. Fühlt sich etwas fett an. In dunnen Blättchen biegiam. Farbe weiß ins Grüne. Dängt etwas an der Junge. Kömmt gewöhnlich derb, in blätterigen und strabligen Massen vor. Die Zusammensehung ist durch den Namen angezeigt. (68,34 Bittererde, 30,90 Wasser, nebst etwas Eisens und Mansganoryd.) Reagiert schwach alkalisch, gibt beym Glüben Wasser aus, wird undurchsichtig, schmilzt aber nicht. Färbt sich mit Cobaltsolution unter längerer Erhihung steischroth. Kommt auf schmalen Gängen im Serpentin vor, zu Hoboten in Rews Versen, zu Portsey in Schottland und auf Unst, einer der Shetts lands Inseln.

#### 2. Beichlecht. Speciftein.

#### Onn. Seifenstein, fpanische Rreibe

Aftererpftalle, gewöhnlich nach Quaras und Raltipatformen gebildet, felten nach Feldspath :, Befuvian . ober Staurolithe gestalten. Ohne Theilbarkeit, bicht. S. = 1,0 ... 2,0; fpec. Bew. = 2,6 .... 2,8; fettartig glangend ober matt; burdicheis nend an ben Ranten. Die weiße Farbe ift vorberrichend; oft aber auch grau, gelb, grun, roth und bismeilen mit bendritis ichen Zeichnungen. Wird burch Reiben fettglangend und fühlt fich fettig an, etwa wie trocene Seife. Schreibt. Bangt nicht an ber Bunge. Bolltommen milde. Bruch uneben ober fplits terig. Besteht aus brepfachstieselsaurer Bittererbe, melder ets mas Bittererbehybrat eingemengt ift, und eine tleine Quantitat Gifen, welche farbend wirft. (Speciftein von Baireuth nach Lychnell: Talferde 30,80, Riefelerde 65,64, Gifenorybul 3,61, nebit etwas Baffer. Der grune enthalt bisweilen etwas Chroms ornd.) Wird benm Erhigen unter Abgabe von Baffer erft grau ober ichwarz, bart, brennt fich aber bald meiß, und ichmilit in ftarter Dite ju einem blafigen Glafe.

Findet fich bisweilen im Gerpentin, ofters jedoch auf Erze lagerstätten. Die bekanntesten Fundorte find Bunftebel und Gopferagoun bem Bairenth, ju Sahla in Schweden, 3bblit in

Sachsen; überdieß tommt er in Piemont, Schottland, Frankreich, China vor, und wohl noch in mehreren andern Ländern.

Man benutt ben Speckftein zum Polieren weicher Steine und ber Glaser, zum Zeichnen auf Tuch — Rleidermacher und Sticker — zu Schniswert, zur Verminderung der Friction, zu Stöpseln auf Glasgefäße, die einer stärkeren hiße ausgeseht werden. Die Züge, welche man damit auf Glas macht, hängen so vest an, daß sie, nach dem Abwischen mit einem Tuche, wiesder zum Vorschein kommen, wenn man die beschriebene Stelle anhaucht.

Der Seifenstein aus Cornwallis, Soap rock, enthalt 15,5 Procent Wasser und eine Beymengung von fieselsaurer Thone erde; er wird zur Porzellanfabrication benüht.

#### 3. Gefchlecht. Gerpentin.

Spn. Ophit, Picrolith, Marmalith.

Die bevbachteten Erpftalle, tem ein: und einachsigen Spstem angehörig, turze achtseitige Prismen, gehören nicht ausgemacht dem Serpentin an. Gewöhnlich derb. H. = 3,0; spec. Gew. = 2,5 ... 2,6; durchscheinend bis undurchsichtig; Fettglanz, schwacher. Farbe vorherrschend, grün in verschiedenen Rüangen; auch weiß, gelb, brauu und roth. Mehrere dieser Farben finden sich öfters zusammen, in gesteckten, geaderten, gestammten Zeichs nungen. Bruch stachmuschelig oder splitterig; milde. Wird durch Reiben glänzender. Findet sich öfters auch in körnigen, blätterigen, stängeligen und faserigen Stücken. Besteht ans doppeltskieselsaurer Bittererde, die mit doppeltsgemässerter Bittererde verbunden ist. Die Bittererde ist oft von Eisenorydul, selstener von Kalk, und bisweilen auch von Eeropydul ersett. (Serpentin von Gullsjö in Schweden, nach Mosander, 44,20 Bitstererde, 42,34 Kieselerde, 12,38 Wasser.)

Gibt beym Gluben Baffer aus, schwarzt fich, brennt fich in offenem Feuer weiß, und schmilzt in ftarter hipe an bunnen Kanten zu einem Email.

Die reinsten Abanderungen tommen auf Erzlagerstätten und in tornigem Kalkstein vor, so zu Gullejo, Sabla und Fahlun in Schweden, zu hoboten und Massachusets in Nordamerica, zu Predaggo in Gubtprol, am Julier in Graubundten und an einis aen Stellen in Diemont. In der Begend von Denig in Sachfen Andet er fich in Rornern und unbeutlichen Erpftallen in dem bort berrichenden Beigftein. Dan bezeichnet biefe reineren Abanderungen, welche burd lichte Farben, mufcheligen Brud und arbfere Durchfichtigfeit ausgezeichnet find, mit bem Ramen ebler Gerpentin. Diefer ift baufig mit Asbeit, Ditromin. Maguet : und Chromeifen, Thon, Diallage foblenfaurem Ratt und toblenfaurer Bittererbe vermengt, wodurch unreinere, buntler gefärbte, nur an den Ranten durchicheinende Abanderungen gebilbet werden, bie man mit bem Ramen gemeiner Gernentin belegt. Diefer gemeine Gerpentin ift febr verbreitet, findet fic bennabe in allen Bebirgen, Darg, Erzgebirge, Riefengebirge, Bohmerwald, Fichtelgebirge, Schwarzwald, Bogefen, Alpen u. f. m., in größeren und fleineren Gangen und Stocken, im Granit. Uneis, Blimmerfchiefer, Thonfchiefer, Rallitein u. f. w. weicheren Abanderungen des gemeinen Serpentins laffen fich gut ichneiden und breben, und werden mehrfältig verarbeitet, vornehmlich ju Befagen, und namentlich ju Boblit in Sachfen.

#### 4. Gefdlecht. Pitrosmin.

Erpftallinische Massen. D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 2,5 ... 2,6; Perlmutterglanz in den Glasglanz geneigt; durchtschinend an den Kanten bis undurchsichtig. Farbe grün, einewseits ins Weiße, anderseits ins Schwarze geneigt. Sehr milde. Derb, in theilbaren Stücken von törniger, blätteriger oder dünnsstängetiger Zusammensehung. Besteht aus wasserhaltiger, doppeltstieselsaurer Bittererde. (Enthält nach Magnus: 33,34 Bittererde, 54,88 Kieselerde, 7,3 Wasser, nebst 1,39 Gisenoppd, etwas Ehonerde und Manganoppdut.) Für sich unschmelzbar.

Findet fich auf der Grube Engelsburg bey Presnip in Bobmen auf einem Lager im Grundgebirge, begleitet von Magnets
eifenstein und Braunfpath. 3um Pitrosmin scheinen einige Abänderungen des sogenannten gemeinen Asbests zu gehören,
namentlich diesenige von 3bbiit in Sachsen. Auch hat es den Unschein, daß biefes Mineral bisweiten in vorwaltender Masse
in Gerpentinen vortommt, und einige berselben bepnahe gang jusammensest. Jedenfalls ift eine nabe Berwandtschaft des Ditrosmins mit dem Gerpentin unverkennbar.

#### 5. Geidlecht. Meericaum.

Derb; auch sollen Aftercrystalle nach Kalkspathformen vorstommen. D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 1,2 ... 1,6; matt, undurchsichtig, milde, weiß, ins Gelbe, Graue und Rothe ges neigt. Bruch seinerdig, im Großen öfters stachmuschelig; hangt stark an der Zunge; fühlt sich wenig settig an. Besteht aus wasserhaltiger, drepsachstieselsaurer Bittererde. (Enthält nach Lychnell: 27,90 Bittererde, 60,87 Kieselerde, 11,29 Basser, nebst Spuren von Eisenoryd und Thonerde.) Brennt sich im Glastölbchen, unter Abgabe von Basser, schwarz, in offenem Feuer aber wieder weiß, schrumpft zusammen, und schmilzt an dunnen Kanten zu einem weißen Email.

Findet fich in Lagern vorzüglich in Livadien und Natolien, unfern Madrid und Toledo in Spanien, zu Aubschiß in Mahsten, zu Quinco in Frankreich, so wie in Portugal, Cornwallis und in der Krimm. Der Meerschaum wird ganz allgemein zur Berfertigung von geschäpten Pfeisentöpfen verwendet. Bu diesem Zwede soll er gepulvert, mit Wasser zu einem Teig geknetet, und sofort in entsprechende Formen eingedrückt werden.

## 3. Sippicaft bes Dagnefits.

## 1. Gefdlecht. Dagnefit.

Erpftallspftem dreps und einachfig, hemisdrisch. Die Erpftalle find kleine Rhombosder mit einem Endkantenwinkel von 167° 22'. Diese Gestalt, die Grundgestalt des Geschlechts, ist die jest die einzige beobachtete. Theilbarkeit sehr volltommen nach den Rhombosderstächen. D. = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 2,9 ... 3,2; Glasglanz, bisweilen perlmutterartig; durchsichtig die durchscheinend an den Kanten. Farbe weiß und grau, häusig ins Gelbe fallend, auch gelb und braun. Bruch muschelig oder splitterig. Besteht aus einsachschlenfanrer Bittererde, und enthält gewöhnlich einige Procente Gisenopydal, so wie etwas Mangans

produl, welche beide, wie S. 132 bemerkt worden ift, die Bittere erde ohne wesentlichen Einfluß auf die Form auszuüben, ersfehen. Doch ist der Winkel des Rhomboëders je nach dem Geshalte an Eisenorydul variabel. Braust mit Säuren auf; reasgiert nach dem Glüben alkalisch. Löst sich in Schweselssäure auf.

Findet fich porzüglich in zwen Abanderungen.

1. Spathiger Magnesit, Magnesitspath, Talts spath, Breunerit.

Ernstallistert und derb, vollfommen theilbar, in fornigen und blatterigen Massen. Spec. Gew. = 3,0 ... 3,2. Zeigt Glanz und Durchsichtigteit des Geschlechts am vollfommensten. Bon den verschiedenen, oben bezeichneten Farben. Zusammensehung des Talkspaths vom Gotthardt, nach Stromeier, 42,40 Talkserde, 49,67 Kohlensaure, 6,47 Eisenoppdul, 0,62 Mangansoppdul.

Findet sich vorzüglich in schieferige, talterdebaltige Gesteine, Taltschiefer, Chloritschiefer, Topfstein eingewachsen, namentlich am St. Gotthardt, am Grainer, im Zillerthal und zu hall in Aprol, zu Dovrefjeld in Rorwegen.

2. Dichter Magnefit, Giobertit.

Dicht, matt, undurchsichtig, Bruch flachmuschelig oder splitzterig; bisweilen erdig, weich und zerreiblich. Spec. Gew. = 2,9. Rugelige, nierenförmige, knollige Stücke, oftmals mit traubiger Oberstäche. Weiß. Der bichte Magnesit von Sasbach am Raisserstuhl enthält 48 Talkerde, 52 Roblenfäure. Ueberhaupt scheinen die dichten Abanderungen des Magnesits durchaus reiner ale die theilbaren zu senn. Findet sich vorzüglich in plutonischen und vulcanischen Gebirgsbildungen, im Gerpentin zu Baumsgarten und Kosemich in Schlesten, Kraubat in Stepermark, Prudsfeit in Mähren, Poboten in Nordamerica, Salem in Indien; im basaltischen Mandelstein zu Saebach am Kaiserstuhl.

# 2. Gefchlecht. Sydromagnesit. Syn. Magnesia alba.

Pulverförmig, erbig, matt, undurchsichtig, weich und gerreiblich. 3ft gerade fo zusammengefest, wie die fünftliche Maga nefta alba ber Apotheten; enthält 42,41 Talterbe, 36,82 Kohlen- fäure, 18,53 Wasser und einige fremde Benmischungen, und ift somit eine Berbindung von toblensaurer Talterde mit Talterdesbydrat.

Findet fich, in Begleitung von Magnesit, im Serpeutin bep Doboten und Slaten : Island, unfern New : York in den vereinige ten Staaten und zu Kumi auf Regropoute in Griechenland.

## 3. Befdlecht. Defitinfpath.

Erpftallspftem dreys und einachfig, bemiedrisch. Rhombosder mit dem Endfantenwinkel von 107° 14'; Theilbarkeit nach dessen Flächen. Die Erpstalle zeigen öfters die Combination der Grundsform mit dem ersten sechsseitigen Prisma und der borizontalen Endfläche. Sie hat, wegen der ganz unbedeutenden Größe der Prismenflächen, ein linsenförmiges Anseben. D. = 4,0; spec. Gew. = 3,3; Glasglanz; durchscheinend bis durchsichtig, und danu deutliche doppelte Strahlenbrechung. Farbe dunkelgraulich und gelblichweiß, ins Gelblichgraue. Die Oberstäche der Erpstalle öfters von Gisenocker überzogen. Besteht aus gleichen Mischungssogewichten kohlensaurer Talkerde und kohlensauren Gisenorpbuls.

Findet fich ju Traversella in Piemont, in Begleitung von Bergerpstall und fogenanntem Bergleder. Der Rame soll angeigen, daß das Mineral in ber Mitte stebe zwischen Magneste spath, 107° 22', und Gisenspath, 107° 0'.

## 4. Sippicaft bes Boracits.

## 1. Gefdlecht. Boracit.

Regulares Ernftallfpftem, bemiedrifch. Die beiden Tetraë.

Big 86.

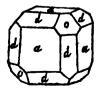

der, die Palbflächner des regularen Detasters, nach welchen eine undeutliche Theilbarkeit bemerkt wird, kommen baufig in Combination mit dem Würfel und dem Rautendodecaster vor. Fig. 86 stellt eine gewöhnliche Combination der Bürfelflächen a, der Demioctasterstäschen o und ber Dodecasterstächen d vor,

, Mig. 87.



in welcher die Burfelflächen vorherrsichen; in Fig. 87 ist eine Combination des rechten Demioctaëders o und des Bürfels a dargestellt, in welchen die Flächen des Demioctaëders vorherrsichen. Der Dubitus der Erpstalle ist, je nachdem die einen oder die andern Flächen vorwalten, verschieden.

D. = 7; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0; Glasglanz bis Desmautglanz. Oft farbelvs, auch graulich, gelblich und grünlich; balbdurchsichtig bis durchscheinend. Doppelte Strahlenbrechung durch die Tetrasderstächen, als merkwürdige Ausnahme, da sie sonst ben Gestalten des regulären Systems nicht vortommt. Bruch muschelig oder uneben. Wird durch Erwärmung in der Richtung der Achsen, welche sentrecht auf dem Tetrasder steben, polarisch electrisch. Bis seht nur in Ernstallen vorgetommen. Besteht aus zweydrittels borapsaurer Talkerde (30,3 Talkerde, 69,7 Borapsaure). Schmilzt unter Anschwellen zu einer Kugel, welche während der Abfühlung crystallssert, woben die Oberstäche aus Crystallnadeln zusammengeseht erscheint. Mit einem Flußmittel aus 1 Theil Flußspath und 41/2 Theil saurem schweselzsaurem Kali zusammengeschwolzen, färbt er die Flamme schon grün, was den Gehalt an Borapsaure anzeigt.

Findet fich bis jest nur an zwen Orten; in Gpps eingewachsen am sogenannten Kaltberg und Schildstein ben Lüneburg, und am Segeberg in Politein.

## 2. Beidledt. Ondroboracit.

Derb, in crystallinischen, strahligen und blätterigen Massen, weiß, durch Gisen stellenweise röthlich. Blätterigem Gyps abnslich. D. = 2,0; spec. Gew. = 1,9 aunabrungsweise; in dunsnen Blättchen durchscheinend. Die ganze Masse ist durchlöchert wie wurmstichiges Dolz, die Söhlungen sind mit einem salzigen Thon ausgefüllt. Ist ein wasserbaltiges Doppelsalz von zweys drittel-borapsaurer Taltz und Kalterde. Besieht aus 49,92 Borapsäure, 10,43 Talterde, 13,29 Kalterde und 26,33 Basser. Schmilzt leicht zu einem klaren, farbelosen Glase. Färbt die

Ebibrobefiamme grun, wenn es mit bem obengenanuten Fluß zus sammengeschmolzen wird. In Sauren löelich; aus der gefat tigten Lösung crystallistert benm Erkalten Borapfaure. Findet fic am Caucasus.

## 3. Gefchlecht. Bagnerit.

Erpstallspstem zweys und eingliederig. Die seiten dentsichen Erpstalle find prismattsch, slächenreiche Combinationen verticalet und horizontaler Prismen dieses Erpstallspstems, mit zweys und eingliederigen Octasbern. Theilbarteit nach den Flächen eines geschobenen, vierseitigen Prismas. D. = 5.0...5,5; spec. Gew. = 3.0...3,1; Glaszlanz starter; halbdurchsichtig. Obersstäche der Prismen vertical gestreist. Bruch uneben dis splitzterig. Farbe weingelb. Rur explatitisert. Besteht aus einer Berbindung von zweydrittel=phosphorsaurer Bittererde mit einssachen flußsaurer Bittererde. Schmilzt für sich schwerelfäure in der Währne entwickelt, greisen Glas an. Findet sich im Pöllengrasben der Weeren im Galzburgischen in einem mürben, thonschiesserartigen Gesteine.

## Unbang. Rephrit.

## Son. Beilftein, Pungmaftein.

Fintet fich derb in stumpfectigen Stücken. D. 7.93 [pec Gew. = 2,9 . . . 3,0; schimmernd und matt. Karbe lauchgrün, ins Grasgrüne, Graue und Weiße verlaufend. Bruch splitterig; Structur im Großen öfters schieferig. Westeht nach Kastuerig; Unalpse aus einem thonerdehaltigen Bislicat der Bittererde und des Eisenorphuls (31,0 Bittererde, 4,46 Eisenorphul, 50,50 Kiefelerde, 10,0 Thonerde, 2,75 Wasser und etwas Chromorph). Schmilz ben ftreugem Feuer in Splittern zu einem weißen, blassigen Glas.

Der Rephrit kommt gewähnlich ichon verarbeitet aus China, Perfien und Aegupten nach Eurspa; auch findet er fich im Gebiete des Amazonenstusses in Schamerica, im Lande der Topas jas, westhalb er mitanter auch Amazonenstein genannt wird. Sein näheres Morkpminen ift nuch unbekannt.

Die antike pietra d'Egitto ift Rephrit, und derselben seben manche dunkelgrune, geschnittene Steine sehr abnlich, die man in den Ruinen von Rom findet. Im Alterthum wurde der Rephrit als ein heilmittel gegen hüftweh betrachtet (baber der Rame Lapis is chiaticus) und als Amulet getragen. Den sogenannten Beilstein brachte zuerst Forster von der im Süden von Reuseland gelegenen Insel Tavai Punamu nach Sustopa. Die Einwohner jener Insel Tavai Punamu nach Sustopa. Die Einwohner jener Insel benützen ihn zu hacken, Meisseln u.s.w. Der assatische Rephrit wird bäufig zu Resserbeften, Dolchs und Säbelgriffen verarbeitet, und kömmt gewöhns lich in dieser Gestalt aus der Türken zu uns.

## IV. Ordnung. Ralterben.

Mineralien, welche durch Ralterde, Barpts oder Stronstianerde characterifiert find.

## 1. Sippicaft des Ralts.

## 1. Gefdlecht. Ralt.

Syn. Raltspath, toblenfaurer Ralt.

Eryftallipftem hemiedrisch breys und einachfig. Grundform ein Rhomboeder mit dem Endlantenwinkel von 105° 5'. Der Kalt zeigt die ausgedebntefte Eryftallreihe. Rein anderes Minexalgeschiecht besitht eine so große: Unzahl einfacher und zusammensgesehter Bestalten. Man tennt deren gegenwärtig schon gegen

Fig. 88.



sieben Dunbert! Darunter find allein nabe zu drepfig verschiedene Rhombos eber, welche mit dem Grundrhomboeder auf die, S. 53, angegebene Weise zus sammenhängen. Aus dieser Manchfaltigteit wählen wir einige wenige ber gewöhnlichsten und interessanteften Gestalten aus.

Das Grundrhombosber, Fig. 88, tommt felten felbfiftandig vor, dage-



gen außerorbents ·lich baufig bas'erfte ftumpfere , Big. 89, und bas zwente fpigere 4r, F. 902 Un ben verfchiebes nen Rhomboëdern bilbet bie gerabe Endfläche c öfters gerade 216. ftumpfungs-Flace des Endects. Gine Combination berfelben mit ben Rlas den des Saupts rhomboëders r.wos ben fie fo groß ift, baß fie bis au ben Geitenfanten bes Rhomboebers reicht, ift in &. 91

dargestellt. Die Combinastion hat Mehnlichteit mit eis nem Octaeber, aber nur 2 Flächen, welche gleichseitige Drepecke sind, nämlich o, die übrigen Flächen, Rhomboseberstächen r, sind gleichsschenkelige Drepecke. Daus sig kommen Berbindungen von Rhomboebern vor. Fig. 92 ist eine Combination bes ersten stumpsen Rhomboebers — mit dem

Pauptrhombosber r; Fig. 93 eine Combination bes zwepten fpigeren Rhombosbers 4r mit bem Dauptrhombosberr; Fig. 94 eine Combination bes erften stumpferen Rhombosbers \_\_\_ mit

bem erften fechsfeitigen Prisma g. Daufig tommen auch Stas lemosder vor, stehe S. 55, welche aus dem Dibotasder, S. 51, durch Berschwinden der Halfte ihrer Flächen entstehen, Fig. 95. Sie finden sich oft mit Rhombosdern und mit den Prismenstächen g in Combination. Fig. 96 ist eine Combination des Stalenossbers &m mit dem Pauptrhombosder r; Fig. 97 Combination des



## papierfeine Safel. Deftere tommen auch Bwillinge vor, ju beren

Fig. 100.



Bildung einige Kalkarten sehr geneigt sind. Das Stalenosder 3 z bildet der ters Zwillinge, Fig. 100, woben beide Individuen coincidierende oder doch parallele Pauptachsen haben; daben ist das eine Individuum gegen das aus dere um diese Pauptachse durch 60° verdreht. Die Prismen sind hismeilen knieartig verbunden; die Zusammenssehungsstäche ist parallel einer Fläche des Pauptrhombosders, Fig. 101. Auch sinden Zusammensehungen pon prissmatischen u. rhombosderischen Gestalten

Fig. 101.





parallel einer Flache bes erften ftumpferen Rhoms boebers - , F. 89, ftatt; und von zwen rhomboes drifchen oder stalenvebris ichen Gestalten parallel eisner Prismenfläche g, Fig. 102. Ueberdieß erscheinen

bie verschiedenartigken Gruppierungen. Die Oberfläche der Erysstate ift gewöhnlich eben, boch auch öfters gefrümmt; die horis zontale Endfläche e meift rauh und matt, oder schwach perlmutsterglänzend. Die Stalenoster und bas zwepte sechsseitige Prissma, so wie das erfte stumpfere Roombosber, gewöhnlich gestreift.

Theilbarteit parallel den Flächen des hauptrhomboliders bochft volltommen, bisweilen trummflächig. D. = 30; spec. Gew. = 2,5 ... 2,73; Glasglanz herrschend; die Enbfläche o meist persmutterglänzend. Durchsichtig in allen Graden, mit auszgezeichneter doppelter Strahlenbrechung. häusig farbelos, oft aber auch grau, gelb, grün, selten blau und roth gefärbt. Die Farben sind in der Regel licht und unrein. Bisweilen dunkels; braun und schwarz von Einmengungen tohliger oder bituminoser Substanzen herrührend. Bruch muschelig, selten wahrnehmbar. Sprode. Besteht aus einfachtensauer Rallerde (56,43 Ralle)

erbe, 43,57 Kohlensaure, bfters mit tleinen Mengen toblensaurer Bittererbe, toblensauren Gisen= und Manganopyduls). Braust mit Sauren, und löst sich in Salzsaure leicht auf. Brennt sich in starter Dipe äbend, und gibt bep fortgesehtem Glüben ein weißes, blenbendes Licht aus.

Die bochft manchfaltigen Abanderungen biefes allgemein versbreiteten und machtige, himmelanstrebende Gebirge zusammensfenenden Mineralgeschlechtes werben nach Structurverhaltniffen und Beymengungen auf folgende Weise unterschieden:

1. Deutlich ernstallisierte und vollkommen theilbare Abanderungen, Ralkspath.

Die Erpstalle sind gewöhnlich aufgewachsen, zu Drufen, Büsscheln u. s. w. verbunden, seltener um und um ausgebildet, und auf die manchfaltigste Weise gruppiert. Gine mit Sandtörnern vermengte Abart heißt quarziger Raltspath (Chaux carbo natée quarzisère, grès cristallisé de Fontainebleau). Gine Zussammensehung stängeliger Individuen wird mit dem Namen stänsgeliger Raltspath bezeichnet, und eine durch tohlige ober bituminöse Theile dunkel gefärbte Abart, welche beym Reiben einen unangenehmen Geruch ausgibt, bituminöser Kaltsspath genannt.

Der Kalkspath findet sich in allen Gebirgsformationen, und bäufig auf Erzgängen im alteren Gebirge. Die schönsten und manchfaltigsten Abanderungen liefern England (Derbysbire und Cumberland), der Parz (Andreasberg und Iberg), das Erzgebirge (Freiberg, Bräunsborf, Tharand, Joachimsthal, Przibram), der Schwarzwald (St. Blasten, Münsterthal, Donaueschingen, Wiessloch), Frankreich (Paris, Chalances, Poitiers), Ungarn (Schemsnit). Die derben, wasserlein, vollkommen burchsichtigen Abanderungen mit ausgezeichneter doppelter Strahlenbrechung finden fich auf Jesland (Isländischer Doppelspath.)

2. Körnige Abanderungen; forniger, blatteri= ger Rait, falinifder Marmor.

Große bis feintornige Aggregate. Derb und in ftalattitis ichen Formen. Benig glanzend, Glanz im Mittel zwifchen Glas und Berlmutterglanz. Beiße Farbe berrichend, ins Graue.

Gelbe, Blaue, Rothe und Grune geneigt; gewöhnlich einfarbig: Durchicheinend, bisweilen nur an den Kanten.

Findet fich in großen Massen, die machtige Stocke und Lasger bilden, vorzüglich im Grund, und Uebergangsgebirge, selten im vulcanischen Gebirge. Berühmt sind, ihrer Schohheit wegen, der törnige Kalt von Carrara in den Apenninen, der grobstörnige von der Insel Paros im griechischen Archipelagus, und der Marmor vom Pentelicon und Opmettus in Attica. Uebersdieß kommen schone reine Abanderungen in den östlichen Alpen vor, zu Schlanders und Laas im Binschan, zu Predazio im Fassethal, ben Poschiavo in Graubundten u. s. w., ferner in Sachsen, Böhmen, Schlessen, Standinavien (Sabla, Siellebeck, Norberg) und in den mehrsten größeren Gebirgen.

3. Dicte Abanderungen. Dichter Kalkstein.

Derb und als Bersteinerungsmasse. Bruch splitterig, im Großen öfters flachmuschelig ins Sbene verlaufend. Matt, uns durchsichtig oder nur an den Kanten durchscheinend. Defters dick und geradschieferig (Kalkschiefer), seltener geradstängelig (stänsgeliger Kalkstein) und dann und wann keilformig stängelig, so daß losgetrennte Stücke die Gestalt eines Nagels haben (Rasgelfalt).

Enthält baufig Bersteinerungen, und bisweilen Schalen fof fler Dufdeln, welche mit lebhaften rothen und grunen Rarben spielen (Opalisierender Muschelmarmor, Lumadello, Delmintholith). Die grave Farbe ift berrichend; überdieß ericheint ber bichte Ralt mit ben verschiebenften garbungen, mit lichten graulich und gelblichweißen, gelben, rothen, braunen und icwarzen Farben und mit ben manchfaltigften Farbenzeichnungen. Die durch Roble schwarz gefärbten Abanderungen tragen ben Ramen Lucullan und Anthratolith. Ginige gelbliche und granlicweiß gefärbten Kalksteine bestehen nabezu aus reiner tobs lenfaurer Ralterbe; bie duntler gefärbten enthalten bagegen immer Beymengungen, bie grauen toblige und bituminbfe Theile, die schwarzen feinzertheilte Roble, die gelben, braunen und rothen Gifen, und überdieß mehr ober weniger Thonerde, Bittererbe, Riefelerbe und Manganoppb. Gibt ber Kallstein vermöge feines Bitumengehaltes beym Reiben einen unangenehmen Geruch aus,

fo beift er Stintftein. Ift bie Berbindung feiner Theile loder, fo wird fein Unfeben erdig, und er farbt ab; befitt er baben eine weiße Farbe, fo nennt man ibn Rreide (Dommern, Danemart, Frantreich, England). Ericeint der Ralt noch mehr aufgelodert, fowammig, flodig, faubartig, woben ein verhältniße mäßig großes Stud eine febr geringe Sowere zeigt, fo belegt man ibn mit bem Namen Bergmitd. 3ft er fo fart mit Thon permengt, daß er bepm Befeuchten einen thonigen Geruch gusgibt, und ben ber Auftofung einen Ructftand pon mehreren Procenten binterlaft, fo wird er mit bem Benwort mergelig bereichnet, und wenn er 10 Procent oder barüber Toon entbalt. Mergel genannt. Gein Unseben ift in biefem Rall erbig; baben ift er bald vest (Mergelstein), bald zerreiblich (Mergels erbe), und bildet theile größere Lagermaffen, theile Enplige und tugelige Stude. Dieje und oftmals von Raltspathabern burchargen, welche, wenn die Bitterung auf folche Rnauer einwirft, fic aus der Mergelmaffe gleichsam berausbeben, ba fie ben atmofpbarifden Ginfluffen ftarter miderfteben, und baben leistenartig bervarragen (Ludus Holmontii). Durch eine Beymengung von feinem Sand und etwas Thon wird ber Bufammenbang ber Raltibeile locterer, es entsteben fleine Amifceuraume, Doren, und der Ralt erlangt Die Gigenicaft Baffer, unter Ansftoßen von Luftblaschen, begierig einzufqugen (Gaugtalt). Der Ratttuff, Ducfftein, Eraperting ift ein Mbfat aus talthaltigen Baffern. Er ift undurchfichtig, matt, im Bruche erdig, pords, fcwammig, und erfdeint theils derb, theils in ben mandfaltigften ftalactitifden Formen und in Beftalten prganischer Substanzen, über welche fic bie Tuffmaffe abgesett bat. Saufig ift er robrenformig (Beinbruch, Osteocolla), mopeartig, vielfach burchlöchert, zellig. Bewöhnlich ichließt er Blate ter, Stengel, jumeilen auch Mufcheln und Thiertnochen ein. Braue und gelbe Farbe ift berrichend. Findet fich in allen Ralfgebirgen.

Die verschiedenen Abarten bes dichten Kalkes find gang alle gemein verbreitet.

<sup>4.</sup> Faferige Abanberungen. Faferfalt. Gleichtaufent, theits gerabes, theits trummfaferig. Menig

perlmutterartig ober feibenartig glanzend. Schwach burchscheinend, bfters nur an den Kanten. Bon verschiedenen Parbon, die durch Sifen, Mangan, Robalt, Nickel, Kupfer, hervorgebracht find. Fins bet fich theils auf schmalen Gängen, in Trümmern und Schnikeren, theils als Usberzug und in stalactitischen, staudenförmigen, röhrenförmigen, tugeligen und nierenförmigen Gestalten. Ein großer Theil der vesteren Absahe aus kaltigem Wasser besitt diese Structur. (Kaltsinter.) Findet sich in Schnüren im dichten Kalksein in allen Kaltgebirgen, jedoch immer nur in Beinen Wengen und weit seltener als Kaltspath.

5. Schalige Abanderungen. Schalige Busammenssehung; trummschalig, ins Blättrige übergebend, derb; in dünsnen Blättchen ober an den Kanten durchscheinend; weiß, ins Gelbliche und Grauliche, selten ins Röthliche oder Grünliche (Schieferspath). Findet sich auf Gängen zu Schwarzenberg in Sachsen, Rangach im Schwarzwalde, Kongsberg in Normesgen, Nertschinst in Sibirien, auch in Mexico und Nordamerica.

Diefe fcalige Abanberung fest oftmals frepe Rugeln gus fammen, Die aus concentrifchen Schalen besteben, einen Heis nen veften Rern von Quary ober einem Studden Raltspath baben und burch eine tattige Daffe jufammengefittet finb (Erbfenftein). Die Farbe ift gelblich weiß. Die Rugeln baben einen Durchmeffer von 1 bis 2 Linien. Rindet fic ben Carisbad in Bobmen, Lapbach in Rrain, und Felfb. Lelocz am Reitrafluß in Ungarn. Deftere zeigen fich große Ralls maffen aus fehr tleinen tugeligen, ichalig anfammengefebten Rornein gebildet, bie mehr ober weniger plattgebruckt, fobaroibifc, nicht felten malgenformig, und burch eine Mergele maffe zu einem veften Geftein vertittet find (Rogenftein Dviit b). Als beutlicher Rern ber einzelnen teinen ichaligen Rugeln ericbeint ein Duarge ober Kalfforn, ein Stucken einer Rufdel ober fraend eines anbern frembartigen Mineraltbrpers. In fraberer Zeit wurde ber aus ichaligen Kornern zusammengefeste Ralt får verfteinerten Rifchrogen gebalten. Daber ber Rame Rogenstein. Kindet fich in vielen Ralfgebirgen; insbefone bere fitt Jura.

Der Ralf ift eines ber nutlichften Mineralien. Die reinften Abanderungen, ben Ralffpath, wendet man ale Flugmittel ben perfchiedenen metallurgifden Proben, gur Glasfabrication, gur Entwickelung ber Roblenfaure u. f. m. an. Der tornige Raft, unter dem Ramen falinifder Marmor befannt, wird porghalich au Werken der bildenden Runft und ju architectonifden Arbeiten verwendet. Die iconen Werte antiter plaftifcher Runft befteben porzüglich aus parischem Marmor, ber etwas grobkorniger ift. ats der carrarifche Marmor, den die Bildbauer ber neueren Reit verarbeiten. Canovas, Thormaldfens Meiftermerte find ans carrarifdem Marmor gefchaffen. Mus bem grobtornigen Marmor von Schlanders im Binichgau ift des patriotifchen Sandwirth Dofere Dentmal ju Innebruck conftruiert. Die antiten Statuen baben eine gelbliche Rarbe, mas baber rübrt, baf fich aus ber geringen Menge Gifens, bas bem parifchen Marmor bengemengt ift, unter langerem Ginfluß ber Bitterung, an ber Oberflache etwas Gifenroft bilbet, ber fein eingemengt bie meife Farbe bes Marmore in's Gelbliche nuanciert. Der bichte Ralfflein mirb gang allgemein als Baumaterial verwendet, ju Treppenftufen, Eburftoden, Fenfterbefleidungen, Bodenplatten. Die unreineren Abanderungen benütt man ju Mauerfteinen, Oflafterfteinen und gum Strafenbau. Dichter Raltftein von größerer Reinbeits Gleichförmigteit und einer bestimmteren Farbe, ber fic vermoge Teiner Darte polieren laft, wird im gemeinen Leben ebenfalls Marmor genannt. (Naffau, Darz, Untereberg in den baierifchen Alpen.) Rad Farbe und Farbengeichnung erhalt diefer bichte Marmor noch besondere Ramen, insbesondere in Italien, wofelbft man aud vielfältig in Ruinen Arbeiten aus bichtem Ralt angetroffen bat. Nero antico, rosso und giallo antico bezeichnen ben fomarzen, rothen und gelben dichten antiten Marmor. Man unterfbeidet ferner Blumens (marmo fiorito), Landicafts, (marmo paesino), Trummer: (marmo brecciato), Ruinen: Marmor (marmo ruderato) u. f. m. Befonders geschätt ift ber Florentiner Ruinen-Marmor, ber, angeschliffen und poliert, wirklich mehr ober weniger bas Unfeben von Ruinen und aufgethurmten Felemaffen bat. Die gelblichgraue Grundmaffe ift von vielen febr feinen Riffen burde jogen, auf welchen eisenreiche Baffer eingeficert find, bie fic,

vermoge ber ichiefrigen Structur bes Gefteins, von ben Riffen ans feitwarts und baufig pon einem Riffe bis jum anbern aus. gebreitet baben. Bie nun biefe Baffer abdunfteten, blieb bas Eifen als Orodbodrat jurud und farbte die Stellen, über welche bas Baffer fic ausgebreitet batte, buntelbraun. Bielfaltige Bericiebungen der durch Riffe getheilten Stude vermehren noch Die Unterbrechungen beller und dunfler gefärbter Stellen. fiebt diefen Ruinenmarmor baufig wie Bilder in Rabmen gefaft. Dunnichieferige Ralffteine merben auch jur Bedachung vermenbet. Mmgegend von Gichftadt in Franten.) Dictidieferige Abandes rungen. Die ein feines und gleiches Rorn befigen und eine gang gleichförmige Barte, werben gur Lithographie benütt. Die quegezeichnetften in diefer Binficht find bie weltbekannten Golenhofer Platten. Biele Abanderungen von dichtem Ralt werden ale Rlufimittel benm Gifen- und Blep-Musichmelgen gebraucht; die Rreide ift ein allbefanntes Farbs und Schreibmaterial und mird übers dief ben ber Godafabrication aus Glauberfalz, jum Berfeben bes Blepweißes, jum Dugen von Metall und Glas, jur Reutralife tion von Sauren, in Berbindung mit Leinbl ju Glaferfitt u. f. w. verwendet. Der Ralttuff wird ju leichten Mauern benutt. Der gebrannte Ralt wird vorzüglich jum Mortel und jur Laugebereis tung gebraucht; überdieß benütt man ibn gur Glasfabrication. jur Darftellung von Chlortalt, Raltmild, Raltmaffer, jum Ente baaren u. f. w. Der mergelige Ralt und mehr noch der Ralt. mergel, welcher 20 bis 25 Procente Thou enthalt, eignet fic. nachdem er gebrannt ift, vortrefflich ju bybraulischem, b. i. ju foldem Mortel, ber in Baffer erhartet, und ift befthalb ben allen Bafferbauten mit großem Rugen ju verwenden.

## 2. Gefdlecht. Arragon.

Erpftallspftem eins und einachfig. Die Grundform, bas Rhombenoctasber, tommt nie für sich, sondern immer nur in Combiationen vor. Eine gewöhnliche Combination ist in umskehender Fig. 103 dargestellt. Die Octaederstächen o, mit dem verticalen rhombischen Prisma g, der zwepten Seitenstäche b, und dem berizoktalen Prisma f; dieselbe Combination ohne die

Octasberfichen zeigt Fig. 104; eine Combination bes verticalen rhombischen Prismas g, mit ber Seitenfläche b, bem spitzeren Rhombenoctasber o' und den horizontalen Prismen d' und f zeigt Fig. 105. Der habitus der Erpstalle ist ben dieser Com-

Fig. 103.

Fig. 104.

Fig. 105.







bination immer pyramidal, ben ben andern, wenn die Prismenflächen g und b vorwalten, faulenformia.

Eine febr große Reigung zur Zwillingsbilbung ift Urfache, daß man nur felten einfache Individuen antrifft. Die Bufammensehungsfläche ist parallel einer Prismenfläche g, bie Umbrehungsachse senkrecht auf berselben. Der einfachste Fall einer solchen Zwillingsbildung ist berjenige, daß zwep Indivibuen, wie Fig. 104, nach ermähntem Gesete mit einander verbunden

Fig. 106.



find, Fig. 106, woben die Flace bb' einen einfpringenden Winkel von 116° 16', die Flächen ff einen solchen von 144° 4' machen. häufig wiederholt sich diese Zusammensehung viele Wale und so, daßalle successen Jusammensehungstächen parallel find, wodurch aggregirte Ernstalle gebildet werden, in welchen die Intividuen abwechselnd bieselbe Stellung haben, wie in Fig. 106; die

mittleten Individuen werben aber oft fo fantal, baß fie adl

dune Blatter erscheinen, und bann erhält ber zusammengesette Ernstall bas Unseben eines einfachen Individuums, auf bessem Flächen jedoch Furchen und Streifen hervortreten, welche ben Durschnittslinien ber Jusammensehungsflächen parallel find und bie abwechselnden Individuen bezeichnen, Fig. 197. Eine andere

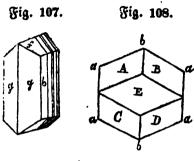

gemöhnliche Zwillingsbild bung ift in Fig. 108 bars gestellt. Zwep Zwillinge AB und CD sind so mit einander verbunden, daß ihre beiderseitigen Zusams mensehungsstächenineine Gbene fallen; daben bleibt ein rhombischprismatischer Zwischenraum E, welcher

burch Fortsehung ihrer Substanz erfüllt wird. Dadurch entstehen sechsseitige Saulen mit 4 Winteln a von 116° 16' und 2 Winteln b von 127° 27'. Die Flächen der Zwilliuge find häufig rauh und gestreift, oftmals zerfressen, diejenigen der einfachen Gestalten gewöhnlich glatt.

Theilbarkeit nach der kleinen Diagonale des rhombischen Prismas ziemlich deutlich; weniger nach g und f. D. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 2,9 ... 8,0; durchsichtig die durchscheinend. Farbelos und gefärbt, gelblich, grautich, röthlichweiß, grau, gelb, grun, violblau. Bruch muschlig, settartig glänzend.

Ericheint auch tugelig, nierenförmig, jadig, berb; fobann in Rangeligen, ftrabligen und faferigen Aggregaten.

Besteht aus einfach toblensaurer Ralterde, welcher, jedoch nicht immer, toblensaurer Strontian, in unbestimmten Berbaltenissen, die zu 41/2 Procent, bengemengt ist. Der Arragonit bietet uns somit die höchst interessante Thatsache dar, daß der Kalt (als Kaltspath, und als Arragonit ganz gleich zusammengesett) in zwen, zu verschiedenen Erpsstallspstemen gehörigen Formen crystallisiert, und somit eine dimorphe oder heteromorphe Mineral-Substanz ist; s. 5. 133.

Man unterscheidet den Kalkspath vom Arragonit sehr

leicht burd bas verschiedene Berhalten in ber Rothglubebige; barinn fcwillt ber Urragonit an, blattert fich auf und bilbet julest eine pulverformige, wenig jufammenbangende Daffe. Leat man ein Stucken Raltipath und ein Stucken Mragonit neben einander in ein Glasrobr und erhitt beide, is daß fie gleich beiß werden, fo bemertt man am Raltspath burchaus teine Beranderung, mabrend ber Arragonit icon gang gerfallen ift. Bep biefer Beranderung erleidet der Arragonit fleinerlep Berfegung, fondern bloß eine Umanderung in der Unordnung feiner fleinsten Theile, eine Auflockerung. Ditfderlich bat einen in vefuvifcher Sava fitenben Arragoniterpftall bevbachtet, beffen aukere Schichte burch Ginwirfung ber Dige ber Structur nach in Kattspath umgewandelt worden ift, mabrend die innere Daffe Arragonit blieb, moben ber gange Erpftall feine Form bebielt. Bir feben alfo, bag ber toblenfaure Ralt unter gewiffen Bebingungen bald als Raltspart, bald als Arragonit ernftallifert. Darte und fpecififches Bewicht find größer beym Urragonit als benm Raltspath, bemnach icheint es, bag bie Ralttheilchen, wenn fie den erften bilden, fich ftarter verdichten, ale wenn fie fic ju letterem vereinigen.

Der Arragonit, dieses sowohl hinsichtlich seiner eigenthumslichen Gestalten, als seiner Kalkspathmischung sehr interessante Mineralgeschlecht, sindet sich in sehr verschiedenen Gebirgsbilduns gen. Auf Gängen und Erzlagerstätten im ältern Gebirge zu Leogang in Salzburg, Schwaß in Tyrol, Joachimsthal in Böhsmen, Rertschinst in Sibirien; im Flöhgebirge zu Molina in Arragonien (woher der Name) und Mingranilla in Balencia, (von da stammen vorzäglich die Zwillinge, sechsseitige Prismen, durch Fig. 108 im Grundriß dargestellt); Saalfeld, Camsdorf in Thüzingen, Iberg am Harz, Steyermart (bier finden sich namentlich die spießigen wasserbellen Erystalle); im vulcanischen Gebirge in Böhmen (Cziczow, woher die schönsten einfachen Erystalle Fig. 103 und 104 und die Zwillinge Fig. 106 und 107 kommen, Teplit, Waltsch), Waden (Burgbeim am Kaiserstuhl), in der Gistel, in Frankreich und am Thüringerwalde.

Bum Arragonit rechnet man auch einen Theil bes Sprutels fleine non Carlsbab und bie burch ihre jacige ober corallenartige

Geftalt und schneeweiße Farbe ausgezeichnete sogenannte Eisenbluthe, ein Bersehungsproduct von Gisenstein, das zu Gisenerz in Stepermart, Opttenberg in Karnthen und Porsowit in Bobs men portommt.

## 3. Befdlecht. Plumbo-Calcit. '

Erpstallspstem dreps und einachsig, hemisdrisch. Rhombosber von 105° 5'; Theilbarkeit nach den Flächen der Grundform. Die disher bekannten Erpstalle haben die Gestalt der Grundssorm. D. = 2,5; spec. Gew. = 2,92; Glasglanz perlmuttersartiger; durchsichtig dis durchscheinend; weiß. Besteht aus einssachzichtensaurem Kalk, mit welchem eine kleine Menge einsachteblensauren Bleporphs verbunden ist (92,2 kohlensaurer Kalk, 7,80 kohlensaures Bleporph, was einer Berbindung von 30 Misschungsgewichten KalksCarbonat mit 1 Mischungsgewicht BlepsCarbonat entspricht). Wird beym Glühen brauulichroth, und gibt auf Kohle ein Blepkorn. Löst sich in Salzsäure mit Braussen auf; die concentrierte Lösung sest nadelsörmige Erpstalle von ChlorsBlep ab. Findet sich gewöhnlich derb in der Halbe einer alten Grube zu Wanlockbead in Schottland.

Diefes Mineralgeschlecht gibt ben interessanten Beweis, baß bas toblensaure Bley, welches gewöhnlich in Formen crysstallistert, welche dem eins und einachstgen Erystallisationsspsteme angehören, und mit denen des Arragonits übereinstimmen, auch in einer zum breys und einachsigen Erystallspstem gehörigen thombosbrischen Form vortommt.

## 4. Gefdlecht. Dolomit.

## Syn. Ralttaltfpath, Bittertalt, Brannfpath.

Erpftallipstem brep- und einachstg, bemiedrich. Grundform ein Rhomboeber mit dem Endkantenwinkel von 106° 15'. Theils barkeit nach den Flächen der Grundform. Die Erpstalle haben in der Regel die Gestalt der Grundform, überdieß kommen zweh spigere Rhomboeder vor und ein stumpferes, wie beym Kalksspath, und Combinationen: eines spigeren Rhomboeders mit der Otens allg. Raturg. t.

borizontalen Enbflache, Fig. 109; des Grundrhombosbers r mit

Fig. 109. Fig. 110.

einem fpigeren 4r und mit ber howigontalen Enbflache ć, Fig. 110, unb bes ftumpferen Rhomboebers mit der borizontalen Ende flace. Die Erpftallflachen, namentlich bie Flacen bes Grundrhomboëderer, find baufia fattelartig frummt, was Beranlaffung gegeben bat, folche Crvstalle fattelformiae Linfen ju nennen. borizontale Endflache ift gewöhnlich conver.

D. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 2,8 ... 3,0; Perlmutters glanz bis Glasglanz; durchsichtig bis durchicheinend. Farbe weiß, ins Gelbe, Rothe, Grüne, Braune und Schwarze. Die tunkeln Farben find eine Folge ber Verwitterung.

Rommt auch kugelig, nierenförmig, getropft und berb vor. Besteht aus einer Berbindung von einfach-tohlensaurem Ralk mit einfach-tohlensaurer Bittererde, woben die isomorphen Carbos nate von Eisens und Manganorydul gewöhnlich zu einigen Proscenten in die Mischung eingehen, öfters über 8 Procent betragen, und mitunter gegen 20 Procent ausmachen. Im reinen Zustand 54,3 kohlensaurer Ralk, 45,7 kohlensaure Bittererde; öfters ist jedoch der Gehalt an kohlensaurem Ralk größer. Berbalt sich vor dem Löthrohr wie Kalkspath; der eisens und manganhaltige färbt die Flüsse grün und violblau und wird beym Erbisen braun oder schwarz. Löst sich unter Erwärmung mit Brausen in Salzsäure auf, wenn er gepulvert ist; derbe Stücke brausen mit Salzsäure nicht auf.

Man unterscheidet nach ber Structur und ber chemischen Busammensenung folgende Abanderungen:

1. Deutlich ernstallisierte und theilbare. Bitsterspath, Rautenspath jum Theil, Braunspath.

Die Erpstatte find meift ju Orusen verbunden, auch fingelig und staudenförmig gruppiert. Die grünen Stücke tragen den Ramen Mie mit; diesenigen, welche vermöge eines Gehaltes von Eisen- und Mangan-Carbonat gelb, roth oder braun gefärbt find, und deren Farbe an der Lust dunkter wird, heißen Braunsspath. Die Zusammensenung ist öftere fängelig bis faserig (stängeliger Bitterspath, Miemit, Braunspath).

Der Bitterspath findet fich zu Sasbach am Raiserstubl, zu Glücksbrunn ben Gotha, zu Schweinsborf ben Dresden, Schlackenwalde und Bilin in Böhmen, Miemo in Toscana. Der Braunspath kommt auf vielen Erzgängen vor; im Schwarzswald auf Gängen im Kinzigs, Münsters und Albthal ben St. Blasien, im Erigedirge zu Freiberg, Schneeberg und Joachimssthal, am Parz zu Gellerseid und Clausthal, in Ungarn zu Schemnin und Kremnin, in Siebenburgen zu Kapnit.

2. Rornige bis dichte. Dolomit und Rauh-

Derb, tornig bis bochft feintornig, manchmal vom Unfeben eines Aggregates fieiner rhomboebrifder Erpftalle. Die Theile bald veiter bald lockerer verbunden. Die hochit feintornigen Abanderungen verlaufen ins Dichte. Die Karbe ift ben ben fornigen Abanderungen verherrichend meiß, ine Gelbliche und Grauliche, ben ben feinfornigen and bichten im Allgemeinen Grau ober Braun. In Soblungen finen oftere meife Bitterfpatheryfalle. Die tornigen Abanderungen tragen ben Ramen Dolomit, und feten große, weitverbreitete Bebirgsmaffen jufammen. Deftliche Alpen, von Bogen bis ins Friaul, Raibel und Bleyberg in Rarnthen, Campo longo am Gottbardt, im beutiden Jura an vielen Stellen, jumal im Biefent-Thal in Franten (Duggenborf, Gailenreuth); Gerolftein in der Gifel, Liebenstein am Thus ringerwald, Dies und Runtel in Raffau u. f. m., und an mehreren biefer Orte, namentlich in ben Alpen, in einer mertwürbigen Beziehung ju plutonifden und pulcanifden Gefteinen. Die bichten, grauen und braunen Abanderungen tommen vielfältig im Flongebirge vor, insbesondere im Gebilde des Dufcheltalts, bes Renpers und bes Bechfteins, und tragen ben Ramen Globbos lomit und Raubwache.

Die weißen, tornigen, vesten Dolomite wurden im Altersthum wie Marmor verarbeitet; heutzutage werden sie, wie bie unreinen, als Baustein und Straßenmaterial verwendet. Die etwas thonigen Abanderungen tonnen mit Bortheil zu Bassermörtel benutzt werden und find in einigen Gegenden unter dem Namen schwarzer Kalt bekannt.

## 2. Sippichaft bes Sppies.

## 1. Gefclecht. Gpps.

Erystallspftem zwey- und einglieberig. Grundform ein Octas Sber, Fig. 27. S. 59. Die gewöhnlichsten Combinationen sind: Combination des Hauptoctasders o, mit seinem verticalen Priss ma g, und der zweyten Seitenstäche b, Fig. 111; Combination des vorderen schiefen Prismas o des Hauptoctasders, mit dem verticalen Prisma g und der zweyten Seitenstäche b, Fig. 112. Ueberdieß kommen noch 9 andere verticale Prismen vor, welche aber zwischen den Endstächen g und b liegen, und eine schiefe Endstäche c, welche unter 87° 5' gegen die Achse geneigt ist. Dadurch entstehen Gestalten, welche Fig. 113 abnlich sind. Der

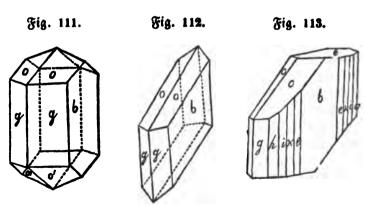

Dabitus der Ernstalle ist theils turz faulenartig, theils lang und bunn saulenartig, oft nabelformig, theils tafelartig durch Bors berrichen der Flächen b; endlich find die Ernstalle ofters linfens

formig. Oft find zwey gegenüberliegende Flacen g febr vorberricend gegen die anderen.

Saufig tommen Zwillinge vor, und zwar nach folgenden Gefeten: 1) Zusammensehungsfläche parallel der ersten Seitensstäche, welche als Abstumpfungsfläche der Kante zwischen g und g auftritt, Umdrehungsachse sentrecht darauf. Rach diesem Gesfet find febr oft Individuen, wie Fig. 111 und 112, verbunden. Gine Zwillingsbildung durch lettere ist in Fig. 114 dargestellt;

Fig. 114.

Fig. 115.

2) Bufammens fehungsfläche parallel ber zwepten Seisten Fläche b, Umbrehungs achse sentente du berfelben.



Fig. 115; 3) Zusammensenungsfläche parallel einer Abstumpfungs-Flache ber Kante zwischen oo, Umbrebungsachse sentrecht auf berselben. Rach diesem Ge-

setze find die Linsen zusammengesett, welche dadurch entstehen, daß die Flächen g verschwinden, und die Flächen o zum Theil mit den Flächen c, b und o' jederseits in eine convere Fläche verstießen. Die Durchtreuzungszwillinge solcher linsenförmigen

Fig. 116.

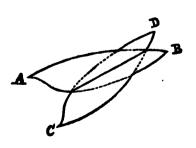

Individuen zeigen ungefähr bas Profil wie Fig. 116.

Die Oberfläche ber versticalen Flächen ist gewöhns lich vertical gestreift, die Oberfläche von o parallel ber durch sie gebildeten Endstante; biese, so wie die Combinationsecten von o mit g und o ofters zugerundet; ogewöhnlich uneben

und getrummt, und bisweilen mit o ju einer einzigen converen

Theilbarteit nach b hochft volltommen, die Theilungsfläche eben und glatt, viel weniger volltommen nach der Richtung einer geraben Abstumpfungsfläche ber Kanten zwischen gg und bers jenigen zwischen oo.

D. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,4; Slasglanz, auf b Perlmutterglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos und gefärbt, graulich=, gelblich=, rothlichweiß, grau, gelb, roth, braun; selten grün oder blau. Milde; in dünnen Blättchen biegsam. Besteht aus wasserhaltiger einfach=schwefelsaurer Kalkerde (33 Kalkerde, 46 Schwefelsaure, 21 Wasser). Gibt im Kölbchen erhist Wasser aus, wird trübe und blättert sich. Schmilzt in strengem Feuer zu einem weißen Email; auf Koble geschmolzen wird er zerlegt, zum Depar, und riecht alstann hepatisch, wenn er beseuchtet wird. Wenig in Wasser löstich (1 Theil Gyps braucht 462 Theile Wasser).

Man unterscheidet folgende Abanderungen.

- 1. Blatteriger ober spathiger Gpps, Fraueneis. Begreift die ernstallisterten und beutlich theilbaren Exemplare von den höchsten, Graden des Glanzes und der Durchsichtigkeit. Die Ernstalle find theils einzeln aufgewachsen oder eingewachsen, theils zu Gruppen oder in Drusen versammelt. Findet sich, in den Kalte, Mergele und Thonbildungen aller Gebirgsformationen. Ausgezeichnete Ernstalle kommen vor zu Ber in der Schweiz, zu Defflingen und ben Candern am Schwarzwald, zu hall in Tyrok, zu Saalfeld, Mannsfeld, Osterode, Nordhausen, Liede ben Braunsschweig, zu Orford und Newhaven in England, am MonteMartre ben Paris, zu St. Jago de Compostella in Spanien u. a.v.a. D.
- 2. Faseriger Gpps, Feberweiß. Faserige Structur; grob und jart, stets gleichlaufend faserig; die Fasern meist gezrade, seltener krumm. Gewöhnlich weiß. Perlmutterglanz, durch die Structur seidenartig; durchscheinend. Bildet Schnüre und bunne Lagen in verschiedenen Gppsbildungen. Jena, Wimmelsburg ben Mannsfeld, Deilbronn, Bamlach, Unadingen, Ewatinz gen am Schwarzwald; Ber im Wadtland u. s. w.
- 3. Korniger und bichter Gpps. Grobtornige, fcuppige bis bochft feintornige, ins Dichte übergebenbe Busammenfebung. Die lebte Abanderung trägt ben Ramen Alabafter

wenn fie rein und weiß ift. Gewöhnlich find die dichten Abanberungen mit Thon verunreinigt, grau. Bisweilen enthalten fie bituminofe Theile, und geben alsdann bem Reiben einen unangenehmen Geruch aus (Stinfgpps). Die dichte Abanderung fest, untermengt mit der förnigen, die Dauptmasse der Gppsbildungen zusammen und ist allverbreitet. Alle früher genannten Fundorte gelten auch für den körnigen und dichten Gpps.

- 4. Schaumgyps, fcuppiger Gops. Besteht aus feinschuppigen Theilen, die lose verbunden find. Findet sich als Unflug auf spätigem Gops oder in diesen eingesprengt, am Mont: Martre ben Paris.
- 5. Gypserde, erdiger Gpps. Staubartige oder feinsschuppige, lofe verbundene Theile; schwach schimmernd. Findet sich auf Klüften und in Höhlungen der körnigen und dichten Abanderungen. Waltenried am Parz, Saalfeld in Thüringen, Jena u. e. a. D.

Der Gpps bildet gewöhnlich stockförmige Massen, die in Ralktein:, Mergel:, Thon: oder Sandsteinlagern eingeschlossen find, seltener tommt er auf Erzgängen vor, öfters dagegen in alten Grubenbauen, wo er durch Berwitterung von Riesen sich unter unsern Augen noch fortbildet, und mauchmal die Wandungen ausgehauener Raume mit seinen Erpstallen überkleidet. Defeters tommt in den Gypsstöcken Steinsalz vor, bisweilen Glauberssalz und Schwefel.

Der Gpps ift eines der nüglichsten Mineralien. Die reinen feinkörnigen Abanderungen, welche den Namen Alabaster tragen, werden in der Bildhaueren benutt. Die schönsten Alabasterars beiten kommen gegenwärtig aus der Gegend von Florenz, woselbst sich ein schön weißer, durchscheinender, sehr reiner Alabaster findet. Eine ganz allgemeine Anwendung haben die überall verbreiteten Abanderungen in der Agricultur, vorzüglich beym Klees und Wiesenbau. Bep der Porzellanfabrication wird der Gpps zur Glasur benutt. Im gebrannten Zustande gebraucht man ihn vorzüglich zu Abgüssen von Werken der bildenden Kunst, zu Modeln und zu Kitt, da er mit Wasser zu einer flüssigen oder brepartigen Wasse angerührt, in kurzer Zeit erhärtet. Auch wird er zur

Stuckatur-Arbeit, ju Mortel und ju vielen andern 3meden vers mendet.

## 2. Gefchlecht. Unbybrit. Son. Muriacit, Karftenit.

Erpstallspftem ein: und einachstg. Die bekannten Combinas tionen find: eine Combination des verticalen Prismas g, mit der ersten und zwepten Seitenfläche a und b, welche die Prismenkanten gerade abstumpfen, und mit der horizontalen End-



flache c, Fig. 117, eine Comsbination der Flachen a, b, c mit den Flaschen der drep rhombischen Octaeber 0,0°, o", Fig. 118.

Dberflache von o bismeilen raub.

Theilbarkeit nach a und b sehr vollkommen, nach e ziemlich vollkommen. D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 2,8 ... 3,0; Glasglanz, auf b bisweilen Perlmutterglanz; balbdurchsichtig bis burchscheinend an den Kanten; farbelos und gefärbt; bläulichs grau, smalteblau, violblau, sleischroth. Bruch unvollkommen musschelig .... splitterig. Gewöhnlich derb. Besteht aus wassersfreyer, einfach sichwefelsaurer Kalkerde. (Im reinen Zustande 41,6 Kalkerde, 58,4 Schwefelsaure; im Anhydrit von Sulz am Neckar fand Klaproth: 42 Kalkerde, 57 Schwefelsaure, 1/4 Kiesselerde und 1/10 Eisenopyd.) Sibt im Kolben kein Basser aus, oder nur eine Spur davon, die er aus der Luft ausgenommen hat; im Uedrigen verhält er sich wie Syps.

Man unterscheibet:

1. Späthiger Anhybrit, murfeliger Muriacit. Begreift die crystallisterten und beutlich theilbaren, groß- bis grobztörnig zusammengesesten Abanberungen. Findet sich auf versschiedenen Steinsalzlagerstätten, oft mit Salz impragniert. Pallsein, Berchtesgaden, Dall in Tyrol, Ausse in Stepermart, Ber

in der Schweiz, Defen und Moutiers in Savonen. Selten auf Erzgangen, Riechelsborf in heffen, Lauterberg am harz.

- 2. Strabliger und faseriger Anbydrit. Stänges lige oder faserige Individuen in ftrabliger Zusammensehung. Die weiße Farbe oft ins Graue und Blaue verlaufend. Sulz am Rectar, Tiede ben Braunschweig.
- 3. Rorniger und bichter Unbybrit. Entfteht ben abnehmender Große der Individuen aus Barietat 1. großere Stucte im Raltgebirge gufammen, Ber in ber Schweig, Ofterode am Barg, und tommt in einzelnen, größeren oder fleis neren Daffen, auch mit Gpps und überhaupt unter Berbalts niffen vor, bie benen bes Gppsvortommens abnlich find. Der fogenannte Gefrosftein ift eine in barmformig gewundenen Lagen portommende, bichte Anbybritabanberung von bellgrauer Farbe, welche auf ben Salzlagerftatten ju Bochnia und Wielitfa in Galligien vortommt. Der fogenannte Bulpinit ift eine burd Riefelerbe verunreinigte, fcuppigfornige Unbydritabandes rung, bie fich ju Bulpino, unweit Bergamo, in der Lombarden findet. Die vefteren blauen Abanderungen bes Anbybrite merben mitunter geschnitten und poliert. Der Bulpinit ift in Stas lien anter bem Ramen Marmo bardiglio di Bergamo befannt und wird zu Tifchblattern und Camin : Ginfaffungen verwendet.

Ein dem rothen, faserigen Anhydrit abnliches Mineral, welches lange Zeit damit verwechselt worden ift, und fich schon durch salzigen Geschmack davon unterscheidet, ist unter dem Nasmen Polyhalit als eigenes Geschlecht aufgestellt worden. Es enthält 45 Gyps, 27 schwefelsaures Kali, 20 schwefelsaure Bitztererde, 2 Rochsalz und 6 Wasser. Findet sich zu Ischel, Berchztesgaden, Aussee und Vic. Es schmiszt schon in der Flamme eines Kerzenlichtes.

## 3. Gefolecht. Pharmatolith.

Erpstallspstem zwey und eingliederig. Die Erpstalle find in der Regel haars und nadelformig, unbestimmbar, hocht selten deutlich erkennbar, wohl ausgebildet. Eine beobachtete Combination des verticalen Prismas g, der zweyten Seitenfläche b, der schiefen Endsläche o und des schiefen Prismas o ist in

Fig. 119 dargestellt.

Fig. 119.



Rebenachse verlängert; von ben Glaschen des Prismas g find zwen gegensüberliegende sehr vorherrschend gegen die andern, gerade so wie es auch oft benm Gpps der Fall ift. Gewöhnlich find die feinen Erpstalle halbkugelig, traubig, stalactitisch gruppiert.

Die Erpftalle find in ber Richtung einer

Theilbarkeit nach b fehr volltommen. Q. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 2,6 ... 2,7; Glasglang, auf g Perlmutsterglang; farbelos, grauliche, gelbliche,

gruntich : und haufig rothlichweiß. Durchsichtig bis durchscheisnend. Milde, in dunnen Blattchen biegsam. Defters erdig oder mehlartig, auch als rindenartiger Ueberzug. Besteht aus wasserhaltigem, einfach : arseniksaurem Ralt und ist öfters durch eine Beymengung von arseniksaurem Robalt rothlich gefarbt (25 Kalk, 50,54 Arseniksaure, 24,46 Wasser). Gibt im Rolbchen viel Wasser aus; entwickelt auf Kohle geschmolzen Arsenikseruch; schmilzt in der Zange für sich zu einem weißen Email.

Findet fich ale ein neueres Erzeugniß auf Arfenit; und Robaltlagerstätten, auf Klüften und in aiten Grubenbauen, wo bessen Bilbung fortdauert. Grube Anton und Sophie bep Bitztichen im Schwarzwald, Markirch in den Bogesen, Andreasberg am harz, Riechelsdorf in Dessen, Joachimsthal in Bohmen.

Als verschieden vom Pharmatolith führt Haidinger einen arsenitsauren Kalt unbestimmten Fundoris, den er in einer Soins burger Sammlung fand, unter dem Namen dia to mes Gyp 8shalvid auf. Es besteht aus 83,34 arsenitsaurem Kalt und 16,66 Basser.

Der sogenannte Pikropharmakolith unterscheidet fich burch einen kleinen Gehalt von arseniksaurer Bittererde. Er enthält nämlich 24,64 Kalkerde, 3,21 Bittererde, 46,97 Arsenikssäure, 23,97 Wasser, und ist durch ein bischen arseniksauren Kosbalt geröthet. Findet sich zu Riechelsdorf in Dessen. Damit scheint der Roselit von Schneeberg in Sachsen nahe übereinzzutommen.

## 3. Sippicaft bes Bluffpaths.

1. Gefdlecht. Flug.

Son, glußfaurer Ralt.

Erpstallspftem regular. Die gewöhnlichste Gestalt ift ber Burfel, überdieß kommen als selbstständige, einsache Gestalten das Octasber, das Rautendodecasber und das Oepakisoctasber vor. Siebe Fig. 1, S. 36. Fig. 5, S. 37. Fig. 9, S. 45. Fig. 11, S. 46. Päusig kommen Combinationen vor: des Bürfels mit dem Octasber, wobep bald die Flächen des einen, bald diesenigen des andern vorberrschen, Fig. 120 und 121; Combinationen des Bürfels mit dem Dodecasber d, F. 122; Combination des Bürfels



45 a 3 a



mit dem Testrafis berass
der \( \frac{d}{3} \) (Pperamidenwürzs
fol G. 47), Kigur 123.
Combination
des Würfels
und des Icos
fitetrasders
\( \frac{a}{2} \), Fig. 16,
G. 45, dar
gestellt durch
Figur 124;

Combination des Burfels und des Herakisvetasders, Fig. 125. Defters find Burfel zu Zwillingen verwachsen; die Zusammensehungsfläche entspricht einer Octasderfläche; die Umdrehungsachse ist senkrecht darauf, Fig. 126. Die Oberfläche des Burfels ge-

Fig. 125.



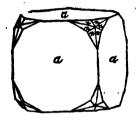



wöhnlich glatt, aber öfters auch gestreift; benm Octasber, Dodes casber und Derakisoctasber meist rauh. Defters sind die Ernstalle verzogen, unvollständig ausgebildet, oder durch convere Flächen begränzt. Theilbarkeit sehr vollkommen nach den Flächen des regulären Octasbers. H. = 4,0; spec. Sew. = 3,1 ... 3,2; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend. Farbelos und gefärbt, und zwar in den manchsaltigsten und oft sehr schönen gelben, grünen, blauen und rothen Farben, unter welchen sich besonders das Biolblaue, Weingelbe und Smaragdgrüne auszeichnen. Phosphoresciert in der Ditze mit grünem Lichte. Bruch muschelig oder uneben. Besteht aus Fluor-Calcium (52,43 Calscium, 47,57 Fluor). Entwickelt mit Schwefelsaure Dämpse von Flußsäure, welche Glas anfressen. Schmilzt für sich in starkem Feuer zu einer unklaren Perle; sehr leicht und zu einer unklaren Perle schmilzt er mit Gpps.

Man unterscheibet folgende Abanderungen:

1. Spathiger Fluß, Flußspath. Begreift die eryskallisierten und theilbaren Abanderungen. Die Erpstalle theils einzeln aufgewachsen, theils, und zwar häufiger, zu Drusen versbunden, manchfaltig gruppiert und von außerster Kleinheit bis zu 6 Jellen im Durchmesser und darüber. Derbe Massen zeigen

öfters eine tornige, bisweilen auch eine stängelige ober schalige Busammensehung (stängeliger, schaliger Flußspath). Selten als Bersteinerungsmasse von Erinoideen (Derbyshire). Zuweilen zeigt ein Erystall verschiedene Farben.

Findet sich vorzugsweise auf Erzgängen, seltener auf Lagern. So auf den Blep- und Silbergängen zu Annaberg, Marienberg, Freiberg, auf den Zinngängen zu Altenberg, Zinnwald und Ehrensfriedersdorf im Erzgebirge; auf Blep-, Silber- und Aupfergängen zu Andreasberg und Lauterberg am Parz; bepnahe auf allen Gängen im Schwarzwald, und namentlich im Münsterthal und zu St. Blassen in ganz ausgezeichneten Drusen, und an ersterem Orte öfters in der seltenen Gestalt, welche Fig. 125 darstellt; auf vielen Gängen in England, Cornwallis, Derbysbire, Eumberland, Rorthumberland, zu Kongsberg in Norwegen, am Gotts hardt und im Chamound, und überdieß sinden sich einzelne Flußsspatcrystalle in verschiedenen Gebilden des Flöhgebildes, in Sandssteinen und Mergeln, und hin und wieder auch in plutonischen und vulcanischen Massen.

- 2. Dichter Fluß. Untheilbar; derb; burchscheinend; schimmernd oder matt. Bruch muschelig ins Splitterige überzgebend. Bläulichs und grünlichgrau. Findet fich auf besonderen bis zu mehreren Lachtern mächtigen Gängen am Harz, zu Marienne in Savopen, zu Kongsberg in Norwegen, auf den Dreistzgruben in Westmanland in Schweden.
- 3. Erdiger Fluß. Erdige, staubartige Theile; matt; schmutig blau. Marienberg in Sachsen, Welsendorf in Bayern, Eumberland, Durham und Devonschire in England, Ratosta im Gouvernement Mostau. (Ratostit.)

Der Fluß ist eines ber schönsten Mineralgeschlechter sowohl binsichtlich seiner Formen als der Reinheit seiner Farben. Den Ramen hat er von der Eigenschaft, mit verschiedenen erdigen Stoffen vermengt, leicht zu schmelzen. Diese Eigenschaft wird allgemein benutt, indem man ihn als Flußmittel verwendet, nas mentlich benn Bleps, Silbers und Kupferschmelzen. Das Phossphorescieren zeigen einige Abanderungen so ausgezeichnet, daß man diesen, nach dem grunen Lichte, das sie ausstrahlen, den Ramen Chlorophan gegeben hat. Sohn gefärbte größete

## 4. Sippichaft ber Sornblende.

## 1. Geschlecht. Tafelspath.

Erpstallspftem zwep- und eingliederig. Erpstalle bocht felten, gewöhnlich derb mit blatteriger, langschaliger Zusammensenung. Theilbarkeit nach zwep Flacen, die fich unter 95° 20' schneiden, deutlich.

D. = 4,5 ... 5,0; spec. Gew. = 2,8 ... 2,9; Glasglanz, perlmutterartiger; halbdurchsichtig bis an den Rayten durchscheis nend. Farbelos und gefärbt, gelbliche, grauliche, röthliche, brauns lichweiß. Bruch uneben; phosphoresciert durch Reibung und Erwärmung. Besteht aus doppeltetieselsaurer Kalterde (47,41 Kalterde, 51,44 Kieselerde, mit etwas Eisens und Manganorps dul). Schmilzt ben startem Feuer zu einer halbtlaren, fartes losen Glasperte; bildet mit Salzsaure eine Gallerte.

Burde zuerst zu Cziklova in Ungarn gefunden in körnigem Ralkstein und in Begleitung von Granat, später sodann im körnigen Kalkstein zu Pargas und Perheniemi in Finland und zu Gökum in Schweden, auch bep Auerbach an der Bergstraße, zu Willsborough in Pensptvanien und endlich zu Edinburgh in Schottsland, woselbst er im vulcanischen Dolerit vorkommt. Beym Eisenschmelzen fallen Schlacken, welche hinsichtlich ihrer Jusammensehung vollkommen mit dem Tafelspath übereinstimmen, und bep langsamer Abkühlung auch blätterig werden, bisweilen selbst in tafelsörmigen, sechsseitigen Prismen crystallisteren. Eine Thatssache, welche, in Bezug auf die Entstehung des Tafelspaths, nicht ohne Juteresse ist.

## 2. Geschlecht. Augit. Son. Pororen.

Erpftallfpftem zwey- und eingliederig. Die Flächen ber Grunds gestalt des zwey- und eingliederigen Octaeders, S. 59, erscheinen in Combinationen als schiefe vierseitige Prismen, die an den Enden der Erpstalle liegen. Gine der allergewöhnlichsten Com-

binationen ift burch Sig. 129 bargeftellt; fle beftebt aus dem vertis

Ria. 129.





Fig. 130.

calen Drisma g, der erften und , zwepten Seitenflache a und b und bem idiefen Dries ma o, upd zeigt fich bes fonders baus ffabenm Mugit,

ber in vulcanischen Bildungen, in Bafalten, Laven vortommt. Fig. 130 ftellt

eine Combination por, Die aus dem verticalen Drisma g. ber erften Seitenflache a, bem ichiefen Drisma o und ber ichiefen . Subflace d besteht. Fig. 131 ift eine Combination bes ver

Fia. 131.



Fig. 132.



ticalen Driss mas g, ber erften und zwerten Geitenflade a und h ber Bafis . und ter ichie fen Enbflache d': Ria. 132 eine Combinas tion des verticalen Drie .. mas g, ber ers

Fig. 188.



ften und zwepten Seitenflache a. und b, welche vorberrichen, eines zwepten verticalen Prismas, bes Detaebers o und eines ichiefen Beismas 2 D: Rig. 133 eine Combination des Driss mas g, ber beiben Seitenflachen a und b, welche porberriden, gwen ans . beter verticaler Brismen f:nnb i und

Diens alla Rainra, I.

der fciefen Endfläche d; Fig. 134 eine Combination bes Pris-

Fig. 134.

Fig. 135





masg, berSeistenstäde aund b, bes schiefen Prismas 2 o und der Endsstäde d. Defeters kommen auch willinge vor, jumal berSestalt Fisgur 127, die Jusammens seizungsstäde ist parattel as

bte Zwillinge haben bas Unsehen von Fig. 185. Richt seiten fieht man auch Durchtrenzungen der Erpstalle. Ihr habitus ist gewöhnlich turz und diet fäulenartig, selten durch Borberrschen von Octaeberstächen pyramibal.

Theilbarteit nach ben flachen bes jur Grundgeftalt geborigen verelegien Drismas g giemlich volltommen; Diefe Theilungerichtungen foneiben fich unter einem Bintel von 87° 6'; auch, jedoch meniger volltommen, theilbar nach a und b. D. = 5.0 ... 6.0; fpec. Bem. = 3.2 ... 3.5; Glasglang; burchfichtig in allen Graben: farbelos und gefarbt, verfciebenartig grun und fcmarg; Bruch mufchelig ... uneben. Befteht aus einer Berbindung von doppelttoblenfaurer Ralterde mit boppelt-tiefelfaurer Bittererbe, und enthalt im reinften Buftanbe 25,8 Kalterbe, 18,2 Bittererbe unb 56,0 Riefelerbe. Gifen: und Manganorydul erfeten baufig einen größeren ober geringeren Untheil von Ralt- ober Bittererbe, und bisweiten find einige Procente Riefeferbe burch Thonerde erfest. namentlich ber ben Augiten bes pulcanischen Gebirges. Somilat fur fic, mebr ober weniger aufwallend, ju einem theils farbelofen, theile arau, braun ober ichmars gefärbten Glafe. Birb burd Schmelzen mit Phosphorfalz zerlegt; die thonerdebaltigen Augite bes vulcanischen Gebirges merben aber ungleich fowerer. einige bennabe gar nicht banen zerlegt.

## Man unterfdeibet folgenbe Gottungen:

- 1. Dis pfib (Baikalit). Die Erpkalle haben ben Tpub ber Fig. 122, und find theils einzeln aufgewachsen, theils in Ormsen versammelt. Farbe grantiche, grunlichweiß und peris gran, häusig verschiedenartig grün; durchsichtig bis durchscheinend. Auch derb in breitstängeligen oder schaligen Jusammensehungen mit zwillingsartig verbundenen Individuen. Finstet sich vorzüglich auf der Alpe della Musta in Piemont mit erpftallissertem Kaneeistein und Talt, und zu Schwarzemstein in Tyrol, woher die langgezogenen, an den Enden abgebrochenen, burchschigen Prismen kommen, deren Flächen start gestreift sind, und die öfters zwep Farben zeigen; auch am Gotthardt in der Schweiz, zu Peiligenblut in Karnthen, Reichenstein in Schlessen, Wildenan, Breitenbrunn und Scheibenberg in Sachsen und am Baitalsee in Sibirien.
- 2. Sablit (Malakolith). Die Erpftalle besiten den Eppus der Fig. 133. Durchscheinend; schuees, blaulich und grundichweiß, lauch: bis schwärzlichgrun; auch derb in blätteriger Zusammensehung. Findet Ach vorzüglich in Schweden, zu Sabla, Norberg, Philipsstadt, Malijd, Gullso, Geardso, zu Arendal in Rorwegen, Orzersvi in Finnland, im Fassathal in Südtyrol, zu Schwarzenberg und an einigen andern Orten in Sachsen und im Fichtslasbirge.
- 3. Fassait. Die Ernftalle zeichnen fich burch ihre fpige, Ppramidale Gestalt aus, welche ben übrigen Angiten nicht Fig. 136. vorkommt. Sie ift durch Fig. 136 darge-



vorkommt. Gie ift durch Fig. 136 darges ftellt. Lauch- bis schwärzlichgenn. Auch berb, in torniger Jusammensehung. Findet fich am Monzoniberg im Fasssatbal.

4. Angit (gemeiner, bafalstifcher). Greftalliffert nach bem Typus von Fig. 120, 130, 131, 184. Gewähnlich schwarz, auch schwärzlichs gebn; undurchsichtig; theils in einges wachsenen Crossellen, die öfters ganz glatt, doch mitweier unch rauh, abges

rundet und wie gestossen sind, theils in Kornern und größeren, berben, eingewachsenen Massen. Kommt häusig in Basalten, Doleriten und Laven vor, und bildet einen wesentlichen Gemengtheil der ersteren, ferner in Thonsteinen, Mandelsteinen, vulcanisschen Porphyren. Ausgezeichnete Erystalle finden sich am Kaiserstuhl im Breisgau, am Monte Busaure im Fassathal, in den böhmischen und sächsischen Basaltbildungen, am Habichtswalde ben Casset, in den vulcanischen Gesteinen der Auvergne, der Gesgend von Frascati ben Rom und der Gegend von Edinburg, in den Laven des Besur, Aetna u. s. w. Bon besonderem Interesse ist das Bortommen des Augits in mehreren Meteorsteinen, wie in denen von Stannern und Juvenas.

- 5. Kottolith (törniger Angit). Die Erpftale baben ben Typus der Fig. 129, 130, 134, sind theils einzeln einges wachsen, theils in Drusen versammelt, oft rauh, wie gestoffen, mit abgerundeten Kanten und Ecten und in Körner übergebend. Auch derb in törniger Zusammensehung, aus welcher sich die einzelnen Individuen leicht abtrennen. Findet sich vorzüglich im Norden, zu Arendal in Norwegen, zu Svardst und Sällesta in Schweben, zu Pargas in Finnland, am Champlainsee in Nordsamerica und auf Runds De ben Grönland. Das Augitgestein, welches im Thal von Bichessos und bep Portet im Thale Balslongue in den Pyrenäen größere Bergmassen zusammenseht und Lberzolits oder Augitsels genannt wird, nähert sich dem Kottolith am meisten.
- 6. Debenbergit. Derb; Theilbarkeit deutlich; blatterige und körnige Zusammensehung. Schwärzlichgrun ins Braune verslaufend. Wird vom Magnete angezogen. Enthält 26 Eisenoppbul, 21 Ralkerde, 3 Talkerde, 49 Rieselerde. Findet sich, von Magneteisenstein begleitet und damit gemengt, auf den Dalden der verlassenen Marmorgrufa bep Tunaberg in Schweden.
- 7. Diallag. Selten in Ernstallen nach dem Typus der Fig. 130. Theilbarteit parallel der Abstumpfungsstäche der schars fen Seitenkanten des Prismas g sehr vollkommen, parallel den Flächen dieses Prismas unvollkommen; auf der ansgezeichneten Theilungsstäche metallähnlicher Perlmutterglanz; schwach durchsscheinend die den Kanten, außen Glasgianz,

geringer. Die Karbe pariiert vom Lauchgrunen burch bas. Branne und Graue. Gemobnlich berb, eingewachsen mit blatteriger Bufammenfehung, öftere groß und breitbigtterig; biemeilen ge bogen blatterig und frummichalig. Der ausgezeichnete Dialiag pon Prato unfern Floreng enthält; Ralterbe 19,0, Bittererbe 14,94 Gifenorphul 8,6, Manganorphul 0,38, Thonerde 2,47, Riefele erbe 53,2; andere Arten, i. B. ber Diallag von ber Bafte am Darz, derjenige aus dem Salzburgifden, enthalten etwas mebr Bittererde. Die graulichen und braunlichen Abanderungen leis gen auf ber Saupttheilungeflache bftere ein ausgezeichnetes, metallabnliches Unfeben; folche Abanberungen beißt man metale listerenden Diallag, Diallage metalloude. ift ein wefentlicher Gemengtheil bes Gabbro, eines ausgezeichne ten Gefteins. Der Diallag findet fich in bemfelben in bielen Bebirgen, am Darz, im Schwarzwald, in Schleften, im Toscanis fden, auf Corfica u.f. m.

- 8. Brongit. Derby Theitbarteit einmal ausgezeichnet in berfelben Richtung, wie benm Diallag, und überdieß, etwas meniger volltemmien, nach zwes Richtungen, fommetrifch gegen bie erfte, unter einem Bintel von 134° geneigt, und nach einer vierten Richtung, welche fentrecht auf die erfte ift, aber meniger leicht und beutlich als benm Diallag. Auf ber ausgezeichneten Theilungeflache Derimutterglang,fdmach metallabnlich ; biefe Flache ift ber Lange nach gestreift, woburch bas Mineral ein faseriges Unseben gewinnt, was Danns Rame diallage fibro-laminaire andentet. Die Theitungeflachen nach ber zwenten und britten Richtung find glatt und fpiegelud, fettglangend, grunlichbraun; bie vierte Theilungsflache ift oft taum mabrzunehmen. D. = 5,25 . . . 6,0; (pec. Gew. 3,2 . . . 3,3; zeigt einen bobern Grab von Durchscheinenbeit als Diallag. Der Brongit aus bem Ultenthal in Eprol enthalt Rafterde 1,2, Bitterde 29,6, Gifenorybul 8,5, Manganorydui 4,6, Riefelerde 36,8. Er finbetifich gewöhne lich in gebogen blatteriger Bufammtenfebung, in Ofivinmaffen am Stempel ben Marburg, in Derben Studen unfern Sof im Bichtelgebirge, am Gulfen ben Rraubat in Gtepermart, auf ber Seefeldalpe im Ultenthal in Aprok. 12 . 1 4
  - 9. Opperfigen (Paulit): Derby Theilbarteit wie benni

Bedizit; auf der Paupttheilungsfläche ein fast tupferrother, mes tallischer Schimmer. D. == 5,5; spec. Gew. 8,88; graulich und grünlichschwarz; in dünnen Splittern durchscheinend; außen glassartiger Glanz. Enthält Ralterde 1,5, Bittererde 14, Sisenoppd 24,5, Rieselerde 54,25. Findet sich in blätteriger Zusammenssehung auf der Paulsinsel an der Rüste von Labrador, als Gemengtheil eines Spenites dep le Prese unfern Belladore im Beltz din, auf der Insel Step, auf Bergens Paldinsel in Norwegen, auf Grönland. Man verarbeitet ihn, seines Farbenschimmers wegen, zu Dosen, Steinen für Borstectnadeln und verschiedenen Bijduteriewaaren. Die Steinschneider nennen ihn labrados zische Pornblende.

10. Almit. Die Erpftalle find langgezogene, langettartige Prismen, die oft an ben Enden verbrochen, gebogen und nicht

Fig. 137.



felten fußlang find. Fig. 137 ftellt eine Gestalt biefes Minerals bar, worinn bie Drismenflache g, bie Seitenflacen a und b. die Octasberflacen o' and bie fchiefen Drismenflachen o come biniert find. Theilbarteit wie benm Mugit. D. == 6,0 ... 6,5; (pec. Gew. = 3,2 ... 3,5; Glasglang; in febr bannen Splittern burchicheinenb. Grun-: lichgrau bis bräunlichschwarze Besteht aus Ralterbe 0,72, Eifenoryb 31;25, Manganored 1,08, Natron 10,4, Riefelerbe 55,25. Wenn in ben frifchen Eremplaren bas Gifen als Orybul ge fünden : wird, bann ift tein Ameis fel, bag biefes bie Bittererbe erfent

und die Kalterde burch Ratron vertreten, somit die Susammens
setzung gang so wie besm Augit ift, mit welchem das Mineral, hinsichtlich der Structurs und Erpstallisationsverhältnisse übereins feimmt. Findet sich in Schweden, unsern Bessebergs Cisungende, in Egers Kirchspiel in Quarz eingewachsen, und in Norwegen im Svenit ben Kleß; in der Rabe von Poersquund.

### 3. Befdledt. Dornblenbe.

Groftellfoftem gweys und eingliederig. Die Flachen ber Grundgestalt, bes zwep- und einglieberigen Detabbens o, erfchein nen ale Blacen eines vorberen, an ben Enden liegenben, ichiefen Prismas, in Combination mit einem verficalen roombifchen Drife ma g pan 124' 30', bamit ift gemabnlich bie Geitenflache b vere

Fig. 139.



Fig. 139.







Fia. 141.



Fig. 142.

Rig. 141, womit öfters noch bie Seitenflace a und die Rlade d, melde bie Rante zwischen ff abe ftumpft, verbunben find, Sig. 142. Mitunter toms men aud Zwillinge vor; bie Individuen find parale lel ber Alade a perbunden.

bunden und die bintere

idiefe Enbfläche q. E. 138. eine gemabnliche Combi nation ber im nulcanischen Gebirge portommenben Pornhlende; ebenfa biejes nige, Fig. 139, mpben bie Driemenflachen g mit ber Geitenflache b und ein nem binteren ichiefen Drife ma f verbunden find, und

Ria. 140, morinn bie Prise menflachen g mit ber Geitenflache b. bem porberen ichiefen Prisma q, eis nem binteren ichiefen Prisma f und ber binteren iciefen Enbflace v vereinigt finb. Die Ernftalle, welche im Grundgebirge portommen, zeigen gembbnlich bie Combination bes Drismas z mit bem bintern ichiefen Prisma f,



Der Pabitus der Erpftalle ift theils kurz und bick faulens artig, theils langs und dunns, oft stangenartig saulenförmig. Die verticalen Flachen find bisweilen gestreift, die Flachen f, g und a manchmal gekrümmt. Ganze Erpstalle find oftmals rauh wher wie angeschmolzen.

Theilbarteit parallel e ausgezeichnet; unvolltommen nach a nub b. D. = 5,0 ... 6,0; fpec. Gew. = 2,9 ... 3.4; Glass glang, auf Theilunge- und Bufammenfegungeflächen faft immer perlmutterartig; burchfichtig in allen Graden; farbelos und gefarbt, grau, grun, ichwarg. Besteht aus brenfachetieselfaurem Ralt, verbunden mit boppeltstiefelfaurer Bittererbe und etwas Aluor-Calcium. Mangan- und Gifenorpoul erfeten theilmeife bie Ralts und Bittererbe, ein Theil Riefelerbe ift oftere burd Thonerbe erfest, und Rluor ift noch nicht in allen Abanderungen nachgewiesen. Gine ber reinften Abanderungen (Tremolit) befiebt aus: Ralferbe 11,11, Bittererbe 25,00, Gifenornbul 0,5, Riefelfaure 59,75, Rluffaure 0,94. Die ichmargen und grunen ents balten viel Gifenornbul; biefenigen, welche im vulcanischen Gebirge vortommen, überdieß noch bis zu 8 Procent Thonerde. Schmilgt vor bem Lothrobr zu einem Glafe, welches, je nach bem Eifengehalte, weiß, grun ober ichwart ift.

Es werden folgende Gattungen unterschieben:

1. Tremolit (Grammatit). Die Erpftalle haben ben Typus der Fig. 141 und 142, sind stängelig oder nadelförmig, zuweilen gebogen, eingewachsen. Farbe licht, grauliche, gelbliche, grünliche, röthlichweiß, grau, grün und blaß violblau; halb durche sichtig bis durchscheinend; Glasglanz in den Perlmutterglanz geweigt, und ben zusammengesetzten, dünnstängeligen Abänderungen seidenartig. Desters auch derb, gewöhnlich mit divergirend (selten mit parallele) strabliger und faseriger Zusammensetzung. Spec. Gew. = 2,9. Man unterscheidet gemeinen, glasartigen und as bestartigen Tremolit. Zu ersterem rechnet man Erpstalle und derbe stängelige Massen von den geringsten Graden der Durchsichtigkeit; der glasartige Tremolit begreift Erpstalle und berbe; stängelige Abänderungen von den höheren Graden der Durchsichtigkeit und reinerem Glasglanze; der aebestartige die

febr bannftangeligen ober faferigen Abanderungen mit Exibend

Findet fich im Grundgebirge bes Gotthardt, in tornigem Ralt und Dolomit zu Campo longo, zu Pfitsch und Riansen in Eprol, Gullejo und Ater in Schweden, zu Langfeld im Erzge-birge, Orawisa und Dognasta im Bannat, in Schottland, Rordsamerica, und in weniger ausgezeichneten Studen noch an mehreren andern Orten.

- 2. Strablstein (Attinot). Beigt biefelben Formen, wie ber Tremolit. Die Erpstalle find langgestreckt, oft nadels förmig und haarsörmig, derbe Massen stängelig oder faserig. Die Zusammensehung ist öfters duschelsörmig, seltener paraltel strablig oder faserig. Grave Farbe in verschiedenen Rangen, seltener braun oder grünlichgrau. Glasglanz oder Seidenglanz; durchscheinend. Man unterscheidet dieselben Abanderungen, wie bem Tremolit. Findet sich in taltigen Gestelnen eingewachsen am Gotthardt und im Zillerthal; auf Sisenlagern zu Ehrenfries dersdorf, Raschau und Breitenbrunn in Sachsen, in Westmansland, Wärmeland u. a. G. Schwedens und zu Arendal in Norwegen.
  - 3. Pornblenbe.
- a) Basaltische Hornblende. Ernstallistert in ben Formen Fig. 138, 139, 140. Die Ernstalle sind dicks und kurzsaulenartig, eingewachsen, rundum ausgebildet, schwarz, uns durchsichtig und zeigen öfters zugerundete Ecken und Kanten. Findet sich in vulcanischen Bildungen, insbesondere in sehr schwaren Ernstallen zu Kostenblatt und Ezernuzin in Böhmen und am Capv de Gades in Spanien; in weniger schonen Ernstallen und derben blätterigen Stücken sindet er sich in der Eisel, im Siebens gebirge, an der Rhon, auf dem Habichtswalde, am Kaiserstuhl, im Pegau u. s. w.
- b) Gemeine Pornblenbe. Erpftalliftert nach bem Tp. pus von Fig. 141 und 142, erfcheint auch häufig berb und eine gespreugt, mit blätteriger, körniger und ftrahliger Zusammens sehung; unburchsichtig ober nur an den Kanten durchscheinend; rabenschwarz, schwärzlichgrun bis duntel lauchgrun. Tritt als mes

fentlicher Gemengtheil vieler Gesteine auf, namentlich ber Grünsfteine und Spenite, erscheint als Dauptmasse eigenthumlichen Gesteine (Pornblendegesteine), welche größere Massen im Grundsund Uebergangsgebirge zusammenseinen, und öfters auf Lagers statten verschiedener Mineralien und Erze. Die wichtigsten Fundsvite sind Schriesheim an der Bergstraße, das Renchs und obera Absthal im Schwarzwalde, das Billers und Pusterthal in Tyrol, die Saualpe in Käruthen (Karinthin), Arendel und Longes berg in Norwegen, Pargas in Finnland (Pargasit), Fahlun in Schweben.

4. Ant boph pilit. Bis jest nur berb. Theilbarteit nach bem Prisma g. Zusammensesung blätterig ober, theils ges rade, theils keilsbrmig aus einander laufend stängelig. D. == 5,03 spec. Gew. == 3,1; Perlmuttergianz, zuweilen ansgezeichnet und bemahe metallähnlich auf den Theilungsstächen; durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten; Farbe zwischen geiblichgran und weltenbraun. Besteht aus einem Bistlicat von Katte und Bistererbe, verbunden mit einem Tristlicat des Gisenpryduls, hat sontit im Wesentlichen die Zusammensesung der Pornblende. Gisenorydul ersest einen Theil der Kalterde. Findet sich bem Kongsberg und Modum in Norwegen, zu Delkingfors in Finnstand, auf Gebnland u. a. e. a. D.

Die beiden Geschiechter Augit und hornblende zeigen fich ofters sehr regelmäßig und innig mit einander verwachsen, und bilben so Gemenge, die unter dem Namen Smaragbit, Omphazit befannt, und lange Zeit als einsache Mineraltorper betrachtet worden find. Sie finden sich am Bacher in Steper mart, auf der Saualpe in Karnthen, in der Gegend von Dof im Fichtelgebirge und an einigen andern Orten, und setzen mit Geanat ein Gestein zusammen, bas seiner ausgesuchten Bestande theile wegen, den Namen Etlogit erhalten hat.

Das häufige Zusammenvorkommen von Augit und Dornsblende, und die eben ermähnte häufige regelmäßige Bermachfung beider, deuten bereits eine Bermandtschaft dieser Mineralges schechter aus weit mehr aber und, und wöllig klar, wied diese durch Folgendes herausgestellt:

In den Geunsteinen bes Ural bat G. Rofe Copfialle gefunden, welche die Gestalt bes Augits und die Theilbarteit der Pornkleude besigen. Solche Copfialle wurden

#### Uralit

genannt, weil fie fich fo ausgezeichnet am Ural finden. (Dorfer Do fto maja, 30 Berft nördlich von Catharinenburg und Dule bafajemst ben Diast.) Sie find alfo ber Gestalt nach Augit. ber Theilbarkeit nach hornbleube. Gie finden fich auch in bem pulcanischen Gestein bes Fassathals zwischen Boscampo und Prebagge, ju Phofore in Oftindien und ju Arendal in Rormegen. Der Uralit von Arendal zeigt noch bas merfmarbige Berbaltnif. bağ ben ibm die Seitenflächen der Pornbleube und bes Mugits jufammen portommen. Seine Ernftalle ericeis nen mit ben Flachen g, a, b, d ber Fig. 184, fomit als eine Combination ber Prismenflachen gg, bie fich unter 87º foneiben, ber erften und zwepten Seitenflache a und b und ber ichiefen Enda flace d. Gie find fowdrzlichgrun; ihre Flacen find brufig burd Ranten, bie unter einander und mit ben Geitentanten ber Erpfielle parallel laufen, und von fleinen hornblendeprismen ger bildet werben. Auf ber Seitenflache a, ber Abftumpfungeflache ber icarfen Seitentauten bes Uralits, liegen bie ftumpfen Seitentanten der Dornblendeprismen in einer Chene; auf ber Seitenflace b liegen ibre fcarfen Geitentanten und auf ben Seiten. flachen g liegen bie Prismen gleichfalls in einer Ebene, und parallel mit diefen Blachen. Die Spaltungeflächen des Uralits find diejenigen ber Dornblenbe, und mit ihmen fpiegeln bie Geitenflachen ber fleinen Prismen, und fie liegen fomit benfelben Die fleinen hornblenbecryftalle find von berfelben Farbe, wie die Uralite mit ihnen veft vermachfen und vone Ber fcabigung berfelben nicht wegzunehmen.

Diese innige Berbindung ber Flachen von Augit- und horns blendecrystallen beweist die nabe Berwandtschaft beider Geschlechster auf bas vollkommenste. Sie wird auch noch dadurch bestätigt, daß die chemische Zusammensehung beider Substanzen sich sehr abnlich ift, daß ihre specifischen Gewichte gleich hoch hins ausgehen, daß sie derd in rezelmäßiger Berwachsung mit einans

ber portommen und fo baufig einanber begleiten. Die Unterfolebe in ber Form laffen fich burch die verschiedenen Umftande ertiaren, unter benen Augit und hornblenbe fic bilbeten. Augita form icheint fich ben ichnellerer, Dornblendeform ben langfamerer Abfühlung ju bilben, und ber erftere, wenn beibe jufammen portommen, immer zuerft zu gestalten. Die Uralite liegen in einem Beftein, bas fruber in geschmolzenem Buftand gemejen ift; als es aus ber erften Sige fich fonell abtublte, entflanden Augitformen, beren noch weiche Daffe mabrend ber weiteren langfameren Abtublung bis jur völligen Ertaltung die Theilbarteit, b. i. bie Structur ber Doenblende, annahm. Das gewöhnliche Bortommen ber hornblende und bes Augite unterftagt biefe Unnahme. Die hornblenbe tommt gewöhnlich im Spenite vor, auch im Trachyte, und zwar in Gemeinschaft mit Quarz, Felbspath, Albit, Rhyatolith (bem glafigen Feldspath G. 191), b. i. mit lauter Gubftangen, die man durch Schmetzung ihrer Beftand theile nur ben der allmählichsten Abtublung in Erpftallen erhals ten tann, mas auch ben der hornblende ber Rall ift. Der Mugit bingegen findet fich vorzüglich in vulcanischen Gefteinen, Bafalt, Dolerit, Lava, mit Olivin, welchen man burd Bufammenichmelgung feiner Beftandtheile cryftalliftert darftellen tann, und beffen Form man auch baufig unter ben erpftallifierten Frifchichladen antrifft, die febr ichnell ertalten. Schmilzt man Dornbiende im Platintiegel, fo erbalt man eine croftallinifche Daffe, beren Individuen die Bintel bes Augite befigen; fcmilgt man bie Beftanbtheile ber Dornblende jufammen, fo betommt man ben ber ichnellen Abtublung ber Daffe ebenfalls immer nur Erhffalle mit ber Form bes Augits. Diefe Thatfachen beftatigen mobl volltommen die Unnahme, bag Dornblende fich bey lange famer, Augit fich ben foneller Abtublung bilbet.

#### Usbeft.

Erpstalle der Pornblende (dos Stradisteins, Tremolits) und, wiewohl seltener, des Augits (Diopsids und Sahlits) verlaufen sich nicht selten in zarte, nadelförmige und haarförmige, öfters biegsame, crystallinische Gebilde, die der Länge nach mit einander verhunden sind und sich leicht von einander trennen lassen. As

gregate folder Gebilde, welche nicht felten von der größten Feinsbeit find, heißt man Usbest. Man hat sie lange Zeit irrthums lich als Barietaten eines eigenshümlichen Geschlechts betrachtet. Sie erscheinen in folgenden Abanderungen:

- 1. Amianth, biegsamer Asbest, Bergslachs. Meußerst feine, baarförmige Erpstalle, in berben Stücken der Länge nach mit einander verbunden, biegsam und elastisch, seis denglänzend, weich; fühlt sich fein an; halbdurchsichtig bis an den Kanten durchscheinend. Weiß ins Grüne, Gelbe und Braune. Findet sich in Gestalt von Schnüren und Trümmern, vorzüglich im Serpentin, seltener im Grünstein und anderen Pornblendes gesteinen, oder im Gneis und Glimmerschiefer, öfters als Einsschluß im Bergerystall. Die Pauptsundorte sind Corsica, Piesmont, Savopen, der Gotthardt und Bourg d'Oisans im Dauphiné; überdieß kommt er aber noch in mehreren anderen Gesbirgen vor.
- 2. Semeiner Asbest. Umfaßt die gröberen und die haarformigen, vester mit einander verbundenen Barietaten; spaltet in splitterige Stücke. Gewöhnlich nicht biegsam, lange, dunne Fasern find in geringem Grade elastisch; nur an den Kanten durchscheinend; perlmutterglanzend. Zeigt bisweilen einen metalls abnlichen Schiller (schillernder Asbest). Findet sich unter densselben Berhältnissen, wie der Amianth, nur ungleich häufiger, ist eine gewöhnliche Einmengung des Serpentins, kommt auch auf Gisens und Kupferlagerstätten vor (Taberg und Sahla in Schweden), und findet sich an den obengenannten Orten, so wie in allen serpentinsührenden Gebirgen.
- 3. Bergtort, Bergleber. Besteht aus filgartig in einander gewebten Theilen, die sich nicht leicht einzeln erkennen und von einander abtrennen lassen; lappenartige Stude; undurchstchtig; matt oder nur schimmernd. Ist ofters so pords, daß er schwimmt. Weiß ins Graue, Grüne, Gelbe, Braune. Findet sich theils auf Erzlagern an mehreren Stellen in Scansdinavien, theils im Serpentin und anderen Gesteinen des Grundsgebirges, am Gotthardt, in Tyrol, Mahren und Spanien.

4. Bergholz, Polzasbeft. Besteht aus in einander gewobenen Polzlammellen abulichen, vest mit einander verbunsbenen Theilen, von holzbrauner Farbe, und besitt ein völlig holzartiges Ausehen. Dat fich bis jest einzig auf einer Bleperzslagerstätte zu Sterzing in Eprol gefunden.

Der Amianth kann zur Anfertigung einer unverbren ne lichen Leinwand augewendet werden, deren sich die Alten öfters bedient haben, um Leichen darinn zu verbrennen, deren Asche man sammeln und aufbewahren wollte. Bon erdigen Theilen gereinigter, langsaseriger Amianth kann recht gut mit Flachs zusammen gesponnen werden. Der Faden wird auf die gewöhnliche Weise gewoben, und das Gewebe sodann über Koblen ausgeglüht, wodurch der Flachssaden zerstört wird. Der zurückbleis bende Amianthzeug hat das Ansehen grober Leiuwand. Man gebraucht den Amianth überdieß zu Dochten, als Träger der Schweselsaure ben gewissen chemischen Feuerzeugen, und nach Dolomieu wird er in Corsica auch der Ihonmasse zugesetz, aus welcher man Töpferwaare ansertigt. Die Gesäße sollen das burch leichter werden, mehr Bestigkeit erhalten und den Temperaturwechseln besser widerstehen.

#### 5. Sippicaft bes Apophyllits.

1. Beschlecht. Apophyllit.

Syn. Albin, Ichthpophthalm.

Erpftallspftem zwere und einachsig. Die Grundform, ein quadratisches Octaeder, ist ofters mit dem zweyten quadratischen Prisma combiniert, woden die Gestalt der Fig. 44, S. 151, ähnlich ist; damit sind häusig noch die Flächen eines achtseitigen Prismas verbunden, welche als Zuschärfungsstächen der Kanten des quadratischen Prismas auftreten; nicht selten kommt auch eine horizontale Endstäche vor. Der habitus der Erystalte ist, se nachdem die Octaeders oder die Prismenstächen vorberrschen, voer endlich die horizontale Endstäche vorwaltet, theils pyramis

bal, theils prismatifc, theils tafelformig. Die Flachen bes zwepten quadratifchen Prismas bisweilen vertical gestreift.

Theilbarteit parallel ber Endsiche und den Flächen bes zwepten quadratischen Prismas. D. = 4,5 ... 5,0; spec. Gew. = 2,3 ... 2,5; Glasglanz, perlmutterartig auf der horizontalen Endsäche; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus einer Berbindung von drepfachelieselsaurer Kalterde mit drepfachtieselsaurem Kali und Wasser; enthält überdieß etwas Flußsfäure. (24,71 Kalterde, 52,13 Kieselerde, 5,27 Kali, 16,20 Wasser, 0,82 Flußsäure.) Gibt im Kölbchen Wasser aus, blättert sich beym stärteren Erhisen auf, was zur Benennung Veranlassung gab, bläht sich ben weiterem Erhisen auf, wie Borar, und schmilzt unter fortwährendem Aufblähen zu einem blassen, farsbelosen Glase.

Findet fich theils in volltommenen, einzeln aufgewachsenen oder in Drusen versammelten Ernstallen, theils in verdructen großen Erystallen, an welchen nur einzelne Flachen ausgebildet find, und ofters auch in derben Massen von schaliger Zusammens sehung. Schone Ernstalle tommen auf dem Samson-Erzgang zu Andreasberg am Parze, auf Magneteisensteinlagern im Ineis von Utoen und in Blasenraumen vulcanischer Gesteine auf der Seisser Alpe in Südtyrol, zu Aussig in Bohmen, auf den Fardern und auf Stye vor; auch hat man dieses Mineral in Unsgarn, in Nordamerica und Merico gefunden.

#### 2. Befdlect. Dtenit.

#### Son. Dyclafit.

Bis jest nur in derben Massen von faseriger und schmal strabliger Zusammensehung bekannt. D. = 5,0; spec. Sew. = 2,28; Perlmutterglanz; durchscheinend bis durchschienend an den Kanten. Farbelos und gelbliche und blantichweiß. Besteht aus wasserhaltiger, viersachstieselsaurer Kalterde (26,35 Kalterde, 57,00 Rieselevde, 16,65 Wasser). Gibt im Glastolben Wasser und schmitzt auf Kohle unter Ausblähen. Bon Säuren wird es weisetz est gibt hamit eine Gallerte. Findet sich im vulcanischen

Mandelstein auf Disto-Island und Andlisat bep Bapgat in Grönland und auf ben Farbern. (Opclasit Connels.)

#### 6. Sippfcaft des Schwerfpaths.

#### 1. Gefdlecht. Barpt.

#### Syn. Schwerspath.

Erystallspstem eine und einachsig. Die Flacen ber Grundsform, eines Rhombenoctasbers Fig. 24. S. 57, kommen nur untergeordnet ben den zahlreichen Erystallen dieses Geschlechtes vor, bagegen erscheinen vorherrschend entwickelt das erste verticale rhombische Prisma der Grundform von 100° 40' und zwen horiszontale Prismen, womit häusig eine gerade Endstäche verbunden ist. Die Erystallreihe des Schwerspaths, nach dersenigen des Kalkspaths die reichhaltigste und entwickeltste, zeichnet sich durch die geringe Jahl einsacher Gestalten aus, welche auftreten, und durch die große Manchsaltigkeit der Combinationen berselzben, wodurch ein Reichthum von Erystallsormen bedingt ist. Wir wählen die gewöhnlichsten Borkommnisse aus.

Fig. 143 ist eine Combination bes ersten verticalen Prismas g und ber geraben Endstäche, erscheint sehr häusig und kann als Grundtypus aller rhombisch tafelartigen Erystalle gelten; Fig. 144 ist eine Combination bes horizontalen Prismas f,

Fig. 143.







eines ähnlichen Prismas d und der horizontalen Endfläche o, woben die Flächen d vorherrichen; diese gleichfalls sehr häufige Combination ist als der Grundtypus aller rectangulät tafelar-

tigen Ernstalle zu betrachten. Fig. 145 ist biefelbe Combination mit vorherrschenden Flächen des horizontalen Prismas f; Fig. 146 ist eine Combination des verticalen rhombischen Pris-



mas g, des horizontalen Prismas d und der geraden Eudstäche c; sie bildet den Grundtypus der saulenartigen Erpstalle, die in der Richtung einer Seitenachse des Prismas g in die Länge geszogen find. Der Habitus der Erpstalle ist immer saulens oder taselartig, ihre Oberstäche meist glatt.

Theilbarteit volltommen, parallel c und g; D. = 3... \$,5; ipec. Gew. = 4,1 ... 4,7; Glass bis Fettglang; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos und gefarbt, grau, gelb, blau, roth, braun. Besteht aus einfachschwefelsaurer Barpterde (65,7 Barptserbe, 34,3 Schwefelsaure). Decrepitiert beym Erbigen heftig; schmilzt sehr schwere. Enthalt bfters Beymengungen von Gyps, schwefelsaurem Strontian, Eisenoryd, Riesels und Thonerbe.

Man unterscheibet folgende Barietaten:

1. Erystallisierte, deutlich theilbare; spathis ger Baryt, Schwerinath. Umfast die Erystalle und die solligen, derben Abanberungen. Die tafelartigen Erystalle sind die seist sacher und rosensbrmig gruppiert. Die saulenartigen Erystalle sind oft langgezogen, nadelförmig und zu Bundeln verbunden. So gruppiert neant man ste auch Stangenspath. Stack, welche bem Zerichlagen einen bepatischen Geruch entwickeln, nennt man Depatist. Der spätige Baryt sindet sich vorzugslich auf erzschwenden Gängen und Lagern im Grunds und Uebersaugegebirge, und ist einer der gewöhnlichten Begleiter der Erze. auf Gängen, so zu Frendeug, Marienberg, Joachimsthat im Erzgebiege, Przibram und Mies in Böhmen, Clausthat am,

Harge, Münsterthal im Schwarzwald, Alftonmoor in England, Mopa in der Anvergne, Feisbbanya in Ungarn. An lehterem Orts erreichen die Erpstalle von der Gestalt der Fig. 148 bic-weilen eine Länge und Breite von einem Fuß, und eine Dicke von drep bis dier Zollen. Zu Düttenberg in Karnthen, Schriesbeim beh Heibelberg und auf den Eisensteingangen bep Pforzbeim und Neuenburg im Schwarzwalde kommen große, derbe Massen von reinweißem Schwerspath vor.

2. Stangeliger ober faferiger Barpt. Stängelige Individuen, die in divergierender Jusammensehung plattgedrückte Sphäroiden bilben, Bologneserspath. Findet fich im Thousmergel am Monte Paterno bep Bologna und zu Amberg in Bayern.

Faferiger Barpt. Bon divergierend faferiger Bufams menfetjung, findet fich in nierenförmigen Gestalten am Battensberg ben Altleiningen unfern Durtheim in Rheinbaiern, auf Churpring zu Freyberg, zu Mies in Bohmen und zu Chaudsfontaine ben Luttich.

- 3. Körniger Baryt. Derbe Massen von klein= und feinkörniger Susammensehung. Findet sich auf Blepglanzlagern zu Feistriz ben Petau und zu Thal ben Fronleithen in Stepermark, sodann zu Gervoz in Savopen.
- 4. Dichter Barpt. Untheilbar; im Bruche fplitterig. Findet fich auf vielen Gruben des nördlichen Englands, wird in Derbyshire Camt genannt, und tommt auch am Rammelsberg am Darz, ben Frenberg u. e. a. D. vor. Erdigen Barpt nennt man ftaubartige Barpttheile, die zu Frenberg und Riechelsborf vortommen.

Bep Freyberg, Mitwepda, Memmenborf und Achopan findet fich theilbarer Barpt in nierenförmigen Stücken von trummblats terigestrahliger Zusammensehung, den man trumm schaligen Barpt heißt. Er enthält immer eine Bepmengung von Kalt.

Die reinweißen, berben Schwerspathmassen werden gemabten und bem Blenweiß zugeseht; auch gebraucht man fie zur Darstellung verschiedener ebemischer Barpt-Präparate, von benen man einige als Reagentien und eines in ber Arzueikunde anwendet.

### 2. Gefdlecht. Coleftin. Con. Strontfpath.

Erpftallsoftem ein- und vinachfig, wie beym Barpt, und zeigt aberhaupt, hinsichtlich der vordommenden, einfachen Gestulten und ihrer Combinationen, sehr große Uebereinstimmung mit dems selben. Das verticale rhombische Prisma g ift von bemjenigen bes Barpts nur um einige Grude verschieden und mißt 104° 20'.



Sig. 147 ist eine hänsig vorkommende Combination: des verticalen Prismas z, mit dem horizontalen Priss ma f und der geraden Endussiäche e; Fig. 148 ist eine Combination des verticas len Prismas z, mit den beiden horizontalen Prissmen kund d und der Endssläche o. Der Habitud dem Erpstulle ist entweder sans

lenartig burd Borberrichen der Prismenflächen f, ober tafelärtig burch Botberrichen ber Enbfläche o. Die Flächen f find nicht felten parallel der Combinationstaute mit a gestreift.

Theilbarkeit parallel o und g; D. = 3,0 ... 3,5; fper. Gew. = 3,5 ... 4,0; Glass bis Fettglanz; durchsichtig bis durchschiennd; farbelss, bfters ganz wasserbell; meist aber ges farbt, gewöhntich bläulichweiß und bläulichgran, auch swalten, himmels und indigblau, selten rothlich oder grünlich. Besteht aus einfachschwefelsantet Strontiantibe (56,5 Strontian, 43,5 Schwefelsaure). Decrepitiert in der Pige, schmilgt zu einer milchsweißen Angel und wilt Finsspath sehr leicht zu einem klaten Glase, das unter der Adkühlung emailweiß wied. Enthält diers bieselben Beymengungen wie der Barpt, und besbankt die blame Färbung der Simmengung einer schwarzen; kohisgen und bitus minbsen Gubskanz.

Dan unterfcheibet bie Abanberungen folgenbermaßen:

1. Sparbiget Coleftin. Begreift bie aubarftaniftere

ten, oder strablig und schalig zusammengesehten Barietaten. Findet sich vorzugsweise im secundaren Gebirge in den Kalk- und Spekbildungen, und zwar in den schönsten Erystallen im Süden Siciliens in den bortigen schweselsührenden Gppskildungen bey Giegenti, im Bal Mazzara, den Cataldo u. a. a. D., sodann auf der Strontianinsel im Eriesee in Noedamerica, wo mitunter 4—5 Pfund schwere Erystalle vortommen. Schalige Abanderunsgen studen sich im Mergel bey Narau in der Schweiz, den Achadorf unsern Donaueschingen am Schwarzwalde, am Süntel im Dannöverschen, der Meudon unsern Paris, zu Bristof in England. Strablige Abanderungen kommen an der Seisser Alpe in Südetprol und zu Nörthen in Pannover vor. Im vulcanischen Sedirge sindet er sich im Vicentinischen bey Montecchio maggiore; zu Scharfenderg bey Meißen kommt er auf Erzgängen im Spenit in balb blauen, halb ölgrünen Erystallen vor.

- 2. Faferiger Colestin. Plattenförmige Stude von parallel und öfters gebogen faseriger Zusammensehung. Findet fich in Mergellagen des Muscheltalts zu Dornburg unfern Jena, mit schoner himmels und smalteblauer Farbung; auch zu Briftol und Frankstown iv Nordamerica.
- 3. Dichter Ebleftin. Dichte, burch Einmangung von toblensaurem Kalt verunreinigte Colestinmasse, von gelbliche und grunlichgrauer Farbs, knolliger oder spbaroidischer Gestalt. Fins bet fich am Mont: Martre bep Paris.

Man benücht ben Coleftin ju Strontianpraparaten, pon welchen ber falpetersaure Strontian jur Pervorbringung eines ausgezeichnet schonen rothen Feuers verwendet wirb.

#### 3. Gefdlect. Birberit.

Erpstallspstem eins und einachsig. Die Erpstallreibe hat viele Nehnlichkeit mit berjenigen bes Arragons. Rebenstehende Fig. 149 ist eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g von 118° 30', mit der zwepten Seitenstäche d und dem horizontalen Prisma f. Solcher horizontaler Prismen kömmt diters noch eines, bisweilen auch zwep mit dem Prisma f zussammen vor; eine andere Combination des Prismas g mit der Seitenstäche b, dem horizontalen Prisma f und den Octasbers

Big. 149.



flachen o, ift ber gendhulichen Geftalt bes Quarzes, Fig. 40. S. 136, abnities Große Reigung jur Zwillingsibitung und analog berjenigen bes Urragons. Deutliche Erpftalle find initeffen selten; gewöhnlich finden fich stängelige Zusammensenungen in tugerligen, traubigen und nierenförmigen Gestalten, mit strahligem Gefüge und rauber ober brufiger Oberstäche.

Theilbarteit nach g und b; D. = 3;0 ... 3,5; spec. Gew. = 4,3; Glasglanz, innen fettartiger; durchsichtig bis durchscheiß nend; farbelos und gefärdt, gelblichmeiß, gelblich und graulich; phosphoresziert durch Erwarmung; ist innerlich genossen warmdlutigen Thieren, zumal Ragethieren, ein Gist. Besteht ans einfach-sohlensaurer Barpterde (77,8 Barpterde, 22,4 Kohlenssaure). Schmilzt leicht zu einem klaren Glase, das unter der Abkühlung emailweiß wird; lost sich in Galzsaure unter Aussbruchen. Findet sich vorzüglich in England im Kohlenkakstein der Grafschaften Durdam und Euwderland und auf Blengangen im Bergkalt zu Anglesark in Lancastire, auch in Gropsbire, Bestmoreland, Flinesbire, sodann ber Mariazell in Stepermarkauf Eisenspathlagerstätten, und zu Leogang in Salzburg, zu Szlana in Ungarn.

Er wird in einigen Gegenden Englands als Rattengift ans gewendet.

#### 4. Befolect. Barpto-Calciti

Erpstallspstem zweys und eingliederig. Die Erpstalle find berticale rhombische Prismen, durch die Flächen eines andern Prismas an den scharfen Seitenkanten zugeschärft, durch eine Schiefenbstäche und eine schiefe Prismenstäche an den Enden bes grenzt. Theilbarkeit nach den Flächen des ersten verticalen Prismas und der Schiefenbstäche. D. = 4,0; spec. Gew. = 3,6; Blasglanz, in den Fettglanz geneigt; durchsichtig die durchscheinend; Farbe weiß ins Grauliche und Gelbe. Besteht aus einer Berbindung von einfachstohlensaurem Barpt mit einfachstohlens

faurem Kall (65,9 toblenfaurer Baryt, 33,6 toblenfauger Kalt). Unfchmelzbar. Löst fich in Salzsaure unter Aufbrausen. Die Auftbsung gibt mit Schwefelsaure einen Barptnieberschlag; ist aller Baryt durch Schwefelsaure gefällt, so erhält man mit tablensaurem Ammoniat noch einen Kaltnieberschlag.

Findet fich von Schwerfpath begleitet zu Alfton : Moor in Cumberland.

#### 5. Beidledt. Strontianit.

Eryftallspftem eins und einachtig. Die selten gut ansges bilbeten Erpftalle sind verticale rhombische Prismen mit der zwepten Seitensläche b und einer howizantalen Endsläche; dazu treten öftens noch die Flächen der Grundform, eines rhombischen Octasbers, und eines borizontalen Prismas, fo daß die Gestalt viele Nehnlichkeit mit Fig. 48. S. 154 bat. Der Das hitus der Erystalle ist immer saulenantig, und oft nabelsormig. Zwillingsbildung wie benn Arragon, Die gerade Endsläche oft raub.

Theilharteit parallel bem nhombischen Prisma ziemlich, pae rallel b weniger beutlich. D, = 3,5; spec, Gew. = 3,6 ...
3,7; Glasglanz, innen settartiger; burchschig bis burchscheis nend. Farbelos und gesärbt, oft gelblich und graulich, auch spargels und apfelgrün. Phosphoresciert durch Erwärmung. Besteht aus einfachstobleusaurer Strantianerde (70 Strontianserde, 30 Kohlensäure). Schmilzt an den äußersten Lanten, schwillt blumentohlartig auf und gibt ein glänzendes Licht. Löst sich in Salzsäure mit Ansbrausen. Die trodene Salzmasse licht, sich in Weingeist, der, damit beladen, mit purpurrother Planine brennt.

Die häufig nadelförmigen Erpftalle biefes Minerals find gewöhnlich geuppiert, zu Garben und Büscheln verbunden; auch kommen derhe Passen von divergierend seinkängeliger Insanmansehung vor., Findet sich auf Gängen im Grund- und Uedergangsgehirge, zu Strontian und Lepadbilla in Schottzland, Lepgangin Salbung, Budungharf in Sachsen, Popapanin Pepu.

#### 7. Sippfdaft bes Litanits.

1. Gefdlecht. Titanit.

Son. Sphen, Menafers.

Erpfiallspftem zwey- und eingliederig. Der Saditus ber Erpfalle ist sehr manchfaltig, theils ppramidal, theils und öfters fäulen- ober tafelartig. Wir wollen zwey der gewöhnlicheren und einfachenen Gestalten auswählen, welche den verschiedewartigen Saditus vepräsentieren. Fig. 150 ift eine Combination

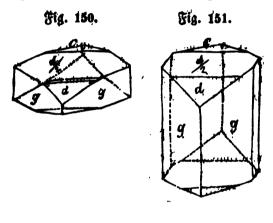

perticulen Prismias & inft ber Mafis è und ben fcie fen Enbflacen gungen dun b Rig. 151 ift eine Combinas tion bes rhoms bifden Prismas & mit Ælåden eines amenten åbns

lichen Prismas g', ber Bafis o und ben schiefen Endflächen dund \_\_\_\_\_. Große Reigung jur Zwillingsbildung, jumal bep ben tafelartigen Erpstallen Fig. 150, theils durch Jurtaposition, theils mit Durchtreuzung und von manchfaltiger Bilbung.

Theilbarteit parallel g und o; Q. = 5,5; spec. Gew. = 5,4... 3,6; Glasglanz, oft settartig, bisweilen bemantartig; durchsichtig bis undurchsichtig; von verschiedenen gelben, grünen und braunen Farben; manchmal sind verschiedene Theile eines Erystalls von verschiedener Farbe. Besteht aus einer Berbindung von drepfachtieselsaurem Kalt mit anderthalbetitansaurem Kalt (42,1 Kalterbe, 27,5 Kieselsaure, 40,4 Titansaure). Schmist an den Kanten unter einiger Anschwellung zu einem dunkeln Glase. Wied vom Phosphorsalz schwer ausgetbet; die Kugel wird durch rettackerndes Blasen, zumal ben Innzusag, blan.

Findet fich vorzüglich auf Drusenraumen von Quarzgangen im alteren Gebirge, zumal in schönen Erystallen ben Dissentis in Graubundten mit Adular, sodann im Zillerthal in Aprol, im Chamonnithal am Montblanc, in Salzburg, auf einem Essentziager zu Arendal in Norwegen; in Grundgebirgsgesteine einge machsen in Granit, Spenit, Grünstein, Gneis, zu Markirch im Elsaß, ben Weinheim an der Bergstraße, im Plauischen Grund ben Dresden, auf der Studapalpe in Aprol, auf der Saualpe in Karnthen, zu Pasnerzell ben Passau, Frederiksvärn in Norwegen; sodann in vulcanischen Gesteinen am Lacher See, am Kaiserstuhl und ben Aussig in Böhmen.

#### 2. Gefdledt. Pprodlor.

Regulares Ernstallspftem. Die Ernstalle find regulare Dcstaeber, oft febr tlein, immer eingewachsen mit dem fie umsichließenben Gestein (Spenit) vest verbunden.

Theilbarkeit nicht bevbachtet. D. = 5,0; spec. Sew. = 4,2; Glanz, glass und fettartig; nur in bunnen Splittern durchscheis nend; Farbe dunkelbraun bis schwarz. Derbe Körner zeigen muscheligen Bruch. Besteht aus einer Berbindung von titanssaurem Kalk mit titansaurem Eisens, Mangans, Gers und Uransprydul; der sibirische enthält überdieß 5 Procent Thonerde. Schmilzt außerst schwierig zu einer schwarzen Schlacke. Wird durch Erhisen gelb, was seine Benennung veranlaßte.

Findet fich theils in Erpftallen, theils in Körnern, im Spenit eingewachsen bep Frederikevarn in Norwegen und in Sibirien.

#### 3. Befolect. Datolith.

Erpftallpftem zwep- und einglieberig. Bon ben beobachtes ten Beffalten, welche zum Theil als febr verwickelte Combinationen erfceinen, mablen wir eine ber gewöhnlichften aus, welche

Fig. 152.



burch Fig. 152 dargestellt ift, eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g von 77° 30' mit einem zwepten rhombischen Prisma g' von 116° 9!, mit der ersten Seitenstäche a, der schiefen Endstäche o, den Flächen des schiefen Prismas o und des horiszontalen Prismas f. Der Dabitus den Crystalle ist gewöhnlich kurz sänlensartig. Die verticalen Prismen gewöhnslich vertical gestreift.

Theilbarteit parallel g und a sehr unvolltommen; D. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 3,0 ... 3,4; Glasglanz, innen Fetts glanz; burchscheinend; farbelos, öfters aber gefärbt, grünlichs, gelblichs, rötblichs, graulichweiß bis grünlichgrau, seladongrün und honiggelb. Besteht aus einer Berbindung von drepfackstieselsaurem Kalt mit einfachsborapsaurem Kalt und etwas Wassfer (35,67 Kalterbe, 37,36 Kieselerbe, 21,26 Borapsaure und 5,7 Wasser). Gibt ben startem Glühen im Kölbchen etwas Wasser aus; schmilzt unter startem Ausschwellen zu einem klaren Glase. Mit dem Fluß aus 1 Theil Flußspath und 4½ Theilen doppeltschweselsaurem Kali zusammengeschwolzen, färbt er die Löthrobrstamme schön grün.

Kommt theils crystallistert, in aufgewachsenen und zu Drusfen verbundenen Erpstallen, theils derb in körnigen, vestverwachsenen Zusammensehungen vor, auf Magneteisensteinlagern zu Arendal und auf Utven, auf kleinen Gängen im Grünstein des Wäschgrundes ben Andreasberg am Parze, auf Kalkspathgängen im Sandstein zu Sonthosen, in Blasenräumen der Mandelsteine der Seisseralpe, ben Klausen in Tyrol und zu Edinburg.

Der Botrpolith, welcher sich in kleintraubigen und nies renförmigen Sestalten, von bocht feinfaseriger Zusammensenung, ebenfalls zu Arendal auf Magneteisensteinlagern findet, weicht in der Zusammensehung vom Datolith ab. Er enthält 39,5 Ralberde, 34,6 Kieselerde, 18,5 Borapfaure, 6,5 Wasser. und 1,4 Cifenoryb; und ift bemnach eine Berbindung von Liefelfam ram Ralf mit halb- borarfaurem Ratt.

#### 4. Gefdlecht. Somerftein.

#### Syn. Eungftein, Scheeftalt.

Erpftallspftem zwep- und einachfig Die Grundgestalt, ein quadratisches Octasber, Fig. 13. S. 48, kommt oft selbstständig var; damit ist öfters verbunden ein stumpseres Octasber, dessen Flächen an den Enden des ersteven eine flache vierstächige Zusspisnug bilden; die Flächen des stumpseren Octasbers kommen auch allein in Combination mit einer horizontalen Endstäche vor, und die Gestalt hat, wenn die Endstäche vorwaltet, das Ansehen einer vierseitigen Aafel; auch erscheint öfters eine Cambination der Grundsorm mit einem spiseren Octasber und der horizontalen Endstäche, welches das Ansehen der Fig. 14. S. 49 hat. Zusweilen kommen auch Zwillings vor, Octasber zu einem einzigen Individuum vereinigt, bessen Streifung der Flächen die Zusams mensehung andeutet. Det Habitus der Erpstalle ist gewöhnlich octasbrisch, seltener taselartig.

Theilbarkeit nach ben Flacen ber Grundform und bes spises ren Octasbers; Spuren nach ber Enbstäche. Diese Flace ist gewöhnlich raub; die Flacen ber Grundform bfters unregels mäßig gestreift. D. = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 6,0 ... 6.1; Fettglanz, hisweilen glass oder bemautartig; durchsichtig sast in allen Graden; farbelos und gefärbt, grau, gelb, braun; phosphoresciert start durch Erwärmung. Besteht aus einfachswolframs saurem Kalt (19,4 Kalterde, 80,42 Wolframsäure). Schmitzt an bönnen Kanten zu einem halbdurchsichtigen Slase. Wird von Phosphorsalz in der äußeren Flamme zu einem klaren ungefärbten Glase aufgelöst, das in der inneren, reducierenden Flamme gran und bep der Abfühlung schön blau wird.

Findet fich meistens erpstallistert in einzelnen aufgewachsenen voer in Drufen versammelten Erpstallen, oft auch tuospenartig gruppiert; seltener berb, nierenformig, mit tomiger Jusammens febung.

Rommt im Erzgebirge und in Corpmatis auf Ainterzlagers fatten-mit Quart, Glimmer und Abolfram vor, fo gu Sinamalde,

Schlackenwaibe, Chrenfriedersborf, Bengolly Eroft mine; ju Ribbarhyten, und om Bispberg in Schwebem findet er fich auf Magneteifensteinlagern, zu Pofing in Ungara auf einem golbe führenden Lager im Granit.

#### IL Classe. Salze.

Salze, falzige Mineralien, find folde, welche fich burch Aufloslichteit in Waffer und einen eigenthumlichen Gefcmad auszeichnen.

#### L Ordnung. Erdfalze.

Salze, melde eine Erbe enthalten.

#### 1. Sippicaft bes Alauns.

### 1. Befdlecht. Alaun.

Regulared Erpftallspftem. Die gewöhnlichste Gestatt ift das regulare Octaster Fig. 5. S. 37, und ber Warfel Fig. 1. S. 36; beide Gestalten kommen auch mit einander combiniert vor, wie dieß Fig. 4. S. 37, und Fig. 120 und 121. S. 251: darstellen y auch: erscheint eine Combination des Octasbers mit den Dodes casters und Wärfelstächen, welche Fig. 14. S. 49 ahnlich ist. Die Oberstäche der Erpstatte ist gewöhnlich glatt.

Theilvarfeit nach den Octasberstächen, nuvollsommen; D. == 2,0 ... 2,8; spec. Gew. == 1,7 ... 1,8; Glasglanz; durchsichtig in hoben Graden; farbelos, selten und nur durch Bevunreinsgung gefärdt. Bruch muschelig; Geschmack süflich und zusamsmenzishend; in Wasser völlig aufidstich. Besteht aus einer Berbindung von 8 Antheilen einfachsichwefelsaurer Thonerbe mit 1 Mutheil einfachsschwefelsauren Kalis voer Ammoniats und 24 Autheilem Wasser: Rach dieser verschiedenen, ehemischen Zusamsmenstäung unwierscheibet man zwen Gattungen.

1. Rafi allann. Die in ber Natur vortommenden Erpftalle find Octasber. (Obige Befchreibung bezieht fich zus nacht auf fünftliche Erpftalle.) Gewöhnlich in berben Studen von stängeliger ober faseriger Zusammensenung, oft in stalactistischen, fnolligen Gestalten, bisweilen in haarformigen Erpstallen und öfters als mehlartiger, erdiger Beschlag, burch Ausblühung entstanden.

Enthalt 10,8 Thonerbe, 10,1 Rali, 33,7 Schwefelfaure und 45,4 Baffer. Gibt im Kölbchen Wasser aus, aber tein Sublismat, schwitzt auf Roble unter Aufblaben, und läßt eine trockene erdige Masse, welche in der Glübehihe einen schwefeligen Gesruch ausgibt.

Der Rali- Alaun findet fich vorzüglich als Ausblühung auf ber Oberflache von Befteinen, welche Schmefelties eingemengt enthalten, auf ichieferigen Thonen und Thonichieferabanderungen, melde barnach ben Ramen Alaunschiefer tragen, auf Oneis, auf ben Schieferthonen bes Steintoblengebirges und jungerer Flogbilbungen, bepnabe in allen befannten Gebirgen. Die spaenannten Alaunschiefer, von Schwefelties mehr oder weniger burdbruns gene Schieferthon: Daffen, in melden fich ben ber Bermitterung bes Riefes Alaun erzeugt, tommen porguglich gu Anbrarum und Garphotta in Comeben, ju Chriftiania in Rormegen, ju Reichenbach in Schleffen vor. Bu Duttweiler und im Avenron-Departement findet fic Ralialaun als eines ber vielen Droducte bes bortigen unterirdifden Roblenbranbes. Diefem Bortommen abnlich ift basjenige an vielen vulcanischen Orten, in Rluften und Spalten der Lava, wie an der Solfatara, an der Grotta bi alume ben Reapel, am Monte nuovo, fobann auf ben Liparifden Infeln Bolcano und Stromboli. Auf ber erfteren tommen ofters icone Ernftalle vor, fo auch ju Benelftein ben Saalfeld in einem Lebmlager.

2. Am moniat. Allaun. Bur Beit nur berb in plattensförmigen Stücken von gleichlaufend gerades und frummftängeliger ober faseriger Busammensehung. Enthält 12,84: Thouerde, 4,1% Ammoniat 38,58. Schwefelsaure, 44,96: Wasser. Gibt im Glasstöllchen Wasser aus, blabt sich; es steigt ein Sublimat von schwefelsaurem Ammoniat; auf, bas im ausgetriebenen Wassen

geb, tentheils wieder gelöst wird, und man bemerkt einen schwes feligen Geruch.

Findet fich in ichmalen Lagen zwifden Brauntoble zu Tiders mig in Bohmen.

Im vulcanischen Gebiete ber griechischen Insel Milo tommt ein Maun vor, ber 14,98 Thonerde, 40,81 Schwefelsaure, 1,39 Ratron und 40,94 Basser entbalt, und bemaufolge als eine weitere Gattung, als Natron Alaun, betrachtet werden tann, und in den östlichen Gegenden der Caps Colonie findet sich ein schneeweißes, haarförmiges Salz, welches 11,51 Thonerde, 3,68 Talterde, 2,16 Manganoryd, 36,77 Schwefelsaure, 45,74 Wasser entbalt, und somit gleichfalls als eine meitere Gattung, als Talterdes Mangangan, als Talterdes Mangangan, angesehen werden muß.

Der Alaun wird allenthalben, wo er in der Natur in grhe gerer Wonge vorkommt, zur Darftellung des tunftlichen Alauns gewonnen und verwendet, ben man als wichtiges Beitmittel in der Färberen, zur Bereitung von Lackfarben, in der Weifigers beren, benm Leimen des Papiers, in der Arznepfunde u.f.w. benutt.

### 2. Gefdlecht. Alaunstefn.

Spn., Mlumit.

Erpftallspftem hemiebrisch breps und einachfig. Die Erpftalle find fleine Rhombosder mit dem Eudfantenwinkel pon 92° 50', an welchen bisweilen eine borizontale Endfläche vortommt; oft frummflächig und drufig gruppiert. Die Oberfläche glatt, oft mit Eisenrost überzogen.

Theilbarkeit nach ber horizontalen Enbfläche ziemlich vollstommen; Spuren nach ben Rhomboeberflächen. Q. = 5,0; spec. Gew. = 2,6 ... 2,7; Glasglanz, etwas perlmutterartig auf ber horizontalen Enbfläche; durchsichtig in hoben Graden z farbelos, auch graulich, gelblich, röthlich gefärbt. If ein basischer Kali-Alaun, ein basischwefelsaures Thonerbekali, mit einsgemengtem Thonerbehabrat und enthält 42,2 Thonerbe, 9,9 Kali. 33,1 Schwefelsaure und 14,8 Wasser. Unschweizbar; löst sich nach vorangegangenem Glüben zum größten Theil in Wasser auf. Findet sich auf Gängen und Orusenräumen ernstallistert, auch

berb in körniger, ins Michte übergehender Ausammensehung, in einer Gebirgsart von abnlicher, aber nicht ganz gleichförmiger Zusammensehung, die man Alaunfels heißt, und die außerdem noch Quarz, Schwefelties und Manganerz einschließt. Die Danptsundocte find Tolfa ben Civita-Becchia im Kirchenstaate und Montione im Derzogthum Piombino. Der dortige Alaunsfels scheint durch Wirtung vulcanischer, schwefeliger Säure auf seldspathige Gesteine entstanden zu sehn. Ueberdieß kommt er in Ungarn ben Tokap, in Frankreich am Mont d'Or und in Briechenland auf den Inseln Wilo und Alpoligo vor.

Der Alaunstein wird sammt dem ibn umschließenden Alaunsfels sehr vortheilhaft zur Darftellung besjenigen, sehr geschähten, Mauns benüht, der unter dem Namen des ed misch en bekannt fit. Das berühmte Alaunwert zu Tolfa, welches seit 1458 arbeitet, erzeugt davon gegenwärtig allein jährlich an 100,000 Genitier.

#### 3. Gefdlecht. Aluminit.

Cryftallformen unbefannt. Bilbet kleine, knollige Stude von nierenförmiger Gestalt, die aus locker verbundenen, erdigen, etwas cryftallinischen Theilen zusammengeseht sind. Auch derb, in Abern und als Ueberzug. Weich und zerreiblich; D. = 1,0; spec. Gew. = 1,4 ... 1,7; undurchsichtig; im Sonnentichte uns ter der Loupe schimmernd; schneeweiß; mitte, im Bruche seins ertift; hangt schwach an der Junge. Ist wasserhuttige, basische, betittel-schwefelsaure Thonerbe (29,87 Thonerde, 23,37 Schweselssture, 46,76 Basser). Gibt im Kölbchen ansangs Wasser, und in der Glübhise schwefeligen Geruch aus.

Wurde zuerst zu Datte, im Sarten des Pabagogiums in einer Lettenschicht gefunden, bann unter abnlichen Berhältniffen ben bem Dorf Morl unweit Dalle; später sobann auch anf Klüsten in ber Kreidebildung ben Spernan in Frankreich und ben Rewhaven in Suffer, England.

#### II. Orbnung. Langenfalge.

Enthalten eine Lauge, ein Alfali.

#### 1. Sippschaft des Steinfalzes.

#### 1. Befdlecht. Steinfalz.

Erpftallipstem regulär. Die gewöhnlichste Form ift ber Bürfel, an welchem bisweilen die Dobecasberflächen, als gerade Abstumpfungsflächen ber Kanten, erscheinen. Ben fünstlichen Erpstallen tritt auch das Octasber und der Wärfel mit den Fläschen des Tetratishexasbers auf, Zuschärfungsflächen der Kanten, eine Combination, die den Namen des Pyramidenwürfels trägt. Der Pabitus der natürlichen Erpstalle ist immer würfelartig.

Theilbarteit nach ben Burfelflächen, sehr volltommen; Di = 2,5; spec. Gew. = 2,2 ... 2,3; Glasglang, etwas fettartisger; durchsichtig in hoben Graben; farbelos und gefärbt, grau, geth, roth, selten blau; Bruch muschelig; Geschmack rein salzig. Besteht ans Chlor: Natrium (60,3 Chlor, 89,7 Natrium). Beretuistert behm Erhigen, schmilzt auf Rohle, dringt in sie ein und raucht daben. Löst sich in Wasser leicht und volltommen auf.

Die Erpftalle kammen theils einzeln, theils zu Gruppen und Drusen verbunden vor; oft erscheint das Steinsalz auch in stalactitischen Gestalten, sodann derb in großen Wassen und eins gesprengt, ferner in große und feinkörniger, strahliger und faser riger Zusammensehung. Das Steinsalz sindet sich im Flöhzes dirge, von seinen ältesten Bildungen an, die hinanf zu den jüngesten, und selbst im tertiären Gebirge, theils in Stöcken, theils als Aussulung von Spalten, bald ziemtich rein, dald mit Thom, Gyps, Kalk gemengt und damit öfters wahre Trümmergebilde zusammensehend, so zu Ausse, Isch, Dallein, Berchtesgaben, Dall in Tyrol, Ber in der Schweiz, Dürrheim, Mappenau in Baden, Schweiningen, Sulz, Jartseld, Hall in Würtemberg, Wimpfen im Darmstädtischen, Bic in Lothringen, Bochnia und Wieliezka in Gallizien. Zu Cordova in Spansen vagt ein mache

tiger maffiver Steinfalzfelfen, von einigen Dunbert gugen Dobe, frey aus Thons, Mergels und Sanbsteinschichten bervor. Ferner findet er fich in England, Dolen, Giebenburgen, Rord. und Subamerica, in Arabien, im Innern von Africa, in Afien, an ber Oftfufte Neubollands und an vielen andern Orten. Defters tommt es in Quellen aufgelost vor, bie man alsbann Salge foolen beift, wie in Beftpbalen, Sachfen, Deffen u. f. m. Auch tommt bas Steinsalz in Baffern ber Geen aufgelost vor, wie in Megppten, in ber Krimm um Batu, in Merico, aus benen es fic theile am Rande, theils auf bem Grunde, ben ber Berdunftung des Baffere, abfest. Im vulcanifden Gebirge tommt bas Steinsals in Schlunden, Spatten ber Feuerberge, in Laven und in Salfen, oft in febt, naber Begiebung ju ben pulcanischen Maentien por. Alle Ausblübung auf ber Oberflache ericeint es in einigen Steppentandern, am cafpifden Meere und am Arallee, in der Bufte am Rordabfall bes africanischen Dochlandes, in ber Chene von Dantali in Sabeid, melde mit locteren Salgausblübungen auf eine Strecte von vier Tagreifen fo bollig und fo gleichformig bedect ift, daß fie einer unabfebbaren Schnees flache abntich fiebt. Eudlich verbient bas allgemeine Bortommen bes Stoinfalzes, im aufgelosten Buftande, im Deermaffer ermabnt zu merten.

Die Benüßung dieses wichtigen Minerals als Speisesalz ist allgemein bekannt. Weiter muß bemerkt werden seine Verwensdung zum Einsalzen, zur Ansbewahrung organischer Substanzen, zur Fabrication von Salzsaure, Glaubersalz, Goda, Darstellung von Ehlor, zur Glasur, seine Anwendung bep der enropäischen Amalgamation, vieten metallurgischen Arbeiten, seine Benuhung in der Landwirthschaft, bep der Glassabrication u. s. w. Seiten dat jedoch das natürlich vorkommende Steinsaiz eine solche Reins heit, daß man es geradezu, ohne weitere Behandlung, zu den verschiedenen technischen Zwecken gebranden könnte. Gewähnlich wird es durch Ausschlichen Macken gebranden könnte. Gewähnlich wird es durch Ausschlich eine Euriosität wollen wir bier noch aussühren, daß in den trockenen, salzreichen Districten Africas das Steinsalz sogar als Baustein, zum Pauserban verwendet, angetrossen worden ist.

### 2. Gefdiecht Digeftivfalz. Son. Ehlortalium.

Erpstallpstem regulär. Die Erpstalle find kleine Bürfel, parallel ben Flächen theilbar. D. = 3,0; spec. Gew. = 1,6; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; weiß, bisweilen durch Berunreinigung gelb, roth, grün. In Wasser löslich; Geschmack falzig. Besteht aus Chlor-Ralium (63 Kallum, 47 Chlor). Des crepitiert und schmilzt in der Dipe. Die Lösung in Wasser gibt mit Weinsteinsaure einen Riederschlag. Findet sich theils in Erpstallen, theils in stalactitischen Gestalten, von Steinsalz bezgleitet, in den Schlünden und Spalten der Vulcane, in Sprünzgen und Phhlungen der Lava, und sowohl mit dieser, als mit vulcanischem Sand vermengt, und aus diesen durch Wasser aus ziehbar. So namentlich am Vesuv.

#### 3. Beschlecht. Galmiat.

Erpstallspstem regulär. Die sehr selten beutlich ausgebilder ten natürlichen Erpstalle sind Octaster oder Würfel, mit Theilsbarkeit nach den Octasterstächen. D. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 1,4; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbestos und, durch Berunreinigung, gefärbt, grau, gelb, röthlich, grünlich schwärzlich. Leicht in Wasser löslich; Geschmack brensnend, urinds. Besteht aus salzsaurem Ammoniak (68,2 Salzssaure, 31,8 Ammoniak). Berflüchtiget sich in der Diese ohne zu schweizen; entwickelt, mit gebranntem Kalk zusammengetrieben, den erstickenden Geruch von Ammoniak; die wässerige Lösung wird durch Silber- und Platinsplution gefällt.

Kommt vorzäglich in floetigen, haars und feberformigen Gestalten und aus folden bestehenden Aggregaten, sodann in tugeligen, traubigen, stalactitischen Gestalten und als erdiger, mehlartiger: Ueberzug und Beschlag, in deu Eratern und Spalten der Bulcane und der Solfataren, sodann auf der Oberstäche und in Spalten von Laven und unter ben Producten von untersirdischen Kohlenbranden vor. So am Netna, am Besuv, auf den liparischen Inseln u. s. Das bedeutendste und interessantesse Sasmjatportommen: ist das durch Dr. v. Dum boldt

geschilberte, im Centrum von Asien. Dort liegen am nördlichen Abfall bes himmelgebirges, ber Bulcan Peschan, die große Solfatara von Urumtzi mit einem Umfang von 5 geographischen Meilen, und ein kleiner hügel, in deren Spalten Salmiak in vesten, dicken Rinden sublimirt, und zwar in solcher Menge, daß die Einwohner des Landes mit demselben handel treiben, und nicht selten dem Kaiser von China ihren Tribut darinn entsrichten. Die Bukharen bringen dieses Salz von dorther in großer Quantität nach Sibirien.

#### 2. Sippfdaft ber Goba.

#### 1. Befdlecht. Goba.

Syn. Ratürliches Mineralalfali, Ratronfalj; Ritrum der Alten.

Ernstallinstem zwey = und eingliederig, wie es tunftliche Erysstalle barthun, welche die Gestalt haben, die Fig. 111. S. 244 abulich ist. Die natürlichen Bortommniffe erscheinen in crystallis nischen Erusten ober berben, bickeren, plattenformigen Massen, die sich aus Wassern absehen, ober auf Gesteinen als mehliger Beschlag liegen.

Theilbarteit nach ber Richtung ber Rante zwifchen oo, fodann, weniger volltommen, nach e und b; B. = 1,0 ... 1,5; fpec. Gem. = 1,4 ... 1,5; Glasglang; burchfichtig; farbelos ober grunlich und gelblich gefarbt burch Berunreinigung; leicht in Baffer ibelich; Gefchmact icharf, langenbaft. Bruch mufches tig. Beftebt aus mafferhaltigem, einfach toblenfaurem Ratron (21,7 Ratron, 15,3 Roblenfdure, 68,0 Baffer). Berliert an bet Luft Baffer, vermittert, wird an der Oberfläche mebilg. Gibt benm Erbigen Baffer aus, fcmitzt auf Roble leicht und ziebt fich in biefelbe binein. Schmilgt mit Riefelerde gu einem Glas. Rommt porzugemeife ale Abfat aus ben Wafferniffleiner Scen in Meaupten por, die defibalb Ratronfeen beifen, und unter abnlicen Berbaltniffen in Tibet, Perfien, China, ber Cartaren; fodann als Ausblühung auf der Erdoberfläche in einigen Gegens den von Italien, Böhmen und-inebesondere in ber Cbene von Debreezin in Ungarn; und bieruft folder Menge: bag bafetbft

jährlich mehrere Tausend Centner gesammelt werden. In Mexicofindet sich die natürliche Soda als Ausblühung eines salzhaltisgen Thons, Tagnesquetti genannt.

Die Soba ist ein sehr nühliches Mineratprobuct, und wird im gereinigten Zustande vorzöglich jur Glas = und Geisesabritation, in der Färberen und zu vielen anderen chemisch zechnischen Darstellungen benutt. Der Uebertieferung nach holten die Bölfer des Alterthums ihren Bedarf daran in Aegypten, nas mentlich die Phönizier, welche, mit einer Ladung Goda einst anden Usern des sandigen Belus anlandend, als sie den der Zubesreitung von Speisen in einem Kessel über Feuer, diesen auf Godastücke geseth hatten, die Beodachtung gemacht haben sollen, daß der Sand mit ihr zu einem Slase zusammenschmilzt. Auf diese Weise seite seh die Bereitung des Glases entdecht worden. Plinius, Raturgeschichte Buch 36, Abtheilung 65.

#### 2. Gefdlect. Erona.

#### Opu. Urao, frabliges Ratron.

Erpftallspftem zweys und einglieberig. Die seltenen Erpstalle find in der Richtung einer Rebenachse verlängerte, versticale, ehombische Prismen, abnich Fig. 147. S. 275 (obne die Flace a). Theilbartest parallel einer schlesen Endstäche sehr volltommen. Sembonich findet sich das Mineral in berben, strablig zusammengesehten Massen.

D. = 2,5 ... 2,7; spec. Gew. = 2,1; Glasglanz; durchs fictig bis durchscheinend; farbelvs oder gelblichgrau; Bruch unseben. Leicht in Wasser auflbelich; Geschmack scharf laugenhaft. Berwittert an der Luft nicht. Besteht aus wasserhaltigem, anderthalbstohlensaurem Natron (38 Natron, ep Roptensaure, 22 Wasser). Decrepitiert beim Erbigen, gibt Wasser und Kohslensaure aus, und schmilzt, wie Natron, für sich leicht, und mit Kieselerde zu einem Glase.

Findet fich in großer Menge in Nord-Africa, in der Provinz Sukend, als Ueberzug des Bodens, sodann in Fezzan als Salzkenfte auf der Oberstäche eines warmen Sees, auch in ben ägyptischen Rattonsedu. In America kommt dieses Salz in Commbiensunter dem Mamen Urav in bem Wasser unies Sees por, ber bei bem indianifden Dorte Lagunilla, eine Tagreife bitlich von Merida, liegt. Das Galg icheibet fich ben der Berdunftung des Baffers in rindenförmigen Studen ab, die fic auf ben Boben bes Sees fenten, und von ba von ben Indianern mabrend zwen Monaten ber beißen Jahreszeit burch Untertauden und Ausgraben geforbert wirb. Babrend biefer Beit merben 1,000-1,600 Centner gewonnen. Die Benütung ift biefelbe wie die der Soda. Begen feiner Luftbeständigkeit foll es in Africa felbft ju Bauen verwendet fenn. Go wird angegeben, daß der Bauftein der nunmehr in Erummern liegenden Beftung Roffe Erona fep. Die Indianer in Columbien benüten biefes Salz vorzüglich zur Bereitung eines beliebten Raumittels, meldes bep geringem Uran-Bufat ben Ramen Moo dolos bat, ben größerer Geftalt aber Chimoo beißt. Dan wendet bagu noch ben eingebickten rothen Saft an, ber aus frifchen, in ber Sonnenwarme gegobrenen Tabafeblattern erhalten wird nud Anvir beift.

3. Gefdlecht. Gansküffit.

Syn. Roblenfaurer Ratron-Ralt.

Erpftallspftem zwey und einglieberig. Die Erpftalle find eine Combination eines rhombischen Prismas g mit der schiefen Endfläche o und den beiden schiefen Prismen f und o, und der bintern schiefen Endfläche o', Sig. 158. Durch das Bors

Fig. 153.



walten ber Flächen f find die Eryftalle gewöhnlich sehr in die Länge gezogen, so daß die Flächen g sehr zurücktreten ober gauz verschwinden.

Theilbarteit nach g und a beutlich; D. = 2,0 ... 3,0; fpec. Sew. = 1,9 ... 2,0; Glasglang; durchsichtig bis burchscheinend an den Ranten; farbelos ober gelblich- und graulichweiß. Wenig

in Baffer auflöslich. Befteht aus einer mafferhaltigen Berbins dung von einfach stohlensaurem Kalt und einfach stohlensaurem Natron (31,39 tohlensaurer Kalt, 33,96 tohlensaures Natron, 23,00 Baffer mit einer Benmengung von Khon). Bird benm Erbisen unflar und becrepitiert; somilgt auf Roble schnell gu einer undurchsichtigen Augel, die fich nun nicht weiter schmelzen läst und alfalisch reagiert.

Dat fich bis jest nur in Erpftallen gefunden, ju Laguniffa in Columbien, in einem Thone eingebacken, ber in einem Uradsee liegt. Die Indianer nennen die Erpftalle, wegen ihrer häufig ppramibenaetigen Geffale, "Clavos," b. i. Räget.

### 4. Beschlecht. Linfal,

Evpfeauspfrem: zweys und eingliederig. Die Erpftalle find gewöhnlich verticale: Prismen g, in Bevbindung mit der ersten und zweiten Seitenstäche a und d, mit der hinteren schiefen Endsstäche d' und dem vorderen schiefen Prisma v, ähnlich Fig. 131.

S. 257, mit Beglassung der Fläche c. Der, Paditus ist turz saulenartig, die Säulen oft platt durch Borberrschen der Flächen a. Auch Zwillinge, parallel a zusammengeseht. Theilbarteit nach den Prismenstächen g und den beiden Diagonalen des Prismas.

D. = 2 . . . 2,5; spec. Gew. = 1,5 . . . 1,7; wasserhell, auch graulich, getblich, grünlich; Fettglanz; durchsichtig bis durchsscheinend; schmeck süßlich und alkalisch. Besteht aus wasserhaltigem, einfachsvorsaurem Ratron, und enthält 86,52:Borsaure, 16,37 Ratron, 47,11 Wasser. Bläht sich in der Dipe außersordentlich start auf zu einer schwammigen Masse, und schmitzt bernach zum klaren Glase; unter Jusah von etwas Schweselssäure wird die Löthrohrstamme benm Schmeizen des: Glases grün gefärbt.

Findet fich in Erpftallen und Körnern an den feichten Ufern einiger tibetanischen Binnenfeen, und wird durch Reinigen in den vielgebrauchten Borar umgewandelt.

## . 5. Befdlecht. Saffolin. , Gru. Borfaure.

Erpftallfostem ein= und einachfig. Die Erpftalle erscheinen in Sestalt von Schuppen und Blattden, ober zu ftalactitifchen und einbenartigen Uggregaten verbunden.

Betreiblich; fpec. Gem. = 1,48; fanbelos, auch gelblich;

spezimuttenglanzend; burchscheinend; Geschmack sauerlich und bitsterlich; fühlt fich etwas fettig an. Besteht aus wasserhaltiger Borsaure, und enthält 56 Borsaure und 44 Wasser. Schmitzt zin der hitze leicht zu einem ungefärdten, blasigen Glase. Löst fich in Weingeist; die angezündete Lösung brennt mit grüner Flamme.

Findet sich auf der liparischen Insel Bolcans in einer durch den Erater gebildeten Felsenhöhle, aus der heiße Quellen entspringen, die Decke und die Wände ver Söhle überkleidend, sos dann in Wasser aufgelöst in den Lagunen von Sasso den Stena, nund endlich am Mande und auf dem Boden jener Lagunen, versuureiniget mit Schlamm und einigen Satzen. Wird zur Bereischung non Borar benucht.

#### 3. Sippidaft bes Salpeters.

#### 1. Geidlecht, Ralifalpeter.

#### Spn. Salbeier.

Erpftallspftem eine und einachlig. Die bis jest nur tunfelich dargestellten Erpftalle find der Fig. 40. G. 186, sobann den Figuren 163, 164. S. 238, und überhaupt den Erpffallen des Lingagons und des Stronbianits sehr ähnlich, und sogar in den Prillingen; welche bier wie bort vorbommen.

Apeilbarteit :parallei g und b, Fig. 184, unvolltommen. H. = 2,0; fpec. Gew. = 1,9 · . . 2,0; Glasglang; burchfichtig bis durchscheinend; farbelos, auch graulichweiß; leicht in Wasser volltommen muschelig. Bestich; Geschmatt salzigetiblent. Bouch volltommen muschelig. Bustbeständig. Besteht aus einfachesalpetersaurem Kali (46,57 Kali, 53,43 Salpetersaure). Schmilzt leicht und verpust aus glühender Kohle.

Findet fich theils in haar- und nabelförmigen Eryftallen, theils in floctigen oder mehlartigen Parthien als Befchlag, theils endlich in berben, tornig zusammengesetten Studen von truften= oder rindenartiger Beschaffenheit.

Rommt als Ausblühung ber Erboberfläche in mehreren itrottenen Seenen warmer Länder vor, wie in Ungarn, Spanien,

Birginien, hindoftan und Rord-Africa; sobann in Schlen, nas mentlich auf Cepton und in Bengaien, wo er aus einem taltigfoldspathigen Gestein ausgezogen mirb.

Der Salpeter hat eine mehrfültige, sehr nühliche Berwenbung, und ein großer Theil besselben wird künstlich aus bem natäulichevorkommenden unreinen dargesteilt (oftindischer Salpeter). Außer seiner allgemeinen Anwendung zur Pulverfabricar tion mid ben verschiedenartigsten Feuerschen, wird er auch noch insbesondere in der Armeikunde, und auf die manchsaltigste Weise zu chemische technischen Arbeiten benüht.

## 2. Gefchlecht, Ratronfalpeter.

Explatioften bent und einachfig bemiebrisch. Die Erpftalle find Rhomboeder mit Endfanten von 106° 20'. Theilbarteit nach ben Rhomboederflächen fehr vollkommen.

D. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 2,0; Glasglanz; durchs sichtig bis durchscheinend; farbelos ober lichtgraulich; in Wasser löslich; Geschmack salzig kühlend; luftbeständig. Besteht aus einfach salpetersaurem Ratron (36,75 Ratron, 63,25 Salpeterssäure). Schmilzt wie Kalisalpeter und verpufft auf Rohle, aber schwächer.

Rommt in Peru im Districte Atacama, in der Rabe bes Dafens Dauique, schichtenweise in Thon vor, und zwar auf eine Erstreckung von mehr als 50 Stunden. Der Natronsalpeter wird nunmehr schun ziemlich allgemein statt des Kalisalpeters zur Darstellung von Salpetersäure augewendet, bildet einen wichtigen Danhelsartitel, wid ist aus Seestädten um den Preis von 12 Gutben pr. Centner zu beziehen.

# 3. Gefdlecht. Rallfalpeter. Syn. Mauerfalpeter.

41

Die Ermfalle find außerst feine, haars und nabelförmige Priemen, inoch: nicht naber bestämmt. Sie find weich und zers reiblich, zu Flocken verminigt oder in der Form eines ermfallinisiem Palvers. Ausglang; durchschend; farbelos oder graus

lich; leicht in Baffer löslich; Geschmack scharf und bitter. Bestieht aus einfach-falpeterfaurem Ralt (34,9 Ralterbe, 65,1 Salpeterfaure). Berpufft auf glübenden Rohlen und hinterläßt einen erbigen weißen Rücktand, der nach fidrterem Glüben alkalisch, und überhaupt wie Ralt reagiert.

Findet sich, zumal in beißen Landern, haufig als Ausblübung der Erdoberstäche, in Spanien, Africa, Birginien, Lima, und ferner mit Ralisalpeter in dem Gestein der Pohlen von Bengalen und Ceplon, das damit gewöhnlich noch stäreter als mit Ralisalpeter impragniert ist. Das gepulverte, Ralbsalpeter enthaltende Gestein wird mit kalisaltiger Polzasche vermengt, mit Wasser ausgelaugt und die concentrierte Lauge sofort zur Erpstallisation gebracht.

Auch die Talt- ober Bittererbe trifft man in ber Ratur bin und wieder in Berbindung mit Salpetersaure an, und man but somit noch weiter einen Talksalpeter zu unterscheiben.

#### 4. Sippichaft bes Glauberfalzes.

#### 1. Gefdlect. Glauberfalz.

Erpftallipftem zweys und eingliederig. Die flachenreichen Erpftalle, welche man bieber unter den fünftlich erhaltenen gesnauer tennen gelernt bat, find gewöhnlich eine Combination,

Fig. 154.



welche burch Fig. 154 bars gestellt ist, nämlich bes verstiralen rhombischen Prissmas g mit ben Seitenstäden a und b, ben Flächen ber schiefen Prismen o und f und ben Flächen c c'. Der Pabitus ber Erpstalle ist in ber Regel saulensartig, seltener ppramibal,

wenn die schiefen Prismen vorhereschen, und immer in der Riche tung einer Rebenachse verlangert. Theilbarteit parallel a vollz kommen; D. == 1,5 . . . 2,0; spec. Sew. == 1,4 . . . 1,5; Glasglanz; durchsichtig die turchscheinend; farbelos, wasserhell ober graulich; leicht in Wasser ldelich; Geschmack küblend und salzig bitter; verwittert an der Lust. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-ichwefelsaurem Natron (13,39 Natron, 24,84 Schwefelssaure, 55,77 Wasser). Gibt im Kölbchen, selbst im verwitterten Zustande, noch Wasser ans; im frischen Zustand schmilzt es im Erystallisationswasser. Behm Glüben auf Kohle gibt es Depar.

Kommt theils als ein Beglefter bes Steinfalzes vor, zu Iichel, Auffee, Pallftabt, Hallein, theils im Sppfe, wie zu Mühlingen im Canton Nargau und zu Dasmersheim am untern Rectar, theils enblich als Ausblühung der Erdoberfläche, wie in der Salzebene von Affracan, in Negopten u. f. w. Auch hat man es schon auf venvischer Lava gefunden. Bielfältig kommt es in Waster aufgelöst', in Mineralwassern, vor. Carlsbad, Sedlis, Gmund u. f. w., und in den salzigen Seen Ungarns, Negoptens u. f. f.

#### 1. Beichlecht. Themarbit.

Erpftallipftem ein und einachig. Die Erpftalle find kleine Mombenvetasber, an benen eine Endflüche und Flächen eines rhombischen Prismas bortommen, an einander gereibt, gruppiert. Theilbarkeit parallel der Endfläche. D. unbestimmt; spec. Gew. 2,73; Glasglanz; Kalbburchsichtig bis durchscheinend; meist ins Abribtiche; wird in feuchter Luft undurchsichtig und beschlägt mit einem weißen Pulver; im Basser löslich; die Lösung reas ziert schwach alkalisch. Besteht uns wasserfrepem, einfach schwes felfanrem Natron, und hat eine kleine Beymengung von Soda (98,78 schweselsaures Natron, 0,22 Soda). Sibt beym Erhisen etwas Feuchtigkeit aus und schmilzt in stärkerer Dise. Zieht im gepulverten Zustande sich begierig Wasser an, erwarmt sich daben und backt zu vestänfäsigenden, ernstallinischen Krusten zus sammen.

Findet: fich zu Salines d'Espartines, 5 Meilen von Madrid, auf dem Boben eines Baffins, aus welchen im Winter salzhaltige Waffer bervorbeingen, die in Sommer, beym Verbunften, das Mineral theils in Confidien; theils in oryftallinischen Massen absehen. Wird gur Glassabrication und gur Gobge bereitung benust.

# 3. Gefchlecht. Glauberit. Syn. Brongniartin,

Crpftallfpftem zwey- und einglieherig, Die Erpftalle find gewöhnlich eine Combination bes verticalen rhambifchen Prismas g mit ber schiefen Enbstache c und ben schiefen Prismop-

Fig. 155.



flachen f, Fig 155. Durch Borberrsichen ber Enbflache o find die Eryflache meist etwas biet tafelortig. Die Obersflache von f, guch von c, parglel ihren Combinationskanten flack gestreift.

Theilbarkeit nach, cipolifommen; nach g unvollkommen, D. = 2,5 . . . 3,0;

spec. Bew. = 2,7 . . 2,8; Glasglang, fettartiger; durchsichtig bis durchscheinend; Farbenweiß, ins Graue, Gelbe, Rothe, meist unrein; Geschmack schwach salzig; zum Theil in Wasser löslich. Besteht aus einer wasserfrenen Verbindung nan einsach schwefelsqurem Natron mit einfach schwefelsqurem Ralf (51 schwefelsquren Natron, 49 schwefelsqurer Kalf), De-

sich in die Roble, dar Kalt bleibt als eine weiße Kugel aufück. Findet fich in Erpstallen und erpstallinischen derben Massen mit Thou im Steinsafzgebirge zu Billarubia ben Decanna in Spanien, zu Ausse in Deskerreich, und im unreinen Bustande zu Bie in Lothringen.

erepitiert benm Erbigen im Glasthlichen mit Deftigfeit, Schmilgt ben anfangender Glübbige zu einem klazen Glafe. Auf Ropte beftig erhift wird er zum Depar; das Schwefelnatrium giebt

## 

Erpftallspftem ein: und einachfig. Die Erpftalle find iber Dugrzform, Fig. 39. S. 136; abnlich, hätifig fein mabelsbrmig ober spiestig. Theibanteit parallel den Blachen eines thomissiden Prismas. D, = 2,5 %. 2,03 spec. Gew. ----: 1773; Glasgianz; durchfichtig bis duschscheinend; farbelos, ips Welberund. Graner

In Baffer löblich; Gefchmart falzig, bitter, unangenehm. Besftebt and mafferfrepem, einfacheschwefelfanrem Kali (54,75 Kali, 45,25 Schwefelfaure). Decrepitiert heftig benm Erhipen, schmilzt ben ftarkerem Feuer, und bildet auf der Roble einen Hepar. Findet fich in Schlanden, Spalten, so wie in: Laven des Bejuvs.

## 5. Befdlecht. Bitterfalz.

Erpftalipftem eine und einachfig. Die Erpftalle, welche man bis jest tennt, find Annftproducte. Ginige oftere vorfommende Combinationen baben Aebnlichteit mit Fig. 64 und 65. S. 168,



eine weitere ist durch Big. 156 barges stellt, ein vertleales, rhombisches Prisma g, in Berbindung mit der Halfte eines rhombischen Octaöders o. Die natürslichen Erystalle sind anßerst sein haarsförmig.

Theilbarteit parallel der Richtung einer Abstumpfungsfläche der stumpfen Prismenkanten sehr vollkommen. H. = 2,0...2,5; spec. Gew. = 1,75; Glasglang; durchsichtig bis burchschenend; farbeibs und grantich; leicht löslich en

Baffer; Geschmack falzig bitter.

Besteht aus masserhaltiger, einfach schwefelfaurer Bitters Frbe. Das catalonische enthält 18 Bitter-Erbe, 83 Schwesels faure und 18 Wasser. Gibt im Kölden Wasser aus und schwilzt. Mit Soda vermischt und auf der Roble vor dem Löthrohr im Reductionsseuer behandelt, bildet sich etwas Schwesselnatrium, und in Polge bessen schwarzt die geschwolzene Masseries Silber, wenn man sie beseuchtet oder mit einem Tropfen Wasser daranf sept.

Das Bitterfalz findet fich vorzüglich als Ausblühung auf bittererbehaltigen Gesteinen und Böden, zuweilen in außers vrdentlicher Menge, und auf große Strecken wie ein Schneefall Landstriche bedeckent, wie z. B. die Steppen Sibiriens, Gegensden in Andalusien und Catalonien. Dausiger wird es in kleinen Mengen auf Gesteinen als haarstringe, wollige, stockige u. f. iv.

Ausblühnng angetroffen, so auf bem Gestein ber Via mala in Granbundten, auf den Schiefern bei Clausthal und Goßlar am Darz, auf dem schwarzen Schiefer zu Idria in Krain (Daarsalz der derigen Bergleute), auf dem Gyps des Montmartre ben Paris, auf dem Gneis der Freyberger Gegend u. s. w. Seine Bildung in bittererdehaltigen Gesteinen geschieht in Folge einer Zersehung eingemengten Schwefeltieses, indem die daben entstandene Schwefelfaure sich mit der Bittererde verbindet. Kommen solche Gesteine mit Wassern in Berührung, so langen diese das Bittersalz aus, und es entstehen die sogenannten Bitterwasser, welche dieses Salz immer in größerer oder kleinerer Menge ausgeihst enthalten. Dahin gehören die Mineralwasser von Seidlis, Saidschüt, Epsom u. s. w.

## 6. Gefdlecht. Mascagnin.

Mehliger Beschlag ober tropffteinartige Rinbe, von grauslicher und gelblicher Farbe, scharfem und bitterem Geschmack, in Bassen löslich. Gibt, mit gebranntem Kalt zusammengerieben, Ammoniat aus, und in Basser gelöst, mit Barptsolution, einen weißen Riederschlag. Besteht aus wasserhaltigem, einsachschwefelssaurem Ammoniat. Schmilzt beym Erhisen und verflüchtiget sich. Die analoge kunftliche Berbindung enthält 22,6 Ammoniat, 53,1 Schwefelsaure, 24,3 Wasser und erpstallisert in Gestalten, welche zum eins und einachsigen Erpstallspftem geboren.

Findet fich in vulcanifchen Gesteinen am Befuv und am Metna, in Baffern vulcanifcher Gegenden aufgelbet, wie ben Siena.

# III. Ordnung. Brengfalze.

Salze, welche in ber Dite Berbrennunge Ericheinungen zeigen.

# 1. Gefolecht. Sonigftein.

Erpftalliflert in Formen, welche bem zweys und einachfigen Erpftallipftem angeboren. Quabratoctabber mit bem Enblantens

winkel von 118° 13', und dem Seitenkantenwinkel von 93° 6"; damit ift oft die horizontale Endfläche verbunden, und das zwepte quadratische Prisma; auch erscheint ein stumpferes Octaësber, als gerade Abstumpfung der Endkanten des gewöhnlichen, Fig. 14. S. 49.

Theilbarkeit unvollkommen nach den Flachen des Hauptvetaster. D. = 2,0 .... 2,5; fpec. Gew. = 1,5 .... 1,6; glass
artiger Fettglanz; honigs und wachsgelb, die hyacinthroth;
burchsichtig bis durchscheinend; Bruch muschelig.

Besteht aus wasserhaltiger, einfachshonigsteinsaurer Thonserde, und enthält 41,4 Honigsteinsäure, 14,5 Thonerde, 44,1 Basser. Berbrennt an der Luft, erhist unter hinterlassung von Thonerde; gibt im Kölbchen Wasser aus. Die erste Bermuthung, welche man in Folge der äußeren Beschaffenheit des Donigsteins von seiner chemischen Zusammensehung schöpfte, gieng dahin, daß er ein dem Bernstein ähnliches fosstles Parzsey. Alaproth entdeckte darinn die eigenthümliche Säure, und erkannte das Mineral für eine Verbindung derselben mit Thonerde.

## 2. Beidledt. Dumbolbtit.

#### Spn. Oxalit.

Feine, haarformige Erpstalle, oder seinkörnige, derbe, blatsterige oder schalige Parthien; matt bis wenigglanzend; undurch, sichtig; ockers und strohgelb; D. = 1,0; spec. Gew. = 2,13 ... 2,2. Besteht aus kleesaurem Eisenorydul und enthält 53,86 Eisenorydul und 46,14 Aleesaure. Wird in der Dise schwarz, die Rleesaure brennt weg, und es hinterbleibt magnetisches Eisenoryd. Löst sich in Salpetersaure. Die neutrale Austösung gibt mit Ammoniak einen braunen, mit Kalklösungen einen weißen Riederschlag.

Findet fich in Rissen und auf Kluften von Brauntoble ju Groffallmerobe in Degen und zu Koloferut bep Bilin in Böhmen.

### IV. Orbnung.

Salze, welche einen Erz-Ralch (ein schweres Metallornd) enthalten.

1. Sippichaft ber Bitriole.

Berbindungen ber Somefelfaure mit fcweren Metalltalden.

1. Gefchlecht. Eifenvitriol. Syn. Grüner Bitriol.

Erpstallspstem zwey: und eingliederig. Gine gewöhnliche Form ist eine Combination des geraden Prismas g und der schiefen Endstäcke o, Fig. 28. S. 61. Damit ist öftere noch die zwepte Seitenstäcke verbunden, welche die größeren Seitenkanten des Prismas abstumpft, und eine hintere Schiefendstäcke. Der Dabitus der Erystalle ist gemeiniglich kurz säulen: oder dicktaselartig, mit Borberrschen der Schiefendstäcke o und der Prismenstächen g. Gewöhnlicher erscheinen traubige, nierenförmige, stalactitische Massen, oder rindenartige und pulverige.

D. = 2,0; spec. Gew. = 1,8 ... 1,9; lauchgrun ins Bergz und Spangrune; Glasglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; Geschmack süßlich und start zusammenziehend; in Wasser leicht auflöslich. Besteht aus wasserhaltigem, einfacheschwefelsaurem Eisenorydul, und enthält 31 Schwefelsaure, 27 Eisenorydul und 42 Wasser.

Berwittert an der Luft, wird gelb, indem er Sauetstoff anszieht und sich in schwefelsaures Eisenoryd verwandelt. Der Sisenvitriol ift ein secundares Erzeugnis und bildet sich ben ber Bersehung von Schwefels und Magnetkies. Findet sich vorzügslich in alten Grubenbauen, wo Luft. und Wasserzutritt die Zerssehung der Riese begünstigt, die stehen gebliebenen Erzen oder dem Gesteine eingemengt find.

Schone Eryftalle kommen zu Bodenmals in Baiern, mins ber schone am Rammelsberg am Harze, zu Fahlutt in Schweden, auf ber Grube Tenfelsgrund im Schwatzwalde, zu Baring in Tyrol, zu Bilbao in Spanien u. f. w. por.

Er bilbet fich auch ben ber Berwitterung tieshaltiger Schiesfer, Mergel, Thone, Kohlen, und wird alsbann burch Auslausgen derselben, durch Abdampfen ber vitriolischen Flussgeit und nachfolgende Ernstallisation erhalten.

Der größte Theil des im Pandel vorkommenden Gifenvitriols wird auf diese Urt dargestellt. Seine Pauptanwendung zur Schwarzsärberen, zur Bereitung der Linte und des Berliners blaus, ist bekannt. Auch wird er zur Darstellung des rauchens den Bitriolöls benutt, zur Schützung des Polzes vor Fäulniß, Wurmfraß und Schwamm.

2. Gefdlecht. Somefelfaures Gifenorpb.

Erpstallspstem brep und einachsig. Die Erpstalle erscheinen als zolllange, sechsseitige Prismen mit den Flächen einer sechsz seitigen Ppramide und einer horizontalen Endstäche, abnlich Fig. 48. S. 154. Bildet gewöhnlich feinkörnige Massen von weißer Farbe, mit einem Stich ins Biolette. Starkglänzend. Bollständig in Wasser löslich.

Besteht aus neutralem, schwefelsaurem Gisenopph mit Erpsstallisationswasser, gemengt mit etwas schwefelsaurer Thonerte, Ralterbe und Bittererbe (Schwefelsaure 43,55, Gisenopph 24,11, Wasser 30,10, Thonerbe 0,92, Ralterbe 0,73, Bittererbe 0,32).

Findet fich in der Chilischen Provinz Coquimbo, nabe ben der Stadt Copiapo, als Lager in einem feldspathigen Gestein, vermengt mit basischen Eisenorphfalzen. Der Rand dieses an vielen Stellen zu Tage kommenden Salzlagers ist durch schwefelssturehaltiges, rothes Gisenorph bezeichnet, wegen dessen Farbe die Stelle Tierra amarilla beißt.

Mit viesem Salze tommen noch zwen andere schwefelsaure Gisensalze vor von basischer Beschaffenheit, ein gelbes und ein schwung gelblichgrunes.

## 3. Befdlecht. Botrpogen.

Erpstallsoftem zweps und einglieberig. Die feltenen und Meinen Erpftalle find Fig. 134. S. 258 abnlich. Gewöhnlich in traubigen und nierenformigen Gestalten.

D. = 2,0 ... 2,5; (pec. Gew. = 2,03; Farbe buntelhyas cinthroth bis velergelb; Glasglang; burchscheinend; Geschmack

zusammenziehend. Auftbolich in Wasser mit hinterlassung eines gelben Ockers. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von bastschiedwefelsaurem Sisenoppd und boppelt-schwefelsaurem Sisenoppdul, mit einer Ginmengung von schwefelsaurer Bitterserde und Spps. Enthält 6,7 ... 6,8 basisches schwefelsaures Gisenoppd, 33,9 ... 35,8 doppelt-schwefelsaures Gisenoppdul, 17,1 ... 26,9 schwefelsaurer Bittererde, 2,2 ... 6,7 Spps.

Findet fic auf der großen Aupfergrube ju Fahlun.

4. Gefdlecht. Rupfervitriol.

Onn. Blauer ober coprifder Bitriol.

Ernstallspftem eins und eingliederig. Die bekannten Erysftalle sind kunftlich erzeugt, ihr habitus ist kurz faulens ober bick taselartig mit vorherrschenden Flachen eines rhombischen, mit schiefer Endstäche versehenen Prismas. Die in der Ratur vorkommenden Abanderungen bilden getropfte, nierenformige, auch zellige Gestalten, Ueberzüge und Beschläge.

D. = 2,5; spec. Sew. = 2,2 ... 2,3; Farbe bunkel hims melblau ins Spangrune und Berlinerblaue; Glasglanz; halbs burchschig bis durchscheinend; Geschmack böchkt widerlich zusams menziehend; leicht in Wasser löslich. Besteht aus masserhaltizgem, einfachschwefelsaurem Aupferoppd, und enthält 32 Aupfersoppd, 33 Schwefelsaure und 35 Wasser. Berliert an der Luft etwas Wasser und beschlägt weiß; verliert in der hihe den ganzen Wasserstund bernnt sich weiß. Aus seiner Ausschung in Wasser scheiet Eisen metallisches Aupfer aus.

Der Aupfervitriol sindet sich auf verschiedenen Aupfererzlagerstätten, namentlich auf tupfertiebführenden, und ist ein Product der Zersetzung von Schwefeltupfer-Berbindungen, das sich gern in oberen Teufen der Gruben und in alten Bauen bildet, so am Rammelsberge auf dem Harze, zu Fahlun in Schweden, auf der Grube Mahlscheid in Nassau, zu Derrensgrund in Ungarn, in den Gruben des Rio tinto in Spanien n. s. w. Ebst er sich in den Grubenwassern auf, so entsteben die sogenannten Cement wasser, aus welchem das Aupfer versmittelst Eisen metallisch abgeschieden werden kann.

Der Rupfervitrivl wird vorzüglich jur Bereitung blauer und gruner Fachen, und, auch in ber: Deiftunft verwendet.

5. Geschlecht. Bintvitriol.

Spn. Beifer Bitriol, Galligenftein.

Erpftallfpftem ein= und einachfig. Die Erpftalle fitmmen mit benen des Bittersalzes überein, s. Fig. 156. S. 298. Die natürlichen Erpstalle bestehen aus stängeligen und haarförmigen Gestalten, welche zu getropften, traubigen und nierenförmigen Aggregaten verbunden sind; öfters erscheinen sie als ein erpstalz linisches Pulver.

D. = 2,0 ... 2,5; fpec. Gew. = 1,9 ... 2; farbelbe und blaulich ober röthlich; Glasglang; burchfichtig ... burchicheinend; Geschmach bochft widerlich jusammenziehent; leicht in Wasier auflöslich.

Besteht aus wasserhaltigem, einfachschwefelsaurem Zintorpb, und enthält 28,07 Zintorpd, 27,93 Schwefelsaure, 44,0 Wasser. Berliert an der Luft etwas Wasser, beschlägt weiß und verwittert. Seine Auflösing in Wasser gibt mit Ammoniat einen weißen, stockigen Riederschlag, der fich im Uebermaß von Ammoniat wieder volltommen auflöst.

Der Zinkvitriol ift das Product der Zerfehung ber Binkblende, und findet fich im Ganzen selten, und natürlich nur da, wo Zinkblende unter geeigneten Umftanden sich oppdirt. Die bes kanntesten Fundorte sind der Rammelsberg am Darz, Fahlun in Schweden und Schomnis in Ungann.

Als feltene Bortommniffe tonnen bier noch der Kobalts vitriol und der Uranvitriol ermahnt werden; erfterer hat fich in alten Grubenbauen ju Biber im Danauischen, letterer in einer alten Strecke einer Grube ju Joachimethal in Bohmen gefunden.

2. Sippichaft ber Salvibe. Salzartige Berbindungen bes Chlore mit Metallen.

3. Geldlacht. Gifenbalpibergon .nos

T. Cleffire

in the fig. in that to be a military 😂

Barts weiße Blatthens leicht In Boffer. istidig Abtimin bar 3 Biffchmadigmfanninenziehenbi Buftebe aus venftabelfloreifen, Dtens alla, Ratura, L. 20

und enthalt 43,5 Gifen und 56,5 Chlor. Berfett fich in feuchter Luft, und verwandelt fich unter Ausstoßen von falgfaurem Gas in Gifenoryd.

Bird von Bulcanen ansgeblafen, namentlich auch vom Befuv.

2. Geschlecht. Eisensalmiat.

Pulverige gelbe Masse; leicht in Basser löslich; Geschmack salzig und ausmenziehend. Besteht aus Salmiat und anderts balb Chlor-Gisen. Wird an der Luft seucht. Ein vulcanisches Product, welches in den Rauchfäulen der Feuerberge aufsteigt und fich au Spaltens und Kratermande ansett.

# 3. Befchlecht. Rupferhaloid.

Syn, Aupferdlorib.

Gefinlichtanes Pulper, feint in Wasser latich; von wibris gemuzusammenziehendem Gefchmack. Besteht aus Aupfer-Chlorid. Wird in den Rauchsäulen der Bulcane aufgetrieben und fürbt mitunter die übrigen Salze, wolche die Ränder der Spalten schmücken. Bespos

## 411. Chaffe. Brienge.

Charles in the contract of

mile the course may give be a cold made

Mineralien, welche aus einer verbrennlichen Substanz besteben und in ber Dige an ber Luft verbrennen.

1. Ordnung. Erbbrenge.

Brenge, welche brennen obne vorber gu ichmelgen.

1. Sippschaft, der Schwarzkohle.

1. Gefdlecht. Unthracit.

Syn. Roblenblenbe; Glangfohle; barglofe Steintoble.

Derb und eingespiengt; bisweilen Sangelig, mit Spuren winen Ebeilbarfeit. Malen 2 ... 2,5; fpec. Gew. 1,4.... 1,7; Satten nichtigener bis graufichstemarge gibt ein graufichschwarzes

1408 ai 1-1000

Pulver; Glasglanz, metallähnlicher; undurchfichtig; Bruch mus ichelig.

Besteht aus Koblenstoff und enthält Bepmeugungen von Riefelerde, Thonerbe und Gifenorpb. Schwer perbrenulich, brennt ohne zu bacten ober zu fomelzen.

Findet sich gewöhnlich derb, in schaligen, körwigen oder diche ten Abanderungen, selten in stangeligen Zusammensehungen, vorzuglich im Uebergangsgebirge, theils auf Rüften und Sangen im Graumackens und Thonschiefergebirge, wie zu Lischwis bey Gern, zu Wehelstein unfern Saalfeld, zu Wurzbach bep Lobenstein im Boigtlande und zu Schleit; theils auf Erzlagerstätten, wie zu Leerbach zum Darz, zu Rongsberg in Norwegen, theils endlich unsterz, stocks und stöhweise im secundaren und im Uebersgangsgebirge, wie in dem Schiefers und Sandsteingebirge des Chamounpthats, in den Gebirgsbildungen bep Philadelphia, bay Moutiers in der Tarantaise und an einigen audern Orten.

Der Anthracit wird als Brennmaterial benutt, erfordert aber einen febr ftarten Luftzug und eine febr hohe hite zur Berbrennung.

# 2. Befolect. Steintoble.

Deub ober eingesprengt, und in mehr ober weniger machtigen Lagern. Gesüge gewöhnlich schieferig, bfters auch erdig oder verworren fastrig und dicht. D. = 2 ... 2,53 spec. Gew. = 1,1 ... 1,53 Farbe pechschwarz, grantichschwarz und ichwärzlichbraun; Strich grantich- ober brauntichschwarz; Glasglanz die Gettglauz; undurchsichtig.

Besteht aus Kohlenstoff, Samenkoff und Wasserstoff. Der Kohlenstoff waltet immer vor, nund beträgt 74 die 96 Procent, dagegen der Sauerstoff 8 bis 20, der Wasserskoff 0,5 bis 5,4 Proc., überdieß find immer verunveinigende Bopmengungen von Erden und schweren Metalloppben vorhanden, im Betrage von 1 bis 20 Proc. Als beständiger Begielter der Steinkoble ersichent Gowefälties, mehr oder weniger find in ihrer Masse einsgesprengt.

Bor dem: Löthröhr entwickelt fie einen nicht unangenehmen bituminofen Borucht, antgändet. Ach deicht und brennt mit fient

leuchtender Flamme. Im Verichloffenen geglücht, hinterläßt fie, unter Abgabe einer mehr oder weniger großen Menge brenusbaren, leuchtenden Gafes, 50 ... 86 Proc. einer fproben, schwer einzuäschernden Maffe, die man Coats nennt.

Bey diesem Erbiten im verschlossenen Raume zeigt sie ein weiteres Berhalten, was bei verschiedenen Roblen auch ein sebr verschiedenes ist. Das Steinkoblenpulver wird dabei entweder weich und back zu einer gleichartigen Masse zusammen (Backstoble), oder es sintert zu einer vesten Masse zusammen, ohne fich dabei völlig zu erweichen (Sinterkoble), oder endlich es bleibt pulverförmig und ohne Zusammenhang (Sandkoble).

Dan unterscheidet folgende Abanderungen:

- 1. Shiefertoble. Bon mehr ober weniger ichieferiger Structur. Bei einer feinen ichieferigen Zusammensehung beißt fle auch Blattertoble. Start glänzende Abanverungen nennt man auch Glanztoble.
- ' 2. Grobtoble. Dit undeutlich ichieferiger, dem Kornisgen fich nabernben Bufammenfegung.
- 3. Cannelkoble (Candle Coal). Dicht, ohne fichtbare Busammensehung, mit einem nach allen Seiten groß: und flach= muscheligen Bruch; schwacher Glanz. Die tohtenstoffarmste und wasserschoffreichste Steintoble, weghalb sie auch benm Glüben im Berschlossenen das meiste Gas ausgibt.
- 4. Fafertoble (mineralische holzeble). Bon faseriger Structur, wie Roble von weichem holze; zerreiblich; seidenglangend; toblenftoffreich. Liegt zwischen ben Blattern ber Schieferund Blatterfohle.
- 5. Rußtoble. Stanbartige Theile in tockerer Busammenfebung; zerreiblich und abfärbend.

Diese Abanderungen tommen baufig mit einander verwach: fen oder in lagerweifer Abwechselung vor, und treten seltener rein auf.

Die Steinkohle findet fich vorzüglich auf eigenthamlichen Lagern, fogenannten Gibben, in Abwechselung mit Sandftein und Pflanzenreste führendem Schieferthon, in einer besonderen Gesbirgebildung, welche gerade ihrer Kohlenführung wegen, ben Namen Steinkohlenformation erhalten bet, ja felde Daupts

Steintoblenformation genannt wirb, und ihre Stellung amifchen der unteren, vorzüglich aus Schiefern und Conglomeraten gufammengefesten Abtheilnug bes Uebergangegebirges und amifchen bem Rothliegenden bat, Die Steintoblenflobe liegen gewöhnlich mehrfältig über einanber, an einigen Orten folgen beren mehr als funfzig und bis zu hundert aus einander, und in ber Starte medfeln fie von einigen Linjen bis gu 40 guf. Das Steintoblengebirge ift vorzüglich in England, Belgien und Deutschland entwickelt, weniger in Kranfreich, Spanien, Bobe men, Nordamerica und Renpolland. In Deutschland treffen wir biefe Bildung junachft am Rhein, in ber Graficaft Mart; fodann bei Efdweiler. Aachen und Saarbruden, St. Ingbert; in ben Saglegegenden ber Bettin und Lobeifun; im Elbgebiete ben Potichappel, ben Zwitau und Sannicen; im Dergebiete parzuglich antwickelt, und fteintoblenreich in Dberichleffen. Die tednische Bichtigkeit ber Steinkoble als vorzügliches Brennmaterial ift bekannt, ebenfo ihre Anmendung gur Gasbeleuchtung.

#### 2. Gippichaft ber Brauntoble.

# 1. Gefchlecht. Brauntoble. Syn. Lignit.

Derb, mit mehr oder weniger deutlicher Polztertur, auch dicht und erdig; gelblich:, bolz: und schwärzlichbraun bis pechsschwarz; D. = 1 ... 2,5; oft zerreiblich; spec. Gew. = 1 ... 1,4; undurchsichtig; Bruch erdig oder muschelig, und im letteren Fall der Glanz fettartig.

Besteht aus Roblenftoff, der vorwaltet, Sauerstoff und Bafferftoff, in abweichenden Berhaltniffen, nach Maßgabe des Bustandes, in welchem sich die Pflanzensubstanz besindet, welche die Umwandlung in Brauntoble erlitten hat.

Die Analpsen haben gegeben: 54,97 ... 77,1 Roblenftoff, 26,47 ... 19,35 Sanerstoff, 4,31 ... 2,55 Basserstoff und 14,28 ... 1,00 erdige Beymengungen. Je weiter die Umwandlung der organischen Substanz vorgeschritten ift, desto größer zeigt fic der Roblenstoffgefalt,

Brennt mit leuchtenber Flamme unter Ausstoßen eines wis brig riechenben Rauches, und hinterläßt einen größeren ober ge ringeren Ruckftand erbiger Afche. Gibt im Verschloffenen 10... 70 Proc. leichter und leicht einzudschernder Coaks. Kalilauge zieht aus dem Brannkohlenpulver Dumusfäure aus, welche burch Salzsaure aus der kalischen Lösung abgeschieden werden kann. Man unterscheibet folgende Abanderungen:

- 1. Pechtoble (Bagat). Dicht; sammetschwarz ine Braunliche, groß: und vollkommenmuscheliger Bruch, starter fetts artiger Blanz. Steht ber Schwarztoble zunächst.
- 2. Gemeine Brauntoble. Zeigt mehr ober weniger bentlich Politertur, bat eine große Bestigkeit, ein schieferiges Gefüge, and tommt ofters in Aft- und Stammftacen vor. Farbe sammetschwarz, brauntichschwarz und schwärzlichbraun.
- 3. Polzartige Brauntoble (bituminbfes Dolz, Lignit). Deutliche Polzgeftalt und Polzgefüge; braun; wenig glauzend. hieber gebort ber istanbifche Suturbrand.
- 4: Moortoble. Dolzteptur verschwunden ober bochft uns beutlich; zerklüftet fich an der Luft und zerfällt in trapezoidische Stücke (trapezoidische Brauutoble). Sammetschwarz und schwärze lichbraun.
- 5. Erdfohle (erdige Branntohle). Erdig und zers reiblich; matt; besteht öfters aus faubartigen, schwach zusams mengebackenen Theilen; schwärzlichbraun (colnische Umbra).
- 6. Papiertoble (Blatttoble). Besteht aus febr bunnen Lagen. Claftifc biegfom.

Die Brauntoble kommt vorzugsweise im tertidren Gebirge und im aufgeschwemmten Lande vor, in Sandsteinen und Thonsbildungen, häusig untermengt mit Schwefellies, öfters davon ganz imprägnirt und nicht selten auch mit Gops vermengt. In der Rabe oder in unmittelbarer Berührung mit vuscanischen Gesbilden findet man sie mitunter in einem mehr oder weniger verzoatten Zustande, zerspalten, stängelig (Stangentohle vom Weißner, unfern Cassel). Als hauptfundort können genannt werden die Gegenden von Edlu und Bonn, der Westerwald, der Weißner in hessen, Merteburg, Eisleben, Artern, Kelbra in Thuringen, Borna und Goldich in Sachsen, das Becken zwischen

dem Erg- und Mittelgebinge, das Molasiegebilde am Nordabsall der Alpen, zu Pander, St. Martin, Kapsnach, Signin der Schweig, Schweig, Schweig, Schweig, Schweig, Spensberg, Michael unfern Bregenz, Polsenberg, Acherspach, Spensberg, Gmünd, Chowind u. s. w. in Sabbatenn. Auf Island findet sich der Supurbrand sehr häusig. Im gerifauen Gebirge Frankreichs und Englands findet sie sich in den Becken von Paris und London.

Die reine Braunkoble ist immerbin ein gutes Brennmate rial, boch steht sie der eigentlichen Steinkoble weit nach. und binterläßt immer weit mehr Asche als diese, deshalb sie nicht wohl zu Schmelzungen in Schachtsten benutzt werden kamn. Der Sagat wind zu Bijouteriewaaren benützt, und die tiese und thunbaltige Brounkoble zur Bitriote und Alaunfahrisation.

#### Torf.

Der Torf ist eine tobtige Substanz, welche der Hauptmasse nach aus mehr oder weniger umgewandelsen Pflaugenvessen besteht, jederzeit viel Humns enthält und mit erdigen Theilen werzmengt ist. Seine dunkle braune, ben den reinsten Abänderungen ind Schwarze verlaufende Farbe rührt von dem durch Umwandzung ider Pflanzensaser entstandenen Humus ber. Er verbrennt mit Ausstohung eines widrigen Gernches, und hinterläßt 1—40 Proc. Asche. Als eine gemengte Mineralsubstanz gehört er in das Gebiet der Geogusse.

# II. Ordnung. Sarzbrenge.

Brenge, welche fich erweichen ebe fie brennen.

#### 1. Sippichaft bes Schmefels.

#### 1. Gefdlecht. Somefel.

Erpftallipftem eins und einachfig. Die gewöhnlichen Erpftalle find Rhombenoctaeber, Fig. 24. S. 57., öfters mit einer borfs zontalen Endfläche oder mit einem verticalen rhombischen Prisma verbunden; zuweilen auch mit ben Flachen eines ftumpferen Des

taebers, ober mit Flacen, welche bie Seitenkanten bes Octaebers abstumpfen.

Theilbarkeit somohl nach ben Flachen bes Rhombenoctasbers, als nach ben Flachen des verticalen rhombischen Prismas, aber beides unvolltommen. Die Ernstalle find gewöhnlich klein, aufober zusammengewachsen und zu Drufen verbunden.

D. = 1,5 ... 2,5; fpec. Sew. 1,9 ... 2,1; gelb, und zwar eigenthamlich, auch zitrons, waches, honigs und stropgelb, fo wie gelblichgrau und gelblichbraun; Fettglanz, auf Erpftallflächen bies weilen bemantartig; burchsichtig ... burchscheinend an den Kanten.

Besteht aus dem wohlbekannten Grundstoff Schwefel, in mehr ober weniger reinem Zustande, ofters mit thonigen, kalkigen, kohligen voer bituminosen Theilen vermengt. Schmitzt ben
+ 111° C. Brennt mit blauer, wenig leuchtender Flamme,
unter Ausstoßen eines jum Dusten reihenden, erstickenden Ges
ruches, welcher von der sich behm Berbrennen bildenden schwefeligen Saure herrührt. Unlöslich in Wasser, aber ibelich in
Ralis oder Ratronlauge. Sublimirt sich im Glastölbchen.

Rommt theils in Erpftallen, theils in erpftallinischen Parthien, svbann tugelig, nierenförmig, getropft, rindenartig, derb und eingesprengt vor, und mitunter in staubartigen Theilen. Die tobligen oder bituminosen Benmengungen verändern öfters Farbe, Glanz und Durchsichtigkeit, so daß braune, matte und undurchsichtige Abanderungen dadurch hervorgebracht werden.

Das Vortommen des Schwesels ist sehr verschieden. In Quito findet er sich auf Quarzlagern, die dem Glimmerschieser untergeordnet sind; auf Erzgängen hat man ihn ben Rippoldsau im Schwarzwalde, im Siegenschen und zu Bries in Ungarn gefunden. Das Flötzgedirge enthält ihn aber weit häusiger als die älteren Gedirgsbildungen, und es sind namentlich Gppsbildungen, in welchen man ihn in Sizilien, im Kirchenstaate, in Murcia und Arragonien, zu Ber in der Schweiz, im Amte Lauenstein in Dannover, unfern Krafau u. s.w. sindet. Zu Roisdorf, unfern Bonn, kommt er im Quarzsande vor, und zu Artern in Thüringen in der Braunkohle. Im pulcanischen Gedirge endlich finsdet er sich in großer Menge in Solfataren und wirklichen Feuersbergen, wie auf Bolcapo, Dominica, St. Binzent, der Schwesels

Infel der Lochor-Gruppe, auf Montferrat, Kanaga in den Alleuten, Java u.f.w. In kleiner Menge setzen ibn Schweseb-waffer ab (Nachen, Renndorf, Langenbrücken), wenn sie an der Luft fließen, indem ihr Behalt an Schweselwasserstoff durch den Sauerstoff der Luft zersetzt und daben der Schwesel ausgeschies den wird.

Seine Anwendung als Bundmaterial, jur Pulverbereitung, in der Metallurgie, als Arznep u. f.m. ift bekannt.

Der Schwesel bietet ein sehr interessantes Bepspiel des Dimorphismus eines Grundstoffes dar, S. 133. Schmelzt man
den natürlichen Schwesel ein, so erpstallissert er beym Erkalten
in Prismen, welche nicht dem eins und einachsigen Ernstallissteme,
fondern dem zweys und eingliederigen angehören. Bey der Subtimation hingegen, bey der Ernstallbildung in Spalten der Bulcane, so wie in unseren Röstbaufen, entstehen immer Ernstalle,
welche zum eins und einachsigen Spstem gehören, und ebenso,
wenn Schwesel aus einer Austösung in Schweseltoblenstoff berausernstallissert. Der Grund dieses merkwürdigen Berhaltens scheint
darinn zu liegen, daß die einzelnen Theile des Schwesels, je nach
ber Temperatur beym Festwerden, eine verschiedene Anordnung
annehmen.

Dem Salmiat der Jusel Bolcano ift oranienfarbiger Somefel eingemengt, welcher einen Selen-Gehalt befigt.

2. Sippschaft des Parzes.
1. Geschlecht. Bernstein.
Spn. Succinit, gelbes Erdharz.

Dichte, harzige Substanz. Stumpfedige, rundliche Stücke und Körner von rauber, unebener Oberfläche; selten eingesprengt in Brauntoble ober Sandstein, noch seltener in getropfter oder gestoffener Form. Schließt ofters Pflanzenreste und sehr viele Insecten ein.

D. = 12... 2,5; spec. Gew. = 1... 1,3; Fettglang; gelb, honigs bis machsgelb, ins Braune und Rothe einerseits, schwefels und strohgelb, ins Betge andrerseits neigend oder verslaufend; burchsichtig bis durchscheinend; orllfommen flachmuschesliger Bruch.

Besteht aus einem eigenthümlichen Darze, worinn eine ebenfalls eigenthümliche Saure eingehüllt ist, welchs ben Namen ber
Gubstanz trägt. Die entfernteren Bestandtheile sind die herrschenden des Pflanzenreichs, nämlich Rohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Als Berunreinigung kommen darinn Thonerde, Nieselserde, Ralterde vor. Schmilzt in der Ditze, verbrennt unter Ansgeben eines angenehmen Geruches und hinterlassung eines kohligen Rückstandes. Ben der trockenen Destillation entwickelt sich
zuerst ein saures Wasser, dann sublimirt sich im Pals der Retorte die Bernsteinsaure, es sließt ein farbeloses Del ab, zulost
ein braunes, schwerstüffiges, und gegen Ende der Operation diedet sich ein gelber Unstug im Retortenhals.

Der Bernstein ist das fosstle Parz eines untergegangenen Baumes"), und findet sich destalb vorzugsweise in oder mit fossistem Holze in der sogenannten Braunkohlenbildung, oder im Schuttzland, im Lehm und Sand einiger Meerestüsten. Der älteste, und bis deute immer noch der wichtigste, Fundort ist die preußische Küste der Oftsee, der Danziger und Königsberger Strand; es sind ferner die Küstengegenden von Enetand, Liesland, Mecklenburg, Pommern und Dänemark, an denen man ihn vorzugsweise finz det; das lockere Gebirge wird an den Küsten durch den Wellensicht zerstört, der Bernstein dadurch ausgespült und nun entwester durch die Wellen ausgeworfen, oder durch die Brandung in die See geführt. Im ersteren Falle gewinnt man ihn durch Zussammenlesen oder Nachgraben, im lehteren durch Fischen.

Beitere Fundorte find die Segend von Catanea und Girgenti in Sizilien, die Ruften von Suffolt, Norfolt und Effer in England, Grönland, Sibirien; Trabenidres im Dennegan in Franksteich. Auch hat man ihn in den Liasschiefern der neuen Welt, ben Bafel und in der Wolasse des Bobenseebeckens zu Wiesholz am Schienerverg, unfern Rabolphzell, gefunden.

Der Bernftein murbe icon von ben Romern ju Schmuck

<sup>\*)</sup> Dies bemerkt fcon Tacitus in ber Scrift: De situ et moribus germanorum, cap. 45., mit folgenden Borten: "Succum tamen arborum esse intelligas, quia terrena quaedam atque etiam volucria animalia plerumque interlucent, quae implicata humore mox durescente materia cluduntur."

verwendet, und vorzüglich von den Frauen beliebt ("Proximum town in deliciis, feminarum tamen addne tantum, suvoina obtinent," sagt Plinius Socundus in seiner Naturgeschichte, Buch 37.

11.). Noch beut zu Tage ist er sehr gestächt und wird vielfaltig zu kleinen Kunstarbeiten und zu Bisouteriewaaren benuht, und es werden große und reine Stücke sehr theuer bezahlt. Wan verarbeitet ihn vorzüglich zu Danzig, Elbing und Königsberg, und sieht auf der Leipziger Messe jeweils reich mit Bernsteins waaren versehene Buden. Man verwendet den Bernstein ferner zu Firnissen, zur Darsteslung der Bernsteinsäure, als Räuchers pulver und zu einigen medicinischen Zwecken.

#### 2. Gefdlecht. Retinit. Son. Retinasphalt.

Nicht erpstallisierte, harzartige Substanz, in Körnern, rundlichen und stumpfectigen Stücken, mit rauber unebener Oberstäche,
auch als pulveriger Ueberzng. D. = 2...2,5; spec. Gew. =
1,1...1,2; Fettglanz braun ins Gelbe und Rothe, die Farben
schmubig, mitunter streifig und wolkig; durchscheinend bis undurchsichtig; Bruch stachmuschelig bis uneben.

Besteht aus einem Gemenge von Darz und Bitumen, und enthalt 42,5 . . . 55 Darz, bas Uebrige ift Bitumen, biswellen mit einer kleinen Ginmengung von Gisenorph und Thonerde.

Schmilzt in der hige zu einer braunen Maffe, breunt unter Ausftogen eines aromatischen Geruches.

Findet sich in Brauntohle und fossilem Dolze, am ausgezeichnetsten am Cap Sable in Marpland, an mehreren Phucten ben Palle, zu Uttigshof und Wolfow in Mahren, zu Saska im Bannat, zu Boven in Devonshire.

#### 8. Geschlecht. Asphalt. Spn. Erbyech.

Derb, kugelig, traubig, getropft, nierenförmig, eingesprengt und als Ueberzug; pechichwarz bis gelblichs und schwärzlichbraun. D. == 2,0; spec. Gew. 1,1 ...-1,2; Fettglanz; undurchsichtig; Bruch muschelig. Ift, wie organische Körper, aus Koblenstoff, Wafferstoff und Sauerstoff, in nicht hinlangtich genau ausgemitsteltem Berhaltwiffe zusammengesett. Schmilzt benm Kochpunct

des Wassers, ist leicht entzündlich, verbrennt mit leuchtender und start rußender Flamme unter Ausstoßen eines eigenthümliches Geruches, und binterläßt wenig Asche, die Rieselerde, Thouerde, Sifenoryd und zuweilen etwas Kalterde und Manganoryd cutz balt; Anisöl und Rosmarinöl lösen den Asphalt vollständig auf; caustisches Kali zum großen Theil.

Er findet sich vorzüglich an den Ufern des toden Meeres, das ihn in großer Menge auswirft; auf der Insel Trinidad bildet er zusammenhängende Lager, selbst Felsen, und auf der Oberstäche eines Sees und mehrerer Bassins schwimmende berbe Massen. Zu Derbysbire in England und zu Iberg am Parze bat man ihn auf Erzgängen im Uebergangsgebirge, zu Dannesmora in Schweden auf einem Magneteisensteinlager und an viesten Orten, wie bey der Carlsbutte in Pannover, am Schwarzswalde, zu Ber in der Schweiz, im Kirchenstaat, in Sizilien, Allbanien im Flöhgebirge, im Kalkstein oder Mergel gefunden.

Man benütt ben Asphalt vorzüglich zu schwarzem Firnis und Anstrich auf Leber, Holz und Gifen, zu Siegellack, zum Firnis ber Aupferstecher, auch als Brenn- und Leuchtmaterial.

#### 4. Beichlecht. Glaterit.

### Syn. Elaftifdes Erbped, foffiles Cautfoud.

Beiche, elastische, zuweilen schwammige, nicht crystallisterte Substanz; derb eingesprengt und als Ueberzug; geschmeidig und elastisch; spec. Gew. = 0,9 ... 1,23; schwärzlichbraun in's Grüne und Röthlichbraune; Fettglanz; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus 52,2 ... 58,2 Koblensstoff, 40,1 ... 36,7 Sauerstoff, 7,4 ... 4,8 Wasserstoff, 0,15 ... 0,1 Stickstoff, ist manchmal mit Mineralien gemengt, und nur in diesem Falle schwerer als Wasser. Schmitzt leicht, entzündet sich, stärker erbist, und brenut mit leuchtender, rußender Flamme und aromatischem Geruck. Dabey hinterläst er sehr viel Asche, die bisweilen bis zu 1/2 seines Gewichts beträgt.

Findet fich auf Blengangen ju Castletown in Derbyfbire, in einer Steinkohlengrube ben South-Burnin Massachniets und auf Gangen im Avblensandstein ben Montrelais in Frankreich, wo er zwischen Quarg und Kalkspathenpftallen verdomint......

# III. Ordnung. Gette und Delbrenze.

Brenze, welche weich ober fluffig find, dem Fett ober Del vergleichbar.

#### 1. Sippfcaft des Talgs.

1. Geichlecht. Bergtalg.

Syn: Sathetin, Qgoferit.

Kleinförnige ober blatterige, berbe Masse, ober tornige und schuppige Theile von gelblichweißer, grüner, gelber und brauner Farbe; leichter als Wasser; weich, perimutterglanzend; durchsscheinend bis undurchsichtig. Geschmacke und geruchlos; leicht schmelzbar, so daß er in warmem Wasser zerfließt, ebe dieses den Stedepanct erreicht. Läst sich überdostillieren, unter Hinterstassung eines kohligen Rückstandes. Unauflöslich in Wasser, aber auflöslich in Weingeist, Nether, fetten und flüchtigen Delen. Breunt mit fart leuchtender Flamme. Besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff.

Findet fich ben Merthyr-Tydwill in England auf schmalen Gangtrummern mit Quarz, Ralfspath und Eisensteinen, zu Locks Fyne in Schottland in einem Torfgrund und in ansehnlicher Menge ben Stanif in der Moldau. Wird als Leuchtmaterial benutzt.

### 2. Befdlecht. Raphthalit.

Spn. S.geererit, natürliche Raphthaline.

Erykallinische Blättchen oder Körner, locker verbunden, oder kieine nadelförmige Erykalle; weich und zerreiblich; schwerer als Wasser; weiß ins Gelbliche und Grünliche; Perlmutterglanz, schwacher; durchscheinend; geruch und geschmacklos. Schmilzt ben: 4.45° C. volltommen zu einer diartigen, durchsichtigen Flüssigeit, welche zu einer erystallinischen, aus einem seinen Gewebe von Radeln zusammengesetzten Masse erstarrt. Bestebt aus Kobienstoff und Wasserkoff. Entzündet: sich beym Erdisen in offener Luft, und verbrannt mit leuchtender, rußender Flamme und winnen nichtungsvereshmen Geruch, ohne einen Rücktand zu

laffen. Destilliert im Berichloffenen unverändert über, und schießt ben ber Conbensation ber Dampfe in Erystallen an. Unslich in Baffer, leicht löslich in Weingeist und Aether.

Findet sich in und auf Brauntoble zu Uinach in der Schweiz und zu Bach am Westerwalde. Es verdient bemerkt zu werden, daß man aus Steinkohlentheer durch Destillation eine mit diesem Raphthalin volltommen übereinstimmende Substanz erhält, was es nicht unwahrscheinlich macht, daß es ein Product der Destillation oder Glübung kobliger Stoffe ift.

# 2. Sippschaft des Dels.

### 1. Gefolett. Steinbl.

Syn. Petroleum, Raphtha, Erbol.

Dünnflusse, farbelos oder schwach gelbiich; spec. Sew. = 0,75; Fettglanz durchsichtig; riecht eigentbumlich bituminös; sebe flücklig; leicht entzündlich; breunt mit start leuchtender, rußender Flamme, unter Ausstoßen eines eigenthumlichen Geruckes. Besteht aus 87,8 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff, Diese reine Abanderung trägt auch den Ramen Ruphtha. Sie verändert sich an der Luft nicht.

Davon unterscheidet sich das sogenannte Petroleum durch braungelbe Farbe und ein spec. Gew. von 0,83 ... 0,87. Es ist nicht so dünnstüssig wie Naphtba, und läßt nach der Destillation mit Wasser viel von einer braunen, meichen und zähen Masse zurück, welche erdpechartig, und also in dem reinen, slüchetigen Ocle aufgelöst gewesen ist. Jemehr nun tavon vorhanden ist, besto duntter und diesstüssisser erscheint das Steinbl, und so ist die sogenannte Maltha ober der Bergtheer, welcher die Farbe und Consisten, des gewöhnlichen Theers hat, nichts and deres, als eine Aussichung einer asphaltavtigen Substanz in Raphtha. Durch Destillation mit Wasser scheidet man diese vom Erdpech ab.

Findet fich vorzugsweise im Fiongebirge, in Thon, Sand, Rall- und Mergelichichten, und scheint ein Product zerfibrter obganischer Körper, mitunter ein Product von bem Proces ber Steintobienbilbung zu fenn. Der ausgezeichneise Junbort ift

bie Begend um Batu an der nordwestlichen Geite bes camifden Meeres auf der Satbinfel Abscheron, wofetbit mebrere Dunbert Steinblbrannen im Betriebe find. In Europa wird die größte Menge Steinbl ben Amiano im Bergogthum Darma und am Monte Bibio, unfern Modena, gewonnen, und bie reinfte europaifche Raphtha fommt vom Monte Ciaro, unweit Biacenia. Much auf ber Infet Baute, in Dindoftan, China, auf Trinidad und in ben Rarpathen find reiche Steinowortommniffe. Un febr vielen Dre ten tritt es mit Quellmaffer berver, und fcmimmt fobann auf ibrer Oberfidde. In neuer Beit find im Cauton Genf, im Begirt Dartagny und Chaler ergiebige Steinblavellen aufgefum den worden. Schon lange gewinnt man es ju Dechelbrunk und Lobfann, im Elfaß, mofelbft es noch an einigen anbern Puncten, als Bergibeer, in finem loceren Sandgebirge pors tommt. Dan findet es überbieß in theiner Menge noch an vielen antern Orten. Es wird vorzüglich als Brenn : und Leuchtmaterial benutt, namentlich in Derfien und im Darmefanifchen, febann in ber Debicin, ferner gur Aufbewahrung ber febr oppdabeln, leichten Detalle, jur Bereitung von Firniffeni Der Bergtheer wird als Schmiere und zur Anfertigung von Ritt und budrautischem Dortel, fodann mit Cand und fleinen Serollen, fo wie mit Mergel vermengt, m tunftiden Platten für Dachungen und Erottoiren benust.

IV. Ordnung. Ergbrenge.

Brenge, welche ein Detall enthalten.

Sippschaft bes Graphits.

1. Befdlecht. Graphit.

Son. Reifblep.

Erpftallipftem brep- und einachfig. Die febr feltenen Erpftalle find bunne fechefeitige Tafeln, febr vollfommen theilbar in der Richtung der Basis.

D. = 1 ... 2; fpec. Gew. = 1,8 ... 2,4; Metallglang; eifenschwarz bis buntelftabigrau; unburchsichtig; in bunnen Blattden biegfont; milbe; fettig anzufühlen and abfarbenb; Strich schwarz. Besteht aus Kohlenstoff, welchem 4 und mehr Procent Sifen, so wie in wandelbarem Berhältnisse Kieselerde, Thomerde, Titanorph als Berunreinigungen bepgemengt find. Berbrenut sehr schwierig, und hinterläßt bis 14 Procent Afche. Wird bep längerem Glüben gelb oder braun.

Findet fich gewöhnlich derb mit schuppiger Structur, ind Dichte übergehend, lagers, gangs ober nesterweise, auch eingesprengt im älteren Gebirge, und in Gesteinen, an der Stelle des Glimmers. Die wichtigsten Fundorte find; Borrowdale in Eumsberland, ju New Jorf, New Jersey und Rhode: Island in Nordsamerica, am Berg Labourd und Ursovia in den Pprenden, zu Chamounn in Savonen, zu Hafnerzell und Griedbach unsern Paffau, und in unreinen Abanderungen und kleinerer Qualität sindet er sich noch an mehreren andern Orten.

Man benutt die reinsten Abanderungen, zumal ben Graphit von Borrowdale, zur Anfertigung der feinsten Biepstifte, indem man diese aus ganzen Stücken schweibet. Die Abfälle werden zu geringeren Sorten verwendet. Unreinere Abanderungen werden mit. Ton zu seuervesten Tiegeln verwendet (Passauers, Ipsers oder Graphit-Tiegel), die vorzüglich zum Metallschmelzen dienen. Gesschlemmter Graphit wird auch zur Frietions-Berminderung gesbraucht, und die gewöhnlichen Bortommnisse vielfältig zum Schwärzen von Eisenwaaren, Defen, Röhren u. s. w.

## IV. Claffe. Erge.

Mineralien, welche ein schweres Metall, rein, ober mit ans beren Stoffen verbunden enthalten.

# 1. Ordnung. Kalche.

Oppbierte schwere Metalle; oppbische Erze.

1. Sippichaft ber Gifentalde.

1. Gefchlecht. Magneteisenftein.

Spn. Magneteifen.

Cryftallfpftem regulan. Die Cryftalle find gewöhnlich regus lare Octaöber, Fig. 5. S. 37., feltener Burfel, Fig. 1. S. 36. Mautenbodecasber, Fig. 9. S. 45., und Combinationen biefer

Gestalten, wie sie burch die Figuren 120 und 121. S. 251., Fig. 14. S. 49., mit Ausnahme der Endstäche o, dargestellt sind, und gar oft Zwillinge von der Hauptform des Octasders, wie Fig. 32. S. 65. Bisweilen in Uftercrystallen nach Eisenglanzformen. Theilbarkeit parallel den Octasderssächen.

D. = 5,5 ... 6,5; (pec. Gew. = 4,9 ... 5,2; eisenschwarz; Metallglanz, bisweilen unvollkommen; undurchsichtig; Strich schwarz; sprode; stark magnetisch und öfters polarisch. Besteht aus Eisenoppdorpdul, d. i. aus einer Berbindung der beiben Eisenoppde, und enthält 69 Eisenoppd und 37 Eisenoppdul, oder in 100 Theilen 28,3 Sauerstoff und 71,7 Eisen. Berändert sich bepm Glüßen nicht, und gibt mit den Flüssen die Eisenreaction.

Rommt theile in eingewachsenen einzelnen ober ju Drufen versammelten Erpftallen, theils in Rornern, derb und eingesprengt, von erpftallinifcetorniger bis dichter Bufammenfegung vor, und Diemeilen gang loder und pulverig. Die Erpftalle finden fic porguglich in Chlorits und Salfgesteinen und im Gerpentin, am Grainer, ju Pfitich und im Billerthal in Eprol, ju Rraubat in Stepermart, ju Mofta, Traverfella und St. Margell in Dies mont, am Gotthardt, ju Berggieghubel in Sachfen und ju Drede nit in Bohmen. In berben Daffen findet er fic vorzüglich im Rorben, in Scandinavien, junachft bem Grunftein bes Taberges in folder Menge eingemengt, bag ein großer Theil ber Berg. maffe als Erg benütt werden tann; er fest ferner bas machtige Dannemora-Gisenerzlager zusammen, Das 30-40 Rlafter mache tige Gisenerzlager von Svappavara in Torned Lappmart, Das bis 800 Jug machtige und 8000 Jug lange Erglager von Riirungvara und die 8000 Ellen lange, bis 5000 Ellen breite, und bis gur Alpenbobe anfteigende Bergmaffe, bes Gellivgreberg in Luled Lappmart. In tleinen Kornern findet fich bas Dagueteifen in vielen Besteinen, namentlich in plutonischen und vulcanischen, im Granit, Grunftein, Bafalt, Dolerit.

Der Magneteisenstein ift ein reichbaltiges und ganz vortreff, liches Eisenerz, aus welchem die große Masse bes weltberühmten schwedischen Siens bargestellt wird. Der Rame ist nach Magnesia, einer Stadt in Kleinasten, gebildet, die einst heraclaabieß, baber der griechische Rame des Minerals nlithos heraclaia,"

welcher später in "magnesios lithos" umgewandelt, und von Aristoteles in "Magnetes" umgebildet wurde. Der jabe Abssturz des Berges Sipplus bep Magnesia, so wie die Felsen der Acropolis hinter dieser Stadt, sollen, nach Arund ells, Dr. Dates und Moors 1830 angestellten Beobachtungen, Magneteisen enthalten und einen starten Einstuß auf die Magnetnadel haben.

# 2. Gefchtecht. Chromeifenstein. Son. Epromerz.

Ernstallspitem regular. Die bochft felten beobachteten Ernsftalle find Octaeder. Theilbarteit nur nach einer Octaederfläche beutlich.

D. = 5,5; spec. Gew. = 4,3 ... 4,5; eisenschwarz bis pechschwarz; Metaligianz, unvollkommener, fettartiger; undurchessichtig; Strich braun. Besteht aus Chromopphæsseisenopphul und enthält 53—60 Chromopph, 20—34 Eisenopphul, und ist bsters mit etwas Eisenopphul: und Bittererbe-Aluminat gemengt. Wird durch Glüben magnetisch, durch Schweizen mit Salpeter zerset, von Borar und Phosphorsalz aufgelöst. Die Gläser zeigen in der Ditz die schwung grüne Eisensarbe, und wenn ste erkaltet sind, die schone, smaragdgrüne Chromsarbe.

Der Chromeisenstein kommt hochft selten crystaltistert vor, und so viel die jest bekannt ist, nur zu Barehills den Baltimore und auf kleinen Inseln in der Rabe von St. Domingo. Sein gewöhnliches Bortommen ist derb; mit körniger oder blätteriger Structur, auf kleinen Lagern, in Nestern, auf schmalen Gangen oder in Körnern dem Serpentingedirge eingemengt. Er wurde zuerst zu Gasse, im Departement du Bar in Frankteich, in größeren Massen gefunden, sodann zu Kraubat in Stepermark, zu Sitberberg in Schlessen, zu Portsey in Schottland, auf den Shettlands-Inseln Unst und Fettlar und zu Baltimore und News Versey in Nordamerica. In kleinen Körnern im Rheinland.

Man benutt bieses Erz zur Darstellung ber eben so schonen als dauerhaften Chromfarben, des Chromgrun, Chromgelb und Chromroth, und zur Bereitung des thromsauren Kalis, das nun mehrfaltig in der Farberen angewendet wird, so wie zur Dars

stellung der übrigen Chromverbindungen. Der Rame Chrom ift nach bem grischischen Worte ahroma, Farbe, gebildet, mit Besziehung auf die ausgezeichneten Farben mehnerer seiner Berbing dungen.

#### 3. Befdlecht. Titaneifen.

Expftallipstem breve und einachfig, hemisbrifc. Die Erysstalle find Rhombosber von 80° mit den Flächen eines zwenten frumpfern; klein; gewöhnlich derb und in Karpern. Theilbarteit nicht mahrnehmbar.

D. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 4,49 ... 4,79; eifenzichwarz; Metallglanz; undurchsichtig. Besteht aus titansaurem Eisenorpdul, welchem gewöhnlich Eisenorpd Angemengt ist, und zwar mitunter bis nabe an 60 Procent, ferner die isomorpben Substanzen Manganorpdul, Bittererde und Kalkerde, und öfters auch etwas Rieselerde. Die Zusammensegung ist darnach sehr verschieden, der Eisenorpdulgehalt von 14—30 Procent, der Geschalt an Titansaure von 20—42 Procent, und nach diesem ist es mehr oder weniger magnetisch.

Benm Gluben für fich verandert es fich nicht. Mit bent Fluffen gibt es in der außeren Flamme Eisenreaction. Die Kugel mit Phosphorsalz wird nach ber Behandlung in bet Red ductionsflamme unter der Abkiblung tief roth, und nach bet Behandlung mit Jinn blau.

Fundorte: Arendut in Rormegen in Eryftollen in Granit eingewachfeit, Sperfund, Bamle, Evedeffrand in verben Statten.

## 4. Gefolecht. Ilmenit. Syn." Arbiomes Eifeneits.

Eroftallipftem drede und einachlig; bemisduische Ofizervestalle find Rhombosder von 35° 36% mid einer geraden Endfläches und combiniert mit den Filichen des ersten sechsteitigen Pristigan Eheitbarkeit parallel der Eudflächer und dem Abombosderschaftigen Anderstücher und dem Abombosderschaftigen Anderstücher und dem Abombosderschaftigen anderstücher und dem Abombosderschaftigen und dem Abomb

D. == 19,0 .... 18,0,3 fpec. Gem. 4,63 .... 4,93; eifenfchmarg und biduntichichmarg, Meinliglang; undurchfickig; fowach mage netisch. Besteht aus: einen murcm: Cisennobal; und Dade und zeichnet fich burch ben großen Gehalt von titansantem Sifens prydul, 35—36 Procent Gifenorybul, vor dem Titaneffen aus. Der Gehalt an Gifenoryd variirt von 4,25 bis 11,71 Procent. Im Uebrigen, finden sich bieselben Siumengungen, die beym Titaneisen aufgeführt find, nebst einem kleinen Gehalt an Spromoryd.

Får fich unfomelzbar. Berbalt fich im Uebrigen vor bem Abthrobr im Wefentlichen wie Titaneifen.

Findet fich im Granit des Jimensees ben Miast am Ural, begleitet von Bircon und Rephelin, und ju Gaftein in Salzburg in Talt eingewachsen, von Bitterspath begleitet.

#### 5. Gefolect. Rigrin.

Cryftallfoftem zwep- und einachfig. Die Erpftalle find ganz turze quadratifche Prismen, meist abgerundet. Gewöhnlich ersicheinen ftumpfecige Körner. Theilbarteit nach ben Prismenstächen.

D. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 4,4 ... 4,5; schwarz; unburchketig; Metalkglanz, fettartiger; nicht magnetisch. Besteht que vierfachetitansaurem Eisenorydul und Manganorydul, und enthält 14 Eisenorydul, 84 Aitausaure, 2 Manganoryd. Gibt por dem Löthrohr, außer den Reactionen des Eisens und des Litans, auch noch starte Manganreaction.

Bindet fich zu Ohlapien in Siebendürgen im Sande der bortigen Geifenwerte, und ju Bogsburg am Kaiferstuhl in thrauigen Aahlstein eingewachsen.

# 6. Befolecht., Menaccan.

Ift bis jest nur in abgerundeten Körnern und als Sand berbachtet worden. Theilbarteit undeutlich. D. = 4,5 ... 6,0; spec. Sew. = 4,5 ... 4,7; eisenschwarz; Metallglanz; undurche schig; schwach magnetisch. Besteht aus halbtitansaurem Eisenspydul, und enthält 51 Gisenoppdul, 0,25 Manganoppdul, 45 Titansaure und eine Einmengung von 3,5 Procent Quarz. Berbält sich vor dem Löthrohr wie Titaneisen. Findet sich mit Quarzsand im Theile (Penascean in Cornwall.

#### 7. Gefalect. Iferin.

Regulares Erystallspstem. Die seltenen, bevbachteten Erystalls find Burfel und Octaöder, lose, abgerundet; gewöhnlich in rundlichen Körnern ober kleinen, rundlichen Stüden. D. = 6,5; spec. Sew. = 4,6 . . . 4,8; eisenschwarz; metallglänzend; undurchsichtig; magnetisch. Besteht aus vierteletitansaurem Eisenspydul, und enthält 72 Eisenopydul, 28 Titansauren. Berhält sich wor dem Löthrohr wie Titaneisen. Findet sich lose in einem granitischen Sande der Iserwiese im Riesengebirge, im Flußbette des Don in Aberdeenschire und an den Usern des Loch of Trista auf der Insel Fetlar.

Im Sande der Bache und Finfe vulcanischer Gegenden und an einigen Meerestüften tommt ein schwarzer, magnetischer Eisenssand vor, welchen man, seines Titangehaltes wegen, Titanseisensand vor, welchen man, seines Titangehaltes wegen, Titanseisensand währfel, besteht gewöhnlich aus rundlichen oder ectigen Körneru, ist eisenschwarz, metallglänzend, undurchsichtig, start magnetisch, hat eine Parte = 6,0 und ein spec. Gew. = 4,6 ... 4,9. Geine Zusammensehung aus 65,5 Eisenoppbul, 14 Titansaure und 0,5 Manganoppbul gibt ihn als achtelstitansaures Eisensoppbul zu erkennen.

Ursprünglich tommt bieses Mineral wohl in vulcanischen Gesteinen eingewachsen vor, aus welchen es die Wasser bep der Berwitterung der Felsen auswaschen, in die Rinnfale der Bäche und Klüsse, und durch diese bis ans Meeresuser führen. Dafür spricht sein gewöhnliches Vortommen in Begleitung von Körnern von Augit, Pornblende, Olivin, glassem Feldspath u.s.w., wie sein einigemal schon beobachtetes Austreten in Gesteinen von genannter Beschaffenheit.

# 8. Gefdlecht. Franklinit. Syn. Binkeifenerg.

Erpftallipftem regulär. Die Erpftalle find Octdeber, an welchen öfters auch die Dobecasberflächen und die Flächen eines Triatisoctasbers, S. 47, vortommen. Daufiger eingewachsene Körner. Theilbarteit unvolltommen nach bem Octasber. D. ==

ð

6,0 ... 6,5; spec. Sew. = 5,0 ... 5,3; eisenschwarz; Strich röthlichbraun; metallglänzend; undurchsichtig; stark magnetisch. Besteht aus einer Berbindung von Eisenorpdul und Zinkorpd mit Eisenorpd und Manganorpd, und enthält Eisenorpdul 21,43, Zinkorpd 16,81, Eisenorpd 47,52, Manganorpd 18,17 mit einer Bepmengung von etwas Kiesel und Thonerde.

Somilgt vor dem Lothrohr für fich schwierig zu einer schwarzen, magnetischen Schlade, gibt mit Soda auf Koble gint-rauch, und damit auf Platinblech geschmolzen, Manganreaction.

Findet fich bep Franklin in Rem-Berfen in Nordamerica.

#### 9. Gefdlecht. Bolfram.

Erpftallspftem zwep nud einglieberig. Die Erpftalle find gewöhnlich eine Combination bes verticalen Prisma g mit der ersten Seitenstäche a, dem schiefen Prisma o und den Schiefendsstächen T, ähnlich Fig. 130. S. 257. Durch Borherrschen von g und a find die Erpstalle oft tafelartig; gar bäusig find sie kurz sänlenartig. Die einzelnen Individuen find oft parallel a ober o zu Zwillingen zusammengewachsen. Die Oberstäche der vertisealen Prismen gewöhnlich start vertical gestreift. Theilharkeit nach der Richtung einer zwepten Seitenstäche, welche die scharfe Kante zwischen g wegnimmt.

D. = 5,0 ... 5,5; spec. Sew. = 7,0 ... 7,2; granlichs und braunlichschwarz; Metallglanz, bemantartiger; nuburchsichtig; Strich röthlichbraun. Besteht aus Eisens und Manganopydul, die an Wolframsaure gebunden sind, und enthält Eisenopydul F7, Manganopydul 6, Wolframsaure 77. Schwer schwelzbar in bannen Splittern. Wird von Phosphorsalz leicht aufgelöst; das Blas zeigt im Oppdationsseuer Eisenreaction, wird im Rednationsseuer bunkelroth und unter Mitanwendung von Zinn grun.

Findet fich theils derb in schaligen und strabligen Busams mensehungen, theils crystalliftert und oftmals in großen Erpstallen, aus schaligen Dullen zusammengesett, ein: und aufges wachsen, selten in strablig zusammengesetten Aftercrystallen nach Sestalten des Schwersteins gebildet (Bheal-Maudlin in Cornwal).

Dauptfundorte find die Binnerzlagerstätten im Erzgebirge — Binnwalb, Schlackenwalbe, Beper, Chrenfriebersdorf — und in

Cornwall, fo wie bie im Grauwackengebirge auffegenben Gange von Reuborf und Strafberg am Darg.

#### 10. Geschlecht. Lantalit. Syn. Columbit.

Erpftallipftem eins und einachfig. Die Erpftalle find priesmatisch, tafelartig nicht genau bestimmt und sehr selten. Bes wöhnlich in erpftallinischen ectigen Studen und eingesprengt. Theilbarteit nach ben Seitenflächen eines rhombischen Prismas.

D. = 6,0; spec. Gew. = 7,2; schwarz; Metallglanz, schwacher; undurchsichtig; Strich braunlichschwarz. Besteht aus einfach-tantalsaurem Eisenorydul mit einem kleinem Manganopy-bulgehalte, und enthält 13,75 Eisenorydul, 23,44 Tantalsaure, 1,12 Manganorydul und Spuren von Zinnoryd. Wird langsam von Phosphorsalz aufgelöst und zeigt Eisenreaction, mit Soda auf Platinblech Manganreaction.

Findet fich ju Rimito und Tamela in Finnland im Granitgebirge.

Bon diesem Cantalit weichen die Cantalite anderer Fundsorte sammtlich mehr oder weniger ab, und ebenso wieder unter sich. Der zu Finnbo bep Fahlun vorkommende Cantalit, bat dieselbe Zusammensetzung, wie der Kimito-Cantalit, ist aber mit einem Stannat von (zinnsaurem) Gisens und Mangansorpdul gemengt. Er gibt ein gelbbraunes Pulver, und stimmt im Uebrigen mit obigem überein.

Der zu Bobenmais vorkommende Aantalit besteht aus zweydrittelstantalfaurem Eisens und Manganorydul, und hat ein spec. Gew. von 6,0. Er enthält 17 Eisenorydul, 5 Mansganorydul, 75 Tantalfaure.

Der zu Brodbo ben Fahlun gefundene Tantalit besteht aus einfachstantalfaurem Gifens und Manganoppdul, gemengt mit tantalfaurem Kalte und mit Berbindungen ber Wolframs fäure und Zinnsäure mit benselben Basen. Sein spec. Gew. ist = 6,29; er gibt ein gelblichbraunes Pulver.

Der zimmetbraune Tantalit von Kimito endlich, ist eine Berbindung von Gisenoppdul und Manganoppdul mit Tansteloppb.

Diese verschiedenen Tantalit-Abanberungen gehören zu den feltenen Mineralerzeugnissen, haben sich bis jeht immer nur in granitischen Bildungen gefunden, und in einer merkwürdigen Besgleitung von Granat, Berpll, Dichroit, Albit, Chrysoberpll, Glimmer, Topas. Der Fundort Daddam in Connecticut hat Beranstaffung gegeben, daß das Mineral auch Columbit genannt wurde.

### 11. Befdlecht. Gifenglang.

Erpstallspstem drep. und einachsig, hemisdrisch. Die Erpstalle find theils rhombosdrisch, theils pyramidal, theils tafelartig, Grundform ein Rhombosder von 85° 58'. An dieser Gestalt kommt oft eine gerade Endstäcke vor, wodurch, wenn sie vorpherrscht, diese dunn tafelartig erscheint; überdieß treten mit ihr in Combination ein stumpferes Rhombosder und ein Stalensosder, wobey die Gestalt pyramidal wird, Fig. 157. Bisweilen

Fig. 157.



Zwillinge mit parallelen Dauptachsen ber Individuen. Die Oberfläche bes Grundsthomboeders und des stumpferen, oft stark borizontal gestreift, daber, wenn sie zus sammen vorkommen, gewöhnlich krummsflächig in einander verfließend.

Theilbarteit nach der Grundform und ber horizontalen Enbfläche felten volltome men, oft nur in Spuren.

D. = 5,5; spec. Gew. = 5,0 ... 5,3; eisenschwarz bis stablgrau; oft bunt angelaufen, mit Ausnahme der horizontalen Endstäche; Metallglanz; in sehr bunnen Blättchen durchscheinend mit hyacinthrother Farbe; Strich kirschroth bis röthlichbraun; selten schwach magnetisch. Erystallistert und in Aftercrystallen, nach Ralkspath gebildet und nach Magneteisenstein; kugelig, traubig, nierenförmig, getropft, derb und eingesprengt. Zussammensehung stängelig, sternförmig oder büschelfbrmig aus einsander laufend, so wie schalig, die Lagen parallel der horizontalen Endstäche, mitunter sehr fein, schuppig; auch tornig.

Befteht aus Eisenoryd, welches 69,34 Gifen und 30,66 Sauerstoff enthalt, und ist ofter etwas mit Rieselerde, Chromoryd, Titansaure und Manganoryd vermengt. Isomorph mit Ilmenit.

Bird burch ftartes Glaben fcwarz und magnetifc, und zeigt mit ben Fluffen mehr ober weniger reine Eifenreaction.

Man unterscheibet zwen hauptabanderungen, Gifenglang und Rotheifenstein.

1. Der Eisenglanz, auch Glanzeisenerz genannt, begreift die eryftallifierten Stude und die deutlich zusammenges seiten ftängeligen, schaligen und körnigen Aggregate von eisensschwarzer und stablgrauer Farbe und metallischem Glanze. Die sehr dunn tafelartigen Erystalle und die schaligen Aggregate, die bfters aus papierbunnen, gebogenen, sehr zerreiblichen Lamellen bestehen, nennt man Eisenglimmer.

Der Eisenglanz tommt vorzüglich im Gru.d. und Uebers gangegebirge, Gneis, Glimmerschiefer, Granit, Thonschiefer und im vulcanischen Gebirge vor, in Trachpten und Laven. Die ausgezeichnetsten Erpstalle finden fich auf Elba, zu Framont in Lotheringen, zu Disans im Dauphine, am Gottbardt, zu Altenberg im Erzgebirge, auf Stromboli, am Besuv und in der Auvergne. Derbe Abanderungen sinden sich mehrfältig im Schwarzwalde (Scholach, Urach, Alpirebach, bier im Gneis), zu Presnitz in Böhmen, Tilterode am Parze, Jserlohn am Rhein, in Granbundsten u. a. m. a. D. In Brastlien ist er in außerordentlicher Menge dem Glimmerschiefer von Minas Geraes eingemengt.

2. Der Rotheisenstein, and Blutstein, Damatit genannt, umfaßt die faserigen, schuppigen, dichten und erdigen Abanderungen, beren Individuen nicht deutlich erkannt werden konnen, und bep denen die rothe Farbe des Stricks bervortritt. Die Darte ist etwas geringer als bepm Eisenglanz, und bas spec. Gew. faseriger und bichter Stücke = 4,7 ... 4,9. Die braunlich und blutrothe Farbe geht ofters in das Stahlgraue über, und der schwache Glanz neigt sich mitunter zum Metallsglanz bin.

Der faferige Rotheisenstein (rother Glastopf) erfceint in ausgezeichneten, tugeligen, traubigen, nierförmigen und
getropften Gestalten, und auch als Pseudomorphose, burch Ueberzug nach Kaltspath gebildet. Er findet fich vorzüglich auf Gangen und Lagern in alteren Gebirgebildungen, in Rassau, am
Darz, im Fictelgebirge, Erzgebirge, Schwarzwalde, in den Alpen.

Der bichte Rotheisenstein erscheint auch bieweilen in Pseudomorphosen nach Kalkspath und Flußspath, und tommt fast allenthalben mit dem faserigen vor, sehr ausgezeichnet zu Schellerhau ben Altenberg im Erzgebirge und ben Sargans im Canton St. Gallen.

Der Rotheisenocker ift von erdiger Beschaffenheit, mattem Unsehen und braunlichrother Farbe. Er findet sich derb und als Ueberzug auf Gangen im Erzgebirge, und begleitet überhaupt nicht setten beu bichten und faserigen Rotheisenstein.

Rotheifenrahm nennt man den feinschuppigen, schausmigen, stark abfärbenden Rotheisenstein von braunlichrother, ins Stablgraue ziehender Farbe, mit metallähnlichem Fettglauze. Findet sich auf Bangen bep Freyberg und Johanngeorgenstadt in Sachsen, zu Suhl und Schmalkalben in Thuringen.

Aus ber Bermengung von Rotheifenocter mit thonigen, tiefeligen und taltigen Daffen entsteben die rothen Eboneifen= fteine, Riefeleifensteine und Ralteifensteine, von vorberrichender braunrother Farbe und rothem Strich. Die reines ren und weicheren Thoueisensteine merden als Karbematerial und - 3mm Schreiben und Beidnen benutt, und find unter bem Ramen -Rothel betannt. Dan findet fie in Bobmen, ber Marburg, ju Saalfeld. Bon bichter Beichaffenbeit, und groß: und flachmufdelig im Brud, jafpisartiger Thoneifenftein, tommt er an Rifcau in Defterreich por. Die Riefeleisenfteine finden fich bepnabe auf allen Lagerftatten von Rotheisenftein, wo diefer von Quary begleitet ift, indem fie weiter nichts find, als ein mit Rotbeifenftein impragnirter Quarg, welcher unter Abnahme ber Gifenftein : Ginmengung in Gifentiefel verlauft. Befannte Fundorte baffir find Lerbach und Jiefeld am Barge. Die Ralteifenfteine tommen vorzugeweise in ber unter bem Namen "Dogger" in geognoftifden Schriften aufgeführten, juraffichen Gebirgebildung vor, und bienen oftere ale febr gute Bufchlage benm Gifenfcmelgen.

Der Eisenglang, so wie ber Rotheisenstein find vortreffliche Gisenerge. Doch geben fie im Allgemeinen nicht bas vorzügliche Eisen, welches aus ben schwebischen Magneteisensteinen bargestellt wird, ba ihnen ofters etwas Schwefelties bengemengt ift.

#### 12. Befdlect. Brauneifenftein.

Bis jest nicht in Erpstallen bevbachtet worden. Gewöhnlich in feinstängeligen, nabels und haarfdrmigen Individuen, in büsschelfdrmiger, gewöhnlich vester Zusammensesung, und zu halbstugeligen, traubigen, nierenförmigen, getropften Gestalten versbunden; auch derb und in Aftercrystallen, durch Ausfültung nach Flußspath und Kaltspath gebildet, und durch Umwandelung aus Spatheisenstein. Selten als Versteinerungsmittel.

D. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 3,6 ... 3,8; braun, gelbliche, haars, neltens, schwärzlichbraun; undurchsichtig; Strich gelblichbraun; Olanz metallisch. Besteht aus Eisenorphhydrat, das auf 84,5 Eisenorph, 15,5 Wasser, dieses also in einem solschen Berhältniß enthält, daß der Sauerstoff desselben zum Sauersstoff des Eisenorphuls in dem Berhältniß wie 1½ zu 3 steht. Sehr oft ist es mit kleinen Mengen Manganorph, diemeilen mit etwas Rupserorph, gemengt, und bepnahe immer mit etwas Rieselerde. Sibt im Kölbchen Wasser aus und wird roth, bep starkem Glüben schwarz und magnetisch. Mit Soda erhält man auf Platinblech gewöhnlich Manganreaction.

Die faserigen Aggregate mit kugeliger u. f. w. Obersstäche haben ben Namen brauner Glastopf, und finden sich vielfältig auf Gängen und Lagern in älteren und jüngeren Gesbirgsbildungen, wie im Gneis in Siebenbürgen, im rothen Sandstein des Schwarzwaldes zu Neuenbürg und ben Pforzheim; im Uebergangsschiefergebirge in Cornwall, im Siegenschen und am Darz; im Zechsteingebilde ben Biber im Dananischen, zu Kamesdorf, Saalfeld, Schmaltalden; in dem secundären Kalksteingebirge in Kärntben, Stepermart und Salzburg, und in den ebensdahin zu rechnenden Bildungen des Somorostro ben Bilbao in Spanien u. s. w.

Die bichten Aggregate tommen gewöhnlich mit ben fafes rigen vor, find matt ober schimmernd, und auch erdige, von etwas lichterer, gelblichbrauner Farbe, begleiten jene bfters.

Die Thoneisensteine find Gemenge von Brauneisens ftein mit mehr ober weniger Thon, beren Barte zwischen 2 bis 4 liegt, und beten spec. Gew. zwischen 3 bis 3,5 ichwantt. Der

Strich ift theils gelb, theils braun und die Bestigkeit febr versichieben.

Man unterscheibet folgende Abanderungen:

- a) Shaliger Thoneisenstein (Eisenniere). Rugelige, knollige, nierenförmige und walzenförmige Massen, mit gebogen schaliger, und mit der Oberstäche parallel laufender Ablösung, von brauner bis ockergelber Farbe und mattem, erdigem Bruche. Im Innern nicht selten hohl und mit Sand oder Thon ausgefüllt, oft unvollständig, so daß die Aussüllungsmasse sich beym Rütteln der Stücke hin und her bewegt, und während sie an den Wandungen anstößt, ein Geräusch verursacht (Adlersteine, Alappersteine). Bisweilen sind die Wandungen der Obblung auch mit Erystallen von Gyps, Kalt, Braunspath oder Schwerzspath bekleidet. Findet sich vorzüglich in Sands, Lehms und Ahonlagern des jüngsten Secundärgebirges und des aufgeschwemmsten-Landes, und kommt vielfältig vor in allen Ländern.
- b) Dich ter Thoneisenstein. Die gemeinen Bortomms nisse bes Thoneisensteins in knolligen, kngeligen u. f. w. Stücken, ohne schalige Absonderungen, gehören hieber; bicht und manchs mal auch pords und blasig; matt; mehr oder weniger erdig. Findet sich unter den gleichen Umständen, wie die schalige Absänderung.
- o) Bohnerz (kugeliger Thoneisenstein). Rugelige, spharois bische und stumpfectige Körner, dicht und ohne concentrischschalige Ablösungen, gelblichbraun, erdig, matt. Besteht im Wesentlichen aus kleinen Stücken ber beiden vorhergehenden Abanderungen, welche durch Rollung mehr oder weniger abgerundet worden sind, und kommt im aufgeschwemmten Lande, in Sands, Thons und Lebmlagen vor, welche muldens und beckenformige Vertiefungen ausfüllen. Die Bohnerze mit concentrischschaliger Zusammenssehung sind wahre Silicate, und gehören nicht zum Braunseisenstein.
- d) Umbra. Erbig, abfärbend und schreibeud, dunkelbraun, bangt ftart an ber Zunge, saugt begierig Baffer ein. Ift unter dem Ramen türkische Umbra bekannt, und findet fich auf ber Insel Eppern.

Der Brauneisenstein ift ein vortreffliches, reiches und leicht-

flussiges Gisenerz, das ein zur Stabeisen und Stablfabrication sehr geeignetes Robeisen liefert. Die verschiedenen Thoneisensteine werden ebenfalls als Eisenerz benutt, und geben im Allsgemeinen ein gutes Eisen. Die Umbra wird als Malersarbe angewendet.

### 13. Gefchlecht. Gothit. Syn. Rabeleifenerg, Lepibotrofit.

Cryftallipftem zwep- und eingliederig. Die Erpftalle find prismatisch, nabelformig, mitunter buschelformig zusammengehäuft, oft schilfartig oder außerst bunn tafelartig und blattchenformig, und dann nach ben breiten Flachen volltommen spaltbar. Auch in Uftercryftallen nach Schwefelties und in strabligen Parthien.

D. = 5,6; spec. Gew. = 4,2; schwärzlichbraun bis hyacintbroth; Strich odergelb ins Rothe; Glanz unvollsommen des
mantartig, in den Glasglanz geneigt; halbdurchsichtig bis durchscheinend, in erpstallisterten und erpstallinischen Stücken; undurchscheig in Aftererpstallen. Ist ein von dem Brauneisenstein verschiedenes Opdrat des Eisenorpds, welches nur 10 Procent Wasser
enthält, und im reinen Zustande aus 89,69 Eisenorpd und 10,81
Wasser besteht, in welchem sich also der Sauerstoffgehalt des
Wassers zu dem des Eisenorpds wie 1 zu 3 verhält.

Man unterscheidet die kleinen nadelförmigen Ernstalle unter dem Ramen Rabeleisenerz. Sie wurden zuerst zu Elifton, unfern Bristol, gefunden, und spater zu Oberkirchen im Oldenburgischen, wo sie mit faserigem Rotheiseusten verwachsen ans getroffen wurden, und auf-Quarz aufsthend in der Sohle einer Calcedonkugel.

Die dunnen, tafelartigen und blattdenförmigen Erpftalle, welche ju kleinen Drufen zusammengehäuft auf Brauneisenstein zu Gierfeld im Siegenschen gefunden worden sind, wurden mit dem Ramen Gothit, auch Porosidorit oder Rubinglims mer belegt. Sie runden sich in sehr starter Dipe vor dem Löthrohr nur schwer zur schwarzen Rugel, und besigen eine sehr schwe hyacinthrothe Farbe.

Die in rundlichen, tugeligen und nierenförmigen Maffen worfammenbe Abanberpug von fouppig-fafpriger Bufammenfehung

hat man Lepidotrotit genannt. Sie findet fich mit Braunseisenstein und öftere mit Manganerzen verweugt auf dem Holserter Zug im Westerwald und auf den Braunelsensteingängen zu Wenendurg, Büchenbronn und Liebeneck bep Pforzheim am Schwarzwalde.

hieher, zu diesem besondern Gisenorydhydrat, gehören entstich auch noch die aus der Umwandlung des Schwefeltieses entsstandenen Aftercrystalle, Würfel und Pentagondodecaster vom Anssehen des Branneisenerzes, welche bey Preußisch-Minden, an mehreren Orten in Sachsen, zu Beresof in Sibirien, in Marysland in America und überhaupt noch an sehr vielen Orten iu mergeligen Kalksteinen, Mergeln und Thonen vorkommen. Dazu sind auch die Aftercrystalle zu zählen, welche angeblich zu Steilisämansk, im Gouvernement Orenburg, als Pageiferne gesfallen sepn sollen.

: : 2 Sippschaft ber Mangantalde...

1. Beidlecht. Beidmanganerz.

Con. Graumanganers, Pprolufit, Braunftein.

Erpftallspftem eine mit einachlig. Die undeutlichen Erpftalle find verticale rhombifche Prismen g mit Abftumpfung der Seistenkanten burch die erfte und-zwepte Seitenfläche, mit einer borizontalen Endfläche o'und ben Flächen dines horizontalen Prissmas d, welche gegen die verften Seitenflächen a geneigt find,



Fig. 188! Die Cryftatie find ges wöhnlich turz und diet fäulenförmig, pft' zu Bifdeln vereinigt. Auch tommen Bachbilbungen von Ratte fpath-Eryftallen vor, die aus einem feinen Geweba von Radetn bestehen.

Theilbarkeit nach dem Prismens

D. = 2,0 ... 2,55 fpec. Gem.

= 4,6 ... 4,9; eifenschwarz; Glanz
metallisch. Ber-febr garten; füulenförnigen Zusammunischungen

spielt die Farbe ins Blauliche, und der Glanz ift schwächer. Strich schwarz; undurchsichtig. Erscheint oft in stängetigen, auch in törnigen und schaligen Aggregaten. Besteht aus wassers freyem Manganhyperoryd, und enthält 64,01 Manganmetall, 35,99 Sauerstoff. Beym Gtüben gibt es 12 Theile Sauerstoff ab. Jit häusig mit andern Manganerzen und mit Brauneisenstein, auch mit Quarz, Boryt u. s. w. mechanisch gemengt, und gibt alsdann beym Glüben Wasser ans. Wird von Borar und Phosphorsalz mit Brausen aufgelöst, und färbt die Angeln in der äußeren Flamme intensiv violblau; durch die Reductionsssamme werden sie farbelos, indem das Erz dadurch in Oppdulverwandelt wird, welches die Gläser nicht färbt.

Man unterscheidet ftrabliges, blätteriges, dichtest und erdiges Welchmanganerz. Das strabtige begreift die in seinen, nadelförmigen Erpstallen vorkommenden Stücke, so wie die derben von dünnstängeliger Zusammensehung; das blätterige umfaßt die Erpstalle und die derben, deutlich theilbaren Abanderungen; das dichte begreift die Stücke von, bis zum Berschwinden der einzelneu Körner, feinkörniger Zusammenslehung, und das erdige die Borkommnisse von pulverförmiger Beschaffenheit.

Das Beichmanganets ift bas wichtigfte aller Mangaterge, und dasjenige, bas am baufigften vortommt. Es findet fich beps nabe in allen Abanberungen ju Imenau, Elgereburg, Reinwegey Friedricheroba am Churingermalb. Bu Debrenftod ben Ilmenau finden fich die fonderbaren Rachbildungen von Raltspath-Ermfals len. Bu Chrensborf in Dabren, nabe ben Triebau, tommt er in großer Menge vor, ebenfo ju Rrettnich in Saarbructen. pnlverformige Manberung findet fich ben Beilburg in Raffau, ju Schladming 'fin Stepermart, ju Dutten in Defterroid, ju Rafcau in Sachfen, zu Platten in Bohmen, Felfbbanya in Ungarn und an mehreren Orten in Brafilien. Außer ben genannten Dauptfundorten tennt man noch febr viele andere Orte, mo Diefes Erz theils rein, theile vermengt mit Brauneifenftein und andern Manganergen vortommt. Die iconften Erwitalle tommen ju Schimmel und Ofterfreude ben Johanngeorgenstadt und git Dirftberg in Beftphaten vor, und febr große, platte gu Mater

kanorzö in Siebenbürgen. Es hat eine sehr wichtige Anwendung zur Bereitung von Sauerstoff und Chlor, und zur Entfärbung bes Glases (weßhalb es französische Glasarbeiter auch "le savon de verro" nennen, und worauf der Name Pyrolust anspiett, abgeleitet aus dem Griechischen von pyr, Feuer, und luo, ich wasche). Wan benüßt es ferner in der Glass und Emailmales rev zur Pervorbringung der violetten Farbe und zu vielen ches mischen Operationen. Im gewöhnlichen Leben hat dieses Erz den Namen Braunstein.

In neuerer Zeit hat man zu Kauteren in Graubundten, zu Bicbessos, im Dep. d'Arriege, und bep Groroi, im Dep. der Mayenne, ein wasserhaltiges Manganbyperoryd gesfunden, welches derb vorkommt, dunkelbraune Farbe besit, toderig ift, ein cocolabebraunes Pulver gibt, und sich gewöhntich mit Eisenoryd, Thon und Quarz vermengt zeigt.

#### 2. Gefdlecht. Braunit.

Erpftallipftem zwep- und einachfig. Die Erpftalle find quas bratifche Octaeder, ober gewöhnlich Combinationen diefer Geftalt, mit einem fpigeren Octaeder und der horizontalen Endfläche. Theilbarteit nach den Octaederflächen volltommen.

D, = 6,0 ... 6,5; spec. Sew. = 4,8 ... 4,9; braunlichsichwarz; Glanz unvollkommen metallisch; Strich braunlichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus wasserfrepem Manganorph, und enthält 70,34 Manganmetall und 29,66 Sauerstoff. Berhält fich vor bem Löthrohr im Wesentlichen wie Weichmangan.

Findet fich derb, von torniger Zusammensegung, und in Erpftallen, zu Debrenftock bep Imenau, zu Elgereburg, Friedrichsroba und einigen andern Puncten in Thuringen, zu Leimbach im Mannsfeldischen und zu St. Marzell in Piemont.

#### 3. Beschlecht. Manganit.

### . Syn. Braunmanganers, Glanzmanganers.

Erpftallspftem eine und einachig. Die gewöhnlichfte Erpftallsform ift eine Combination von zwey verticalen, rhombischen Prissmen g und  $\frac{1}{2}$ , und einem borizontalen Prisma d, dessen Gladen als Buschärfungen an den Enden erscheinen, und auf die größeren

Seitenkanten bes Prismas gerade aufgefest find, Fig. 159. Dft



fommen auch Zwillinge vor; die Institution parallel der zwepten Seistenstäcke zusammengesett, oder pastallel der Fläche eines horizontalen Prismas. Theilbarteit parallel der zwepten Seitenfläche deutlich, weniger deutlich parallel den Flächen des ersten rhombsichen Prismas.

D. = 4,0; fpec. Gem. = 4,3 braunlichschwarz; Metaliglanz, burd bie dunkle Farbe erhöht; Strich roch

lichbraun; durchscheinend in sehr dunnen Splittern mit brauner Farbe. Besteht aus Manganoryd-Opdrat, und enthält 90 Manganoryd und 10 Wasser. Gibt beym Glüben seinen Wasserge balt ab, und verhält sich im Uebrigen wie die vorhergeheuten Wanganerze. Der ausgezeichnetste Fundort ist Ihleseld am Parz, woselbst es in Erystallen, so wie in stängeliger und törniger Zussammenschung, in großer Menge mit Kallspath und Schwerspath im Porphyr auf Gängen vortommt. Es sindet, sich ferner zu Granam in Aberdeensbire in Schottland, zu Ebristiansand in Norwegen, zu Undenaes in Westgotbland in Schweden und in Renschottland.

# 4. Gefolecht. Comaramanganeracht

Erpftallfpftem zwey- und einachsig. Die Sepftalle find quodratische Octaster. Metidem Pauptockaster istlösteres und ein Aumpferes verbunden. Der Pabitus ftets pyramidaly Zieklingk, die Individuen parallel einer Ftache bes Pauptockasters verbunden. Die Oberstäche des stumpferen Octabbres sein glatt und glänzend, die der Pauptyestals hooizontal gestreifs prisidentisch matt. Theilbarteit nach einen geraden Endstäde ziemilich vollekommen, weniger beutlich nach ben Octabberstäden:

D. = 5,0 il. . 5,5; fper. Gro. = 4,7 il. 4,8; brauntich fcwarz; Metallglam; unbilltenimened; Steld ebiftlicherung undurchfichtig. Besteht aus Manganoppbulopph, aus mitalicae

Manganoppd und 31 Manganoppdul; sein Sauerstoffgehalt beträgt 27,25 Procent. Berhält fich vor dem Löthrohr wie die Borbergehenden.

Findet fich theils cryftallifiert, theils derb in forniger Bu-fammeufegung, bis jeht nur ju Ihlefelb am Darg.

#### 5. Befdlecht. Pfilomelan.

Syn. Unibeilbung & Munganers, Sarimanganers, Bomerzeifenftein.

Eraubige, nierenformige, ftaudenformige und stalactitische Sieftalten, bieweilen mit trummfchaligen Ablöfungen und feinfaferiger Structur, ine Dichte porlaufend; auch derb feinkornig D. = 5,0 . . . 6,0; fpec. Gem. == 4,0 . . . 4,2; und dict. blaulich's nub graulichschwarz; Strich braunlichschwarz; wird burd Reiben mit einem barten Rorper glangenb; ichwacher De tallglang, oftmale nur foimmeenb ober gang matt. Bruch flachmaldetig bis eben, auch faferig. Die Bufammenfegung ift noch nicht genan befannt. Es icheint aus einer mafferhaltigen Berbindung von Mangandrud mit Barpterbe ober Rali an befteben. und buld mehr, balb weniger mit Beichmanganers vermenat an fenn. Der Barbigehalt beträgt tie über 16 Procent, ber Raffe gebalt: 4,5 Prom., ber Baffergehalt zwifchen 4 und 6 Procent. Bewöhnlich ift auch etwas Riefelerbe eingemengt, bftets Effenornd.

Der Pftloniekan ist nebst bem Welchmanganerz das verbreis
tetste Manganerz, und kommt an sehr sielen Orten vor, und
gan ofil in Begistitich von Budmmisenstein; und Arthisseistein.
Aluten solchen Werbältnissen sindt im fich im Schwarzwatde ben
Budmulingen und Bellingen im Erzgebirge zu Arschau, Scheidenberg, Schneederg, Isbanngenrgenstadt, im Siegenschen, Damanischen, Kassenstein, im Stepenmark; Wähnen, Böhmen, am
Miringerwald, in Frankrich, Angland. Er wechselt bieweiten
im Schichten unt dem Weichmanganerz, und zeigt sich öfters mit
demselben unnegelnistig nermachen, weder mitunter erpstallinische
Parthen von Weichmanganerz Beräftelungen bilden in bichten,
knauhensbruigen und stalectitischen Massen won Pfilonielan. Ansmerichnet schäne Benstele inigser Artikommen im Grubendistrict

von Annaberg, in den Gruben Siebenhrüber und St. Johannes ben Langesberg vor, und ebenso zu Conradewaldan und Rent tirchen in Schleffen.

Der Pfiomeian wied an medveren Orten bergmannisch gewonnen, und kann, je nach ber Bedmengang von Poperorphi, mit mehr ober weniger Bortheil zur Stordereitung benütt werben. Er steht aber immer, hinsichtlich dieser Anwendung, dem Weichmanganerz weit nach, und komm nicht zur Entfärbung des Glases gebraucht werden, da er gewöhnlich etwas Gisenorph enthält. Die Töpfer wenden bieses Erz zur Glasur an, und die Puttenleute schmelzen es mit Eisenerzen durch.

Der Name Pftomelan ift gebildet nach pollou, nacht ober giatt, und molu, fcmarz, mit Bezug auf bie schwarze Factor und bie ginde Dbirflache ber ftalacfitischen Geftalten:

Das anter bent Ramen Wad befannte Manganers fommt baufig mit Brannetfemflein und andern Manganergen vor, und fcheint bol ber Ummanblung bed Spatheifenfteine in Brauneifenftein gebitest ju merbeng Ge iftobie jest nur in faferigen, fcuppige: mie Erbigen Apellen betwant, welche zu tugeligen, traubigen, mierendermigen; getropfteninnbiftendenformigen, anet zu ichaumartigen eBoduciteinvahne) und berben Aggregaten vereiniget find. D. # 0,5; abfactant; fpec. Ben: = 3,7; brantt; lebers, neltens, fcmargliobraun, ine Braunlichfcmarge; theile mett und burch Reiben glangend werbeit, theils unvolltompren wetallglangend; undurchfichtig bis ibmichfcheinenb in Ranten: bangt fart an der Bunge: Es buftest: wus iMangamorph=Dobrat, und enthalt 10,6 Baffer: Att Gundoute Binren bie mehrften bee foon genannten Orte angegenen merben. 200 2Bad mit Brauneifenftein vortommt, wie gu Iberg sein Doug, ben Pforzbeim' im Schwarzwald nuf. w., mochfett es off in Achebigen Lagen mit bem faferigen Gis fenerg ab, and an letterem Dete ebenfo mit Bothit.

### . G. Gefichtecht., Auffermangapers,

Alein mitrunfbrucho; traubige, tropffteinartige Gestalten; and berb. D. = 4,03 spec. Sew. = 3,1 , . 3,24 blauliche schwarzs Strich ebenson Hettgtungg undurchsichtig. Bosteht aus einer masserhaltigen Bestätibung won Aupferoppt und Mangan-

eppd mit Manganoryd-Opdrat, und enthält 74,10 Manganoryd, 4,8 Aupferoryd, 20,10 Wasser, mit einer Beymengung von 1,05 Gyps, 0,3 Kieselerde, 0,12 Eisenoryd nebst Spuren von Kali. Sibt beym Glüben Wasser aus, schmilt nicht; gibt mit den Kuffen Mangans und Kupferreaction.

eis iffindet fich ju Schlackenwalde in Böhmen.

#### L. Sippichaft ber Binntalde. .....

## 1. Gefolect. Zinnftein.

Expfiallipftem zwers und einachsig. Die Erpfialte find ges whonlich quabratische Octaeber, Fig. 18. S. 48, in: Combination mit dem ersten quabratischen Prisma, Fig. 160, womit öfters

%ig. 161.





noch die Flathen des zwenten qua-- bratifden Deismas verbunden find, Fig. 43, G. 151. Der Sabitus gemöhnlich ppramidal. Gar oft ere fcheinen Bwillinge; Die Rufammens fegungefläche parallel einer Abftums Dfungefidde ber Detaebertanten, Fig. 161. Die Octaeberflächen bile den daben öftere vistenartig einfpringende Bintel, wie as die nebenftebende Right zeigt. Die Aufammenfenna wieberbolt fich bidmeilen mehrmale, .und mitunter find bie 3ab vibuen fnieformig, perbunben, Rig, 162. Die Dberfidde Des Grunde octaebere, so wie des finmpferen, welches bie Lage ber Ranten bed ersteren bat, oft gestreift parallel Ibren beiberfeltigen Edmbinations= fanten ; die Prismenflächen And oft nneben. Theitbarteit parallel bem quabratischen Prisma und feinen heiben Diagonalen.

D. = 6... 7,0; sper. Sew. = 6,8:... 7,0; farbelvs und gefätht; getblichweiß bis weingelb und hyacinthroth, gewöhnlich aber braun in verschiedenen Ruaucen, bis pechschwarz; alle Farsben trabe; Demantglanz, in Glas- und Fettglanz geneigt; halb- burchsichtig und undurchsichtig.

Besteht aus Zinnoryd, und enthält im reinsten Justande 78,67 Zinnmetall und 21,38 Sanerstoff. Gifen und Mangans prph, Rieselerbe, Thonerbe, Tantaloryd verunreinigen bleft Zusammensehung mehr ober weniger, doch steigt die Quantstät solcher verunreinigender Beymengungen nicht leicht über 5 Procent.

Schmitzt nicht. Mit Soda wird er auf Kohle reduciert. Die tantalhaltige:: Zinnfleine werden indessen auf biese Betse sehr schwierig reduciert, dagegen bepnahe augenblicklich unter Zusach von etwas Borax.

Die Abanderungen bes Binnfteins finden fich theils orpftat lifert in auf- und eingemachfenen, einzelnen ober zu Drufen perfammelten Erpftallen, theils berb und eingesprengt, theils in rundlichen, nierenformigen ober ftumpfedigen Studen. Dan unter fcheibet theilbaren fpatigen Binnftein und faferigen Binne ftein, ben man auch tornifd Binners und Dolzgent nennt. Bu der erfte . Abanderung rechnet man bie erpftalliferten und derben, blatterigen Bortommniffe, die man biswellen auch in nabelformigen Erpftallen antrifft, und in Diefer Beftatt Rabelginnerg, Reeble-Tin beift. Sie befigen bie bochften Grabe bes Glanges, ber Durchfichtigfeit und Meinheit. Dolgginn umfaßt die nierenformigen und tugeligen Stude mit Frummichaliger Bufammenfegung und buichelformig gartfaferiget Structur, die unreiner find, ein geringeres fpec. Bewicht (6,3 ... 6,4) und eine etwas geringere Barte (5,5 . . . 6) befiten und undurdfictia find.

Der Zinnftein findet fich vorzüglich im Granitgebirge auf Gangen und Lagern von unregelmäßiger Beschaffenheit, und auch feibst in die Musse des Gesteins eingemengt. Er ift fast immer von Quarz, Lithon-Glimmer, Apatit, Flußspath, Appas, Bolfwam und Schri begleitet. Im Erzgebirge tommt er zu Zinnswald, Schlackenwalde, Graupen, Chrenfriedersdoff, Altenberg

: · .

and Gener bor, in Commall zu St. Ruft, St. Manne, Rebruth, Dengance, ferner findet er fich in beträchtlicher Denge auf Banca . und Malacca in Oftindien. Man bat ibn auch in Kruntreich. Schweden, Sibirien, China, Merico gefunden. Cormall und Böhmen liefern die ausgezeichnetsten einfachen Erpftalle: Sachien bie schiften Amillingscroftalle. Die Gruben in Cornwall find bie reichfteng es merben bort jabrlich über 40,000 Centner ginn ergenat. Das pftindifche Sinn ift bas reinfte. Das Dolumn Endet fich in Cornwall und in Mexico im aufgeschwemmten Lande, in angeschwemmten Schattmaffen, aus benen es, fo wie bas fpatbige Binners, burch eine Bafcharbeit gewonnen wirb. Bain neunt folde Ablagerungen Seifenwerte. Die ergiebialten Seifenwerte befinden fich in Cornwall, ju Pentowan, und beigen bort Stream : Worts, fodann auf Malocca in ben Opbisaebirgen. Die in ichieferigen Besteinen, Gneis, Thonichiefer, eingeschloffenen. zinnifbrenden Granitmaffen nennt man Stochwerke, ein Rame. der fic auf die Art des bergmannischen Abbaus berfelben beziebt. Es wird namlich bas gange Geftein, ba es ernbaltia ut, berandgefordert, und bieß geschiebt auf bie Mit, bag man baffelbe etegen : ober fochwertemeife berausnimmt, mabrend man binrei denb farte Pfeiler fteben lagt, bie ben Ginfturg ber gemachten Beitung verhindern. Sind die Pfeiler aber ju fdmad, fo bricht das Ganze ein, wodurch oftmale eine vom Tage niebergebente Bertiefung gebildet mirb, auf beren Grnud bie Erummer ber bereingebrochenen Daffen liegen, und bie mau eine Dinge beift. Solde fieht man ben ben Binngruben von Albenberg in Gachien. Schladenwald in Bobmen und Cardage in Cormwall. Un erfterem Orte bat man Schachte burch bie Schuttmaffe niebernetrieben. und vermittelft biefer bie ergreichen Stude berausgefordert.

Der Zinustein ift bas einzige Erz, aus wolchem bas 3inn, bas so höchst nühliche Metall, im Großen bargestellt wirb.

#### 2. Gefdlecht. Rutil.

Erpftallspftem zweps und einachfig. Die Erpftalle find bies feiben, welche benm Binnftein angeführt worden find, mit bem einzigen Unterschiebe, daß ihr Dabitus, durch das Borberrichen ber Prismenflächen, flets faulenartig.ift. Linch bie wordbimmenten

Zwillinge find nach demfelben Gesete, wie beym Zinnstein, gesbildet, und vermöge der prismatischen Gestalt der Individuen oftmals von knieförmiger Gestalt, wie solche Fig. 162 darstellt. Sebe bemerkenswend ist diese Hombomorphie der Schstalle des Rutits und jenen des Zinnsteins. Munchmadisch viele nadets und hauesbruige Crystalls nach demfelben Gesete der Zudillingspildung verbunden, und sehen alsdann nehartige oder gegitterte Gewebe zusammen, für wetche Saufsure früher den Ramen Sagenit aufgestellt hatte. Thellbarkeit nach den Prismenstächen und seinen beiben Diagonalen.

D. = 6,0 . . . 6,5; spec. Sew. = 4,1 . . . 4,3; rbthlichsbrann, bluts, hyacintroth bis gelblichbrann; Strich lichtbraun; Demantglanz, metalichnlicher; durchscheinend bis undurchsichtig. Besteht aus Titansäure, und enthält im reinsten Zustande 66,0% Titanmetall und 33,93 Sauerstoff. Der Gehalt an Eisen, Mangan, Kieselerde, Thonerde, der sich in vielen Gremplaren sindet, ist zusällig und als eine Beymengung zu betrachten. Schmilzt nicht für sich, löst sich schwer in Phosphorsalz auf, und gibt im Orphationsseuer dem Glase Hyacinthsarbe; in der Reductionssssamme verschwindet diese unter Zinnzusah, und die Ruget wird ben der Abkühlung violblan. Auf Platinblech zeigen viele Absänderungen, mit Soda geschmolzen, Manganreaction.

Findet fich vorzäglich im Grundgebirge, theils erpstallistere und öfters in feinen Nadeln, theils derb und eingesprengt, auf Sangen, Lagern und sethst in Gesteine eingemengt. Schöne Erpstalle kommen vor am Bacher und auf den Sauchpe in Stepersmart, zu Schölltrippen ben Ascheruburg, zu Pfüsch und Lisenz in Apral, zu Moseuau in Ungaru. In lasen Erpstallen studet man ihn häufig zu St. Prieux in Frankreich. In großer Menge in Gneis eingewachsen, und in den daraus entstandenen Grussmassen kommt er in der Nähe von Freyderg vor. Um Gotte hardt trifft man ihn öfters in tleinen Erystallen auf Gisenglaug. Weitere Fundorte sind Axendal, Killin in Schottland, das Chee mounthal.

Man benutt ben Autil in der Porzellanmaleren gut Dervorbringung einer febr fconen gelben Farbe.

## 3. Gefdlecht. Octaebrit.

Erpstallspftem zwey- und einachfig. Grundgestalt ein spipes quadratisches Octaeber, vergl. Fig. 13. S. 48, womit oft eine horizontale Endstäche verbunden ist, zuweilen auch ein stumpferes oder ein spiperes Octaeber. Der Pabitus der Erpstalle ist, vermöge der immer vorwaltenden Flächen des spipen Grundoctaeders, durchans ppramidal. Die Oberstäche desselben ist oft horizontal gestreift. Theilbarteit nach seinen Flächen höcht vollstommen, nach der Endstäche unvolltommen.

D. = 5,5 . . . 6,0; spec. Gew. = 3,82; Farbe braun und blau, neltenbraun ins Gelblich und Röthlichbraune, himmels und indigblau; Demantglanz, metallähnlicher; halbburchsichtig bis undurchsichtig. Bestebt aus Titansaure, wie der Rutil, und bietet daher ein interessantes Bepspiel von Dimorphismus dar. Schmilzt für sich nicht, löst sich sehr schwer im Phosphorsalz auf, und gibt damit ein im Orphationsseuer farbeloses Glas, das im Reductionsseuer violblau wird.

Findet sich selten, und in einzelnen aufgewachsenen Erpstallen vorzüglich zu Disans im Dauphine, in Begleitung von Berge ernstall, Epidot, Apinit und Adular. Man bat ihn auch in Rorswegen, Cornwall, Graubundten gefunden, und in Körnern in neuerer Zeit im demantführenden Sande Brassliens.

### 4. Gefchlecht. Uranpecherz. Spn. Untheilbares Aranery.

Bur Zeit nur berb bekannt, in nierenförmigen Stücken und eingesprengt. Theilbarkeit nicht beobachtet; bagegen krummschaslige, ber nierenförmigen Gestalt entsprechende Zusammensehung. D. = 5,5; spec. Sew. = 6,3 . . . 6,5; schwarz, graulich, pechsund rabenschwarz; Strich grünlichschwarz; metallähnlicher Fettsglanz; undurchsichtig. Besteht aus Uranoppbul, und enthält 96,45 Uranmetall und 3,55 Sauerstoff. Gewöhnlich ist ihm etwas Rieselerde beygemengt, auch Eisen und Blep, mitunter auch Rupfer, Robalt, Zink, Arsenik, Selen. Schmilzt für sich nicht, sarbt aber in der Zange die äußere Flamme grün; gibt

mit Borar und Phosphorsalz im Orphationsfeuer ein gelbes, im Reductionsfeuer ein grunes Glas. Löslich in Salz und Salz peterfaure.

Findet fic auf Binns und Sitbergangen im Grundgebirge ju Johanngeorgenstadt, Annaberg, Schneeberg, Marienberg, Joachimsthal und zu Redruth in Cornwall.

- 4. Sippfdaft ber Untimontalde.
  - 1. Gefdlecht. Beigantimonerg.
- on. Untimonblathe, Beiffpiefglasers.

Erpstallspftem ein: und einachstg. Die Erpstalle find vertiscale rhombische Prismen, gewöhnlich in Combination mit der zwepten Seitenstäche b und dem an den Enden liegenden horizontalen Prisma f, Fig. 104. S. 238, und damit kommen öfters noch die Flächen eines rhombischen Octaeders vor, welche mit den Flächen f eine Zuspizung an den Enden bilden. Durch Borsberschen der Flächen b sind die Gestalten meistens sehr dunn und taselartig. Biele solche taselartige, sehr dunne Individuen sind gewöhnlich parallel b verwachsen, und die dadurch gebildeten zusammengesehten Gestalten alsdann sehr leicht und vollkommen spaltbar nach b. Theilbarkeit der einzelnen Individuen sehr vollskommen parallel den Flächen des rhombischen Prismas.

D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,5 ... 5,6; farbelos, auch graulichs, gelblichweiß und aschgrau durch Berunreinigung; Perlmutterglanz auf b, Demantglanz auf f; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus Antimonoppb und enthält 84,32 Antimonmetall und 15,68 Sauerstoff. Leicht füssig, und wird auf Roble leicht reduciert; stücktig; kann im Kölbchen leicht sublimiert und von einer Stelle zur anderen getrieben werden. Desters durch Rieselerde und Eisen verunreiniget.

Findet fich felten in einzelnen, gewöhnlich in nach befchriebener Art zusammengesetten Erpftallen, die meist die Feinheit ber Radeln haben, und buschels, staudens und garbenförmig gruppiert find. Mitunter auch berb, mit stängeliger oder torniger Zusammensennng. Sein Bortommen ziemlich an basjenige anderer Antimonerze gebunden, woraus es vermitteist einer eigensthumlichen Zersehung scheint entstanden zu seyn. Zu Grämedorf in Sachsen kommen vorzüglich einfache Erystalle vor, zusammens gesehte Abanderungen zu Przibram in Bohmen, Allemout im Dauphine, Wolfach im Schwarzwalde, Malaczka in Ungarn.

### 2. Gefolecht. Beifarfeniterz.

#### Sun. Arfenitbluthe.

Eryftallspstem regulär. Die Erystalle sind reguläre Octaster, meistens nach einer seiner Achsen verlängert. Theilbarteit octasterisch. D. = 3,0; spec. Sew. = 3,6 . . . 3,7; sarbelos, auch röthlich, gelblich, graulich, durch Berunreinigung; Fettglanz, bemantartiger; durchsichtig bis durchscheinend; Geschmack süßlich und berb. Erscheint gewöhnlich in stängeligen oder faserigen Aggregaten, auch als erdige Eruste, traubig, nierenförmig, statactitisch. Das Sesuge der Aggregate sternschmig und strablig; damit ist seidenartiger Glanz verbunden. Besteht aus arsenichter Säure, und enthält 75,82 Arsenitmetall und 24,18 Sauerstoff. Berdampst, auf Koble erhist, unter Entwickelung eines widerwärtigen Knoblauchgeruchs. In Wasser ibslich. In der offenen Röhre bis zum Glühen erhist erweicht und sublimiert es sich als ein weißes Pulver.

Diese focht giftige Mineralsubstanz tommt auf Arsenitz und Robalterzgängen vor, ift ein secundares Erzeugniß, und findet sich zu Andreasberg, Joachimsthal, Biber, Ranick und einigen andern Orten.

#### 5. Sippicaft ber Rupfertalde.

#### 1. Befdlecht. Rothtupferers

Eryftallipftem regulär. Die Eryftalle find reguläre Octaeber, Rautenbobecaeber, Bürfel und Combinationen Diefer Gestaften. Theilbarteit octaebrifc. Die Oberfico ber Erystalle gewähnlich glatt und glänzenb.

D. = 3,5 . . . 4,0; fpec. Gew. = 5,7 . . . 6,0; codenille roth ins Graue und Braune ziebend; Strich brauntichroth; Do mantglanz, metallähnlicher; halburchfichtig bie burchicheinend in

Splittern. Besteht aus Ampferophut, und enthalt 88,78 Aupfer und 11,22 Sauerstoff. Schmilzt zur schwarzen Augel und wird ben startem Fener auf Avhie zu Metall reduciert. Löst sich leicht in Borap und Phosphonfalz, farbt die Gläser grun; im Reductionsfeuer werden sie, zumal ben Zinnzusak, farbelos und unter der Abkühlung ktebsroth. Auch foslich in Salpetersaure und Ammoniak.

Man unterscheidet blatteriges, haarförmiges und bichtes Rothkupfeverz. Dus erste begrefft bie drystallisserten Abduberungen, mit Ausnahme der haarsörmigen Erystalle, so wie die derben, theitberen. Das andere, das haarsbrmige Ruthtupfererz, besteht aus sehr zarten, twarfbrmigen Erystallen, welche steils nehfbrmig über sinander, thells verwoeren durch einander tiegen. Das britte endlich, das dichte Rothkupfeverz, umfaßt die Abdubevungen, ben welchen die Epestbarteit ganz undeutlich oder gar nicht wahrzunehmen ist.

Die schönsten Ernstalle kommen in den Aupfergruben in Cornswall vor, im Temeswarer Bannat, zumal ben Boldava, sobaun zu Käusersteimel im Westerwald, zu Shessy ben Lyon und in Sibis rien, in Begleitung von derben, blätterigen und dichten Abandesrungen. Das haarsornige Rothkupfererz ist früher ausgezeichnet schon auf der nun seit Jahren ausgelassenen Grube am Birnesberg ben Abeinbreitenbach vorgekommen. Es enthält Spuren von Selen. In weniger ausgezeichneten Abandevungen kommt das Rothkupfererz noch an manchen anderen Orten vor, am Darz, in Sachsen, in Nordamerica, Chili und Peru.

Was man Ziegelerz nennt, ist ein Gemenge von pnlrezigem Rothtupfererz und Eisenocker. Es ist ziegelroth und röthlichbraun, zerreiblich, derb, eingesprengt, als Anfing und Ueberzug. Findet sich auf vielen Aupfergruben mit anderen Aupferserzen, und zumal mit Aupferkiss.

### 2. Befdlecht. Rupferichmarge.

Schwarze ober braune, pulverige Substanz; matt, abfärbend, undurchsichtig. Besteht aus Aupferornd, welchem immer in abswelchenden Beshältniffen Sisenornd und Manganornd bengemengt find. Enthältrim veben Zustand 40 Kupfers und 20 Sauerstoff.

Gibt mit Borax und Phosphorfalg Rupferreaction, und überbieß noch biejenige ber Beymengung.

Findet fich auf vielen Rupferlagerstätten am Darg, in Thue ringen, Sachsen, Ungarn, Cornwall, Sibirien u. f. w.

#### 8. Gefdledt. Rothzinterz.

Erpstallspftem nicht genau bestimmt. Derbe Massen, theilsbar nach den Flächen eines Prisma von ungefähr 120°, und nach dessen kurzer Diagonale; auch eingesprengt. D. = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 5,4; ... 5,5; roth, morgenroth ins Ziegels und Blutrothe. Strich oraniengelb; Demantglanz; an den Kansten durchscheinend die undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Zinkoppa mit Manganorydul, und enthält 88 Zinksoppd und 12 Manganoryd. Schmilzt für sich nicht; mit Soda gibt es auf Kohle Zinkrauch, auf Platinblech die grüne Manzganreaction.

Findet fich in Nordamerica, in Rem-Derfep, bei Franklin, oft begleitet von Franklinit.

#### 6. Sippichaft ber Dder.

#### 1. Beichlecht. Molybbanoder.

Erdig, zerreiblich, zitrongelb, ins Draniengelbe geneigt; uns durchsichtig; derb, eingesprengt und als Anflag. Bestebt aus Molphdanfaure, und enthält im reinen Zustande 66,6 Molphdansmetall und 38,4 Sauerstoff. Schmilzt auf Kohle und wird von ihr eingesogen; bep gutem Feuer wird etwas Wetall reduciert, welches durch Pulvern und Schlämmen der Kohle als metallissiches graues Pulver aus ihr erhalten werden kann. Löst sich phosphorfalz; die Rugel ist grün, wird in der Reductionssstamme undurchsichtig, schwarz oder blau, bey der Abkühlung aber durchsichtig und schon grün.

Findet fic am Bispberg in Delarne, ju Linnas in Smas land, auch in Schottland und Sibirien.

#### 2. Beidlecht. Bolframoder.

Erbig, zerreiblich und weich; gelb; undurchfichtig; matt; berb und ale Ueberzug. Befteht aus Bolframfaure, welche im reinen Buftanbe 80 Bolframmetall und 20 Sanerkoff enthalt. Birb im Reductionsfeuer fewarz, fcmilgt aber nicht. Birb vom Phosphorfalz in der Orphationsflamme zu einem farmiefen ober gelblichen Glase aufgelbet, das im Reductionsfeuer schon blau wird. Bir Begenwart von Eifen aber wird die Augel blutroth.

Burde 1823 ben Quntington in Rordamerica auf einem Quarzgange in Begleitung von Bolfram und Tungftein gefunden.

#### ... 3. Gefchlecht. Untimonoder.

#### Syn. Spießglangoder.

Derb', eingesprengt und als Anflug; strobgelb ins Graue verlaufend; undurchsichtig; matt ober etwas schimmernd. D. = 4,5...5,0; spec. Gew. = 3,7...3,8. Besteht aus wassers haltiger, antimonichter Saure, und enthalt 80,13 Antimonmetall und 19,87 Sauerstoff. Gibt in Kölbchen Wasser aus, auf Kohle einen geringen Antimonbeschlag, und wird mit Goda zu metallisschem Antimon reduciert.

Findet fich mit Graufpießglanzerz, aus bem er entftanden ift, in Sachsen, am Darz, im Schwarzwald, in Ungarn u.f. w.

#### 4. Sefdledt. Uranoder.

Bitron= und oraniengelbe, erdige Substanz, weich und zerreiblich; schimmernd oder matt; undurchsichtig; berb, bisweilen klein nierenförmig; auch eingesprengt, als Ausblüdung und Besschlag. Besteht aus wasserhaltigem Uranorph, dem bin und wieder etwas Sisen, Kalt und Rupfer beygemengt ift. Sibt beym Glüben Wasser aus, und verwandelt sich in Uranorphul. Mit Borar und Phosphorsalz gibt er in ber äußeren Flamme ein gelbes Glas, welches in der Reductionsstamme grün wird.

Findet fich" mit Uranpecherz, aus bessen hoberer Orydation er hervorgebt, zu Johanngeorgenstadt und Joachimsthal im Erzegebirge.

#### 5. Befclecht. Chromoder.

Grade und apfelgrune, weiche und zerreibliche, erbige Subfang; fommend oben matt; burdideinend, bis unburdfichtig; als Meberzing und eingesprengt. Besteht aus Ehromorph, und enthätt im reinen Zustande 70,11 Chrommetall und 29,89 Sauersstoff. Löbt sich in Borap und Phosphorsalz auf, und sändt die Gidser smaragdgrüm. Findet sich auf und mit Chromeisenstein auf der Insel Unft, wo no öftens in Mandeln und in Shlungen des Chromeisenezes liegt.

#### 6. Befdlecht. Bismuthoder.

Strohgelbe, weiche und erdige Substanz von 4,3 spec. Gew.; weich, undurchsichtig; schimmernd ober mait; derb und als Ueberzug. Besteht aus Wismuthapph,, enthält zufällige Beymengunzgen, und im reinen Zustande 89,27 Wismuthwetall und -10,13 Sauerstoff. Wird auf Kohle schwer zu Wetall reduciert. Findet sich mit gediegenem Wismuth, auf und an demselben sihend, zu Annaberg, Schneeberg, Joachimsthal im Erzgebirge, auch in Schneeben und Norwegen.

#### 7. Beidtedt. Robaltoder.

#### Son, Erdfobalb.

Erdige, schwarze, graue, braune, ins Gelbe verlausende Substanz; weich und zerreiblich; matt; undurchsichtig; tugelig, trausbig, auch derb, eingesprengt, als Neberzug und Anslug. Besteht aus Robaltoryd, welchem in sehr abweichenden Quantitäten bald Manganoryd, Eisengend, Arsenit, erdige Theile beygemengt sind, Gibt beym Glüben auf Roble Arsenikdampse aus, mud farbt die Flüsse smaltehlau. Ist das Product der Zersenung siniger Korbalterze, namentlich des Speiskahalts, womit er auch gemöhnlich vorkommt.

Findet fic ausgezeichnet zu Spalfeld in Aburingen und anfben Gruben St. Anton und Sophie im Schmazwalbe, auch zu Biber und Riegelsdoof in Dessen und an seinigen, andern Orten. Wird zur Smaltefabrication benutzt.

#### 8. Sefdledt. Mennige.

Scharlach und morgenroth; weich und zerreiblich; spec. Gen. = 4,6; unduschsichtigs schwach glangend ober matt; Sangt eimes, an ber. Zunges andies darb, eingesprengt und iale Alnflug.

Besteht aus Rephyserorphul, und enthält 90 metallisches Bley und 10 Sauersteff. Wird benm Glüben auf Kohie mit Braufen reduciert; durch Salpetersäure schnell gebräunt unter Bildung von braunem Hyperorph. In erhihter Achtali-Lange aufstellch. Fundorte: Brilon in Westphalen, Bleyaff in ber Eisel, Insel Anglesea, Schlangenberg in Sibirien, auch soll sie auf der Bleyserzlagerstätte hausbaden bep Badenweiser vorgekommen sonn.

Un den Bulcanen Popocatepetl und Iztacituatl in Merico bat man große Massen/von Blepoppid in einem Bache gasunden, weiche volltommen mit dem unter dem Ramen Glätte bestannten, fünstlich auf Treibbeerben erzengten Blepoppd übereinstimmen. Das Goutommen ist zwar noch nicht genau ausgemittelt worden, doch darf man anushmen, daß jene Feuerberge Blepoppd-Wertstätten einschließen.

II. Ordnung. Gefauerte Erze.

Erzfalche mit Sauren verbunden. Salinische Erze.

1. Sippschaft. Salinische Gisenerze.

Gefdlecht Spatheifenftein. Gyn. Elfenfvath.

Expstallspstem dreys und einachsig, hemisdrisch. Die Erysstalle sind in der Regel Rhombosder, mit dem Endtantenwinkel von 107%. Mit dieser Grundgestalt kommt bisweiten verbunden vor: eine horizontale Endsläche o (abnlich Fig. 92. S. 229), öder das erste oder zwepte sechsseitige Prisma g (abnlich Fig. 94. S. 229.), in welcher Combination aber die Prismenslächen immer sehr klein sind. Oesters kommt auch eine Combination des Grundrhombosders r mit einem stumpferen Rhombosder vor (Fig. 92. S. 229), so wie eine Combination mit einem spisseren Rhombosder ar. Der Pabitus der Erystalle ist immer entsweder rhombosdrisch, oder linsenartig. Die Flächen von x sind bäusig sattelartig, die Fläche o sphärisch gekrümmt; die Prispmenssähren weist raus.

Theilbarteit volltommen nach ben Rladen bes Grundrhomboeders. D. = 3.4 . . . 4.5; (pec. Dem. = 3,6 . . . 3,9; gelblichgrau, ins Gelbe und Braune in Folge einer oberflächlichen Berfehung; Glasglang, Bftere perlmutterartig; burchicheinenb bis undurchsichtig ben duntler Farbung. Besteht aus einfach:tobienfaurem Gifenorydul, und enthalt in reinem Buftande 61.4 Gifenorydul, 38,6 Roblenfaure. Gewöhnlich enthält er aber noch anbere mit Gifenorpbul ifomorpbe Bafen mit Roblenfaure verbunben : wie namentlich toblenfaures Manganorpbul, und zwar bis au 40 Procent, ferner etwas toblenfaure Bittererbe und Ralt. erbe. Bep feiner an ber Oberflache beginnenben Berfetung vermanbelt fic bas Orybul bes Gifens in Orybbybrat, ebenso bas Orpdul des Mangans. Daben wird alebann die Karbe buntel, und bas Erz findet fich bftere vollig in eine Brauneifenfteinmaffe umgewandelt, moben bie Erpstallform nicht felten aut er-Ibaten, und ber Mangangehalt als Bad ausgeschieben wirb. Bertniftert fart benm Gluben, wird fcmarz unter Bepbehaltung feines Glanges, und nach bem Glüben fart von Magnet gezogen. Sein Dulper lost fich in Sauren mit Braufen auf.

Erscheint theils deutlich erystallisert, die Erystalle selten einzeln, meist treppenförmig oder in Drusen zusammeusgewachsen, und mitunter viele Individuen zu einem einzigen tugeligen Aggregate verbunden; theils in törnigen, derben Aggregaten mit ausgezeichneter Theilbarteit, und einer bisweilen zwillingsartigen Jusammensetzung nach den Flächen des stumpseren Rhomboebers — 2.

Findet sich vorzüglich im Grunds und Uebergangsgehirge, auf Gängen und Lagern, die öfters eine bedeutende Ausbehnung bestihen, und als ansehnliche Stöcke auftreten. Die schönken Ernstalle kommen von Neudorf im AnhaltsBernburgischen, von Altenberg und Sprenfriedersdorf im Erzsebirge und von Tännig ben Lobenstein im Boigtlande. In Stepermark und Kärntben kommt er in großen Lagermassen vor — Eisenerz, Düttenberg, — ebenso ben Schmalkalden; in Siegen; Rassau, am Darz, bricht er auf Gängen ein.

Der Spharofiberit ift ein Spatheisenstein von tugeliger, traubiger, nierenformiger Bestalt, mit fouppig-ftrabliger Busammensettung und einer Andeutung von schaliger. Die Zusammenssetzung gibt sich durch den auseinanderlaufend strahligen Bruch zu erkennen. Rähert sich der normalen Zusammensetzung am meisten, indem er die kleinste Wenge isomorpher Basen neben dem Eisenoppdul enthält. Der Steinbeimer besteht aus: Eisenoppdul 59,63, Kohlensäure 28,03, Manganoppd 1,89, Kalkerde 0,20, Bittererbe 0,14.

Rommt in Doblungen bes Bafalts und Dolerits vor, ju Steinheim ben Danau, am Dransberg ben Gottingen, ju Bodens mais im Fichtelgebirge, ju Dabelichwerdt in der Grafschaft Glab.

Der thonige Sphärosiderit ist eine durch Thonbepmens gung verunreinigte dichte Spatheiseustein-Masse, welche in kugelisgen und nierenförmigen Stücken, die innen oftmals zerborsten sind, vorzüglich im Steinkohlengebirge vorkommt, und in den die Rohlen begleisenden Schiesern liegt. Auch hat man ihn in der Liass und Jurabildung gefunden. Das Aussehen ist erdig, die Farbe gelb und braun; er braust mit Säuren auf, und löst sich darinn mit hinterlassung eines thonigen Rückstandes. Findet sich vorzüglich im Steinkohlengebirge Englands, Belgiens, Schlessens und bep Carlshutte im Braunschweigischen.

Der Spatheisenstein ist in seinen verschiedenen Abanderunsgen ein ganz vortreffliches, leichtflüssiges Eisenerz, aus welchem geschätte Eisens und Stahlsorten dargesteut werden, namentlich in Stepermark, im Siegener Land und ben Schmalkalben. Der thonige Sphärosiderit ist das wichtigste Eisenerz Englands. Die deutschen Bergs und Duttenleute heißen den Spatheisenstein auch Stablstein, Flint.

In der Grube von Poullavuen in der Bretagne hat man eine volltommen wie Spatheisenstein zusammengesetze Mineralssubstanz gefunden, welche in octaebrischen Ernstallen vortommt, die dem eine und einem geraden rhombischen Prisma von 108° 26' besibarteit nach einem geraden rhombischen Prisma von 108° 26' besiben. Man hat diese Substanz Juncterit genannt. Sie ist von großem Interesse, da sie uns zu erkennen gibt, daß das tohlensaure Eisenoppdul, wie der tohlensaure Kalt, in zwep, zu verschiedenen Ernstallspstemen gebbrenden, Gestalten erpstallissert, und neben der rhombosorischen Form sich also auch

noch in einer andern Form findet, die mit der bes Arragonits übereinkommt.

## 2. Gefclecht. Stoait. Gpn. Lieprit.

Erpstallpstem ein: und einachstg. Die Erpstalte find Combinationen der Flächen des Grundoctasders mit den Flächen eines geraden rhombischen Prismas g (ahnlich Fig. 64. S. 168.), wozu oft noch die Flächen — treten, welche die scharfen Seitenkanten von g zuschärfen (Fig. 49. S. 155.). Auch kommt biswellen eine gerade Endstäche vor und ein horizontales Prisma, welches die Lage der stumpsen Octasderkanten hat. Der Pabitus der Erystalle ist lang säulenarrig, zuweilen bennahe nadelschrift. Die Oberstäche der verticalen Prismen stark dertical gestreift; die Octasder- und horizontalen Prismenstächen parallel ihren Combinationstanten. Theilbarkeit nach den Diagonalen des Prismas g, unvolktommen.

D. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 3,9 ... 4,2; braun und schwarz; Strich ebenso; Metallglanz, unvollkommener; undurchssichtig. Besteht aus einfachtieselesaurem Eisenorydul, verbunden mit etwas tieselsaurem Kalk, woben Manganorydul gewöhnlich einen kleinen Theil von Eisenorydul ersett. Enthält 52,54 Eisensorydul, 1,58 Manganorydul, 13,79 Kalkerde, 29,28 Kieselerde, und schließt etwas mechanisch eingeschlossenes Wasser ein, das er ben gelinder Erhitung ausgibt, ohne sein Ansehen zu verändern. Schmilzt auf Roble im Reductionsseuer zu einer schwarzen Rugel die vom Magnet gezogen wird. Bildet gepulvert mit Salzsäure eine Gallerte.

Findet sich vorzäglich auf der Insel Elba, Iva der Atten, theils in Erystallen, die selten einzeln eingemachsen, gewöhnlich zu Buscheln und Drusen verbunden sind, theils derb in stänger liger oder körniger Zusammensehung, in Begleitung von Augit, lagerweise in Talkschiefer bey Rio la Marino; auch bey Steen in Norwegen auf einem Eisenerzlager, ferner zu Ischorla bey Schneeberg, zu Aupferberg in Schlessen, in Ungarn, Sibinen und Nardamerica.

## 3. Geschiecht. Difingerit. Syn. Thraulit.

Jur Zeit nur derb vorgekommen; nach einer Richtung theils bar; bisweilen schalig. D. = 3, ungefähr; zerbrechlich (thraulos); spec. Gew. = 3,0 ... 3,1; bräunlich und blaulichschwarz; Steich bräumlichgetb; Glanz fettartig; undnrchschig. Besteht aus wässerhaltigem, kieselsaurem Sisenoppdul, und enthält 36,3 Kieselerde, 44,39 Sisenoppdul, 20,79 Wasser. Welter barinn gesundene Bestandtheite sind als unwesentliche Beymengangen zu betrachten. Wird nach dem Glüben vom Magnet gezogen. Findet sich zu Riddarthyttan in Schweben und zu Gebenmals in Bapern.

Mit diefent Mineralgeschlecht filmmen weiter überein bet Sivervschifolith von Conghonas bo Campo in Braffenen, der Gillingik von der Gillinge: Eisengrube in Sdermanland, der Ehloraphält von der Insel Rum und von Maint, und gang nabe flehr bentfelben auch der Chamviste von Ehanvisch von Ehanvisch in Buldis, der auf ber hütte zu Ardon 48 Procent Robeisen liefert.

Man muß bein endlich auch nich gewiffe Bobnet je teche nen, welche eine concentrifc-fcalige Bufammenfehung haben, aus einer demifden Berbindung von Gifenorydul und Riefelerde besteben und gepulvert mit Galgfaure eine Gallerte bilben. Solde Bohnetze tommen vortüglich im Gebiet bes Juta bor. geboren ju ben oberften Bifbungen beffelben, und find oft won veften Schichten Wetlagert. Alle Reprafentaut berfelben tann bas Canberer Bobner; angefibrt werben, welches eine fdinunia olivengrune, ins Gelbe' und Braune verlaufenbe Farbe, im Durchfonitt ein fpec. Geit. von 3,0 bat, und ausgegefchnet concentrifd-fcalige Rugeln von gewöhnlich 1 bie 8 Linien Durchs meffer bilbet. Es besteht aus 62,44 Gifenorphul, 21,66 Riefel erbe, 7,14 Baffer und 3,9 Thonerde. In bannen Ranten fomitet es gur fowatzen magnetifchen Schlatte. Achnice Bobhi erge, bie man birch ben Ramen Rrefeleifen erg" aliefendnen tann. Anbett' fo aud'im Jutdoebtete ber Cientone Boaffblite fen, Bafel und Bolbibuth! tent ille Debarebuthet bei ale Gautet Saone. Sie geboren zu den vorzüglichften Gifenergen, und wers ben febr vortheilhaft verhüttet.

#### 4. Befdlect. Eronftebtit.

Erpstallspftem breps und einachsig. Die Erpstalle find kleine seches und zwölfseitige Prismen, mit verticaler Streifung, öftere nabelförmig, selten einzeln, gewöhnlich gruppiert ober an einans der gewachsen; auch in derben Stücken von stängeliger ober faseriger Zusammensenung, nierenförmig und eingesprengt. Theils barteit parallel der Endsläche volltommen, parallel den Seitensssächen unvolltommen.

D. = 2,5; spec. Gew. = 3,3; Glasglanz; durchscheinend in sehr dünnen Blättchen mit dunkelgrüner Farbe; schwarz ins Braune; Strich dunkellauchgrün; in dünnen Blättchen etwas elastisch biegsam. Bestett aus wasserhaltigem, halbetieselsaurem Eisenoryd, verbunden mit einfachetieselsaurem Manganorydul und Bittererde, und enthält 58,85 Eisenoryd, 22,45 Kieselerde, 2,88 Manganorydul, 5,0 Bittererde und 10,7 Wasser. Bläht sich vor dem Löthrohr auf, ohne zu schmelzen. Bildet mit Salzsfäure eine Gallerte. Findet sich zu Przibram in Bohmen und den Wheal-Maublin in Cornwall in Begleitung von Kaltspath, Schweselties und Spatheisenstein.

### 5. Beschlecht. Pprosmalit.

Erpftallipftem drep- und einachfig. Die Erpftalle find fechesfeitige Prismen, bisweilen in Berbindung mit einem Deragonsbodecasder. Theilbarteit parallel der horizontalen Endfläche volltommen; weniger volltommen parallel den Prismenflächen.

D. = 4,0 . . . 4,5; spec. Gew. = 3,0; Glasglanz, auf ber volltommenen Theilungsstäche Perlmutterglanz; leberbraun, ins Gelbe, Graue und Grüne ziehend; Strich etwas lichter; durchschienend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus Eisenchlorid, verdunden mit Eisenorphhydrat und einen Bistlicat von Eisens und Manganorphul, und enthält Ehloreisen 14,09, Eisenorphyll, 21,81, Manganorphul 21,14, Kieselerde 35,85, Wassen, 5,89 und eine Beymengung von Kalt. Gibt im Kildschu, Wassen, bespachzieh Sublimat von Ehloreisen. Schmilzt

ju einer magnetischen Rugel, und ertheilt, mit Phosphorfalz und Rupferornd zusammengeschmolzen, der Löthrohrstamme vorübergehend eine blaue Färbung.

Findet fic auf Gifensteinlagern mit Dornblende und Ralts spath ju Philippstadt in Nordmarten und auf Gruben in Ryas Ropparberge-Rirchspiel, in Bestmanland in Schweden.

#### 6. Befdlecht. Grunerbe.

Bur Zeit nur berb ober in Aftercrystallen nach Augitsormen. D. = 1,0 . . . 2,0; spec. Gew. = 2,5 . . . 2,8; selabongrün, bisweilen ins Schwärzlichs und Olivengrüne verlausend; matt; undurchsichtig; erdig; fühlt sich etwas fettig an; hängt schwach an der Zunge. Besteht aus wasserbaltigem, tieselsaurem Eisenspybul, verbunden mit tieselsaurem Kali, und enthält 28 Eisenspybul, 53 Rieseterde, 10 Kali, 2 Bittererde und 6 Wasser. Gibt bem Erhisen das Wasser aus, und schmilzt etwas schwerzen einem schwarzen magnetischen Glase.

Findet sich oft in kleiner Quantität in Mandelsteinen, bie Wandungen der Blasenräume überkleidend, bisweilen die Obbeinungen selbst ausfüllend. Die schonen Aftercrystalle finden sich am Monte Bufaure ben Bigo im Fassathal; in größerer Menge kommt die Grünerde am Monte Balco ben Roveredo vor, auf der Pianeti-Alp, in einem Basalt-Tuff in kleinen Gängen von einigen Jollen Mächtigkeit. Sie wird hier angebaut und unter dem Namen Beroneser Grün als Farbenmaterial in den Dandel gebracht. Der Grünerde ähnliche Korner kommen als Einmengung in mehreren Gesteinen des Secundärs und Tertiärs gebirges vor, namentlich in der Kreides und Grobkalkbildung.

## 7. Gefdlecht. Krotybolith. Spu. Blaueifenftein.

Derb, von fajeriger Busammensepung oder bicht; lavendels und indigblau; D. = 4,0; spec. Gew. = 3,2; seidengläuzenb bie Fasern, matt die dichte Masse; durchscheinend in zarten Fassern, undurchsichtig in zusammengesehten Stücken; bunne Fasers bundel find elastisch biegfam; große Tenacität. Besteht aus einem masserbaltigen Bistlicat von Eisenoppbul, verbunden mie

einem Quadrifilicat von Natron und Bittererbe, und enthalt 50,81 ... 51,64 Rieselerbe, 33,88 ... 34,38 Eisenoppdul, 7,03 ... 7,11 Natron, 4,0 ... 5,58 Wasser, 2,32 ... 2,64 Bittererbe, nebst etwas Manganoppd und Ralterbe. Schmilzt sehr leicht, schon in der Flamme einer Weingeistlampe, mit Partem Ansschwellen zum schwarzen magnetischen Glase,

Findet fich sowohl im dichten als faserigen Zustande im Thonschiefer = und Spenitzebirge am Deanje-River am Cap; eine grobsaserige Abanderung tommt mit Titaneisen zwischen Feldspath eingewachsen im Spenit zu Stavem im sublichen Rorwegen vor, und eine zwischen der dichten und faserigen Abanderung liegende, unvolltommen und durch einander laufend sasserige Abanderung, sindet sich auf Grönland. Auch gehört zu diesem Geschlecht der salerige Siderit von Golling, unfern Salzburg. Der Rame Krotybolit ist von krokyn, stockige Wolle, hergeleitet, und hezieht sich auf die gusterordentliche Zentheilharzteit in die seinsten Fäden.

### 8. Geschlecht. Katoren.

Erpftallinische Masse aus sehr fainen, nadelstruigen Crysstallen zusammengesetzt, die rosens und sternstruig genppiert sind; weich; spec. Gew. = 3,28, gelb., zitrons, maches und ockergelb, ins Braunlichrothe; Glasglanz, bisweiten auch matt. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von phosphorsaurem Eisenspho, verbunden mit Sulphaten von Eisen, Thons und Bittererde, und enthält Eisenoppd 26,82, Phosphorsaure 9,29, Thonserde 11,29, Bittererde 7,59, Schweselsaure 11,29, Wasser 18,98 nebst etwas Lieselerde und Zintoryd. Berknistert in der Dite, schmilzt in starkem Feuer zur magnetischen Masse.

Findet sich auf der Essengrube Derbeck in der böhmischen Brafschaft Zbirow, auf Alusten und in Sohlungen von Braunstenstein, und hat seinen Ramen von dem Griechischen kakon, schlecht, bose, und wenos, Gast, erhalten, mit Beziehung auf die schlechten Eigenschaften, welches dieses phosphorsäurehaltige Mineral dem Eisen ertheilt, welches aus Erzen dargestellt wird, die dasselbe enthalten.

#### 19. Befolecht. Braneifenftein. .

Erpftallinische Masse von strabliger Textur, die Fasern duschetstraig ans einander taufend; dunkel lauchgrün; Strich pistaziengeun; Seidenglanz, schwacher; an dunnen Ranten durch scheinend; spec. Sew. = 8,49 ... 3,56; halbbart. Besteht aus wasserbattigem, dalb-phosphorsaurem Eisenoppd, und enthält Sissenoppd 63,45, Phosphorsaure 27,71, Wasser 8,56. Schmitzt vor dem Ebthrohr leicht zu einer pordsen und schlactigen, schwarzen und unmagnetischen Auget, ertheilt den Flüssen die Sissenaube.

Findet fich in traubiger und wierenformiger Seftalt und als Weberzug auf Branneifenstein auf dem Polierter Ing im Sannischen und auf der Gisensteingrube Kaltwebern ben Elserfeld im Siegenschen.

Das Etz erleidet an der Oberstäcke eine Zerschung, und wird daben gelb, braum und unschmelzdar. Der sogenannte schlackige Brauneisen kein, oder Stilpnosiberit, kommt an den gleichen Orten vor, schmilzt ebenfals nicht vor dem Withsrohr, wie der zersehte Grüneisenstein, und enthält 84 Eisenorph, 2,90 Phosphorsaue und 13,05 Wasser, eine Zusammensehung, mit welcher die des verwitterten Grüneisensteins ziemlich übereinstimmt, wodurch es nicht unwahrscheinlich wird, daß der Stilpnostverte ein Zersehungsproduct des Grüneisensteins ist.

#### 10. Gefclecht. Bivianit.

Erpstallspftem zweys und eingliederig. Die Erpstalle haben Aehnlichkeit mit benen bes Gypses, zumal mit Sig. P12. S. 244. Theisbarkeit parallel b sehr volltommen. D. == 1,5... 2,0; spoc. Sew. == 2,6...2,7; indigblan bis schwärzlichgrün; Perlsmutterglanz auf der ausgezeichneten Theilungsstäche, sonst Glassglanz; durchscheinend, die nur noch an den Kanten. Besteht aus wasserbaltigem, einsach phosphorsaurem Eisenvrhöul, und enthält 49 Eisenvrydut, 26,40 Phosphorsaure und 31 Wasser. Gibt beym Glüben viel Wasser aus, bläht sich daben auf, wird volh wud schmitze auf der Koble zu einem kahlgrauen; metallschwisselnen, spreden Kuene. Bostich in Getze und Stipererstäues

Man unterscheibet zwep Abanberungen.

- 1. Blatteriges Sifenblan (Bivianit). Begreift die erpftallisterten und theilbaren Barietäten, die meistens in einzelnen, aufgewachsenen, selten gruppierten Erpstallen vordommen, und bisweilen nabelförmig sind. Findet sich auf Aupfergruben mit Schwefelties zu St. Ugnes in Cornwall, zu Bobenmais in Bapern, im vulcanischen Gestein auf Iste de France, auf Goldzgängen zu Boröspatat in Siebenbürgen.
- 2. Erdiges Eisenblau (Blaueisenerde). Matte, staubsartige Theile von smalte und indigblauer Farbe, derb, eingessprengt, als Ueberzug und Anflug, in Thons, Lehms und Torsablagerungen vordommend, und, wie es scheint, ein unter gewissen Umständen auf genannten Lagerstätten sich immer noch bils dendes Mineralproduct, das man an sehr vielen Orten sindet, wie zu Spandau im Thone des Festungsgrabens, zu Zeiz in der Niederlausis, den Wolfach im Schwarzwalde, zu Eckartsberga in Thüringen, zu hillentrup im Lippeschen, zu Wendalen im OedasKirchspiel in Parzedalen in Schweden. Dier hat man in einem Moor, wenig unter der Oberstäche, eine sehr bedeutende Schicht gesunden, so daß Landleute davon zum Anstreichen gesbrauchten. Frisch ist die Substanz ganz weiß, in der Luft wird sie unter Anziehung von Sauerstoss blau.

Der Anglarit, welcher fich zu Anglier im Dep. ber oberen Bienne findet, ift vom Bivianit nur butch einen etwas geringen Baffergehalt unterschieben.

#### 11. Befolect. Bürfelerz.

Erpftallipftem regular. Die gewöhnlich febr kleinen Erpftalle find Burfel, öfters combiniert mit den Flachen eines Tetraebers, die als Abstumpfungsflachen der Dalfte der Ecken erscheinen. Theilbarkeit nach den Burfelflachen.

D. = 2,5; spec. Gew. = 2,9 . . . 3,0; Glasglanz, bisweilen bemantartig; burchscheinend, oft nur an den Kanten.
Oliven- und grasgrün, auch pistazien- und schwärzlichgrün bis
leberbraun; Strich lichtolivengrün bis strubgelb. Besteht aus
wasserhaltigem, basischem, arsenitsaurem Eisenorpdulorpd, enthält
Eisenorpd 89,20, Arsenitsaure 37,82, Basser 18,61, nebst etwas

Phosphorfaure und Aupferoppd. Schmilzt leicht zu einer bem Magnete folgsamen Augel, riecht, auf Roble geglüht, ftart nach Arfenit, und gibt ben Flussen Eisenfarbe.

Findet sich in kleinen, gewöhnlich zu Drusen versammelten Erpftallen und berben Abanderungen mit körniger Zusammenssehung, auf Aupfergangen bep Rebruth in Cornwall, St. Leonshard im Dep. de la haute Bienne und auf einem im Glimmersschiefer liegenden Rieslager am Graul bey Schwarzenberg.

#### 12. Gefclecht. Storobit.

Erpftallspftem ein: und einachsig. Die Erpftalle find tleine rhombische Prismen in Combination mit einem rhombischen Octasoer. Die Octasberflächen walten häufig vor, und es find die Erpftalle daber bald saulenartig, bald ppramidal. Theilharteit unvolltommen. Die verticalen Flächen oft vertical gestreift.

D. = 3,4 ... 5,0; spec. Gew. = 3,1 ... 3,3; Glasglanz; landgrün, seladons, digrün, schwärzlichgrün bis leberbraun; Strich grünlichweiß; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus wasserhaltigem, einsachsarsenitsaurem EisenoppdulsOppd, und ents balt Eisenoppd 34,85, Arsenitsaure 50,78, Wasser 15,55. Bers balt sich vor dem Löthrohr wie Würfelerz.

Findet fich theils croftalliftert, in kleinen aufgewachsenen Erpftallen, theils berb und eingesprengt ober in traubigen und nierenformigen Gestalten, nur an wenigen Orten, wie am Graul ben Schneeberg und am Raschauer Anochen ben Schwarzenberg in Sachsen, am ausgezeichnetsten zu Antonio Pereira ben Billa ricca in Braftien. Auch hat man ibn auf Spatheisensteinlagern ben Hittenberg in Karnthen gefunden.

## 18. Gefchlecht. Eriplit. Spu. Gifenpederg.

Roch nicht erystallistert gefunden. Derb, theitbar nach brey auf einander rechtwinkeligen Richtungen, unvolltommen. H. = 5,6 ... 5,5; spec. Gew. = 3,4 ... 3,7; pechschwarz bis nelkens braun; Strich grunlichschwarz oder gelblichgrau; Fettglanz; burchscheinend in dunnen Splittern. Besteht aus halbsphosphorssaurem Cisens und Manganorydul, und enthält Eisenorydul

22,60, Manganoppdul 31,90, Phosphorfaure 32,78, nebst etwas phosphorfaurem Kalt. Schmilzt leicht, gibt mit den Fluffen in der Oppdationsstamme violblaue Glaser, lost fich in Salzsaure abne Aufbrausen.

Findet sich berb und eingesprengt auf einem Quarzgang im Granit zu Chanteloube ben Limoges im Dep. der oberen Bienne und zu Bobenmais in Bapern.

In den Steinbrüchen von Chanteloube und Dureaux tommen noch zwen andere, dem Triplit abnliche Mineralien vor, wovon das eine den Namen Petepozit trägt und aus 34,39 Eisenorydul, 17,57 Manganorydul, 41,77 Phosphorsaure und 4,40 Wasser besteht, das andere Püreaulit heißt und 11,10 Eisenorydul, 32,85 Manganorydul, 38,00 Phosphorsaure und 18 Masser enthält.

## 14. Gefolacht. Pittigit.

Darb, untheilbar, mit nierenförmiger, kalactificher Obersfläche. D. = 2,5 . . . 3,0; spec. Gew. 2,3 . . . 2,5; braun; gelbliche, röthliche, schwärzlicherann; fettglänzend; Strich gest durchscheinend, mitunter nur an den Kanten. Besteht aus wasserbaltigem, basischem, arsenitsaurem Eisenoppd, und enthält 40,45 Gisenoppd, 30,25 Arsenitsäure und 28,50 Wasser. Schmilzt seicht, entwickelt benm Schmelzen auf Koble Arsenitbampse. It afters mit Schweselssure verunreiniget.

Findet fich auf mehreren Gruben im sachsischen Erzgebirge, wo er, ein Product der Zersenung des Arfenittiefes, fich noch täglich fortbilbet.

## 15. Geschlecht. Rafeneisenstein.

In Körnern und berb, löcherig, blafig, zerfressen, erdig und bicht. Fettglanz in verschiedenem Grabe, auch matt. Detergelbe, gelbliche und schwärztichbraun, die braunflichmarz. Undurche sichtig; das spec. Gem. so wie die Porte sehr verschieden; eine dichte Bartetät zeigte 2,6 spec. Gem.; vom Zerveihlichen bis zur Kälkspathbarte. Im Bruche muschelig bis erdig. Besteht aus

Eisenprobondraf, mopon ftets ein Theil mit Phosphorfaure ober mit Dumusfaure, Quellfaure und Quellfabfaure, oftmals mit beiberlep Gauren verbunden ift. Der Bebalt an Phosphorfaure wechselt gewöhnlich amifchen 1-8 Drocent. Demaufolge geben die Analpsen febr abweichende, quantitagive Refultate. Im Raseneisenstein von Klempnow in Borpommern fand Klavroth: Gifenorph 66, Phosphorfaure 8, Baffer 23, Manganorph 1,50; in einem Rafeneisenftein vom Dagenbruche ben Brauuschweig fant Biegemann: Gifenorph 66, Phoephorfaure 7, prganifde Substanz, Dumusfanre.14, BBaffer 13. Mandmal ift and etwas toblenfaurer Rolf eingemengt. Das Berbalten vor bem Sothrobe ift verfcbieben nach ber Bufammenfegung. Rafeneifenfteine, welche feine pranifche Gaure enthalten, geben bie Reactionen bes Brauneisenfteins und treten an Mestalilange Phosphorfaure ab. Die mit Salpeterfaure veutralifterte alkalifde Alkifigfeit gibt mit Blepzuderlofung einen Riederichlag, welcher zur pomebrifden Rugel fomilat. Rafeneifenfteine, melde eine organische Gaure anthalten, merben benut Gluben im Rolbchen femara, und geben, wenn Quellfaure ober Quellfabfanve ju ihner Bufammenfogung gehört, überbies Ammoniat aus. Abanberungen, welche eine Benmengung von toblenfaurem Ralt enthalten, branfen mit Sauren auf.

Man unterscheidet Morasterz, Sumpforz, Biesenerz. Ersteres umfaßt die zerreiblichen Abanderungen, letzteres die dichteren Abanderungen von der größten harte, den höheren Graden des Glanzes und einem muscheligen Bruche. Das Sumpferz begreift die mittleren Abanderungen.

Der Raseneisenstein kommt in Mooren, Torfablagerungen, moorigen Wiesen, auf dem Boden der mit Mootwasser angefüllten Becken und Soen vor; theils in regelmäßigen Banken oder einzelnen Shalen und Körnern, in porösen und idherigen Stücken, theils im Zustande eines Schlammes oder einer sogenannten Guhr. Er ist sehr verbreitet in der großen norddeutschen Riederung, in der Lausth und in Riederschlessen, in, den Münsterschen und Lingenschen Riederungen, in Schweden und im nördlichen Rußland. In lehteren Ländern wird er vorzüglich auf dem Geunde kleiner Seen gefunden, weßhalb er dort auch den Ramen See. Erz

hat, schwedisch Sjömalmer, Myrmalmer, Penninges malmer heißt.

Er verfieht eine große Babl von Gifenbutten, Die aus ibm ein gemöhnlich taltbruchiges, weil phosphorhaltiges Gifen erblafen. Die Gee-Erze werben formlich gefischt. Soviel man auch aliabrlich jur Speisung ber Dochofen gewinnt, fo bemertt man boch teine eigentliche Abnahme berfelben, und man tann wohl nicht mehr an ber fteten Fortbilbung bes Rafeneisenfteins zweifeln. Der Anfang feiner Bildung icheint bie auf Gumpfen oft gu benbachtenbe Octerbaut ju fenn, die une burch ibr Farbenfpiel angiebt, burd icone Regenbogenfarben. Ereten gewohnliche Quellen in Bertiefungen bervor, worinn fic faulende organische Substangen befinden, fo nehmen fie die ben ber Raulnif erzeugte Roblenfaure auf, und find bann im Stande Etfen aufzulofen. das fie tieferen Stellen zuführen und bort abfegen. Da ferner ben ber Raulnis organischer Substangen bie in ihnen vorbandene Phosphorfaure unter folden Umftanden Belegenheit bat, fic mit Gifen ju verbinden, fo ift die gleichzeitige Entftebung phosphor= fauren Gifenorpbs leicht ju begreifen. Enblich find Dumusfaure, fo wie die Quelle und Quellfatfaure, Producte ber Berfetung organifder Subftangen, die, unter ben angegebenen Berbaltniffen mit Gifen in Berührung, fich damit verbinden tonnen. Sind bie Quellen nun wirkliche Gifenquellen, fo fallt ber Abfat ungleich reichlicher aus, und wird auch eine Ginmengung von toblenfaurem Ralte febr ertlarlich.

#### 2. Sippicaft. Salinifde Danganerge.

1. Gefchlecht. Manganfpath. Spn. Rothbraunfteinerz.

Erpstallspftem dreis und einachsig, hemisbrisch. Die Erpstalle sind Rhombosder von 106°51'; mit den Flächen dieses Rhombossders sind bfters diejenigen eines stumpferen Rhombosders comsbiniert, auch die Flächen des zweyten sechsseltigen Prismas und die horizontale Endstäche. Die Erpstalle sind klein, die Rhomsbosder oft sattelartig oder linsenartig gekrummt. Theilbarkeit nach den Flächen des Grundrhombosders.

D. = 3,5 ... 4,5; spec. Gew. 3,4; rothlichweiß ins Refen. und Fleischrothe; braunt sich an ber Luft; Glasglanz, öfters perlmutterartig; durchscheinend. Besteht aus einfach. top-lensaurem Manganorydul, und enthält in reinem Zustande 62,25 Manganorydul und 37,75 Roblensäure; gewöhnlich sind noch kleine Mengen von Eisenorydul, Ralterde und Bittererde vorbanden. Decrepitiert beym Glüben, vertiert daben die Roblensfäure, wird braunschwarz, indem sich das Manganorydul ins Oryduloryd verwandelt; braust mit Säuren auf und gibt mit den Flüssen Manganreaction.

Kommt theils beutlich erpftallisiert vor in kleinen, in Drufen jusammengehäuften Erpftallen, theils in körnigen, ins Dicte verlaufenden Zusammensehungen (Abanderungen, welche man auch Dialogit und Rhodochrofit genannt hat), theils in kugeligen und nierenförmigen Gestalten von fa seriger Zusammensehung.

Die wichtigsten Fundorte find: Freyberg, Schebenholz bep Elbingerode am Parz, Rapnit, Nagyag und Offenbanya in Siesbenburgen.

## 2. Gefchlecht. Mangantiefel.

Dombomorph mit Augit. Erpstalle sind hochst selten. Theilsbarteit nach den Flächen des rhombischen Prismas volltommen. D. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 3,5 ... 3,7; eosenroth, duntel und etwas trübe; Glas- dis Perlmutterglanz; durchscheinend, detes nur an den Kanten. Besteht aus doppelt-tieselsaurem Manganorpdul, gewöhnlich mit einem kleinen Gehalt von Eisensprydul, Kalk- und Bittererde. Der Mangantiesel von Längsbanshytta in Schweden enthält 49,04 Manganorpdul, 48,0 Kiesselserde, 3,12 Kalkerde, 9,22 Bittererde. Schmilzt auf Rohle; ibst sich schwer in Phosphorsalz auf, unter Hinterlassung eines Rieselsselser, und färbt das Glas in der äußeren Flamme violblau.

Kommt theils in tornigen Busammenfehungen vor, theils in bichten. Die ersteren finden fich fehr ausgezeichnet, mit Granat verwachsen, ju Langbanshptta in Schweben; auch ju Etatharinen.

burg in Sibirien und bey Ribeland und Elbingerobe am Darz. Die dichten Abanderungen find felten rein, ihre Farbe verläuft sich ins Gelbe und Braune, und gewöhnlich sind sie mit Kiesels masse und mit Eisenoryd vermengt. Die reinsten Stücke kommen von Kapnik und Längbanshytta, die weniger reinen von den angeführten Orten am Parz, und diese sind es, denen man zum Uebersluß die Ramen Pornmangan, Opdropit, Photicit gegeben hat. Der Bustamit von Real de Minas de Fetela in Werico scheint ein etwas kalkreicher Mangankiesel zu sepn.

Bu Klapperud in Darletarlien tommt ein fcmarger Daus gantiefel vor, welcher aus wasserhaltigem, einfachtiefelfaurem Wanganoppbul besteht.

#### 3. Sippidaft. Galinifde Cererge.

1. Gefchlecht. Cerit. Syn. Gererit, Gerinftein.

Nur derb bekannt, in feinkörniger und dichter Zusammenssehung. D. = 5,5; spec. Gew. = 4,9 ... 5,0; brauns und grau ins Röthliche; schwach glänzend ober nur schimmernd; durchscheinend an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, einssachstieselsaurem Eeroppdul. Banquelln faud darinn 67 Eersoppdul, 17 Rieselerde, 12 Masser, nebst 2,0 Eisenoppd und 2,0 Katterde. Ist durch etwas Kobaltoppd röthlich gesärdt. Sibt depm Glüben Basser aus, und schmitzt für sich nicht; säßt im Phosphorsalz ein Rieselsselert; färdt in der Oppdationsstamme das Borapslas geld, das durch Flattern emailweiß wird.

Andet fic zu Baftnas ber Riddarbottan in Schweben.

#### 2. Befdlecht. Roblenfaures Cerpypbul.

Eryftallinische Blattchen ober erbige Substanz, von weißer ins Grane und Gelbliche fallender Farbe; undurchsichtig; die Blattchen persmutterglanzend; weich und zerreiblich. Besteht aus einfachetohlensaurem Ceropydul. Brennt sich braungelb; braust mit Sauren auf, thet sich im Borarglas und farbt es in der außeren Flamme gelb. Das Glas wird burch Flattern emalweiß:

Findet fich mit Cerit, jedoch febr fparfam, auf ber Bafinds.

#### 3. Sefdledt. Aluor: Cerium.

Erpstallspstem dreys und einachsig. Die Erpstalle sind tleine secheseitige Prismen mit abgestumpsten Seltenkanten. Auch kleine blätterige Massen und derb. D. — 4,5 ... 5,5; spec. Sew. = 4,7; wesig glänzend; durchscheinend in dunnen Splittern; blaßziegelroth ins Gelbe. Besteht aus Einfachs Fluors Certum, und enthält 70,58 Cerium, 29,42 Fluor und eine Einmengung von Attererde. Berhält sich gegen Borar wie Ceroppd, und gibt bem Glüben im Kölbchen etwas Flußsture aus, wodurch das Glas angegriffen wird. Ist zu Findo und Broddo, unfern Fahslun, im Granit gesunden worden, der daselbst von Gneis umsschossen ist.

Im Findo-Granit hat man noch ein zweptes bafifches Fluor-Cerium gefunden, was crystallinische Massen und berbe Stude von gelber ins Rothe und Braune ziehender Farbe bilbet, 4,5 harte und einen settartigen Glanz besitht. Es besteht aus 84,20 Geroph, 10,85 Flussäure und 4,95 Wasser.

Mit dem Cerit von Baftnas kommt endlich noch ein drittes Fluor-Cerium vor, in tleinen, machsartigglänzenden Körnern von rötblichgelber Farbe, welches ebenfalls eine bafische Berbendung ift, aber weniger Ueberschuß an Bafis zu haben scheint, als das Borbergebende.

#### 4. Gefdledt. Mttrocerit.

Cepftallinische, theilbare Masse. Die Thestbarkeit führt auf ein rhombisches Prisma. D. = 4,5; spec. Gew. = 3,4; Glassgianz, schwacher, in den Perlmutterglanz verlausend; undurchsichetig, violblau ins Grawe und Weiße verlausend. Besteht aus Fluor-Cerium, verdunden mit Fluor-Calcium und Fluor-Ottrium, in veränderlichen Berhältnissen. Eine Abanderung enthält Cervord 13,78, Flußsäure 32,55, Ottererbe 19,02, Kasterbe 31,25, Thonerbe 3,4. Schmilzt für sich nicht, und verhält sich im Wesseutlichen wie Fluor-Cerium. Findet sich im Findes and Broddes Granit ben Jahlun.

#### 4. Sippidaft. Salinifde Binterge.

#### 1. Beidlecht. Bintipath.

Syn. Galmey.

Erpftallspftem drep = und einachfig, bemiedrisch. Die Erpftalle find Rhomboeder, mit einem Grundrhomboeder von 107° 40'. Mit dieser Gestalt kommen combiniert vor eine horizontale Endsstäde, ein sechsseitiges Prisma und ein schäfteres Rhomboeder. Die Gestalten find ähnlich den Figuren 88, 91, 93. S. 228 und 229. Die Flächen des Grundrhomboeders gewöhnlich consver. Theilbarkeit parallel denselben.

D. = 5; spec. Sew. = 4,4 ... 4,5; Glasglanz, perlmutsterartiger; farbelos und grau; durch Berunreinigung gelb, roth, grün, braun; durchsichtig bis undurchsichtig. Besteht aus einfactohlensaurem Zinkorpd, und enthält im reinen Zustande 64,63 Zinkorpd und 35,37 Kohlensäure; gewöhnlich ist aber Eisens und Manganorpd, häusig auch Thon, bengemengt, und bisweilen etwas Cadmium. Braust mit Sauren auf; brenut sich weiß und hinterläßt Zinkorpd, die unreinen Abanderungen zeigen die Reactionen ber als Benmengungen angeführten Stosse.

Deutlich eryftall isserte Abanderungen find selten, und die Eryftalle derseiben klein und in Drusen zusammengehäuft; gewöhnlich erscheinen körnig e Abanderungen, auch dichte und er dige, und zwar derb; selten in Aftercrystallen nach Kalkspathsund FlußspathsFormen. Auch kommen traubige, kugelige, nierensförmige Gestalten vor, mit faseriger Structur. Die Dauptsfundorte liegen in der Bildung des jüngeren Uebergangskalkseins, oder sogenannten Bergkalts, zu Ramür, Briton, Aachen, Iserslohn, so wie in Derbysbire und Sommersetshire in Englandzein anderes bedeutendes Borkommen ist im Sebiete des Muschelskalts, zu Tarnowis und Beuthen in Schlessen, und zu Miedziana Gora und Kielce in Poten, in einem noch jüngeren Kalkseinsgebirge kommt er endlich zu Raibel und Bleyberg in Kärnthen vor.

Der Zinkspath ift das Daupterz zur Darftellung des nunmehr vielgebrauchten Zinkmetalls und der wichtigen, unter dem Ramen Deffing bekannten, Aupferlegierung.

### 2. Gefdlect. Bintgladerz. Gyn. Riefelginterz, Riefelgalmep.

Erpftallpstom ein- und einachstg. Die kleinen, seiten doutlich ausgedildeten Expstalle, die meist zu kugeligen, traudigen und
fächersormigen Gruppen vereiniget und in Drusen versammelt
sind, erscheinen gewöhnlich als eine Combination des verticalen
rhombischen Prisma g mit der zwepten Seitenstäche d und dem
horizontalen Prisma f, Fig. 104. S. 228. Sie sind meist taselförmig oder kurz säulensbruig. Zu diesen Flächen treten öfters
noch die Flächen des rhombischen Octasders, der Grundsorm,
und Flächen eines anderen horizontalen Prismas, sowie eine
gerade Endstäche. Die Enden der Crystalle sind öfters ungleichstächig. Theisbarkeit parallel dem verticalen Prisma vollkommenz
parallel dem horizontalen Prisma deutlich.

D. = 5,0; spec. Gew. = 3,3 ... 3,5; Glasglanz, auf der Geitonstäche perlmutterartig; burchsichtig die durchscheinend; weiß berrschend, auch gelb, braun, grun, grau und dlau durch Werum reinigung; phosphovesziert durch Reibung; potarische etectrisch schon ben gewöhnlicher Temperatur. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-tieselsaurem Zintorpd, und entbält 66,8 Zintorpd, 25,7 Rieselerde und 7,5 Wasser. Gibt behm Glüben Wasser ausschwillt an, aber schmilzt nicht; binterläßt im Phosphorsalz ein Rieselsstelt, gibt mit Soda Zintrauch, mit Säuren eine Gallerte,

Anger ben erpftallifterten Abanderungen kommen auch ftangelige vor, ftrablig und faserig zusammengesett, so wie berbe, bertige. Findet sich auf den gleichen Lagerstätten, wie der Binkwath, und mit ihm, und überdieß auf Gangen im Grundgebirgs, namentlich im Schwarzmalbe zu hofegennd, upfern Freyburg.

Bey Aachen und zu Franklin in New-Perfen, hat man ein Riefelzinkerz gefunden, welches sechsieitige Prismen bilbet, 3,8 bis 4,0 spec. Gew., graue, gelbliche und rothliche Farbe hat, und aus wasserfrepem, einfach-tieselsaurem Zinkoppb besteht. Man bat ibm ben Ranen With elmit-gegeben.

### 3. Gefdlecht. Bintbluthe.

Groige, gerreibliche, weise, undurchsichtige und matte Subgang, won meister Farbe. Derb und als Auflug. Besteht aus D tens allg. Naturg. I. wasserhaltigem, britteletoblensaurem Bintoppb, enthält 71,4 Bintsoppb, 13,5 Kablensaure und 15,1 Wasser. Gibt bepm Glüben Wasser aus, branst mit Saure, gibt mit Soda Bintrauch. Hindet sich sehr sparsam mit Zinkspath zu Raibel und Blepberg in Marnthen.

### 4. Beschlecht. Gabnit.

San, Ausemolith.

Erpstallspsen regulär. Die Erpstalle isomorph mit benen des Spinells. Theilbarkeit paradel den Flächen des regulären Octasbers. D. = 8,0; spec. Gew. = 4,23; Gladglanz in den Fettglanz geneigt; Farbe schmußig grün, ins Schwarze und Baue fallend; durchscheinend an den Kanken die undurchschtig. Besteht aus einer Berbindung von Zinkorpd und Thouerde, worden teigtere die Stelle einer Säure spielt, und etwas Essendrudul und Bittererde als isomorphe Substanzen vorkommt. St entställt Zinkorpd 18,02, Khonerde 85,14, Bittererde 5,25, Eisenstyd 5,85 und eine Ginmongung von 2,84 Kleselerde. Sein Pulves wird von Borar und Phosphorialz nur sehr schwer und weuig gelödt; mie Soda gibt er in der Reductionsstamme eine schwarze Schlacke und sest etwas Jinkorpd um dieselbe ad. Kommt in Erystallen, einzelnen Körnern und derben körnigen Stücken vor:

Burde im Jahr 1808 zuerst in den Ernben von Fahlun gefunden, und zu Shren des um Mineralogie und Chemie sehr verdienten schwedischen Bergamts-Affessor Sahn, mit dessen Ramen belegt. Später fand man ihn noch zu Franklin in Neu-Detsey, und in derben Massen auf Destra-Sifverbergs-Grube in Stora Tund-Airchsbiel in Balarne.

s Sippfcaft. Salinische Bleperge.

### 1. Befchlecht.; Denfbleveng.

Syn. Carbonblepfpath.

Erpftallfpftem eine und einachfig. Die Grundgestalt, tas Rhombenoctaeber, tritt nicht für fich auf, ebenso uicht allein bas bagu gehörige, verticale, thombifche Prisma. Die Etyftalle find

durchgangig Combinationen. Die gewöhnlichken find: die Combination ber Flachen bes Ditablees v mit dem zwerten vorizontalen Prismank, wodunch eine dem Dopagondodecalber abuliche

Fig. 163.

Fig. 164.





Fig. 165.

Fig. 166.





Fig. 167.

Fig. 168.



Goffale gebildet wird,

Fig. 163; eine Combination ber Octasberstächen o,
der Prismunstächen g, der
zwerten Seitenstäche b,
und des vorizontalen
Prismas f. Ha. 164;
bieselbe Cambination mit
verschiedungstundsbonung
der Flächen und horizontater Sereifung der Flächen f,
Rig. 185; Combination der Oc-

gweiten Geinenfläche h, in wildernabburflächene, ben berigentulen Prismen fläschen f. f.; T' und berigentulen Enbfläche of Fig. 187. Combination berhoismenflächen g, bed Geilenfläche b und beseiffen nub zweitem Gorisation Prismasia und f. Rig. 188. In biefen

meiten Erfiguge, goffnien fin Briggiffen, nen Beigin leit. vonnachten pegen Epungungungung hehrieben pie, nernjenen diemmen aus: "Die

vor, sub hier, wie bemm Arregon Glind einfmei Eriftalle felten; aud das Gefes der Bermachjung ift ebenfalls mie behm Arragon; anehmlich die Busammensehungsftäche ist panellel Aner Prismensischen der Zwillinge ist natürlich perschieden, je nachdem die verbundenen Individuen ppramidal, tafels oder

Fig. 160.

saulenarig find. Fig. 169 stellt figen 3willing bes Erpstalle Fig. 166 bar. Die ans
geführten Combinationen flud nicht die
Salfie der berbandeten, bagegen, wie schon
bemerkt wurde, die gewöhnlichken. Theilbarteit nach den Prismenstächen, und b.
D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 6,4

... 6,6; Demantglanz, theils fettartig, theils, bep angelaufenen Studen, metalls artig; meiß, burch Berunreinigung grau,

braun, schwarz, grün und blaus; durchschig, durchschienend bis unduschsichtig ben starker Berungeinigung. Besteht Me einfachschlensaurem Blepoppd, und authälp im reinen Asplande 83,58 Blepoppd und 16,42 Aphlensaure. Sine kleine Aupstrehmens gung sarbt es grün oder blaut-eine Aepprengung kohligsv Theile braun oder schwarz. Dkuske, mit Schweselwasseutoff bestaben, machen es an den Oberstäte anlaufur mit blepgrade Farbe. Dieses kusausen kann men durch Bedupfen mit Opdrothion-Amsmoniak leicht künstlichtewirken. Decrepitiert stark beym Erhisen; das neine, weiße, wish daben gelb; braust mit Sauren auf; gibt auf Kohle gegischt Blaukügelchen.

Findet sich in Crystallen, stängeligen, nadels und haarsbrmis gen Aggregaten, und derb in körnigen, ins Dicte verlaufenden Ansammensehungen. Wan unterscheibet Weich und Schwarzs biepenz, und rechnetzu ersterem alle nicht dunkelbraun pder schwarz gesäpbten Manderungen.

8-1 Dieles Bleuntz forgmt bepnahe auf allen Pleperzlagerstätten im: Emnb- wie im. Unberganger und Albngebilge vor, und zwar vonzühlich in denispheren, vielfach zerklüfteten und den Atmosphäsrilien mehr oden weuiger zugänglichen Theilen der Lagerstätten, somit unter Berhältniffen, welche seine venere Erzengung andenesten. Die wichtigken Hundowie, sie geine genere Michigernessen

Sab: bie Gruben ger Gt. Bluffen und Babenmeiler im Schmarge malbe. ju Frenkera .: Afdiobau, : Iobantnaeorgenstabt in Sachfen, Ctansthal und Bellerfeld am Barg, La Ervir in ben Bogefen, Dies und Dribram in Bobmen, Doullaonen in ber Bretagne, Maalofea und Alfton in Enmberland, St. Agnes in Cornwall, Begbbills und Bantotbead in Schottlant, Rertidinet in Gibirien. Außer biefen Ennborten afbt es noch febr biele, an welchen vetfciebene, ibrd: meniger ansgezeichnete Abanberungen vortommen. Min einigen Muncten Gricht es in größerer Menge ein; und in Diefem Ralle wird es febr portbeilbaft auf Blen verfcomolzen.

### 2. Beidlecht, Bitriolblepenge,

Erftallipftem eine und einachffa. Die Erpftalle baben ein - Roomboeder gur Grundform, find felten einfache Geftalten, geaubbulid burd mebefaltige Combinationen gebilbet, und bombomorps mit den Barnts und EbleftinsEruftallen. Die Alachen Des Grundoctaebers ericeinen gewöhnlich untergeordnet, bagegen berrichen in ber Regel bie Rlachen bes bagn geborigen, verticaten rhombifden Prismas vor, und biefe find oft mit dem erften borizontalen Prisma d, und mit ber zwenten Seitenflache b ver-Rig. 171. bunben, Rig. 170. Gine Coms

Fig., 170.

bination von ppramibalem Cbd. ratter zeigt Sig. 171; welche Durd bie Drismenfladen e. bie

Stunboetaeberflachen o und bie "Riamen vines fpigeren Detasbers of gebildet wird. Rig. 172 Rellt eine Combination vot,

in welcher Die Prismenflächen

g, die erfte und zwepte Geitenflachen a und b bie Octaederflachen o, bas erfte und zwente porfzontale Pfisma d unb f, und bie boriguniale En Blide ernit einenbet berbunden shaffindi J Abeilbarlewinam bem borigontafen :..; Prisale d, aud. febod iin vollfoninen! hach man Beben Bettenflathe bu tie ic

Fig. 172.

Demants bis Fettglanz; weiß, auch geistlich, graulich, gtunlich, felten blau ober grün; burchschig bis durchscheinend. Besteht ans einfachschweselsfaurem Bleppyd, und enthält im reinen Busstande 73,7 Biepopyd und 26,3 Schweselsfaure. Rleine Mengen von Cisenopyd, Manganopyd, Rupferopyd verunreinigen und farben ihn öfters. Decrepitiert im Köldchen bem Glüben, und bleidt übrigens unverändert. Schmitzt auf Roble in der angern Flamme au einer klaren Perte, weiche depm Sestehen milchweiß wird, in der Reductionsstamme wird er unser Bransen zu einem Blopsforn reduciert.

Finder sich gewöhnlich in gut ausgebildeten, einzelnen, aufgewachsenen Erystalien, bisweiten in Drusen vereiniget. Kommt obenfalls auf Bleverzlagerstätten vor, doch viel seltener als das Weisbleverz. Die wichtigsten Fundorteistud Zellerseib und Tanne am Darz, St. Blasien, Badenweiler und Wichschapbach im Schwarzwalde, Mühn am Westerwalde, Parisch Mine auf Ausglesea, Wanlothead und Leadhills in Schottlund, St. Ives und Panzance in Cormwall.

### 3. Befolect. Rupferblenvitrio4.

Erpftallspftem zweps und eingliederig. Die Erpftalle find tleine, tafelfdemize, rhambische Prismen mit schiefer Endstäche. Theilbarteit parallel den Prismenstächen. D. = 2,5 . . . 3,0; spec. Gew. = 5,8 . . . 5,5; Demantglanz; durchscheinend; dunkel lasurblau. Besteht aus einer Berbindung von einfachschwefels haurem Blepoppd mit Aupfarorphindrat, und enthält 75,4 schwesfolsaures Blepoppd, 18,0 Aupferoppdul und 4,7 Wasser. Findet sich mit Bitriolhieperz zu Leadhills und Wanlothead in Schottsland und zu Linares in Spanien.

### 4. Gefdlecht. Ternerbleperg.

Syn. Phyllingpath, Auchair tricarbonate of lead.

Erpftalignen gwep und neinglieberig. Die Erpftalle find tafelartige Priemen mit fairfet Endfide und einem zwepten verticalen, bie icharferen Beitenkautet zuschärfenden Prisma. Auch tommen Zwillinge vor. "Belbarteit nach ber Schlefende fache febr wollommen. Do ne 26; (pec. Gew. = 6,2 . . . 6,4;

Breigianz, in den Demantglanz Enebet; auf der ausgezeichneren Spalaungestäche Perlmutterglanz; Farbe gelklichmeiß, ine Grauke und Grüne verlaufend. Dalbdurchsichtig die durchscheinend. Bessteht aus 1 M.-G. vinfach : schwefelsaurem Bien und 3 M.-G. einfach-toblensaurem Blen, und enthält 27,3 schwefelsaures Bled und 72,7 toblensaures Bien. Wird benm Glüben gelb, unter der Abkühlung aber wieder weiß. Braust auf mit Säuren und hinterläßt ein weißes Pulver. Wird auf Rohle zu metallischem Bley reduciert, und gibt mit Goda Bleptügelchen und einen Depar.

Findet fich in Erpftallen und fornigen Bufammenfehungen mit Beiß- und Bantblopenz, febr fparfam zu Leabhilts in Schottlanb.

5. Befdlecht. Roblenvitriolblep.

Syn. , Prismatifices fowefelekohirafanres Bley, Sulphato-carbonate of lead.

Erpftallspftem zwers und singliederig. Die Erpftalle find Bleine rhomboldiche Prismen, meist sehr undeutlich. Theilbarkeit parallel den der schäfteven Seitenkante des Prismas. D. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 6,8 ... 7,6; Demantglanz, in Feftglanz übergebend; Faxbe grünliche und gelblichweiß, ins Graue, Apfelsgrüne und Blane ziehend. Besteht aus 1 M.G. einfachschapes selfaurem Blep, und 1 M.G. einfach etoptensaurem Blep, und enthätt 58,1 schweseisaures Blep und 46,9 kohlsnsutres Blep. Berhält sich vor dem Wethrohr im Wesentlichen wie das Vorbere gebende. Findet sich ebenfalls selten zu Leabhills in Schottlandi

6. Gefdlecht. Rupferblepfpath.

Syn. Cupreous sulphate-carbonate of lead, Caledonit.

Cryftallipftem eine and einachtig. Die Erpftalle find rhomb bifche Prismen, mit ben Flachen eines horizontallen Peismas and den Enden.

Theilburkeit: parallel bemmertidalen und horizontalem Prismat D. = 2,5 ... 3,0; fpec. Gew. = 6,4; Fettgiang; afpangrun feiten berggewung Beftebe gaus einer Berbindung von ichmefels faurem ind toblenfaurem Biep mit toblenfaurem Aupfer, mit

enthält 35,8 schwefelsaures Blep, 32,8 toblensaures Blep und 11,4 toblensaures Rupfer. Braust mit Sauren auf, hinterläßt ein weißes Pulver, gibt Aupferreaction, auf Kohle geglüht Mekalltörner und mit Soba Depar. Findet sich mit den vorbergebenden zu Leabhills in Schottland.

# 7. Defchlecht. Buntbleperg. Gyn. Grunb Branbleperg. Ppromorphit.

Erpftallspitem breys und einachsig. Die Erpftalle find Gesstalten, welche durch die Figuren 39. S. 136, Fig. 40. S. 136, Fig. 45. S. 152, Fig. 46. S. 152, Fig. 47. S. 154, Fig. 128. S. 254 dargestellt sind, und manchmal wie ausgehöhlt. Isomorph mit Apatit. Bisweilen kommen auch Zwillinge vor. Theilbarteit nach den Ppramidens und Prismenslächen, uns beutlich.

D. = 3,5 ... 4,5; fpec. Sew. = 5,8 ... 7,3; Fertglang; halbburchsichtig bis burchscheinend an ben Kanten; Farbe grun und gelb herrschend, auch braun, grau, weiß, prange und toth.

Theils in Erpstallen, beren Prismenflächen öfters durch eine borizontale Streifung bauchig, theils in erpstallinischen Sestalten, oder kugelig, traubig, nierenförmig, tropfsteinartig, so wie derb. Die Zusammensehung läßt sich im Allgemeinen auf folgende Weise angeben:

Ein Wischungsgewicht Chlorblen oder Chlorblen- und Fluor-Calcium, ist verbunden mit 3 Wischungsgewichten zweydrittelsphosphorsaurem ober arseniksaurem Bleporpd. Daben vertreten sich Phosphorsaure und Arseniksaure als isomorphe Substanzen, sowohl in unbestimmten Verhältnissen als auch völlig, ohne daß hiedurch eine Formveränderung ober ein verschiedenes Verhältniss des ersten Gliedes der Zusammensennng dewirkt wurde. Auf eine ähnliche Weise vertritt auch Kalkerde das Bleporpd. Nach diesen specifischen Unterschieden in der Zusammensenung, wodurch auch constaute Unterschiede in den außeren Verhältnissen der bies ber gehörigen Mineraltorper bedingt sind, unterscheidet man folgende Gattungen:

1. Grünbleverz. Die grine Farbe ift berrichend. Gras, piftazien, oliven, bie, zeifige und fpargeigrun.in:ununterbrochener

Reihe. Spec. Gew. im Durchschnitt = 7,0. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.-G. Chlorblen und 3 M.-G. zweydrittels phosphorsaurem Blop, und enthält Blepoppd 82,28, Phosphorssaure 15,73, Salzsaure 1,99. Schmilzt auf Roble in ter äußesten Flamme; das Korn crystallistert ben der Abkühlung und wird dunkel. In der innern Flamme gibt es Bieprauch aber sein Regubi, färbt die Flamme bläulich, und das Korn crysskallistert ben der Abstählung mit großen Facetten und ist weiß. Oftmals enthält es etwas arseniksaures Blepoppd. Dann gibt es in der inneren Flamme metallisches Blep, und riecht nach Arsenik.

Rommt anf Bleplagerstätten, namentlich auf Gangen und gewöhnlich in den oberen Tenfen vor, zu Ischopau, Frenderg, Przibram und Blepkadt in Böhmen, Pofsgrund und Wildsschapbach im Schwarzwald, Clausthal und Zellerfeld am Parz, in England und Schottland.

2. Traubenblen. Die gelbe Farbe ist berrschend; strobs, wachse, honige, oraniengelb ins Morgenrotbe; auch gelbliche und gruntichweiß. Spec. Gew. im Durchschnitt 7,2. Seltener in Erystallen, dagegen in der Regel in traubigen, kugeligen Gestalten, auch derb. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.-G. Ehlowblep und 3 M.-G. zweydrittelsarseniksaurem Blevoryd, und ents dalt 75,59 Bleporyd, 21,20 Arseniksaure, 1,89 Salzsäure und, wie bereits angegeben worden ist, häusig auch eine kleine Wenge der isomorphen Phosphorsäure. Enthält das Traubenblen keine Phosphorsäure, so wird es beym Schwelzen auf Roble, unter Ausstoßung des Arsenikgeruchs, vollkommen reduciert; bey einem kleinen Sehalte an Phosphorsäure bleibt eine kleine, nicht reduscierte Perle zurück, welche eine crystallisterte Oberstäche zeigt.

Dieher gehört vielleicht auch der Debpphan von Längbands botta, der Schnüre im Mangantiesel bilbet, 4,5 Darte, 5,4 spec. Gew., eine granlichweiße Farbe besitht und aus 1 M.-G. Chlorblep und 3 M.-G. zweydrittel-arfenitsaurem Blepopph und Kalterde bestebt.

Rommt unter benfelben Berhaltniffen, und jum Theil an beufelben Fundorten, vor, wie das Grunbleperg. Ausgezeichnete Erpftalle tommen von Johanngeorgenstadt, und weitere fcone Abanderungen von den Gruben Reue hoffnung Gottes ben

St. Blaften und hansbaden bep Babenweiler, St. Agnes in Cornwall, St. Prix unter Bauvrap im Depart. ber Saone und \* Loire, und zu Rertschinst in Sibirien.

3. Braunbleperz. Braune Farbe; nelkens und haarsbraun, leberbraun, ins Gelbe. Spec. Gew. = 5,8 ... 7,9. Besteht aus einer Verbindung von 1 M.G. Chlorblep und Fluor-Calcium, mit 3 M.G. zweydrittelsphosphorsaurem Bleppyd und Kalkerde, oder aus einer Berbindung von 1 M.G. Ehlorblep mit 3 M.G. zweydrittelsphosphorsaurem Blepopyd. Se enthält im ersteren Falle 10,84 Chlorblep, 3,40 Fluorblep, 73,25 zweydrittelsphosphorsaures Blepopyd und 12,5 zweydrittelsphosphorsaures Blepopyd und 12,6 zweydrittelsphosphorsaures Blepopyd und 12,6 zweydrittelsphosphorsaures Blepopyd. Schmilzt vor dem Litzerphopydittelsphosphorsaures Blepopyd. Schmilzt vor dem Litzerphopyd und ohne Reduction. Die fluorhaltige Abanderung entwickelt teym Erwärmen mit Schweselsaure in einem Platintiegel Dämpse von Flußsäure, welche Glas angreisen.

Findet sich theils in Erpftallen, theils in kugeligen, tranbisen Gestalten, die im Innern bismeilen sternförmig and einanden laufende, faserige Structur und concentrische Farbenstreifung besiden (Polysphärit), theils derb. Die wichtigsten Fundorte sind: Mies und Blepstadt in Böhmen, und Poullavuen in det Bretagne; für den Polysphärit die Gruben Sonnenwirbel und Gelobt Land sammt Riklas bep Freyberg, so wie Johanngeorgenstadt und Mies.

Das Buntbleperz wird auf Blep ausgeschmolzen, wo es, wie z. B. im Schwarzwalde, in größerer Menge vortommt. Die Duttenleute beißen es gefärbtes Erz.

# 3. Befdlecht. Gelbbleperg. Gon. Bleomolobbat.

Erpftallinstem zwep- und einachfig. Die Erpftalle baben theils die Gestalt der Grundform, die eines spiten quadretischen Octas Sbers, Fig. 173, theils find es Combinationen dieser Form, mit dem ersten quadratischen Prisma & und einer borizontalen Endstäche c. Figur 174, ober des quadratischen Prismas & mit einem stumpferen Octasoer and der porizontalen Ends

Made t, Mig. 175; bes Grundoctabbers o mit bem ftumpferen

Rig. 178.

Ria. 174.

Rig. 175.

Octabber 🖁 und ber berizontalen Enbflace c. Rigur 176; des ftumpfes ren Octaes bers - mit





bem icarferen Octaeber o', Sig. 177. Mußerbem tommen noch einige jufammengefestere Combinationen por. Der Dabitus ber Ern-Ralle ift theils ppramidal, theils tury fau-

Fig. 176.

Nig. 177.





lenartig und tafelartig. Die Dberfläche von o und e ift glatt, von g oft gefrümmt und bismeilen horizontal geftreift. Manche Erpftalle mie ausgeböhlt und gerfreffen. Theilbarteit nach o, auch nach c.

D. = 3,0 ... 3,5; fpec. Gem. = 6,6 ... 6,8; Fettglang; Barbe machsgelb, herrichent, ins Draniengelbe, Gelblichgraue und Graulichweiße verlaufend; auch zeifig = und olirengrun; -balbburchfichtig bie burdicheinenb an ben Ranten. Befteht aus einfach-molybdanfaurem Blevoryt, und enthalt 59 Blevoryd und 40,5 Molpbbanfaure. Decrepitiert beftig bepm Gluben im Rolbden; fomilgt auf Roble, und giebt fich in Diefelbe binein, mabrend Blepreguli auf der Oberfläche bleiben. Farbt in fleinen Mengen Dbosphorfalg grun. Wird von Salgfaure, mit Muss foneidung von Chlorbley, ju einer grunlichen Stuffigfeit auf. getost, welche, etwas verbunnt, beym Umrubren mit einem elfernen Stabe fogleich eine blaue Farbe annimmt.

Findet fich in fleinen Erpftallen, oft treppenformig und zellig gruppiert ober in Drufen versammelt, auch berb, mit forniger Bofammenfegeng. Die bichtigften Bundorte find Blepberg und -Windischtappel in Karnthen und Annaberg in Deffeich; auch hat man es zu Babenweiler am Schwarzwald, zu Regbanya in Ungarn, in Mexico und Massachiets gefunden.

## 9. Gefdlecht. Rothbleperz.

Syn. Bleparomei.

Erpftallspftem zweis und eingliederig. Die Erpftalle find gewöhnlich Combinationen bes geraden ehombischen Prismas g mit dem vorderen schiefen Prisma o des Grundvetusbers,

Fig. 178. Fig. 179.





Fig. 178, wozu oft noch die bintere schiefere Endstäcke d tritt, wodurch die durch Fig. 179 dargestellte Gestalt gebildet wird. Ist die schiefe Endsstäde, sehr flark entwickelt, allein mit den Prismenstächen g combiniert, so hat die Gestalt oft bas Ansehen eines sehr spisen Rhomboeders, wie Big. 90. S. 229. Es kommen überdieß noch verticale Pris-

men vor, welche die Seitenkanten bes Prismas g zuschärfen. Die verticalen Prismen oft gestreift. Durch Burberrichen ber verticalen Prismen ift der habitus der Erpftalle oft faulenformig. Theilbarkeit nach den Prismenflächen g deutlich.

D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 6,0 ... 6,1; Demantsglanz; Farbe byacinthroth in verschiedenen Rüancen, ins Moxgenrothe verlaufend; Strich vraniengelb; durchscheinend, dieses nur an den Kanten. Besteht aus einfachechromsaurem Bleypoppd, und enthält 68,38 Bleyoppd und 31,62 Chromsaure. Decrepitiert beym Erhipen, färbt in geringer Menge Borax und Phosphorsalz smaragdgrün.

Findet fich theils cryftallifiert, felten in einzelnen aufgewache fenen Ernftallen, gewöhnlich ftangelig julammengehauft, durch einander gewachsen, breit gedrückt und zu plattenförmigen Studen in einander geflossen; auch derb mit ftangeliger und,torniger Insammensegnng. Der Dauptfundort ift Beresom in Sibiplen. Mem da tem es juarft nach! Doutschiend, und wurde: sofert vothen sidelischen Blepsnath genaunt. Es gub die nächte Beranlosseng zur Entredung des Chronimetalls. Bauquelin entst deette nehmlich darinn beh seiner Amaipse die eigenthämsiche Sänre, und stellte darans das Chronimetall dar. Später sunds man dieses schüne Biepers auch zu Conconhas do Campo in Brastien. Es zeichnet sich durch graßes Lichtbrechunges, Juntenizenstennunger, pud Lichtposeristerungs Bennthymiaus.

10. Geichlecht. Bauquelinit.

Erpftallinstem jalen und eingliederig. Die sehr kleinen Erpstalle find Bollinge, barch schiefe thombtiche Prismen gebildet. Weilfarkeit nicht bestimmt: 'D. = 2,5 . 1. 8,0; spec. Gew. = 5,5 . 1. 6,8; Demantglang, in den Feitglang geneigt; schwärzlichennt videngrun; ins Zeisiggrune, Gelde und Braune verlaufend; Gette Zeisiggrun; schwach durchschiennt die undurchsichtig; bes steht aus siner: Berbindung von 2 M.-G. basischem, chromsausem Biepoppd und 1 M!-G. bassich chromsausem Rupferoppd, nud enthält 60,97 Blepoppd, 10,80 Aupferoppd und 28,33 Chromssaue: Schmilzt nuter Karlem Schümen zu einer dunkelgrauen, motallischlänzenden Angel. Färdt Gorap und Phosphorfalz in kienen Quantitäten grün; nach gulem Reductionsfeuer wird das Glas unter der Abfühlung roth. Wist Goda zusammen! geschmolzen auf Robste gibt er welakliches Blep.

Binbet fic mit Arthbleperg ju Berefow in Sibirien und in Brafilien.

ichi file Gyn. Blebfd telat, Innfinfpath.

Erpftallspftem zweys ind einachfig. Die Erpftalle find ges wöhnlich spipe, quadratische Octasber, knospenformig zusammen gehänft, wie in einander verstoffen, bauchig gekrümmt, kegels oder bendelfdring. Molombryd mit Schwerftein; scheelfaurem Kalk. Epotverkeis purchleit ben Octasberffallen. \$5. = 3,0 ... 3,5; speci Bon. = 8,0 ... 8,1; Ferfglung; wachsgelb, ins Grüne, Generalliche beitaufelle, bieweilen nur an

den Kanten Besteht aus einfach-wolframsauem (schwelsauem) Alevered, und enthält 49,25 Blevoppd und 51,75 Weiframsfäure. Schmitzt auf Robie, gibe Blevrauch wid läst eine dunkle, erystallinische Augel zurück. Ibst sich in Borap auf; in soristanker hine rauch Blev fort; und die Augel wird: nach der Abertholung klar und dunkelvoth. Att Phaspholistz gibt es in vor Reductionsstaume ein blauw Glas

Fintet fich mit Onaty, Glimmer mit Bofframign 3tunwald im Erzgebirge.

### 12. Gefdlecht. Banadinbleperg.

Son. Erythronblevers.

Erpftallipstem dept und einachig. Die Copfiche find fleines reguläre, secheseitige Prismen. Theilbarkeit, undentlich. Pieres, is, spec. Gew. = 6,8 ... 7,2; Getiglangs ftrobget, machagelb, röthlich bis kastanieubzaun; undurchsichig. Besteht aus einen Berbindung von basischen Chiprolev und basichen, vanschieben ein Blep, und enthält auf 25,83 Procent von erferem, 74 Procent von lesterem, und übendieß 0,97 Cismorphhydest, has zwischen den Phisiungen liegt, und Spuren von arfenitsamen Blepfarbt das Borarglas imaragdgrün, ist in Salziane, unter Ausscheidung, Chloroley, zu einer schon grünen Flüssigkeite auferlösich. Läßt man Salpsterfäure darauf einwinken, so überziehmpt sich die Stücke schon not mit Banabinsane.

Findet fich theile in febr fleinen Enpftallen, ebeile in fugeligen, traubigen Beligiten gu Bimanen in Marico und gu Berefow in Sibirien.

Bu Wantochead in Schottlaub hat man ebenfalls einige Abanderungen von unadinfturrem Behorsto gefunden, fie ftimmen jedoch mit dein beschiebenen nicht twereins und scheinen zum Theil aus doppelt-vanginkanvem Blepproft, an festelen.

## 13. Wefdledt. Pornbleperg. ... ...

Erpstallipstem-zwene und einachfig. Man hat. Gentralleber, obachtet, die eine Combination bes außen und zwenten quedentig ichen Prisma, des Quadratoctgebere und einer geraden Cubifache: find. Theilibartest parallel dem enten guebratilden Meitener.

D. = 3,0; sper. Gen. = 6,0 [... 6,1; Glanz bemantartig; Farbe weiß, grau, gelb, grün; blan; durchsichtig ... halbdurchischtig. Besteht aus 1 M.G. Chlorblen und 1 M.G. tohlensfanrem Bley, und onthält 85,5 Blepopph, 8,5 Salzsäure, 6,0: Roblensäure. Schmilzt sehr leicht zu einer klaren Augel; branst mit Säuren auf, wird, auf Roble geschwolzen, leicht reduciert; zusammengeschwolzen mit einem Fluß von Phosphorsalz und Aupferorph färbt es die Potbrobrikamme schön blau.

Burde früher einmal zu Mattock in Berbofbire, fpatee auch zu Southamton in Maffachufets und am Besuv gefunden

### 14. Gefdledt. Chlorblen.

Syn. Blepchloroxpb, Bleperg von Menbip.

Erpstallspstem eins und einachsig. Kleine rhombische Prismen und erpstallinische, nach der Prismenstäche theilbare, Massen, Q. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 7,0 ... 7,1; Demantsglanz, auf den Theilungsstächen persmutterartig; Farbe blaßgeblich, röthlichweiß und strohgelb; durchscheinend. Besteht aus 1 M.s.G. Chlorbley und 2 M.s.G. Blevoryd, und enthält 55,82 Blevoryd, 34,63 Chlorbley und eine Einmengung von 7,55 tobstensaurem Blevoryd, 1,46 Kieselerde, 0,54 Wasser. Berhaltsich vor dem Löthrohr wie Porubleverz. Findet sich in den Mensdip-Dügeln in Sommersetshire und unter den Producten des Besuvs (Cotunnit).

### 15. Beichlecht. Blengummi.

Eryftallspitem unbekannt. Alein kugelige, traubige Massen von dunnstängeliger und auseinanderlaufendekrahliger Ausammensfehung. D. = 4.0 . . 4.5; spac. Gew. = 48; Glasglanzz gelblichweiß, lichtgrün, durch Bexpureinigung gelblich und rötha lichtraunz: durchscheinend; verhärtetem Gummi ähnlich. Besteht aus massenbaltigem, doppeltsthonsauvem Bleporph, und enthält 40.14 Bleporph, 37,0 Thousende, 18,8 Wasser, nebst Beymena gungen von Kieselerde, Eisene und Manganorph, und mituntex wan phosphoriaurem Bleporph. Zerspringt bepm Glüben mit hestischeit: und sein Masser, auch glüben mit

•

blan, und mit Soba vermischt auf Roble erhibt erscheinen Blepe Lügelchen.

Findet fich in der Blengrube von Quelgoat ben Poullaouen in der Bretagne, und auf der Blengrube de la Rufftere, unfern Beaufeu im Rhone-Departement.

### Anbang.

Die Bleverde ift ein Gemenge von Thon und verschiebenen salinischen Bleverzen. Gewöhnlich ist ber grauen, durch Eisen auch häufig gelb, braun oder roth gefärbten Thonmasse, Weißbleverz und Buntbleverz eingemengt, seltener Bitriolbleverz. Die Gubstanz ist erdig, matt, riecht thonig bevm Unbauchen. Rommt mit verschiedenen Blevmineralien vor, füllt Rüfte und Döhlungen aus, oder überzieht und umhüllt andere Erze.

Findet fich vorzüglich zu Zellerfeld am Darz, zu Tarnowis in Schlesten, zu Badenweiler am Schwarzwald, zu Krakan in Polen, zu Rertschinst in Sibirien. Wird mit anderen Blepergen verhüttet.

## s. Sippicaft. Salinifche Silbererge.

· 3 1. Gefdlecht. Pornfilber.

### Gyn. hornerg.

Erpftallspitem regular. Die meift febr fleinen Erpftalle find Octaeder, Burfel, Rautendodecaeder und Combinationen tes Burfels mit dem Octaeder, und des Burfels mit dem Dodes caeder. Die Burfelflächen find ofters trichterformig ausgebohlt. Ebrilbarfeit nicht wahrgenommen.

D. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 5,5 ... 5,6; perigran, ins Blane und Grüne verlaufend; braunt sich am Lichte; Fetts glanz, bemantartiger; burchscheinend; geschmeibig. Besteht aus Einfach Chlorsilber, und enthält 78,5 Silber, 24,7 Eptor. Schmitzt leicht; wird im Reductionsfeuer reducteve auf metallissches Silber; farbt, mit Phosphorsalz und Aupferoryd zusams mengeschmolzen, die Löthrohrstamme blau.

4 : Kommt theits in einzelnen aufgewachsenen ober zu brufigen Dauten verbnubenen, auch reiher und treppenformig grappiertes

Erpftallen vor, theils als rindenartiger Uederjug, so wie derb und eingesprengt, von törniger und ftängeliger Insammensehung. Findet sich auf Silbergängen, vorzäglich in oberer Teuse, und hauptsächlich zu Fresnillo, Jacatecas und Catorce in Mexico, und zu Duautajapo in Peru. Auch wurde es zu Freyberg, Ivhaungeorgenstadt, Joachimsthal, Schneeberg im Erzgebirge gefunden, serner zu Kongsberg in Norwegen, zu Duel-Mexico in Cornwall und zu Koliwan in Gibirien. Sehr reiches Silbererz-

### 2. Befdlect. Jobfilber.

Dunne, weiche und geschmeibige Blattchen, von grüngelber Farbe und blatterigem Gefüge; durchscheinend; fettglanzend. Besteht aus Jobfilber, und enthält 86,5 Gilber und 13,5 Jod. Schmilzt leicht, fürbt die Flamme purpurroth, und hinterläßt metallisches Gilber. Findet sich sparsam in Begleitung von Gebiegen-Silber ben Mazapil unfern Zacatecas in Mexico, wie es scheint im Sespentingebirge. Daranf bentet die Aufschrift: "Argent vierge de Serpentine," unter welcher es zuerst Bausquelin zugefommen war.

# 8. Gefdlecht. Dornquedfilber.

Erpftallipftem zweps und einachfig. Die Erpftalle find eine Combination eines Quabratoctaebers mit dem zwepten quadrastischen Prisma, und ähnlich Fig. 44. C. 151. Sie find sehr Mein und zu Drufenhautchen verbunden. Theilbarteit, Spuren in der Richtung bes ersten quadratischen Prismas.

D. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 6,5; Demantglanz; weiß, grantichweiß, gelblich und aschgran; burchscheinend, oft nur an den Kanten. Besteht ans einfach Chlor-Quecksiber, und enthält 35 Quecksiber und 15 Ehlor. Sublimiert sich in der Dipe, gibt, mit Phosphorsaiz und Aupferorpd zusammengeschmolzen, der Lötherofflamme eine blane Farbe, überzieht, mit Wasser vermengt auf Vlankes Kupfer aufgerseben, dieses mit einer Quecksiberhaut.

Findet fich fehr felten mit Quedfilberergen ju Idria in Rrain, Woscheifandsberg ben Iwenbruden und Almaden in Spawien; auch has man es zu Dorzowis in Boomen gefunden. Rach Del-Rio folt in America and Jodqueckfilber von dunkelzinnoberrother Farbe vortommen.

Es wird auch angegeben, daß man ans dem Cadmium, weiches auf der Königshutte in Schlesten aus Galmen gezogen wird, vermittelft Wasser zwen sublimierbare Galze ausziehen tonne, nehmlich Jod-Bint und Brom-Bint. Demnach scheinen diese Werbindungen in einzelnen Parthien in geringer Menge im dortigen Galmen vorzutommen.

### 7. Sippfcaft. Salinifche Rupfererge.

### 1. Gefdlect. Maladit.

Erpftallinftem zweys und eingliederig. Die Erpftalle find rhombische Prismen mit einer schiefen Endflache und mit ber erften Seitenflache; meift nabelfbrmig. Defters zu Zwillingen verbunden in der Richtung der ersten Seitenflache, weiche die größeren Seitenkauten des Prismas abstumpft.

Abeilharteit nach ber Schiefenofface, und parafiet der fichara feren Seitentante bes Prismas.

D. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 3,6 ... 4,0; Demantsglanz, in den Gladzlanz geneigtz gradztün, anch kmaragds und spangrün, einerseits ins Weiße, anderenseits ins Schwärzliche verlaufend; durchscheinend, öfters nur an den Kauten. Wysteht aus wasserbaltigem, halbtobleusaurem Kupferoryd, upd enthält 72,2 Rupferoryd, 18,5 Kohlensaure, 9,3 Wasser. Piet banne Glüben Wasser aus und wird schwarz; braust mit Sauren ausg gibt mit Soda auf Kohle geschmolzen ein Kupfertorn.

Man unterscheibet folgende Abanderungen: . .

- 1. Faseriger Maladit. Begreift die bentiich erpfiole listerten und die strahligen und faserigen Stude. Jaeten nadels förmige Individuen sind gewöhnlich buschelsbrmig zusammenges wachsen ober bilden aufgewachsene Erpstallgruppen, und find öfters zu derben Massen verhunden. Auch erscheint diese Absahberung bisweilen in Aftererpstallen unch Rothkapfenere oben Kupferlasur.
- 2. Dichter Malacit. Umfagt bie tnolligen, tugeligen, ftalactitifden und berben Phyfonempile, mit, tunmmedaligen

Bufammenfehung, ben welchen oft garbennftancen in concentris' fchen Lagen wechfeln.

5. Er biger Malachit. Begreift die zerreiblichen, matten Stude von erdigem Unfeben, die öfters aus ftraubartigen Theilen zusammengefest find, auch ftalactitifc, berb, als Anflug und Ueberzug vortommen (Aupfergrun).

Der Malacht kommt mit verschiebenen Rupfererzen anf' Gangen und Lagern vor, und am ansgezeichnetsten in Sibirien am Ural. Dort wurden und werden noch immer die schönken und größten Stude gefunden, beren Gewicht öfters einige Centiner beträgt, selbst bis über 1000 Pfund steigt; ja im Jahr 1885 hat man aus der Rodeisdnob-Aupfergrube zu Rischnep-Tagil im nördlichen Ural eine Malachitmasse von 14,000 russischen Pfunden an den Tag gefördert. Schone Abanderungen sinden sich auch im Bannat, zu Chessy dep Lyon, zu Wildschapbach im Schwarzwalde, in Evrnwall, am Parz und in Thüringen. In den Gumeschefstischen Gruben in Permien hat man ihn auch als Bersteinerungsmasse von Pstanzentörpern gesunden.

Die dicten Abanberungen werben, ihrer schönen Farben und bes Glanzes wegen, vielfältig verarbeitet zu Schmincksteinen, Dosen, Griffen u.f. w. Größere Stücke werden zu Platten verarbeitet, burch beren Jusammensehung schöne Tische gebilbet werben. Aus ganz großen Stücken formt man Saulen unb Basen, die zu dem Schönsten gehören, was in dieser Art zu sehen ift. (Jarstoe Selo ben St. Petersburg, Palast des Prinszen von Oranien zu Bruffel.) Gewöhnliche Bortommnisse wers den mit anderen Aupfererzen verhüttet.

## 2. Gefaleit. Riefelmatachit.

### Syn. Riefeltupfer.

Bur Zeit nur in traubigen, tügeligen, nierenförmigen Stüscken bekaunt, beit und eingespringt. Theilbarteit fehrt. D. = 2,0 . . 2,0; spiel Gind = 2,0 . . 2,1; Feitgläuf, schwacher, auch matt; spangelin ins Dimmelblane; halböurchkoftig bis durchscheind an ben Kanten. Bruit muscheitig. Besteht auf 1 M.-G. doppelbriefelsanein Mupferbrod und 6 Dies Masselle 20,14 Auflet.

Gibt beym Glüben Wasser aus und wird schwarz. Löst sich im Phosphorsalz und hinterläßt ein Rieselstelett. Schwilzt mit wenig Soda zu einem dunkeln Glase, das innwendig roth ist und ein Aupserkorn einschließt; mit einer größeren Menge Soda schwilzt er in die Rohle ein, indem er auf der Oberstäche ein Aupserkorn hinterläßt. Findet sich unter ahnlichen Berhältniss sen, wie der Malachit, und am ausgezeichnetsten ebenfalls in Sibirien. Auch kommen schone Abanderungen zu Poloma in Ungarn vor, gewöhnlichere am Parz, in Böhmen, Sachsen, Thüreingen, im Schwarzwalde, in Nordamerica, Merico und Chili.

# 3. Gefdlecht. Rupfersmaragb.

Erpstallspftem breys und einachfig, hemiödrisch. Die Erpstalle find, von einem Grundrhomboeder von 126° 19' abzuleitende, spihere Rhomboeder von 95° 48', in Combination mit einem sechsseitigen Prisma. Theilbarkeit parallel den Flächen des Grundrhomboeders. D. = 5,0; spec. Gew. = 3,2 ... 3,3; Glasglanz; smaragds, spans und schwärzlichgrün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus 1 M.-G. doppeltstieselsaurem Aupferoryd und 3 M.-G. Wasser, und enthält 45,10 Aupferoryd, 36,85 Kieselerde, 11,51 Wasser, nebst einer Beymengung von 3,38 Kalterde, 2,36 Thouerde und 0,21 Bittererde. Bildet mit Sauren eine Gallerte; gibt mit Soda zusammengeschwolzen ein grünes Glas, welches ein geschmeidiges Aupferkorp einschließt. Wird beym Glühen für sich schwarz und gibt Wasser aus.

Ift bis jest nur in Erpftallen vorgetommen, und findet fich in ber Steppe der mittleren Rirgifenborde.

## 4. Gefolect. Rupferlafur.

Erpftallfpftem zweb- und eingliederig. Die Erpftalle find verticale, rhombische Prismen mit fchiefer Endflache und Combispationen dieser Gestalt mit der erften Seitenflache, mit Octasders flachen, mit schiefen Prismen an den Enden, mehreren schiefen Endflachen und noch einigen andern Gestalten, so daß sie zu den sebe parmickellen gehören. Gine oft vortommende, einfachere

Combination ift burd Fig. 180 dargestellt. Die Schiefenbflache

Fig. 180.



o zuweilen parallel der größeren Diagonale gestreift; manche Fläschen rauh oder uneben. Theilbarsteit nach g und o undeutlich; vollstommener nach den Flächen eines schiefen Prismas. Der Pabitus der Erpstalle ist gewöhnlich turz säulensoder dick tasselartig.

D. = 3,5 ... 4,0; fpec. Gew. 3,7 ... 3,9; Glasglang, in ben

Demantglanz geneigt; lasurblau, berrschend, auch smalte- und schwärzlichblau; durchscheinend; öfters nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, zweydrittel-kohlensaurem Kupferoryd, und enthält 69,08 Kupferoryd, 25,46 Kohlensaure und 4,46 Wasser. Sibt beym Glüben Wasser aus, wird schwarz und verbält sich ganz wie Walachit.

Man unterscheibet!

- 1. Blatterige Rupferlasur. Begreift die ernstallis ferten und jusammengesetten, vesten, ernstallinischen und derben Abanberungen. Die Erpfialle find gewöhnlich zu Gruppen versbunden, die häusig kugelig, traubig, nierenförmig, knollig ersscheinen, und bisweilen kommen auch Anollen und Rugeln vor, die im Innern bobl und brusig sind.
- 2. Rupfersammterz, nennt man die feinen, haarfdremigen Cryftalle, welche feine, sammetartig glanzende Ueberzüge bilden.
- 3. Erdige Anpferlasnr. Begreift die zerreiblichen, stanbartigen Abanderungen von etwas lichterer Farbe, und tommt berb, eingesprengt als Ueberzug und Anflug, bisweilen auch Kleintraubig vor.

Die ausgezeichnetsten Ermitalle kommen von Chessy ben Lyon, andere schöne Abanderungen von Sasta und Schmölnich in Ungarn, Orawicza und Moldawa im Bannat (Aupfersammterz), und von den Aupferlagerstätten Sibiriens, Schlesiens, Thurinsgens, des Tyrols und Schwarzwaldes.

# 5. Geschlecht. Atatamit. Spn. Salztupferers.

Erpstallspstem eins und einachfig. Die fehr seltenen Erpsstalle find abnlich Fig. 104, S. 338. Die verticalen Prismen pertical gestreift. Theilbarteit parallel der stumpseren Seitenstante bes Prismas g.

D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 3,0 ... 4.0; Glasglanz, schwacher, in ben Fettglanz geneigt; grass, smaragds, lauch bis schwärzlichgrün; durchscheinend an den Kanten bis undurchscheig. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von 1 M.-G. Ehlortupfer mit 3 M.-G. Rupferorpd, und besteht aus 71,7 Aupferorpd, 12,1 Salzsäure und 16,2 Wasser. Färbt bepm Glüben vor dem Löthrohr die Flamme start blau mit grünen Kanten; schmilzt auf Kohle und gibt ein Kupfertorn.

Bildet gewöhnlich stangelige Aggregate mit divergierend strahliger Zusammensehung, anch nierensörmige Sestasten und derbe Massen. Findet sich in Peru und Shili auf Gangen, welche Aupfers, Gisens, Golds und Silbererze führen. Am Bessuv tommt es als Sublimat an den Deffnungen von Fumarolen und in Spalten des Kraters vor. Bep Schwarzenberg in Sachssen ist es 1806 auf einem Aupfers und Eisenerze sührenden Gange vorgekommen. Das sandförmige Salzkupfererz, welches aus Peru zu uns kommt, wird von den Bewohnern der Wüste Atacama aus derben, erpstallinischen Massen dieses Erzes durch Zerreiben bereitet. Es wird von den Indianern unter dem Rasmen Arenilla verkanft, und in Peru und Spili als Streussand gebraucht.

### 6. Beidlecht. Brodantit.

Eryftallspftem eins und einachfig. Die Eryftalle find gerade rhombische Prismen, in Combination mit der ftart entwickelten ersten Seitenstäche, und an den Enden zugespitt durch die Fläschen des ersten und zwepten horizontalen Prismas. Theilbarzteitsspuren nach der ersten Seitenstäche.

D. = 3,5 ... 4,0; fpec. Gemicht = 3,78 ... 3,87; glass glangenb; fmaragbgrun; burchicheinenb. Beftebt aus brittels

-fcwefelsatem Anpferoppb mit 3 M.: G. Wasser, und enthalt 62,62 Anpferopph, 17,13 Schwefetsaure und 11,88 Wasser, nebst einer Einmengung von Zinnorpb und etwas Blepopph. Unlöslich in Wasser. Sibt, in einer offenen Glaerope geginbt, Wasser aus und den Geruch der schwefeligen Saure. Schmilzt für sich, und mit Soda zu einem Aupferopph.

Findet fich zu Rethanna in Siebenburgen, aufgewachfen auf Rothbupfererz und seleuhaltigem Blenglauz, gemengt mit Matachit, dem er febr abnlich fiebts auch zu Etatarinenburg in Sibirien.

. 7. Geschlecht. Phosphormalacit.

Spn. Pfenbomatadit, Phosphattupferers, flinorhombifdes, phosphorfaures Aupferoxpb.

Erpftallspftem zwep- und einglieberig. Die feltenen und selten beutlichen Erpftalle find rhombische Prismen mit schiefer Enbfläche, combiniert mit einem an den Enden liegenden, schiefen Prisma. Sie find sehr selten deutlich, und gewöhnlich gruppiert zu kugeligen, traubigen, nierenförmigen Gestalten mit drufiger Oberfläche und faseriger ober stabliger Zusammensehung.

D. == 4,5 ... 5,0; spec. Gow. == 4,2; Fettglanz, bisweilen glass ober demantartig; smaragds, spans und schwärzlichgrün; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus drittels phosphorsaurem Aupseroryd mit 3 M.sG. Wasser, und enthält 62,84 Kupferoryd, 21,68 Phosphorsaure und 15,4 Wasser. Schmitzt für sich zu einer stahlgrauen Rugel, welche ein Metallstein einschließt. Berliert benm Glüben den ganzen Wassersgehalt; löst sich in Salpetersaure ohne Ausbrausen; die Aufstung gibt mit esügsaurem Blep einen Niederschlag von phosphorsaurem Blepopph.

Ift auf der Aupforgrube am Virneberg ben Rheinbreiterbach, mit: Quarg, Chalcedon, Rothtupfenerz und Malachit vorgetommen.

8. Gefdlect. Dlivenmaladit.

Syn. Libethenit, rhombifdes, phosphorfaures Rupferorph.

Croffallissem eine und einachsig. Die Erpftalle find eine Kombination bewigenaben rhamelichen Prismas mit bem rhame

# 5. Gefchiecht. Atatamit. Spn. Salztupfererg.

Erpftallspitem eins und einachfig. Die fehr seltenen Eryssialle find abulich Fig. 104, S. 238. Die verticalen Prismen pertical gestreift. Theilbarteit parallel der stumpferen Seitenstante bes Prismas g.

D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 3,6 ... 4,9; Glasglanz, schwacher, in ben Fettglanz geneigt; grass, smaragds, lauch bis spwärzlichgrun; durchscheinend an ben Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von 1 M.-G. Ehlortupfer mit 3 M.-G. Rupferorpd, und besteht aus 71,7 Lupferorpd, 12,1 Salzsäure und 16,2 Wasser. Färbt benm Glüben vor dem Löthrohr die Flamme start blau mit grünen Kanten; schmilzt auf Kohle und gibt ein Kupfertorn.

Bildet gewöhnlich stängelige Aggregate mit divergierend strahliger Zusammensehung, auch nierenförmige Sestalten und berbe Massen. Findet sich in Peru und Shilf auf Gängen, welche Aupfers, Sisens, Golds und Silbererze führen. Am Bessuv kommt es als Sublimat an den Deffnungen von Fumarolen und in Spalten des Kraters vor. Bep Schwarzenberg in Sachssen ist es 1806 auf einem Rupfers und Sisenerze sührenden Gange vorgekommen. Das sandförmige Salzkupfererz, welches aus Peru zu uns kommt, wird von den Bewohnern der Wässte Atacama aus derben, erpstallinischen Massen bieses Erzes durch Berreiben bereitet. Es wird von den Indianern unter dem Rasmen Arenilla verkanst, und in Peru und Chili als Streus sand gebraucht.

### 6. Beidledt. Brodantit.

Erpftallspftem eins und einachfig. Die Erpftalle find gerade rhombische Prismen, in Combination mit der ftart entwicketen ersten Seitenstäche, und an den Enden zugespiht durch die Fläschen des ersten und zwepten horizontalen Prismas. Theilbarsteitsspuren nach der ersten Seitenstäche.

D. = 3,5 ... 4,0; fpec. Gemicht = 3,78 ... 3,87; glass glangenb; fmaragbgrun; burchicheinenb. Beftebt aus brittels

-fcwefelsurem Anpferopyd- mit 3 M.: G. Wasser, und enthalt 62,62 Anpferopyd, 17,13 Schwefelfaure und 11,88 Wasser, nebsteiner Einmengung von Zinnoryd und etwas Blepopyd. Unlöslich in Wasser. Gibt, in einer offenen Glasröhre gegiüht, Wasser aus und ben Geruch der schwefeligen Saure. Schmilzt für sich, und mit Spda zu einem Aupferopyd.

Findet fich zu Rethanna in Siebenburgen, aufgewachsen auf Rothkupfererz und seleuhaltigem Blenglauz, gemengt mit Matachit, dem er febr abnlich fiebts auch zu Etatarinenburg in Sibirien.

### . 7. Gefdlecht. Phospbormalacit.

Syn. Pfenbomatadit, Phosphatinpferers, flinorhombifdes, phosphorfaures Aupferand.

Erpftallpstem zwep- und einglieberig. Die feltenen und felten beutlichen Erpftalle find rhombische Prismen mit schiefer Enbstäche, combiniert mit einem an den Enden liegenden, schiefen Prisma. Sie find sehr selten beutlich, und gewöhnlich gruppiert zu Lugeligen, traubigen, nierenförmigen Gestalten mit drufiger Oberfläche und faseriger ober stabliger Zusammensehung.

D. == 4,8 ... 5,0; spec. Gow. == 4,2; Fettglanz, bisweiten glas- oder demantartig; smaragd=, span= und schwärzlichgrun; durchscheinend, östers nur an den Kanten. Besteht aus drittel= phosphorsaurem Aupseroppd mit & M.-G. Wasser, und enthält 62,84 Kupferoppd, 21,68 Phosphorsaure und 15,4 Wasser. Schmitzt für sich zu einer stahlgrauen Rugel, welche ein Wetallstein einschließt. Berliert beym Glüben den ganzen Wasserzschaft; löst. sich in Salpetersaure ohne Ausbrausen; die Aufstung gibt mit esügsaurem Blepepph.

Ift auf ber Aupforgrube am Virneberg ben Rheinbreiterbach, mit: Quarg, Chalcebon, Rothtupfenerz und Malachit vorgetommen.

## 8. Befolect. Dlivenmaladit.

Syn. Libethenit, rhombifdes, phosphorfaures Rupferorph.

eine din die Grenner und igschande eine Bergfalle find eine Bergfa

bifchen Octaeber und einem an ben Enden liegenden zwepten borizontalen Prisma. Die Octaeberfidden glatt, die Prismensflächen gestreift. Theilbarteit nach den Diagonalen des rhomsbischen, verticalen Prismas, undeutlich.

D. = 4,0; spec. Gewicht 3,6 ... 3,8; Fettglanz; buntels vlivengrun bis schwärzlichgrun; burchscheinend, zuweilen nur an den Kanten. Besteht aus halb-phosphorsaurem Aupferorpd mit 1 M.-G. Wasser, und enthält 63,9 Kupferoppd, 28,7 Phosphorsaure und 7,4 Wasser. Berhält sich vor dem Löthrohr wie das vorhergehende Seschlecht, verliert bepm Glühen aber nur halb so viel Wasser.

Findet fich in brufig zusammengebauften Erpftallen gu Lis bethen ben Reusohl in Ungarn und auf den Gunnis-Lake-Gruben in Cornwall.

## 9. Geschlecht. Olivenerz. Son. Dlivenit.

Erpftallspftem eine und einachfig. Die Erpftalle find eine Combination des geraden, rhombischen Prismas, mit der ersten Seitenstäche und dem an den Enden liegenden zwepten horizonstalen Prisma, abulich Fig. 29. S. 62, mit Weglaffung der Flache b. Theilbarkeit nach dem verticalen und horizontalen Prisma undeutlich.

. D. = 3,0; spec. Gew. = 4,2 ... 4,4; Slasglanz; seidens artig bep faserigen Zusammensehungen; olivengrün in verschies denen Abstusungen, ins Lauds, Pistaziens und Schwärzlichgrüne einerseits, ins Zeisiggrüne und Schweselgelbe andererseits verslausend; auch leders und holzbraun, durchscheinend, östers nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, halbarseniksaus rem Kupseroryd, worinn etwas Arseniksause durch Phosphorssause ersest ist, und enthält 56,48 Kupseroryd, 36,71 Arsenikssause ersest ist, und enthält 56,48 Kupseroryd, 36,71 Arsenikssause Robersporsause und 3,50 Wasser. Schmilzt für sich in der Platinzauge und erpstallisiert beym Abkühlen als eine strahlige Masse von schwärzlicher Farbe, deren Oberstäche nessstruig mit prismatischen Erystallen bedeckt ist. Stößt, auf Roble geschwolzen, Arsenikgeruch aus.

Rommt theils in fleinen und febr fleinen Erpfiallen vor, bie oft nabel- und haarfbrmig, einzeln aufgewachfen find weregen

Drufen verbunden, theils in halbengeligen, traubigen und nierens formigen Gestalten mit drufiger Oberfläche, welche aus faferis gen Individuen zusammengeseht find.

Findet fic auf ben Roblengruben ju Redruth in Cornwall.

### 10. Gefdlecht. Linfenerg.

On. Beletyb, prismatifder Liroconmaladit.

Erpftallfoftem eine und einachfig. Die Erpftalle find gerade rhombische Prismen, burch die Flacen bes erften horizontalen Prismas an ben Enden zugeschärft, woben beibe Gestalten ziems

Fig. 181.



lich gleich ausgebildet find, Fig. 181. Theilbarkeit nach dem horizontalen und verticalen Prisma undeutlich.

D. = 2,0 ... 2,5; 'spec. Sew. = 2,9 ... 8,0; Glasglang; himmelblan bis spangrun; halbdurchsichtig bis durchscheisnend. Besteht aus einer Berbindung von wasserhaltigem, halb-arseniksaurem Aupsersend mit Thonerdebydrat, und enthält

35,,19 Aupferorpd, 20,79 Arfenikfäure, 22,24 Wasser, 8,03 Thouserde, nebst 8,41 dieser isomorphem Eisenorpd, 3,61 der Arseniksssaure isomorpher Phosphorsäure und einer Beymengung von Aieselerde. Schmilzt auf Koble unter Ausstoßung von Arseniksgeruch ruhig, und binterläßt sprode Metallkörner; löst sich vollskommen in Ammoniak auf.

Ift felten, und findet fich meift nur croftalliflert in tleinen, an einander gewachsenen Erpftallen, und zu Drufen verbunden; bin und wieder auch derb von torniger Busammensenung. Fintet fich zu Redruth in Cornwall und zu Derrengrund in Ungarn.

### 11. Beschlecht. Eudroit.

### Syn. Prismatifder Smaragb.Maladit.

Erpftallspftem eins und einachfig. Die Erpftalle find eine Combination eines verticalen rhombischen Prismas g mit ber geraden Endfläche o, der zwepten Seitenfläche b, dem zwepten horizontalen Prisma f und mit zwep auderen verticalen Prismen, welche die Kanten zwischen dem erften verticalen Prisma und der

swepten Geitenflache gufcharfen, Fig. 182. Die verticalen glachen

Fig. 182.



find vertical gestreift. Ebeilbarteit verstical und borizontal prismatifc, undentlich.

D. = 3,5 ... 4,0; (pec. Sew. = 3,3 ... 3,4; Glasglanz; fmaragdgrün; halbs burchsichtig bis burchscheinenb. Besteht ans wasserbaltigem, halbs arseniksaurem Aupferoppb, und enthält 47,85 Aupfersoppb, 33,02 Arseniksaure und 18,8 Wasser. Schmilzt, und hinterläßt auf Koble ein

fprbbes Aupfertorn, unter Ausftoftung von Arfenitgezuch. Berliert burch Gliben alles Baffer.

Findet fich ju Libethen in Ungarn in quarzigem Blimmer- fchiefer.

#### 19. Gefdlecht. Strablerg.

Erpftallspftem zweys und eingliederig. Die Erpftalle find verticale rhombische Prismen mit einer auf die scharfen Seitenstanten anfgesetzen, start entwickelten Schiefendsläche. Theildars keit nach dieser volktommen. D. = 2,5 ... 3,03 spec. Sew. ± 4,1 ... 4,8; Glasglanz, permutterartig auf der Absilungsstäche; dunkel spangrun ins Dimmelblaue geneigt; durchschinend an den Kanten. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von arsenissaurem Eisens und Kupseroryd, und enthält 27,5 Sisenoryd, 22,50 Rupseroryd, 33,50 Arsenissaure, 12,0 Wasser nebst einer Behmengung von Kieselerbe. Schmilzt unter Entwicklung arsenistalischer Dämpse, und gibt neben Kupserreaction and starke Eisenreaction.

Findet fich in Eryftallen und in nierenförmigen Gestatten von stängeliger und strabliger Zusammenfegung, zu Redruth in Cornwall.

### 13. Gefdlecht. Erinit.

### Syn. Dyfomer habronem.Mala bit.

Derbe Maffen und concentrische Ueberguge bitbent. Theile barteit in Spuren vorhanden. D. = 4,0 ... 5,0; fpec. Sem. = 4,0; smaragbgen ins Grasgrune; an ben Rauten burch

ficienend. Matt. Besteht aus 2 M.B. Wasser enthaltendem, brittel-arseniksaurem Aupseroppd, und enthält 59,44 Aupseroppd, 38,78 Arseniksaure, 5,0 Wasser nebst 1,77 Thouerde. Berhält sich vor dem Löthrohr wie Guchroit. Wurde in der Grafschaft Limerik in Irland gefunden.

14. Befdlecht. Rupferglimmer.

Syn. Aupfer. Phyllit, rhombatbpifder Enchlor. Glimmer.

Erpftallspftem bren- und einachlig, bemiedrifc Die Erpftalle find fpihe Rhomboeber mit vorberrichender gerader Enbflache, und begbalb bunn tafelartig. Theilbarteit parallel ber Endflache ausgezeichnet.

D. = 2,0; spec. Gew. = 2,5 ... 2,6; smaragds bis spansgru; Demantglanz, auf der Theilungsstäche Perlmutterglanz; durchsichtig bis durchsicheinend. Scheint aus wasserhaltigem, vierstelsarseniksaurem Aupferoryd zu bestehen, und entbalt 58 Aupferspyd, 21 Arfeniksaure und 21 Wasser. Berkuskert beym Glüben bestig, schmilzt auf Kohle unter Entwickelung von Arsenikrauch, idet sich vollkommen auf in Ammoniak; verhält sich im Uedrigen wie die Borbergebenden.

Gewöhnlich ernstallisiert, in einzelnen aufgewachsenen ober zu Buscheln und Garben verbundenen, auch in Drufen versams melten kleinen Ernstallen. Selten berb, von kleinblatteriger Busams mensehung. Findet fich zu Redruth in Cornwall.

15. Gefchlecht. Rupferschaum. Opn. Prismatifder Enchlor Maladit.

Derbe, strabligblätterige Massen, volltommen theilbar in einer richtung. In dunnen Blättchen biegsam. D. == 1,0 ...
2,0; spec. Gew. == 3,0 ... 3,2; apfels und spangrün; Perlmutsterglanz aufder Theilungsstäche; durchscheinend. Besteht aus einer 9 M.-G. Wasser enthaltenden Berbindung von drittelsarsenissamem Anpferoppd, und enthält 48,88 Aupferoppd, 25,01 Arsenitzure, 17,46 Wasser und eine Einmengung von 13,65 kohlenssauem Kalt. Löst sich in Säuren unter Ausbrausen in Ammoniat unter Dinterlassung eines weißen Rückstandes von toblens

fanrer Ralferbe. Decrepitiert beftig benm Erhigen. Berbalt fich im Uebrigen wie die Borbergebenden.

Findet fich zu Rogel, Falkenstein und Schwat in Eprol, Saalfeld in Thuringen, Libethen in Ungarn, Matloc in Derbysstire, im Temeswarer Bannat und zu Campiglio, unfern Piomebino, im Kirchenstaate.

### 16. Befdlecht. Conburrit.

Dichte, erdige, glanzlose Masse von braunlichschwarzer Farbe und flachmuscheligem Bruch. Weich, milbe, wird durch den Strich glanzend; spec. Gew. = 5,2. Besteht aus wasserhaltigem, arssenichtsaurem Aupseroryd, und enthält 60,50 Aupseroryd, 25,94 arsenichte Saure, 8,39 Wasser, nebst einer Ginmengung von 3,0 Schwefel und 1,5 Arsenismetall. Gibt im Rolbchen Wasser und ein weißes Sublimat von arsenichter Saure. Schmilzt mit Soda zu einem spröden Aupsersorn.

Finbet fich zu Condurrom in Cornwall auf einem Granit-

- 8. Sippschaft. Salinische Uran=, Robalt= und Ricelerze.
  - 1. Gefclecht. Uranglimmer.

Syn. Uran. Phyllit, Pyramibaler Euchlor. Malacit.

Erpftallipftem zweys und einachfig. Die Erpftalle find Quas bratoctaeber und Combinationen besselben mit den ersten und zwepten quadratischen Prisma und einer vorherrschenden geraden Enbstäche. Der Pabitus ist dieserwegen in der Regel taselartig, seitener turz säulenartig, noch seltener pyramidal. Theilbarteit ausgezeichnet parallel der Endstäche.

D. = 2,0 ... 2,5; spec. Sew. = 3,0 ... 3,3; Glasglanz, demantartiger, auf ber Theilungsstäche persmutterartiger; Farbe gelb und grün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus drepviertelsphosphorsaurem UranoppdeRalterde oder Aupseroppd mit 12 M.S. Wasser. Nach dieser Berschiedenheit in der Zussammensehung unterscheitet man zwer Sattungen.

1. Uranit. Ralt. Uranglimmer. Besteht aus brepviertel : phosphorsaurer Uranopph : Kalterbe. Ift citron: und schwefelgelb. Enthält 59,37 Uranopph, 5,66 Kalterbe, 14,63 Phosphorsaure und 14,8 Wasser. Edst sich in Borax und Phosphorsalz zu einem gelben Glase auf, das nach der Reduction unter der Abfühlung schön grün wird.

Findet fich in einzelnen und zu Drufen versammelten Erpstallen auf Gisensteingangen zu Autun im Dep. ber Sabne und Loire, zu St. Prienz bei Limoges, zu Bodenmais in Bapern, zu Gifenbach, unfern Donauefchingen auf dem Schwarzwalde.

2. Chaltolit. Aupfer-Uranglimmer. Besteht aus brepviertel-phosphorfaurem Uranorpd-Rupferorpd. Grün; zeisig-, apfel-, gras- und smaragdgrün. Enthält 60,35 Uranorpd, 8,44 Aupferorpd, 15,56 Phosphorsaure und 15,65 Wasser. Das mit Borax und Phosphorsalz erhaltene Glas wird nach der Reduction ben der Abtühlung roth, am leichtesten, wenn daben exwas Zinn angewendet wird.

Findet fich in ausgezeichneten Abanderungen, schön gruppierten Erpstallen und berben, blätterigen Massen, zu St. Austle und in der Gegend von Redruth in Cornwall. Weniger ausgezeichnet zu Eibenstock, Schneeberg und Johanngeorgenstadt in Sachsen, auf den Gruben Sophie und Anton den Wittichen im Schwarzwalde und ben Battimore in Nordamerica.

### 2. Geschlecht. Robaltblutha ...

Eryftallspstem zwey- und eingliederig. Gine gewöhnliche Combination ist der Fig. 30. S. 62 abnlich. Oberstäche des verticalen Prismas vertical gekreift. Theilbarkeit nach d., Fig. 30, sehr volltommen. D. = 1,5 ... 2,0; spec. Sew. = 2,9 ... 3,0; Demantzlanz, glasartiger, auf der Theilungsstäche Perlmutterglanz; roth; kermensin-, cochenill- und pfirstchkühroth dis röthlichweiß; durchschtig dis durchscheinend an den Kanten. Dunne Erystalle sind in gewissen Richtungen biegfam. Besteht aus wasserbaltigem, zweydrittel-arseniksaurem Kobaltoryd, und enthält 39 Kobaltoryd, 37 Assenissaure und Masser. Gibt im Kölbchen Wasser aus, riecht, auf Kahle geschwolzen, vach Arsenik; färbt die Flüsse schon blan. Bilbet theils Erpftalle, welche meift haars ober nabelformig und in bufchels und fternformige Gruppen geordnet find, theils tugelige, traubige, nierenformige Gestalten mit drufiger Oberstäche und dunnstängeliger ober saferiger Zusammensehung, ofters auch erdigen Ueberzug ober Beschlag. Ift bas Product der Orpdationvon Arsenit-Robalt.

Ihr Bortommen ist an bassenige anderer Robalterze gebunben, daher fie fich nur auf Robaltlagerstätten findet, wie zur Sautselb und Glücksbrunn in Ttüvingen, zu Riegelsborf im Deffen, zu Schneeberg und Annaberg in Sachsen, zu Witterden im Schwarzwalbe, Joachinsthal in Bohmen, Allemont im Dauphins.

Gine der Robaltblüthe ganz ähnliche, und unter gleichen Berhältnissen vorkommende Substanz, besteht aus einer Berbindung von Robaltopph und arsenichter Säure. Sie unterschriebet sich von der Robaltblüthe dadurch, daß sie, im Kölden geglüht, ein weißes Sublimat gibt.

### 3. Gefclecht. Redetbluthe.

### Syn. Ridelgrun, Rideloder.

Daarfarmige Erystalle, auch derb, eingesprengt als Lieberzes und Beschlag. Beich und zerreiblich; apfele, zeisiggenn und grünlichweiß. Besteht aus wasserhaltigem, halb-arseniksaurem Rickeloryd, und enthält. 36,20 Ractoloryd, 36,30 Arseniksaure und 25,50 Masser, Gibt, im Kölbchen geglüht, Wasser aus, auf Kohle Arseniksampse. Löst sich im Borar zu einem dung keigelben Glase auf, bas durch Busah von etwas Salpeter blaw wird.

Ift das Product der Production von Aufenie Ricel, und fine bet Ach; als secundares Erzeuguiff, wo dieses Mineral vorkommt, wie zu Riegeladorf in Delleu, Wittichen im Schmarzupgibe, Allesmont im Dauphine n. f. w.

### 31 mi . 111 Orbnsung. Schwefelauge.

Berbitomgene von foweren Metalter mit Schulfet unb' analogen Stoffen.

### 1. Sippfdaft ber Riefe.

1. Befdiecht. Ochwefelties.

Spn. Gifenties, Pprit, Martafit.

Ernstallspftem regular; bemiebrifc. Die auftretenben Datbflachner baben parallele Flachen. Die wichtigften einfachen Geftalten find ber Burfel, das Octaeber, bas Ppritoeber, Fig. 12. S. 47, bas Icositetraeber, Fig. 10. S. 45, und bas Demiocta-

Fig. 183.



"Fig. 1843



Fig. 185.

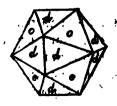

tiebergeder, Rig. 183. Ban biefem tommt der Burfel und bas Duritoster am baufigften vor. Bou ben sabireiden Combinationen erideint besonders baufig bie Combination bes Burfels mit bem Opritoeber. beffen Staden ichiefe Abstumpfungen ber Burfeltanten bilben, fo baf immer zwen gegenüberliegenbe Ab-Rumpfungeflächen über biefelbe Burfelfidche geneigt find, Big. 184. Defters tommen der Burfel, bes De taeber und bas Dpritreber aufammen por: Diefe Geftalt bat Aebnlichfeit mit Big. 86. G. 225, jugebacht, bag fammtliche. Eden dutch die a Bfacen abgestumpfe find. Gine Combination des Octasbers mit bem Poritieber ift abulich Ria. 7. 6.41, went bas Octaeben vorberofcht. Die Dur ritpeberfidden bilben am Octaeber Rufdarfungen ber Ecten. the Riaden beiber Bestalten int Sleichgewicht, fo bilben fie bas Irbe ... folber Ria: 185. welches ber gleicht .. namigen Geftalt ber Geometrie dien : · · · · ilidu fiebt. Deffes . Flachen . nbm inicht

gleich find, indem bie acht Befanderfilden mobil nie gleichfeitige

Drepecte erscheinen, die zwölf Ppritosberflächen aber gleichschentelige Drepecte find. Gine etwas zusammengesehtere Combination, des Ppritosbers d, mit dem Octavoer o, deffen Flächen die geraden Abstumpfungen der Perasderecten bilden, und mit dem Demioctatisberasder s, Fig. 183, deffen Flächen an dem Pprito-Eber drepflächige Zuspitzungen derfelben Ecken bilden, zeigt Fig. 186.

Fig. 196.



Fig. 187.



Muger biefen gewöhnlicheren Combinationen tommen noch mehrere andere, jum Theil vermickelte, por. Much erideinen jumeilen Zwillingserpstalle. Die verbunbenen Individuen baben eine gemeinschaft= liche Bauptsache, bas eine ift gegen bas andere um 90° verdreht, und fle durch= treuzen fich fomit. , Fig. 187 ftellt einen Amillingsernstall bar, aus Ppritpeber-Inbivibuen gebildet, bas fogenaunte eiferne Rreut. Bur leichteren Unterfdeibung beiber Individuen ift bas eine ichraffiert. Anfterdem bat man noch Combinationen zu Awillingen vereinigt gefunden; namentlich auch die Combination Rig. 186.

Die Burfelflachen find oft geftreift, parallel ben Ppritosverfanten, die Ppris towerflachen parallet benfelben Kanten,

die Gladen bes Pemipciatisherasbers parallel ihren längsten Kanten oder ihren Combinationskanten mit dem Octasber.

Beitdarteit nach den Burfel oder Octaeberflächen, in verfchiebener Bolltammenheit; beide zuweilen höchst unvolltommen und taum mabryunehmen.

D. = 6,0 ... 6,5; (per. Gew. = 4,9 ... \$,1; Metaliglang; speisgelb; goldgelb, meffinggelb, röthlichgelb, braun und bunt durch Anlaufen. Besteht aus doppelt Schwefel-Eisen, und ents balt 44,08 Eifen und 53,9% Schwefel. Riecht beym Berschlagen schwefelig. Gibt beym Glüben im Köldchen ein Schwefel-Sublimat. Auf Robie entwickelt er den Geruch der schwefeligen Saure, und läst sich zu rothem Eisenspyd rösten. Bisweilen enthält der Chwefelties Gelen. Aufenif. Annfet. Bold. Gilben.

Einige Abanberungen verwandeln fich, unter Bepbehaltung der Form, in das 10 Procent Baffet enthaltende Gisenorydshobiat, woben, wenn fie goldballig find, biefes Metall bfters in tleinen Blatten darinn zu ertennen ist. Indere Abanberuns gen geigen bagogen eine große Beständigteit.

Ber Schwefelties findet fich häufig erpftatiffert, die Stopftatte einzeln eingemachsen ober zu tugeligen und treppenförmisgen Gruppen, sowie zu Drusen, verbunden. Ausgezeichnete Erpftatte der Combination Fig. 184 kommen auf der Grube Derrensisgen im Schweigwald und auf Elda vor, die Demioctatischerasisten zu Prestritz in Böhmen und im Bross-That in Piemont, und anniehtenem Orte namentlich auch die Combinationen dieser Bestatt mit dem Phritischer und Octaver Jig. 186, so wie nuch mehrene andere zusammungestitere. Die Zwillinge, Fig. 187, finsben fich zu Minden und Blotho in Wez halen, und diesenigen der Combination Fig. 186 auf Elda. Erpstalle, welche durch ungleichwerteige Ausbedauerz der Filachen und nangeschafte Besichasseit der Oberstäche, Krümmung den Flächen und Abruits dung ter Kanten sich ausgektinen, kommen zu Allmerde in Pessen

Sehr haufig fommt ber Schwefellies auch in förnigen, ins / Dichte verlanfenden Busammenschungen vor, in Psendomorphosen durch Liebergug gebildet nach Quary und Kaltspath, als Berfleis nerungsmaffe von Schnecken und Muschese, so wie zellig, twollig, nierenfbrmig, derb und eingesprengt. Er ift die verhreibetste mestaltische Substanz, und beynabe in allen Gebirgebildungen, auf den verscheiden Erzlagerflätten, anzutreffen, und seine Fundsorte find deshalb. so ungemein und zahlreich als jent selbst. Wir unterlassen es daber deven mehrere anzusübren.

Der Schwefelies: kunn: mit Ruben, für Darftellung von Schwefel ibrubht werben, ba er benn Glüben einen Theil davon abgibt. Man gewinnt aus ihm, burch das sogenannte Schwefelt treiden, burchfcmittlich 144-15 Procent Schwefel. Der Rintftand ift Sinfach-Schwefelnsung von Biemeitell werwendet. Ebeden und wird gur Barftellung von Biemeitell verwendet. Ebedem wurde den Schwefeließ wor ber ullgemeineren Auwendung bes Senerfielnschaftelließ wer ber ullgemeineren Auwendung bes Senerfielnschaft fim Entertallenget.

### 3. Gefatedt. Binarties.

Spn. Rhombifder Eifenties, Strabllieg, Bafferties.

Expfodispfem eine und einachfig. Die Grundgestalt, ein Rhombenoctasber, kommt bisweilen felbistandig vor; in der Ro 34 Jind aber die Expfalls Combinationen. Die Figuren 168 und

Fig. 188.

Fig. 189,

1880 :stollen eine Gombinerion bar, warinndbio Orlads berstäden: o, bie Stätten bis nertis caick ichombischen bis ersten bischen bestersten innbignenten hoeiersten annthen Beitmas

9 9

d und f und bie horizontale Subfläche o mit einander verbunden find. Das verichiebene Berbältniß, in melibent die verbundenen Gestalten verharrichen, gibt den beiden gen, gleich zusammenges sehten Formen einen sehr verschiebenen Dabitus. Fig. 190-stellt einer Combination den verticalen

Fig. 190.



Fig. 191,



: 2

eige Combination : hest verticalen Prisima, i. der horizontalen Eudfinche w und ninen zwepten: hodigintalen Krismansbidan, welche die zewähm liche Franker Individuan besthamme die febriste: Big. 191 fielleidie: Frem der Indischusenden Generalissen wer; eine Cambination des verificalensprise wert: g., iden Eudstäche wird die n. Die honizontale Eudstäche und n. Die honizontale Eudstäche und die horizontale Publisher fund

geftreift nach ber tärgeren Biagotjale; die Dateiterffächen auftere parfer aber dunfig bie Primmenflächen, gi und E bahaben glatt.

Brofe: Reigung ger: Smillingshilbungt. Die gewöhnlichfte Busammenschung: fl. biejenige ber Indiniduten Big. 2006 welche bie eigentlichen Speerties-Zwillingenitibent: Die Fustumpenschungs flace parallel g, die Umbrehungsachse fentrecht darauf. Es find häufig drep, vier und funf Individuen mit einander verbunden, und bie badurch erzeugten Gestalten haben bas Ansehen der Fig. 192.

Fig. 192.



Fig. 193.



Die Streifung ist burch bie oscillatorische Combination ber Flächen f, r und c bervorgebracht. Säufig tommen auch sehr regelmäßige, kammförmige Aggregate vor, Fig. 193, indem viele tafelartige Individuen, wie Fig. 190, in det Art mit einander verbunden sind, daß ihre größeren Diagonalen nur wenig divergieren, während die Flächen o belderseits in eine Ebene studen. Die Flächen des Prismas g sind meist conver gewölbt.

Theilbarteit parallel & ziemtich bentlich; nach I'nur fpurenwels.

D. = 6,0 ... 6,5; fpec. Gew. = 4,6 ... 4,9; Metallglang; fpeisgelb,

ins Graue oder Grünliche; undurchsichtig. Besteht aus Doppetts Schwefeleisen, und ist somit zusammengesetzt, wie der Schwefels kies. Strahligen and dichten Abanderungen ist eine kleine Menge Einfach Schwefeleisen eingemengt. Dieses ist die Ursache ihrer Berwitterung, die in einer Bildung von schwefelsaurem Eisens vrydul besteht, wobeh die Wasse sich mit weißen Salzerpstallen überkleidet und auselnander fällt, ein Borgang, den man das Bitriolescieren nehnt, und wozu sene Barietäten eine so auffalslende Reigung haben, daß man sie in den Sammlungen kaum erhalten kann.

Berhalt fich vor bem Ebthrobr wie Samefelties. Finbet fich vorzüglich im Floggebirge, weniger im Grundgebirge.

Man unterscheibet folgenbe Barietaten:

1. Stratifies. Einfache Erpftalle, abnlich Fig. 188 und 189, gewöhnlich ju mancherlen Gruppen verbunden, und zu luges ligen, knolligen, traubigen, nierenformigen und ftalactitischen Ge-Kaften vereiniget; bie eine brufige Oberfiache besiehen, und strate lige ober faserige Zusammensepung zeigen, die zum Theil mit trummschaliger Ablosung verknüpft ist. Münsterthal im Schwarzwalde, Freyderg und Memmendorf im Erzgebirge, Joachimsthal, Libschip und Töplit in Böhmen, Conde in Frankreich, Derbysbire in England.

- 2. Speerties. Begreift die Speerfpigen abulichen 3willinge, Fig. 192, aus Individuen wie Fig. 191 gebildet, welche auf der Grube Unterhaus-Sachsen ben Freyberg und zu Bibschis, Töplig und Altsattel in Böhmen vortommen.
- 3. Kammties. Ericeint am gewöhnlichften in den habnentammförmigen Aggregaten, welche Fig. 198 barftellt, und zeichnet fich durch eine auffallende, grunlich-speisgelbe Farbe aus. Kommt zu Andreasberg am harze und in Derbyshire vor.
- 4. Leberties. Umfaßt die feinkörnigen und dichten Abdanderungen von einer ins Graue ziehenden Farbe und sehrschwachem Glanze. Theils in kugeligen, knolligen, nierenförmigen und stalactitischen Gestalten, theils berb und eingesprengt, und gar häusig als Bersteinerungsmasse von Pflanzen und Molusten, namentlich von kleineren Ummoniten. Auch in Pseudomorphossen. Ist dem Bitriolescieren im hoben Grade unterworfen. Allgemein verbreitet.

Findet sich selten auf Gangen, häusig dagegen in der Kensper- und Liasformation, und in den thonigen Bildungen jurasssicher Formationen, so wie des tertiären Gebirges und des Disluviums; häusig auch im Steintoblengebirge, sowohl in den Roblenschiefern als in der Roble selbst. Einzelne Fundorte aufzusühren ist ben solcher allgemeinen Berbreitung unnöthig.

Man benutt den Binarties vorzüglich zur Bitriols und Alauns Bereitung. Er ist an vielen Orten thonigen Abauderuns gen von Schwarzs und Braunkohle in großer Menge bepgemengt. Solche Roble zerfällt an der Luft, während Eisenvitriol und schwefelsaure Thonerde auswittern, die man, vermittelst Wasser, auszieht. Oftmals läßt sich die Roble zuvor noch als Brennsmaterial benuten, worauf erst ber Rückstand, unter Befeuchtung, an der Luft der Bitriolescierung überlassen wird. Diese geht in dem Falle, nach vorangegangenem Brennen der Kohle, erst recht gut von Statten, wenn der Liesgehalt etwas gering, oder seine

Beschaffenheit sehr bicht, und ber bes gemeinen Schweseltieses abnlicher ift. Derartige fieshaltige Roble verarbeiten die Bitriols und Alaunwerte zu Burweller im Elsaß, zu Gallborf und Dedens borf in Schwaben, zu Friesdorf und Pühchen bep Bonn u. s. w. In England find, zumal in Yortshire, bey Whitby, erdige Liassschichten so sehr mit diesem Ries impragniert, daß sie mit großem Ruhen auf Alaun verarbeitet werden, der anch von Whitby aus über London in großen Wassen nach Schweden und Rußland verssendet wird.

Babrend ber Dinarties vitriolesciert, wirb Barme erzeugt, und bie Temperatur fteigt oft, jumal ben größeren Daffen, bis gur Entzundung. Reuchtigteit befordert diefe Umwandlung außerordentlich, und bestalb tann man gerade burch Baffer, burch Befeuchtung tiefiger Thons oder Roblenmaffen, diefe gum mabren Ergluben bringen. Un ber Rufte von Portfbire loste fich vor mehreren Jahren eine große, tiefige Liasmaffe ab, fiel auf ben Strand, murbe bier von ben Bellen benest, vom Meerwaffer burchbrungen, und gerieth, in Folge ber baburch außerorbentlich rafd eintretenden und vor fich gebenden Bitriolescierung, in völliges Erglüben, und brannte einige Jahre fort, bis alle brennbaren Theile bes Felfens verzehrt maren. Manchmal gelangt Diefer vitriolescierende Ries felbft in Steintoblengruben, wo er ter Roble eingemengt ift, und Daufen von Roblentlein langere Beit bem Ginfluß ber Luft und ber Feuchtigteit preisgegeben find, jur Berfegung, und bewirtt badurch jogar Entzins bung von Roblenmaffen, ja verberblichen Grubenbrant, wober gange Roblenfiche ins Bluben gerathen und mit außerfter Defe tigfeit Sabre lang fortbrennen.

#### 3. Befchlecht. Magnetties:

Spn. Rhomboedrifder und beragonaler Gifenties.

Erpstallspstem dreps und einachsig. Die febr selten deutlichen Erpstalle find tafelartige, sechsseitige Prismen mit horizontaler Endstäche, tafelartige Peragondodecaeder mit dieser verbunden, oder eine Combination des Prismas mit dem Dodecaeder. Beide Gestalten bisweilen horizontal gestreift.

Theilbarteit parallel ber Enbfläche ziemlich volltommen; nach dem Prisma unvolltommen,

D. = 3,5 . . . 4,5; spec. Gew. = 4,5 . . . 4,7; Metalls glanz; bronzegelb, oft braun augelausen; Strich graulichschwarz; undurchschtig; magnetisch, gewöhnlich. Besteht aus einer Berbindung von Einsach-Schweseleisen mit Doppelt: Schweseleisen, in welcher gewöhnlich 6 M. - G. des ersteren mit 1 M. - G. des letteren verbunden sind, in welchem Falle das Mineral 59,85 Eisen und 40,15 Schwesel enthält. Es sind diese beiden Sulfurete aber auch noch in anderen Berbältnissen mit einander zu Wagnetties verbunden, da man bereits salche kennt, welche 44 Procente Schwesel enthalten. Riecht bepm Plüben nach schwesseliger Schwe, löst sich in Salzsaure zum größten Theil auf, unter Entwickelung von Schweselwassersiosse.

Findet fich gewöhnlich berh und eingesprengt in blatterigen. thrnigen, ins Dichte verlaufenden Zusammensepungen, auf Lasgeru und Gangen im Grundgebiege und eingemengt in Gesteine. So zu Aodenmais in Bapern, Breitenbrunn und Gepex in Sachsen, Duerbach in Schlesien, Bal-Sugana in Sübtyrol, Obedach in Stepermark, Fahlun und Mya-Ropparberg in Schweden. Auf Gängen tommt er zu Andreasberg und Rongsberg var, und im Grünstein bey Tresehurg am Pang; dem Serpentin eingemengt zu Todtmobs und bep St. Blasten im Schwarzwalde; in granitischen Gesteinen an der Maladetta und ben Bagnetzes-Luchan, in Glimmerschiefer am Pic de Midi de Bigorre, in bioritischen Gesteinen zu Baréges in den Pyrenden, in doleritischen am Kaisserüubl im Breisgau. Sehr interessant ist dessen Aprende.

Der Magnettics wird nach vorangegangener Roftung auf Gifenvitriol benutt.

## 4. Befdledt. Arfenitties. Opn. Prismatifder Arfenittics.

Erpftallipftem eine und einachtg. Die Erpftalle find gewöhne lich eine Combination des verticalen rhombischen Prismas a mit dem zwepten horizontalen Prismas fumftebenden Fig. 194. Sipb beibe Gestalten im Gleichgewicht, so find die Cryftalle, tafslartig, Fig. 194.



bin vomerchanden Prismenstächen E. Amleugutig. Die Seitenstächen dieles Prismas find diers erncav; das horizoptale Prisma ift nach der fürzeren Diagonala flark gestweist. Dansfa kommen auch Imilium nun.

beren Individuen pausitet einem erften haufzenstafen Prismu venbunden find, welches als Ahftumpfungsfilde des stumpferen Ects an Tig. 1984 erscheine. Die Individuen duchkrungen sich, indem

Fig. 195.



ihre langeren Adherigefammenfalien, und die kürzeren mit einender einen Winkel mecken "Fig. 1981.

Cheitherleit paralleling plentlich

D. - 165.... 6,63.66tc. San m 6,6 au 6,04 Metaliglangs fiberweiß, bis lichtftabigraus undurche fichtig. Befteht aus 1 W.- Dopo

pelt-Schwefeleisen und 1 M.-G. Doppelt-Arfenikisen, und ents batt 36,04 Kifen, 21,08 Schwafel und 48,08 Arfevit. Gibt benm Glüben auf Roble stanten Arfevitzeunch nebst Schwefels geruch; benm Glüben im Kölbchen gibt er erst ein gelbes Susblimat von Schwefel-Arfenit, und später ein graues metallisches von Arfenit.

Findet fich theils cryftallistert, theils berb, in verworren stangeliger ober torniger, ins Dichte übergebender Zusammenssehung, theils eingesprengt, auf Gangen und Lagern zu Freyberg, Altenberg, Joachimsthal, Ehrenfriedersdorf, Munzig, Geper, Binnwald, Schlackenwalde, zu Andreasberg und am Rammeldsberg am Parz, zu Zalathna in Siebenburgen, im Canton Balslis in der Schweiz, auf den Zinnerstagerstatzen in Cornswall, im Serpentin eingesprengt zu Tottmoos im Schwarzwalde u. a. a. D.

Der Arsensteiles wird jur Datstellung von Kuripigment und wilhem Atseite benupt. Der Alberhaltige Arsenierie bin Bellungsber iber Geopsies, wiechen Werner Weigelefift benabit bitte) wird auf Silber verarbeitet. Winnegen beiten intallied in beine

## .: 5. Gufdlect. Arfenitalties.

Genstallspftem eine und einachfig. Die Eryftalle gerade rhoms bifde Prismen, durch die Flächen des ersten horizontalen Prismas an den Enden zugeschärft, ähnlich Fig. 181. Theilbarkeit parallel einer geraden Endstäche, vollkommen. Die Prismen parallel ihren Combinationstanten gestreift.

D. = 5,0 . . . 5,5; fpet. Gew. = 7,2 . . . 7,3; Metalls gtang; filberweiß, ins Stahlgrane; undurchfichtig. Besteht aus Doppett-Arsmit-Cifen; und enthält bisweilen eine Beymengung von Schwesel. Cifen, so wie von Arsenit-Rictel und Arsenit-Ro-balt. Der Reichensteiner Arsenitstes enthält 32,35 Gisen, 65,88 Arsenit und 1,77 Schwesel. Er gibt beym Glüben im Röldchen ein sehr geringes Sublimat von Schwesel. Arsenif, und verhält fich im Uebrigen wie Arsenitstes.

Findet fich berd und erpftalliffert auf Spatheifensteinlagern in ber Löling bep Dubtenberg in Karnthen und zu Schladming in Stepermart, lagers und nefterweise im Serpentin zu Reichens fein in Schlesten.

Wird, vorzüglichigu Meidenfteln, jur Darftellung son metal-

## 6. Beichlecht. Saarties.

Barte, haarformige Erpftalle, dem brep- und einachfigen Erpftallfpftem angeborig, fechefeitige Priemen von meffinggelber Farbe, metallifdem Blanze und ungefahr 3,0 Darte und 5,2 fpec. Bem.

Besteht aus Einfach-Schwefel-Nickel, und enthalt 64,8 Nickel und 35,2 Schwefel. Gibt, in einer offenen Robre geglüht, ben Geruch nach schwefeliger Saure aus. Lost sich in Konigswasser; bie Losung wird durch einen Ueberschuß von Ammoniat saphireblau. Findet sich zu Joachimsthal in Bohmen, zu Schugbach am Westerwalde und auf Abendrothe ben Andreasberg.

## 7. Beidlecht. Rupfernidel.

One lear gigirffen "Drieffetifder Ridellies.

fechefeitige Prisman bund ibis Sichen, eine Explosion find burgen ficht. Theilbarteit nicht ausgemittelfen, in geschlen bim dram

D. = 5,0 ... 5,5; fpec. Gew. = 7,5 ... 7,7; Metallsglanz; kupferroth, licht; braun und schwarz durch Anlaufen. Besteht aus Ginfach-Arsenit-Nickel, und enthält 44,21 Rickel, 54,72 Arfenit nebst tieinen Quantitäten Elsen, Bley, Schwefel und Kobult. Riecht beym Glüben start nach Arsenit, verhält fich nach farter Rosung wie Rickeloppb., und zeigt gewöhnlich eine ichwache Kobaltreaction.

Findet fich bocht foten in, gewöhnlich undentlichen, Erpftatten, in der Rogel derb und eingesprengt, auch in tugeligen, traubigen, nierenförmigen und stalactitischen Gestakten, welche mitwater eine Andentung saferigter Structur erkennen lassen. Rommt worzüglich auf Robalt- und Gildergängen vor, zu Schneesberg, Annaberg, Marienberg, Freyberg in Sachsen, Andreasberg am Darze, Joachimsthal in Böhmen, Riegeleborf in Dessen, Saalfeld in Thüringen, Biber im Danauischen, Wittichen im Schnarzwalde, Schladming in Stepermart, Walls in der Schweiz, Drawiga im Bannat, Allemont in Frankreich, auch in Ebenwall und Schottland. Wird-gur Darstellung von Nickel-Wetall benutt, das in neuerer Zeit sehr vortheithaft zur Argentanfadrication und zu einigen anderen Begierungen verwender wird.

## 8. Gefchlecht. Arfenitnictel.

Erpftallform nicht bestimmt; berb; Theilvarkeit unbentlich; D. etwa 5,0; spec. Gew. 7,1 ... 7,2; Metallglang; zinnweiß; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Arfenit-Rickel, und enthält 28,14 Rickel, 71,30 Arsentt. In kleinen Quancitäten ist Schwesfelkupfer und Schwefelwismuth, ober Arsenik-Eisen und Robalteingemengt. Berhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Aupsernickel, und zeigt überdieß die Reactionen der Einswengungen.

Findet fich zu Schneeberg in Sachsen und auf ber Eifenfleingrube Paffeibaue ben Tanne am Parz.

## 9, Gefchlecht. Antimannicel.

Erpfinkspitom Aicht genau bestimmt. Erscheint in kleinen, dimmen, Achtu, meither fcheinbar regular fechefeitig find, Muzeln

nnd an einander gereibt auftweten; auch in erpftoffinischen, dens britischen Parthieu und eingesprengt. H. — 8,9; spet. Bew.? Metallglanz; lichtlupferrott ins Blaue, außen wie innen; Strich rötblichbraun. Besteht aus Einfach-Antimon-Rickel, und enthält 48,92 Nickel, 63,73 Antimon und eine Einmengung von 0,86 Kisen und 6,43 Schwefelblev. Ift also dem Aupfernickel analog zusammengesetzt, dessen Arsenit hier durch Antimon arsent ist. Histor, auf Roble geglübt, starten Autimonrauch; löst sich un Königswasser; die Lösung wird durch einen Uederschuß von Answorige wasser; die Lösung wird durch einen Uederschuß von Answorige blau.

Findet fich ju Andneasbeng auf dem fogenannten Andreasen Ort, begleitet von Kalfspath, Blopglanz und Speigkobattu

> 10. Gefdlecht. Speistobalt. Spn. Octaebrifder Robalitics,

Erstallystem regulär. Die Erpftalle find Burfel, Octasber und Berbindungen dieser Gestalten unter einander, so wie mit dam Rautendodmasder und dom Jeostetradder. Die Würfel find disweilen in der Richtung einer, durch die entgegengesesten Eden laufenden, Achse in die Lange gezogen, prismatisch verlängere, wodurch das Ansehen der Erpstalle rhombosdrisch wird. Solche Individuen sind zuweilen zu Zwikingen verbunden, deren Zussammensehungsstäche parallel ist einer Peratisoctasberstäche in Fig. 125. S. 252. Die Oberstäche der Würfel ist eonver oder unregelmäßig gekrümmt; die Erpstalle bisweilen wie zersprung gep. Theilbarkeit parallel den Würfelstächen, sehr unsvollsmanden.

D. == 5,5; spec. Gew. 6,8 ... 6,6; Metallglauz; zinnweiß bis stablgrau; dem Unlaufen unterworfen; Strich grantichsmarz; undurchsichtig. Besteht aus Doppett-Arsenit-Robalt, dem Lieine Duantitäten von Arfenit-Nickel und Gisen, so wie Schwesel-Sisen und Aupfer eingemengt sind. Der weiße Speistobalt von Riegelsbyrf entbalt 74,21 Arsenit, 20,31 Achalt, 3,42 Eisen, 0,15 Aupfer und 0,88 Schwesel; der graue Speistobalt von Schnerberg enthält 70,37 Arsenit, 13,95 Abbalt, 11,71 Gisen, 1,79 Rickel, 1,39 Aupfer, 0,01 Bismuth, 0,66 Schwesel. Sibt beym Schwes starten Arsenitrand; farbt die Staffe smatteblau.

- Birdet fichtle großuliffert, biendiefinte in Disfermmers

sammelt, theils in ansgezeichneten gestrickten, staubensbrmigen und baumförmigen Gestauen, theils endlich derb und eingesprengt, und von körniger ins dichte verlaufender Jasammensehung. Rommt auf Gängen vor mit Gilbere und Aupfererzen, Aupferajchet, vorzätzlich zu Schneeberg und Jasachimethal im Erzgebirge (an ersterem Orte, namentlich auch auf der Grube Daniet, eine ftansgelige Absanderung und in Zwillingserpfallen), zu Aiegetaborf in Pessen, Biber im Danauschen, Wittichen im Gewarzwalde (bier insbesondere eine dichte graue Absanderung). Bu Schiedeming in Stepermart und zu Orawisa in Ungarn bricht er auf Lagern ein. Weitare Funderte sind Freederg, Aunaberg, Mariensbarg, Kaalfeld, Glücksbrunn, Andreasbarg, das Sapotsche, Siesgensche, Fornwall, Schweden und einige andere Gegenden.

Mich zur Smaltebergitung verwendet, und ift viefermegen und ben feinem im Ganzen fparfamen Vorkommen ein febr geschätztet Erz-

#### 11. Gefdlecht. Robaltfies.

#### Spn. 3fometrifder Robgitties.

Cepftalipftem regulde. Die Cryftalle find Octaeber, bit weilen in Combination mit Burfelflachen. Theilbarteit in Spurren wahrnehmbar nach beiberten Flachen.

D. = 5,5; fper. Gew. 4,9 ... 5,0; Metallgfang; zinnweiß; ins Stahlgraue geneigt; mitunter gelblich und röthlich angelaufen, Strich grau; undnrchschtig. Besteht aus Ambenthalbedemes selfen. Obalt, gemengt mit etwas Schwefel-Aupfer und Schwefelseisen, und enthält Kobalt 53,35, Schwefel 49,25, Gifen 2,30, Aupfer 0,97. Dibt beym Chüben den Geruch der schwefeligen Sante aus und kein Arsenik. Färbt die Flüsse malteblam. Schmilzt im Raductionsseuer zu einer magnetischen Luget.

Findet fich theils empadifiert, theils berb mit körniger Ansommensehung auf einegen Gruben ben Musen im Siegenschen, und ift auch zu Loos in Deifingland und auf ber Bafinasgrube ben Riddarbyttan in Schweben vongekommen.

Ift bas reichfte, Robaltory, tomme aber nur in geringer Menge vor.

# 12. Befchlecht. Glamitobait. Son. Dobecaebrifder Robaltfies.

Crystallostem regular, bemiedrisch. Die Erystalle find Burfel, Octaster, Combinationen beiber, Ppritoster der Fig. 12, S. 47, Combination dieser Gestalt mit dem Octaster Fig. 7, S. 41, und Fig. 185, S. 399, mit dem Bürfel Fig. 184, S. 309, und mit diesem und dem Octaster. Die Würfelstächen gestreift parallel den Ppritosterkanten. Theilbarkeit nach den Würfelsstächen vollkommen.

D. = 5,5; spec. Sew. = 6,0 ... 6,01. Metallglang; filberweiß ins Rothliche, öfters rothlichgrau angelaufen; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Doppelt-Schwesel-Robalt mit Doppelt-Arsenit-Robalt, und enthält 38,10 Kobalt, 43,46 Arsenit, 20,08 Schwesel und 3,28 Gisen. Gibt benm Rösten in einer offenen Röhre arsenichte Säure nud schweselige Säure aus; färbt die Flusse smalteblau.

Findet fich gewöhnlich erpftalliftert, auch derb und einges fprengt, von torniger Zusammensepung, auf Lagern und Gangen im Grundgebirge zu Tunaberg und Datanbo in Schweden, zu Stutterud in Modums Rirchspiel in Norwegen. Gin haupterz zur Smaltebereitung.

## , 13. Gefchlecht. Ridelglang.

Erpftallipftem regular, hemisbrifch. Die Erpftalle find Comsbinationen des Pyritosders mit dem Octasder. Theilbarleit nach' den Würfelflächen.

D. = 5,0 ... 6,0; spec. Gew. = 6,1 ... 6,3; Metallglang; lichtblepgrau, dem Zinnweißen sich nahernd; start anlaufend, und badurch äußerlich oftmals schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Doppelt-Schwefel-Rickel mit Doppelt-Arsenit-Rickel, und enthält 29,94 Rickel, 45,37 Arsenit, 19,34 Schwefel, nebst 4,11 Eisen und 0,92 tupferhaltigem Kost balt. Decrepitiert beym Erbisen, gibt beym Glüben viel Schwestsicktsenit aus. Die gegtübte Probe sieht wie Aupfernickel aus, und gibt mit ben Flüssen bieselben Reactionen.

Findet fic auf ben Loos-Kobaltgruben in Someben, auf ber Grube Albertine bep Parzgerobe am Parz.

## 14. Gefchlecht. Spießglangnicelties. Syn Ridelfpießglangerg.

Erpftallfpftem regular. Die Erpftalle find Burfel. Theils barteit nach den Fidchen beffelben, volltommen.

D. = 5,0; spec. Sew. = 6,2 ... 6,5; Metallglanz; blevs grau, ins Stablgraue, durch Anlaufen dunkler; Strich graulichsschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Dopselt-Schwesel-Rickel mit Doppelt-Spießglanznickel, woben öfters mit dem Spießglanz das diesem isomorphe Arsenik in die Jusammensehung eingeht, und enthält Nickel 27,36, Schwesel 15,98, Spießglanz 55,76; in einer andern Abanderung wurde gefunden: Nickel 25,25, Schwesel 15,25, Spießglanz 47,75, Arsenik 11,75. Sibt benm Rösten in der offenen Röbre starten Autimourauch, im Fall eines Arsenikgehaltes auch Arsenikrauch, und den Geruch der schweseligen Saure. Die geröstete Probe gibt mit Königsawasser eine Auslösung, welche durch einen Ueberschuß von Amsmosiak blau wird.

Findet fich gemobnlich berb auf Gangen im Uebergangsgebirge auf ber Grube Jungfrau ben Gojenbach, Aufgeklart Gluck ben Gifern, Landstrone ben Willnsborf im Siegenschen, auf ber Grube Friedrich Wilhelm ju Frensburg im Sannischen und auf einigen Spatheisensteingruben ben Lobenstein im Fürstenthum Reng.

#### 15. Beichlecht. Rupferties.

Erpftallipitem zwey. und einachfig, bemiedrisch. Die Grunds gestalt, ein quadratisches Octaeder, tritt selbstständig auf, öfters saulenartig verlängert oder tafelartig verfürzt, und nicht selten ist die eine Sälfte der Flächen gegen die andere vorberrschend entwickelt, o und o', wodurch die Gestalt einen tetraedrischen Sabitus erhält, wie umstehende Fig. 196. Mit dem Grunds votaeder ist bisweilen ein zwepteres, spiperes 20 verbunden Sig. 197, ferner eine gerade Endsläche o, Big. 198, auch ein stumpferes Octaeder o'', Fig. 199, Auch kommen noch Blocken



bon anderen Detasbern por, die fpiger vter flum: pfer find als o. fo wie bie Rlachen bes erften und zwenten quabratifchen. Prismas. Die Ortasberflachen gestreift parallel ben Combinationstanten mit 20; die Prismens fladen borizontal. Große Reigung jur Zwilfinges bilbung, fo bag einfache Gestalten felten find. Die Bufammenfegungefläche parallel einer Alade von o, ober parallel einet Rlade eines ftumpferen Detaebers ; auch tommen

Durchtreugunge Swillinge por, burch tetrasbrifde Inbividuen gebildet.

Theilbarteit parallel dem fpigeren Octaeber 20 ziemlich vollkommen; nach o unvollkommen.

D. = 3,5 ... 4,0; fpec. Gem. = 4,1 ... 4,3; Metalls glang; mefflinggelb, baufig bunt angelaufen; Grrich grunlichfdmar;; undurchfichtig. Befteht aus einer Berbindung von Ginfach-Schwefel-Rupfer mit Ginfach Schwefel-Gifen, und enthalt 34,40 Rupfeit, Gibt benm Roften schwefelige 30,47 Gifen, Schwefel 35,87. Saure aus, farbt bie Glafer grun, welche nach ber Bebandlung im Reductionsfeuet unfer Binngufag ben ber Mbthblung toth werben. Schilitzt zu einem bem Dagnete folgfamen Rorn. Finbet fich theils erbstalliftert in fleinen, baufig vergereten Erpftallen, Die balb einzeln aufgewachfen, balb ju Gruppen und Drufen verbanden find, theile in fierenformigen, traubigen und Ruldettiften Beftalten, am baufigften aber berb und eingefprengt. Sobr velbreitet. Romint anf Gangen und Lagern in Ben ver? folebenften Webirgebiloungen bor, begleffet bon anberen Rupfete ergen ober ben verfchiebenftent Dineralien; fo in Gudfen gu

Frenderg, zumiet auf den Gemben Ausprüg, Beschert Slock, Junge bobellite; and Dat; zu Lauterberg und Evelar, in Thür ringen zu Kamedorf und Mannefeld, im Schwarzwaldezu Schapbach und Rippolesau, im Siegenschen zu Ciferfold, in Noffau zu Dillenburg, in Sudtyrol am Monte Mulats best Prädazzo, in Gogland auf Anglesen, im Comwall und Derbystive, in Frland zu Wickow, in Schweden zu Fahlun, in Norwegen zu Weaad und Nervandl, in Ungare, Sibirien und vielen anderen Lätzbern.

If Bines ber wichtigften Anpfererze, und wied zur Darftell fung beft mutallifden Aupfere benute.

Company to Administration of

### 16. Geschlecht. Binnties.

Ernstallspftem sogular. Die Erntolle find Burfet. Theil-barteit parallel den Flachen berfelben und ihren Diagonalen.

D. = 4,0; spec. Sew. = 4,3; Wetauglanz; fablgrau, ins Meifinggelbe geneigt; Strich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Halb-Schwefel-Rupfer und Einfach-Schwefel-Binn, und enthält Aupfer 80,0, Jinn 26,5, Schwefel 20,5, nebst einer Einmengung von 12,0 Gisen. Riecht behnkt Glüben an der Lust und schweseitzer Saure, wird auf der Oberlstäche wirf von Zinnoppd; und gibt mit den Fisisen bis Kupfert und Cifenreaction.

Findet fich gewöhnlich berb, bocht felten in Erpftallen ju Ge. Nance in Cornwall.

in fancen in 1. 3. 3. 3. 3. 3.617g Gefchicht, Bunttupfererge :-1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Delpebutigen Aunferties.

Schftnilfpftem regulär. Die Erpftalle find Würfel und Combinationen biefer Geftalt mit dem Octaeder; auch Zwillinge, die Zusammenseigungsfläche eine Octaederfläche, Umdrehungsachse senkrecht: dorauf, und Durchtreuzungen wie Fig. 33. S. 65. Obwestäche routh, zum Theil gefrümmt. Theilbarteit nach den Octaederflächen, sehr unvolltommen.

H. = 8,43 fpec. Gew. = 4,9 ... 5,1; Metallglanz; Farbe ein Mittel zwischen brougegelb: mibe kubfofroch f läuft febr fcnud amp, will roth, roth, ichial , winds ; Gerico fchung sundundfictes

Bestebt aus einer Berbindung won Dalb. Sowefel Aupfer' mit Ginfach-Schwefel-Eisen, und entbalt Aupfer 61,07, Gifen 14,06, Schwefel 23,75. Berhält fich vor dem Löthrohr wie Aupferties. Farbt, mit Salzsaure befeuchtet, benm nachberigen Glüben bis Löthrohrstamme schon blau.

Findet fich gewöhnlich barb, bocht selten ernkallistert, einges sprengt und in Platten von torniger, ine Dichte verlaufender Zusammensehung, auf Gangen und Lagern zu Redruth in Cornwall, zu Orawiha im Bannat, zu Fahlun in Schweben, zu Setzterdalen und Amsdorf in Thuringen, zu Leogang in Salzburg, Annaberg und Freyberg in Sachsen, in Sibirien, zu Pereguba im russischen Lappland und in Nordamerica.

Birb mit anderen Aupfereigen verhattet.

## 2. Sippidafit ber Glauge.

## 1. Gefdlecht. Rupferglang.

Erpftallipftem ein und einachfig. Die Erpftalle find kurze, werticale, rhombische Prismen g, häufig combiniert mit ber zwesten Seitenfläche b, ber horizontalen Endfläche c, ben Grundspetasberflächen o, ben Flächen bes zweyten horizontalen Prismas f und den Flächen eines stumpferen Octasberf 3. Figur 200.

Fig. 200.

Fig. 201.



Nuch fommt bas
Prismagbiog mis
ber Seitenstäche b
und: der Endstäche
o combiniert vor,
woden die Spitals
ledung fänsenartig
ober infelartigsind,
und einem regns
lären sechsfeitigen
Prisma sehr ähns
lich sehrn, Fig. 201.

Die Flächen f. und de ftarf horizontal-gestreift. Auch Imillinges die Zusammenschungsstäche: parallel..einer Fläche, G. Die Zusque

mensetung bisweiten an beiben Seiten eines Individume ansgeführt, bringt Zwillinge und Drillinge hervor, wie am Arragon
und Weißbleperz. Gine andere Zusammensetung findet nach dem
ftumpferen Octasber  $\frac{0}{3}$  ftatt, und bildet Durchtreuzungs-Zwils
linge. Theilbarteit nach g höchst volltommen.

D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,4 ... 5,7; Metalleglanz; schwärzlichblengrau, bisweilen bunt angelausen; Strich schwarz; undurchsichtig, milde in hohem Grade; besteht aus Dalb-Schwefelkupfer, und enthält 79,50 Aupser, 19,0 Schwefel nebst etwas Eisen. Riecht benm Glüben nach schwefeliger Säure, schmilzt leicht, kocht auf und stößt glübende Tropsen aus; gibt mit Goda ein Aupserkorn.

Findet fich felten deutlich erpftallifiert, meift derb, einges fprengt, in Platten, knollig und wulftig, auch als Berfteinerunges mittel von Pflanzen (Frankenberger Kornahren).

Rommt auf Gangen und Lagern vor, und eingesprengt in bitumindse Mergelschiefer. Ausgezeichnete Fundorte find: mehrere Gruben in der Rabe von Redruth in Cornwall für erpstallisserte Abanderungen; für derbe das Temeswarer Bannat, Cornwall und die Gegend von Etatharinenburg in Sibirien; für knollige n. s.w. das Mergelschiefergebilde im Mannsfeldischen: Die Frankenberger Kornähren sinden sich zu Frankenberg in Dessen. Als weitere Fundorte können angesübet werden: Aupfersberg und Rubelstadt in Schlessen, Freyderg und Giestübel in Sachsen, Kapnik in Ungarn, Konsberg und Aardal in Norwegen, das Siegensche u. m. a. G. Wird mit andern Aupfererzen zur Darstellung des Kupfers benutzt.

## 2. Gefdledt. Anpferindig.

Derb ober klein nierenförmig, kugelig, in Platten und einsgesprengt. Zerreiblich; spec. Gew. 3,8; fettartig glanzend ober schimmernd; indigblan, ins Schwarze; undurchsichtig. Besteht aus Einfach. Schwefel. Rupfer, und enthält 64,8 Rupfer, 32,8 Schwefel, nebst einer Beymengung von etwas Gisen und Blep. Brennt für sich erhist mit blauer Flamine, und stoßt ben Geruch von schwefeliger Saure aus. Schwilzt unter Anostoßen glübender Tropsen. Sibt mit Soda ein Aupfertorn.

Findet fich mit Kapfeverzen zu Babenweiser am Schwarzwalbe, Leogang in Salzburg, Kielce in Polen, und wurde zuerst 1813 im Sangerhauser Revier bevbachtet. Am Besuv bildet sich in Spalten und Mündungen der Fumerolen dieselbe Substanz vermöge der Einwirkung von Schweselwasserstoff auf sublimiers tes Aupferholaid.

### 3. Befolect. Selentupfer.

Derb, weich, geschmeibig, metallisch glanzend, filberweiß, auf , bem Striche glanzend, undurchsichtig. Besteht aus Dalb-Selenstupfer, und enthält 64,0 Aupfer, 40,0 Selen. Schmilzt für sich zu einer grauen Rugel, und riecht daben start und widerlich nach verfaultem Rettige. Gibt, nach der Rostung mit Soda, ein Aupfertorn.

Findet fic auf der Aupfergrube Striterum in Smaland in Schweden.

#### 4. Befolect. Enfairit.

Fingernagel an; blepgrau, metalisch glänzend, milbe, undurche fichtig. Besteht aus Dalb-Selen-Rupfer und Einfach-Selene Silber. Schmitzt unter Ausstoffung eines starten Selengeruchs, gibt mit den Flüssen Aupferreaction, und hinterläßt beym Abstreiben auf Anochenasche ein Silbertorn.

Binbet fich ebenfalls auf ber Striterum-Grube in Smaland.

## 5. Beschlecht. Silberglang.

Syn. Peraebrifder Silberglang, Glaserg.

Erpftallpftem regulär. Die Erpitalle find Würfel, Octaeber, Jeofitetraeder, Rautenbodecaeder und Combinationen diefer Gestialten. Sie find häufig bis zur Berunstaltung in die Länge gezogen, zumal ben reihenweiser Gruppierung, Oberstäche oft uneben und wie eingedrückt, Theilbarkeit, Spuren nach Wieselund Undergeberstächen.

. D. = 2,0 . . . 2,5; fper. Gem. = 6,8 . . . 7,13 Metalls glang; fomarzlich blengrau, burch Anlaufen braun ober fomarzlieweilen bunt; Strich glangend; gefomeibig, undurchfichtig.

Besteht aus Einfach Schwefel Silber, und enthält 87 Silber und 13 Schwefelt Riecht benm Schweizen nach schwefeliger Saure, und hinterläßt ben anhaltendem Schweizen zulest ein Silberkam.

Findet sich häufig erpftallistent, in ausgewachsenen, zu Drus sen versammelten, reihenweise und treppenformig gruppierten Trystallen. Ben undeutlicher und unvolksommener Ausbildung derselben erscheinen erpftallinische, haaps, drabts, daumförmige, zähnige, gestrickte Gestalten. Auch kommt er in unvegesmäßisgen, astigen Gestalten vor, in Platten, berb, eingesprengt, als pulnerige Masse (Gilberschwärze) Ueberzüge bildend.

Man findet ihn vorzugsweise auf Gangen im Grunds und Uebergangsgedirge. Seine reichften Fundstätten sind die Silbers gruden in Mexico, Peru und Chili, Guadalcanal in Spanien, Schemnis und Aremuis in Ungarn, Frenderg, Ibhanngeorgens fladt, Schneederg, Annaderg, Markenderg, Isachimstönt im Erzgebirge, Kongsberg in Rovwezen. Auch tommit er in Gorne wall vorz zu Schwach in Tyrol, zu Wolfach und Wittichen im Schwarzweide u. a. e. a. Orten

Der Silberglang ift nach dem Gebiegen-Silber bas reichfte Silbererg und auch das vortrefflichfte.

## 6. Gefdlecht. Gilbertupferglang.

Erpftallipftem ein: und einachfig. Die Ernstalle zeigen die Combination ber Fig. 200. S. 416, und find dieser abnlich. Die verticalen Prismenflächen mehr in die Lange gezogen. Jios morph mit Aupferglanz. Zeigt auch Zwillinge wie biefer.

Beich und vollfommen milde; spec. Gem. = 6,25.3 Metalls glang; schwärzlich blevgrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Palbs Schweseltupfer mit Einsachs Schwesels Silber, und enthält 52,27 Silber, 30,48 Aupfer, 15,78 Schwesel. Riecht behm Glüben nach schweseliger Schwese, gibt mit ben Flüssen Aupferneaction, und hinterlässt behm Abtreiben auf Knochenasche ein Silberkorn.

Findet fic, derfoant Schlingenberge in Sibition; und erpe faulifiert: und derficie in Goleffenung bei 32 30 30

#### 7. Befolect. Sternbergit.

Erpftallspftem ein: und einachsig Die Erpftalle haben bas Unsehen rhombischer Tafeln, und sind Combinationen ber Fläche eines rhombischen Octasbers, mit einer vorherrschenden, horizon: talen Endstäche und mit verticalen Prismenstächen, immer tafels artig. Auch Zwillingscrystalle, die Zusammensehungsstäche parallel einem verticalen Prisma. Theilbarteit sehr volltommen nach der geraden Endstäche.

D. = 1,0 ... 1,5; spec. Sew. = 4,2; Metallglang; bnnstel tombachraun; Strich schwarz; sehr mild; bunne Blattchen volltommen biegsam; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbins bung von Einfach-Schwefel-Silber mit Schwefel-Gisen, und entsbalt Silber 33,2, Eisen 36,0, Schwefel 30,0. Riecht beym Bibe ben nach schwefeliger Saure, schwilzt zu einer magnetischen Augel, ertheilt den Füllen Eisenfarbe und hinterläßt beym Abstreiben auf Anochenasche ein Silbertorn.

Findet sich theils in Cepstallen, die gewöhnlich mit einer Prismenstäche aufgewachsen, und zu Rosen und Augeln mit drusiger Oberstäche gruppiert sind, theils in derben Massen von blätteriger Zusammensehung, zu Joachimothat in Böhmen, in Begleitung anderer Silbererze.

## 8. Geschlecht. Schilfglaserz. Syn. Biegfames Schwefelsilber.

Erpstallspstem eins und einachsig. Die Erpstalle find Comsbinationen bes verticalen rhombischen Prismas mit der ersten und zwepten Seitenstäche, mit den zwepten horizontalen Prismen und solchen verticalen Prismen, welche die Kanten bes ersten rhombischen zuschärfen. Der Habitus ist schilfartig, worduf sich auch der Rame bezieht. Theilbarkeit nach der zwepten Seitensstäche vollkommen. Weich und milte; wird vom Wesser leicht geschnitten; spec. Sew. = 5,9 ... 6,3; Wetallglanz; grau, zwissen stablgrau und schwärzlich bleygrau; in dünnen Blättchen biegsam. Besteht aus einer Verbindung von Einfachschweselssilber und schweselsschweselssilber und sehen mit Anderthalbschweselsspießglanz. Ist noch nicht genau analpstett. Sibt beym Glüben Schweselgeruch, auf

Anfie Untimus unbeBleprauch, and Gintereffer behm Abtreiben gin Gilbertgen.

ann Dit febr felten auf einigen Gruben, Dabacht, Atter grünet gweig ulfeme ju Frenberg vorgetommen. ine in die iber .

9. Gefchlecht. Sprodglaserz.

Erpkallipftem eine und einachig. Die Grundform ein Abgmebenschasber, kommt nicht felbstidnbig, immer nur in Combingtionen vor. Die gewöhnlichten Combinatiquen find: eine Berbindung des zum Grundoctasder gebörigen verticalen rhombischen Prise mas mit der hvisontalen Endstäge und der zwepten Seitenstäche abnlich Fig. 201. S. 416, tafelartig, und fouge Beit für eine reguläreisecheheleitige Tafel gebalten; eine Berbindung des Octassbers o. mit dem zwepten borizontalen Prisma f und den Ende

Fig. 202.

fläche o, Fig. 202; eine Combination bes Grundoctachers o mit bem zwepten versticalen Prisma f, hem westicalen Prisma g, der zwepten Seizenfläche b, einem finmspferen Octaeder \( \frac{1}{2} \), und der geraden Endfläche o, ähnlich Fig, 200. S. 4164 Bisweilen tritt dazu und die erste Seistenstäde und ein spieres Octaeder 20.

Daufig tommen auch Zwillinge vor; die Zusammensetzungsflache parallel g. Wiedervolt sich die Zusammensetzung mehrmals mit paralleten Zusammensetzungsflächen, so entstehen Zwillinge, welche benen) des Atragons, Figur 107. S. 239, abnlick sind; wiederholt sie sich mit geneigten Zusammensetzungsflächen, so werden Erystallaggregate gebildet, welche die Besthaffenheit der Zwillinge des Speerkieses, Fig. 192, S. 403, haben,

Der Dabitus der Erpftalle ift durchaus tafelartig ober kart fäulenformig. Theilbarteit parallet f und b fehr unvolltome men. Die Oberftäche von g und b vertical gestreift.

Ponis 2,0". i. 2,6; fpea. Gew. = 6,2 . . . 6,3; Metalls glangy elfenschwarz bis schwärzlich blepgtau; selten bunt anger laufen, anderspfielig; milber-Boskeht aus seiner Berbindung von fi M. G. Sinfachs Schwefel Silber mit A M. D. Anderschalb: Schwefel-Spießglanz, und enthält Silber 68,54, Spießglanz 14,68, Schwefel 16,42 nebit 0,64 Kupfer. Gibt beym Alber Schwefelgeruch, Antimouranch; und hinterlöst beym Abtreibes auf Knochenasche ein Silbertorn.

Findet sich gewöhnlich ernstallissert, in ausgewachsenen, zellig, rosenförmig und treppenförmig gruphterten Erpstallen, auch derb und eingesprengt, mit körniger Insammenfeinung. Ift früher ausgezielichnet im Freyderger Mewier vorgekommen, namentlich auf ben Gruben Morgenstern, Pimittelussurft u. v. a., sodann zu Schnees berg., Iddungeorgenstadt, Joachimothal, Annaberg. Weitere Fundorte find Andreasberg am Datz, Pristram in Bohmen, Wischach im Schwarzwarde, Schemnis und Kremnis in Ungarn; auch hat man es in Merico und Peru gefunden. Wird als reiches Silvererz zur Barstellung metaltischen Stellstellungt.

10. Gefd lecht. Polybafit. "" ... Gon. Recemer Engengtang, Milbglangerg.

Erpftaufpfreit breps und einachlig. Die Erpftalle find regus fare, secheseitige Prismen, gewöhnlich niedrig und tafelartig an ben Enden durch eine horizontale Flace begranzt. Auch tommen zwischen den Prismenflachen und der Endflace Rhomboeder vor. Die Endflacen sind parallel ben abwechselnden Endfanten bes Prismas gestreift. Theilbarteit ist nicht zu bemerken.

D. = 2.5; pec, Gew. = 6,2; Metallglang; eisenschwarz; milde; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 9 M. G. Schwefel-Bilber und Schwesel-Rupfer mit 1 M. G. Angberthalb-Schwefel-Spiesiglang und Schwefel-Arsenit, und enthälf Silber 64,24, Kupfer 9,93, Spiesiglang 5,09, Arsenit 3,74, Schwefel 17,04. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Spredglaserz, mit dem Unterschied, das es bepm Glüben im Kolbchen ein gelbes Sublimat von Schwefel-Arsenit, und bem Glüben auf Kohle Arsenitgeruch gibt.

"Findet fich theilch auftallifferhe cheits berb und eingesprengt an Gugnarunte, und Guanisamen in Morier, und guf, einigen Gruben ben Erepbenge in Begleitung inen Gouldsladere.

## 11. Befolect, Fablerg.

### Tetraebrifder Rupferglang.

Die Erpftalle baben Eryftallfritem vegular, bemiebrifc. fammtlich einen setrasbrifden Dabitus, und find reine Tetrasber, Demilcofitetraeber und Combingtionen biefer Geftalten mit mehveren iandem Westalten des Spftems. Sig. 203 ftellt eine Combis



moben Das -wenter entwickette ale Abftume sfung ber Eden bes porberrichens ben - ers iceint; Fig. 204 ift eine Combination Des Rautem bobecanbers ! d. mit bent Tefraeber Figur 206 zeigt bas Demlicofites)

G "mitt potberrfchenben! Berineller RCL den; Uniffebenbe Sig. 200 beigt

Fig. 208.



Fig. 209.



tisoctasber 20 (Trapezoidbodecasber) und bem Rautenbodecasber d, woben die Flächen der ersten Gestalt vorherrschen. Auch tommen öftecs Zwillinge vor; die Zusammensehungsstäche

parallel einer Octaederfiche, bie Indivibuen burchtreuzen fich oft, wie in Fig.

209. Die Flachen - und p parallel ben Tetrasbertanten geftreift; 0 immer rauh, bftere auch d.

Theilbarteit octaebrifd, febr unvolltommen.

- D. = 3,0 . . . 4,0; spec. Gew. 4,7 . . . 5,2; Metallglanz; stadlgrau bis eisenschwarz; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwefel-Metallen, in welcher einerseits Schwefel-Aupfer und Schwefel-Gilber, nebst etwas Schwefel-Eisen und Schwefel-Zink als positive pder basische Abroer auftreten, andererseits Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Arsenik als die negativen, gteichsam sauren Körper erscheinen, woben sowohl Schwefel-Kupfer und Schwefel-Silber, als Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Arsenik sich wechselseitig ersehen. Rach dieser Verschiedenbeit in der chemischen Zusammensehung unterscheidet man zwen Gattungen.
- 1. Rupfer=Fablerz. Der bafiche Körper der Berbins bung ift vorwaltendes Schwefel-Aupfer; die negativen Körper Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Arfenik kommen bald zusammen, bald einzeln in der Berbindung vor. Bep vorwaltendem Arfenik ist die Farbe im Allgemeinen lichter, bep vorwaltendem Spießglanz im Allgemeinen dunkter, und so findet man, namentich in der Abanderung, welche man auch Schwarzerz, Schwarzerz, genannt hat, immer einen beträchtlichen Sehalb an Spießglanz, und bsters gar kein Arsenik. Der Silbergehalt ist unbedenkend, und immer um so geringer, je größer ber Anpsergehalt ist, Mit dieser Zusammensehung ist bas ges ringere spec, Gemicht perhunden.

Linder gehermen von Gerehrerf, benn Erreberg anthälle: "Sunfer

89,68, Silber 2,37, Gifen 4,89, Bint 2,76, Spießglanz 16,52, Arzenit 7,21, Schwefel 26,33. Das Fahlerz von Billa ber Clausthal enthält: Kupfer 34,48, Silber 4,97, Eisen 2,27, Bink 5,55, Spießglanz 28,24, Schwefel 24,73.

Bor bem Löthrohr gibt es Schweselgeruch, Antimon- ober Arsenitrauch ober beides, starte Aupferreaction, und beym Abtreiben auf Auschenasche ein kleines Silbertorn.

Findet fich erpftallistert, derb und eingesprengt auf Lagern und Sangen, welche Aupfererze führen. Ausgezeichnete, erpftallisserte Abanderungen kammen vor: zu Cinusthal am Harze (Fisgur 205), zu Dillenburg im Rassanischen (Fig. 204, 208), zu Kapnik und Felsbanna in Siedenburgen (Fig. 204, 207), zu Freyderg im Erzgebirge, zu Neudorf im Ainhaltischen, zu Falskenstein ben Schwaß in Aproc., zu Schemniß und Kremniß in Ungann.

Der basicher Boblerg. Der basicher Werper der Betriste bung ist vorwaltendes Schwesel-Gilder, ober aber diese beträgt mehr als die Salfte vom Gebate den Schwesel-Aupsers. Diebet gehören die früher naten dem Ramen Grangüttigerz aufgessührten Abänderungen, welchen das größere spec. Gawicht zustommt, und beren negatives Schwesel-Wetall Schwesel-Spießglanz, ist. Die Farbe ist stadsgrun. Das Silbenkahlerz von Pabacht-Kundgruhe, einem Beplehen von Bescherz Beint ben Frenderg, enthält: Silber, 21,189, Kunser 14,81, Eisen 3/18, Jink 6,99, Spießglanz 24,63, Schwesel 21,17. Das Silbenkahlerz von der Grube Wenzel den Bolfach im Schwarzwalde enthälte: Silber 17,71, Anpsen, 25,23, Sien 13,72, Zink 3,10, Spießglanz 26,63, Schwesel 23,52. Sibt vor dem Löthrohr Schweselzeruch, Antimonranch, Kupserrenction, und hinterläßt dem Mehreiben auf Anochenasche eine große Silbertugel.

Meit, menigen verbreitet als bas Aupfer-Jahlerz, Windet fic porzüglich auf Dabacht-Fundgrube ben Freiherg, und alf dem Wenzel-Gang bep Molfach im Schwarzwalden im unt?

Die Fahierze find sowohl wegen ihres Ampfergehaltes, als auch, und vorzüglich wegen ihres oft fehr beträchtlichen Gilbert gehaltes, sehr geschäht, und werden unf Aupfer wahr-Gilbet parhättet.

Der Tennant it scheint ein Aupfer-Fahletz zu fenn, besteit in Schwefel-Arfenkt besteht. Findet Ach auf Gangen ben Redruth in Cornwall.

# 12. Befolecht. Blepglang. Spn. Beraebrifder Blepglang.

Ernstallspftem regulär. Die Ernstalle sind vorwerschend Bürfel, auch Octaöber, Combinationen biefer beiben Gestalten, Sombinationen bes Bürfels mit dem Dobecaöber, mit dem Jeosletetnaöder (Fig. 8. S. 42.). Die Oberstäche des Bürfels parallel den Combinationskanten mit dem Octaöder gestreift. Auch Iviselinge; die Zusammensehungsstäche vine Octaöderstäche, ofters mit Durchwachsung, wie es Fig. 126, S. 282, zeigt. Theilbarkeit nach den Würfelstächen sehr wollkommen.

D. = 2,5; fpec. Gew. = 7,5 ... 7,6; Metallglang; blevgrau; biemeilen bunt angelaufen, sinnal bie Octaeberfieden: Strich graulichschwarze undurchfichtig. Beftebt and Ginfach-Samtfel-Blop, und entidit: 86,64 Blen und 13,86 Schwefel. Bennabe, immer ift etwas Comefel-Siber bebgemengt, ofters Antimon, Gifen, Rupfer, auch Spuren von Stien, Arfenit, Gold. Decrepitiert gewöhnlich fart benm Erbigen. Gest bebm erften Unblafen Auf Roble einen weißen Gtreifen von anemoniget Saure ab, menn er Antimon untbalt. In farterer Dife brennt ber Schwefel ab, und es bleibt ein Bleptben, bas, auf Anochenafche abgetrieben, bennabe immer Spuren, und haufig benitich mabrnebmbare Körnchen ivon Silber bintettafft. Ein Anpfert gehalt farbt ber biefem Berfuche bie Rnechenafche grunlich; ein Gebalt an Elfen braunlich bber fdmarg. Gelenhalliger Blebe glanzi fifft benm Roften auf Koble Rettidderuch aus! arfenits baltiger Anoblauchgeruch.

per Blenglanz findet sich häusig ernstallistet, junt Theil in gengen: Crystallen, die oft ein gestosidnets, zerfresteilen Ansehen haben, zerschnitten und nicht seiten trickersormig undziehöhlt, und gewöhnlich in Deuten versammelt And; anch in Pseudomorphossen unch Buntbleperz (Blaubleperz), ferner röhrenstermig, traus big, gestriett, berbrund eingesprengt: von großteniger, ins Diches verlaufender Jusammensehung. Rach der Größe des Roras

unterfceibet iber Berge und ihntenmann grabe, flaine und freinfpielifigen Bleiglung. 1862 is in in 1860

ĺ

: Man findet ben Blomalang: abf Babern und Gangen: won Onnbarbirge an in allen Gebirgebitbungen berauf bis jum Biart und einschließlich beffelben. Er ift eines ber verbreitetften: Erze. Bobneverbiltiffende Abanbenungen fommen vor gu. Reuberf im Anbattlichen, ju Andreasterg wie Dauge, ju Frenderg, Johanne georgenstadt und Annaberg im Erzgebirge, zu Przibram und Dies in Bobmen, ju Billenburg im Raffanifchen, auf bem Meuzelgang ben Wolfach im Schwarzivalde u. f. m. Große Lagerfichtten fommen ; zu Ricepberg und Windiftftabel: in Karneben and in Granada in Spanien por pelmächtige, blenglonziftbrenbe Ginge am Darge, im Raffaulfchen, im Schwarzneathe, in Siebens 29 2 Ber Ble pfc weif: fceint einibidite, unit Chwefel-Antimoti gemengter, vielleicht auch bamit demifchrierbenere Blevafant an fenn. Er zeichnet fich burch lichtblengrine Farbernus; und ein fuera Geminde won. 7,200 Gemenne beffelben mite Beebglang haben ibftera fein: Preifiged: Unfeben, unb gelten ifter freifigen Bievalang, Golona striatatiete intterem Minemlonett, Die Schmen Men nemen bleien Bortommen Strip maim . Der Rulmiga Blepglang beftebt ans feinfchuppigen, loctes nen Abeilen des Minerale. 

Der Bleyglang ift dastenige Erz; siworaus iman ble größt Maffe von metallischem Bley und Bleyglatte darstellt, welche in allen Zweigen der Technit und der Aunst, im gemöhnlichen Les ben und in ber Medlein benutt wird. Nebst dem liefert das Erz eine beträchtliche Menge Gifter, und wird im roben 3us

ftande, in dem kiedligalfank heißt, zuw Glafut' bie Abpfetibaare verwenden, daber Gern Radie Glafurers, Hafterers.

· 清島:岡島師 le病毒 類elenblen.

Derba: Maffen, von feindernigers ins Dichte verlaufenber Zusammensehung. Dorutwab überun, 3; fpec. Get. — 8,2 ... C. C. Watallylang; biergeim; undurchkichelgt Beftebt aus Ginfach: Selen-Bley, und enthält 72 Bley, 28 Gelen incht einer kleinen Bagunlade Cabilly was die Bernstaffung gegeben hat; das Erz, she bessen Selengehalt bargethan war, Apbaltbleper, gu demsen. Gibt benm Glüben in einer Glasröhre ein rothes Gublimatiauf, Roble erhiht ben Berüch nach faulen Rettigem unitBleps pand. Der Kobaltgehalt färht die Gläser von Borge, nach Obosphorsalz smalteblau.

Findet fich auf der Grube Borenz zu Claudifiel und anf Gifenfteingruben ben Lerhacht Tilkerobe und Jorge am Darz.

## 14. Gefdlecht. Gelentupferblen.

Derbe Massen von seinebrniger Basamitensehungs weich; spec. Gew. = 7,0; Metallglang; lichthiengrau; durch Anlausen messinggelb und blau; geschmeidig; undurchsichtig... Besteht aus einer Berbindung wan Einfach: Selen Ber und Einfach: Seine Aupfer, und zeutschließlieh : \$9,87, Supfer 7,88 p. Selen : \$9,98. Gibt vor dem Löthrohr die unverkennbaren. Aenetionen des Sessens, Bleps und Aupfers.

Don diesem Geze unterscheibet sich das Selendlen fup fer durch eine etwas dunklere Farbe, ein spec. Gewervon 5,6, durch einen haben Grad. won. Schmelzbarkeit: und eine vorschiebene Ziefammensehung, inden as 47,33: Blev, 15,45 Aupfer, 36,26 Solen, 1,29 Sikker, nebet etwas Cifans, Gleys und Kupferord, also neben dem Einfach-Selen-Blev noch Dathi Selen-Aupfer omt halt. Es findet sich mit dem vorbergebenden.

15. Geschlecht. Selenstilberbien, m. C

Erestallspftem regulan, wie es die Apelbarteit zeigt, welche parallel ben Flachen eines Wünfels sehn volldemmen ist. D. .= 2,5; spec. Gew. 8,0; Metallglanz; eisenschwarz; geschmeibig; undurchsichtig. Besteht aus einer Gerbindung von Einsachselen-Blep und Einsachserstüber; und enthilt Go. Selen-Sieber und 6,79 Selen-Bieder, websteht aus Selen-Gilber und 6,79 Selen-Bieder, websteht aus Selen-Gilber und Celen-Gilber und fanken Rettigen, wird mit Sobil auf Aphle reduciert zum Silberson.

ties überzogen find, jn Tifterode am Darg in Begleitung von Seten-Blep.

### 16. Geschlecht. Selenquedfilberblep.

li · .

Derbe Massen von körniger Zusammensetzung, nach dres rechtwinkelig sich schneibenden Richtungen theilbar, und somit zum regulären Erpstallspstem gehörig; weich; spec. Gew. = 7,3; Metallglanz; bleygrau, ins Blaue und Schwarze; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Einfach-Selen-Bley mit Einfach-Selen-Quecksiber, und enthält Bley 55,84, Quecksiber 16,94, Seten 24,97. Gibt beym Glüben im Kölbchen ein metallisches Sublimat von Selen-Quecksiber; mit kohlensaurem Natron im Kölbchen geglüht metallisches Quecksiber. Im Rebrigen verhält es sich wie Selen-Bley.

Findet fich mit ben vorbergebenben ju Tilkerobe am Barge.

# 17. Gefchiecht. Molpbdanglang. Syn. Bafferbley.

Expitallspftem drep: und einachsig. Die seitenen Expstalle find Combinationen des ersten sechsseitigen Prismas mit der geraden Endstäche, oder des Peragondodecasders mit derselben, und immer taselartig. Prismen: und Dodecasderssächen sind borizontal gestreift. Theilbarkeit nach der horizontalen Endsstäche böchst volltommen.

D. = 1,0 ... 1,5; (pec. Sew. = 4,5 ... 4,6; Metallglang; lichtblengrau; milbe in bobem Grade, abfarbend; in bunnen Blattchen biegfam; fettig anzufühlen; undurchfichtig. Besteht ans Doppelt-Schwefel-Molpban, und enthalt 60 Molpban und 40 Schwefel.

Riecht beym Glüben nach schwefeliger Saure; farbt, in ber Platinzange erhist, die Löthrohrstamme grun; verpufft mit Salpeter, und hinterläßt baben gelbe Flocken, welche die Reaction ber Molybbansaure zeigen.

Findet fich gewöhnlich berb und eingesprengt, mit tornige schaliger Zusammensehung, theils eingewachsen in Granit und Oneis, wie zu Baltimore, Northhampton und Dabbam in Consnecticut, theils mit Quary vermachsen auf den Zinnerzlagerstätten

yn Sprenfrieders dorf, Echtaetenwalde und Zinnwald, theite auf Eisenerz und Aupfererzlagerstätten, wie in Norwegen zu Arendal, Laurvig und Ditterdal, in Schweden am Bispberg, zu Stinstatteberg und an vielen anderen Orten; endtich hat man in Schlessen zu Glaz, in Mahren zu Obergas, im Chamounpthal und in England gefunden.

## 18. Befdlecht. Bismuthglang.

Erpftallspftem eins und einachig. Die Erpftalle find nadels somige, rhombische Prismen mit vertical gestreiften Filichen: Theilbarteit parallel der Endfläche des rhombischen: Prismas und seinen Diagonalen, ziemlich vollkommen.

D. = 2,9°... 2,5; spes. Gew. = 6,1 ... 6,5; Metalls glanz; lichtblengrau; undurchsichtig. Besteht ans Underthates Schwefel-Wismuth, und enthalt Wismuth 80,98, Schwefel 18,72. Gibt im Kölbchen ein Schwefelsublimat, schwilzt auf Koble unter Umberwerfen von glübenden Tropfen, und hinterläßt metallisches Wismuth.

Findet sich gewöhnlich in spießigen und nabelsbemigen Erystallen, ober in zertstängeligen Parthien eingewachsen, auch berb und eingesprengt zu Schneeberg, Albenberg, Johanngeorgenstadt und Joachimsthat im Erzgebirge, zu Rydardyttan in Schweden, bep Redruth in Eornwall, zu Resbanya in Oberungarn und zu Beresow in Sibirien.

## 19. Gefchlecht. Rupfermismutberg-

Nabelsbemige Erystalle von unbestimmter Gestalt; gewöhns bich derb und eingesprengt; weich; spec. Gew. = 5,0? Retalls glanz; lichtblepgrau, durch Anlaufen gelblich, röthlich, auch bräunlich; Strich schwarz; undumfichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwefel-Wismuth mit Schwefel-Anpfer, und unthält Wismuth 47,24, Kupfer 34,86, Schwefel 12,58. Riecht beym Glüben nach Schwefel; es seigern Rügelchen von Wismuth aus, und die Rohle beschägt getb; die geröstete Probezeigt Kupferreaction.

Dat fich in früheren Jahren auf bes Gruben Reuglust und Daniel ben Wittichen im Schwarzwalde gestunden.

## 20. Befolecht. Silbermismutherz.

Spn. Bismuthbleperg; Bismuthfilber.

Daars und nadelförmige Eryftalle von unbestimmter Ges ftalt. Weich und milde; spec. Gewicht unbestimmt; Metalls glanz; lichtblepgran, wird durch Anlaufen dunkler; Strich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwefels Wismuth Blev und Gisen mit Schwefels Silber, und enthält Wismuth 27,0, Blev 33,0, Eisen 4,3, Silber 15, Schwefel 16,3, nebst etwas Aupfer. Schwilzt leicht; es seigert bey gelinder Erhinung Wismuth aus; gibt Bleprauch, riecht nach Schwefel, binterläßt beym Ubtreiben auf Anochenasche ein Silberkorn.

Dat fich innig vermachfen mit Quarz, und in diefen eine gesprengt, auf ber Grube Friedrich-Christian im Wilbschapbach im Schwarzwalde gefunden.

### 21. Gefdlecht. Radelerg.

Die Gestalten scheinen rhombische Prismen zu seyn mit stark gestreifter Oberstäche. Theilbarkeit nach einer der Diagonalen undeutlich. H. = 2,5; spec. Gew. = 6,1 ... 6,7. Metalls glauz; schwärzlich blepgrau, wird durch Anlausen wöthlich und braun; Strich schwärzlichgrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwesel-Bismuth, Schwesel-Blep und Schwesel-Rupser, worinn Schwesel-Wismuth einerseits mit Kupsersulphuret, andererseits mit dem Blepfulphuret verdunden ist, und enthält Wismuth 36,45, Bley 36,05, Kupser 10,59, Schwesel 16,61. Schmilzt vor dem Löthrohr; die Kohle besichtägt gelb von Wismuth- und Bleporph, es hinterbleibt ein Wismuthstorn, weiches Kupserreaction gibt.

Findet fich in Quarz eingewachsen in prismatischen, nabet und ftangenformigen Gestalten, auch derb in tleinen Parthien im Quarz zu Beresow am Ural, begleitet von Gediegen-Gold.

#### 22. Gefdlecht. Tellunmismuth.

Syn. Letradymit, rhombodbrifder Bismuthglang.

Erpftallfpftem breys und einachfig, hemisbrifd. Die Erps falle find Combinationen zweper fpiper Rhombosber mit ber

borizontalen Enbflache, welche ftart vorherricht, weshalb ber Dabitus ber Gestalten tafelförmig ist. Sie sind gewöhnlich zwillingsartig verwachsen, die Zusammensehungsfläche parallel einer Endfante, und sich an allen Endfanten-wiederholend, wosdurch Bierlinge gebildet werden, und worauf sich der Rame Tetradymit bezieht, von dem griechischen Worte tetradimos, viersach, abgeleitet. Die Rhomboederslächen horizontal gestreift. Theilbarteit parallel der horizontalen Endsläche sehr volltommen.

D. = 2,0; biegfam in dunnen Blattchen; spec. Sem. = 7,4 ... 7,5; Metallglanz; Farbe zwischen zinnweiß und stabls grau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Tellur-Wismuth mit Schwefel-Wismuth, und enthält: Wismuth 59,84, Tellur 35,24, Schwefel 4,92.

Gibt vor dem Löthrohr auf Kohle einen gelben und weißen Beschlag, welcher die Reductionsstamme blau farbt, riecht nach schwefeliger Saure. Fand sich unsern Schemnit in Ungarn, behm Dorfe Schoubkau auf einer Lettenkluft im Grünstein und auf der Razianzeni-Grube unweit Pojana in Siebenbürgen. Auch soll der prismatische Wismuthglanz von Rehbanpa in Unsgarn dazu gehören, und das auf der Bastnäsgrube zu Rydarshyttan in Schweden und zu Tellemarken in Norwegen gefundene Tellurwismuth.

23. Gefdlecht. Zellurmismuthfilber.

Syn. Silberwismuthfpiegel; wismuthiger Spiegelglang; Molpbbanfilber.

Derbe Masse in einer Richtung parallel einer horizontalen Endstäche sehr volltommen theilbar, und wahrscheinlich zur hemis Zorischen Abtheilung des dreps und einachsigen Erystallspstems gehörig. D. = 2,5; spec. Gew. = 8,0; Metallglanz; lichtstabls grau; in dunnen Blättchen biegsam; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwesel-Wismuth mit Tellurs Wismuth und Tellurs Gilber, und enthält Wismuth 61,15, Tellur 29,74, Silber 2,07, Schwesel 2,33. Gibt vor dem Löthrohr Schwesels geruch, schmilzt leicht, und beschlägt die Kohle gelb und weiß, färbt die Löthrohrstamme blau.

Findet fich ju Deutsche Pilfen (Borfenp) bep Gran in Ungarn

#### 24. Gefdlecht. Blattertellur.

#### Syn. Pyramibaler Tellurglang; Blattererg.

Erpftallspftem zwey- und einachfig. Die Erpftalle find Combinationen zweyer Quadratvetasber, und ber porizontalen Endfläche, ähnlich Fig. 176. S. 379. Die Octasberflächen zart gestreift, die Endfläche wie zerfressen. Theilbarkeit ausgezeichnet parallel derfelben.

D. = 1,6 . . . 1,5; spec. Sew. = 6,8 . . . 7,1; Metaliglanz; schwärzlich bleygrau; in bunnen Blättchen biegsam; unsburchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwesel-Bley und Schwesel-Spießglanz einerseits, und von Schwesel-Bley und Tellur Gold andererseits, und enthält Bley 63,1, Tellur 13,0. Gold 6,7, Spießglanz 4,5, Schwesel 11,7, webst etwas Aupfeir Raucht, beym Glüben auf Aobie, und beschlägt dieselbe gelb, bey fortgeseptem startem Masen hinterbleibt ein Goldtorn: Riecht, in der Glasröhre geglüht, nach schweseliger Saure. Gibt ein weißes Sublimat, das durch Erhipen gran wird, und aus tellussaurem Bleporph besteht.

Finbet fic ju Ragnag in Siebenburgen.

### 25. Befdledt. Tellurblep.

Derb; theilbar nach ben Barfelflächen. D. = 3,0; spec. Gew. = 8,16; Metallglanz; zinnweiß, ins Gelbliche; milbe; undurchsichtig. Besteht aus Tellur-Blev, mit einem kleinen Gebalte von Tellur-Silber, und enthält Blev 60,25, Tellur 38,37, Silber 1,28. Färbt, vor dem Löthrobr auf Kohle geglabt, die Flamme blau, und verstiegt ganzlich, bis auf ein kleines Silsbertorn.

Findet fic auf ber Grube Samobinsti am Ural.

#### 26. Gefdlecht. Tellurfilber.

Derbe Maffen von grobtbruiger Insammensehung. Theils barteit nicht wahrgenommen. D. nabezu 3,0; spec. Sew. = 8,4 ... 8,5; Metalkglanz; Mittelfarbe zwischen blengrau und stahls grau; geschmeibig; undurchsichtig. Besteht and Tellur-Silber, und enthält 69,82 Silber, 36,98 Ledur, nehft etwas tupferhals

tigem Eisen. Dinterläßt, mit Soda geschmolzen, ein reines Silsbertorn. Schmilzt für fich zur schwarzen Angel, auf der sich benm Erkatten weiße Punkteben ober feine Dendriten von Silber bilden; gibt in der offenen Röhre ein weißes Sublimat, das sich zum Theil fortblasen läßt, zum Theil in feine Erbpschen zussemmenzieht.

Findet fich mit bem werherrschenden Erz auf ben Grube Sawobinsti am Ural, welche 40 Werft von ber reichen Silbergrube Siranvwsti, am Fluffe Buchtharma, liegt.

## 27. Beidledt. Beißtellurerz.

Erpstallspstem eins und einachfig. Die Erpstalle find verticale rhombische Prismen, perbanden mit der zwenten Seitanstäche und ben Flächen des zwepten horizontalen Prismas, als Inschärfung an den Enden, abnisch Fig. 104. S. 238. Theitbarkeit nur in Spuren vorhanden. Weich; spec. Gew. == 10,673 Metallylanz; filberweiß; geib, grau und schwarz durch Unlausen; undurchschig. Besteht aus einer Berbindung von Tellur, Bley, Gold und Silber, und enthält Tellur 44,74, Bley 19,50, Silber 8,50, nebst 0,5 Schwefel. Berhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Blätterkellur, riecht aber nicht nach Schwefel. Findet sich zu Ragpag in Siebenbürgen.

### 28. Geidlecht. Schrifteri.

Spn. Shriftglang; prismatifder Antimonglang.

Cepfallipftem zwey- und einglieberig. Die feinen, turz nabelförmigen Eryftalle find rhombische Prismen, und gewöhnlich in einer Ebene reihenförmig gruppiert zu Sestalten, welche Schriftzügen ahnein, oder zu Drusenhäutchen und erystallinischen Lieberzägen verbunden. D. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 5,7 ... 5,8; Metallglanz; stablgrau; milbe; undurchsichtig. Zusammensehung noch nicht genau befannt. Enthält aunähernd 51 ... 52 Tellur, 11,38 Silber, 24 Gotd, 1,5 Bley und 11,7 Spießglanz, Arsenis, Aupfer, Eisen, Schwesel. Gibt, auf Ruhle geglüht, einen weißen Beschlag, welcher die Reductionsflamme grünlichblau sürbt und verscheindet. Wied vom Ränigswasser unter Ausschleidung von

Chlorfilber aufgelost; bie Bfung gibt, mit Gifenvitrivl verfet,t einen braunlichen Rieberfclag von Golb.

Findet fich ju Offenbanya in Siebenburgen, vorzüglich auf ber Brube Frangiecus.

29. Sefdlecht, Graufpiegglangerg.

Syn. Antimongland, prismotoibifder Antimongland.

Erpftallspftem eins und einachfig. Die Erpftalle find meift lang-faulenartig, spinig oder nabelformig, und gewöhnlich Comsbinationen des ehombischen Octaöders o mit dem rhombischen Prisma g, und der ersten Geitenfläche a, Fig. 210, oder eine

Fig. 210.



Fig. 211.



Combination ber genannten Prismenflachen mit einem ftumpferen Octaeber  $\frac{0}{3}$ , Fig. 211. Die verticalen, vorherrschenden Flachen find start vertical gestreift, und bestalb die Prismen nicht selten schilfartig. Die Flachen o bisweilen borizontal gestreift.

Theilbarteit parallel der türzeren Dias gonale des Prismas g höchst volltommen 3 nach einer geraden Endstäche, nach den Fidchen g und a unvolltommen. Die Dauptspattungsstäche dismeilen borizontal aekreift.

D. = 2,0; frec. Gew. = 4,5 ... 4,7; Metaligianz; blepgrau, rein, ins Stabigraue geneigt, bisweilen bunt augeslaufen; unburchsichtig. Besteht aus Ansberthalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält 72,8 Spießglanz und 27,2 Schwefel.

Schmilzt vor bem Löthrohr für fich mit Leichtigkeit, und wird von ber Roble

eingesogen; gibt, in der offenen Glastobre erhist, Schwefelges ruch und einen weißen Beschlag von Untimonoryd. 26st sich in Salzsanre auf, unter Entwickelung von Schwefelmasserstoff. Die Auflösung gibt, mit Wasser versest, einen reichlichen weißen Rieberschlag.

Man unterscheibet folgende Barietaten:

- 1. Strabliges Grauspießglanzerz. Umfaßt die beutlich erpstallisterten und stängelig zusammengesetten Parietäten. Die gewöhnlich spießigen Erpstalle sind bäusig buschelförmig oder zu verworren strauligen Aggregaten zusammengewachsen, die sich theils derb, theils eingesprengt, auf Gängen im Grunds und Uebergangsgebirge finden, und von Quarz, Kaltspath, Braunspath, Schwerspath begleitet sind. Wolfach, Sulz urg, Münstersthal im Schwarzwald, Leogang in Salzburg, Schladming in Stepermart, Neudorf im Anhaltischen, Przibram in Böhmen, Braunsdorf bep Freyberg, Kremnin, Schemnin, Posing, Felsbanya in Ungarn, Allemont im Dauphine, Malbose im Depart. de l'Artèche. Cornwall.
- 2. Paarförmiges Grauspiegglauzerz. Feine, haarförmige, buschelfbrmig gruppierte ober filzartig durch einander gewebte Ernstalle von schwärzlich blengrauer Farbe, oft bunt augelaufen. Ift öfters ein Begleiter bes vorigen.
- 3. Dichtes Grauspießglanzerz. Derb. Bon fleins und feintörniger, ins Dichte verlaufender Zusammensehung und lichtblepgrauer Farbe. Rommt ebenfalls mit der ersten Barietät vor. Die vorzüglichsten Fundorte find: Goldtronach, unfern Baireuth, Braunsdorf in Sachsen, Malbose im Ardiche Dep., Magurta und Kremnis in Ungarn.

Das Grauspießglanzerz wird bergmännisch gewonnen, und sowohl durch einfaches Ausschmelzen oder Aussaigern aus den mit Gangarten vermengten Erzen zu sogenanntem robem Spießglanz (Antimonium orudum) gemacht, als zur Darstellung von metallischem Spießglanz benutt. Ersteres wird vorzüglich in der Deilfunde angewendet, letteres zur Bereitung vieler Metallslegierungen gebraucht, von denen wir zunächst nur das Letternsmetall nennen wollen, das zum Schriftzuß verwendet wird.

## 30. Beichlecht. Bintenit.

## Syn. Bleyantimonerz.

Erpftallspftem ein- und einachfig. Die Erpftalle find rhombifche Prismen, burch ein horizontales Prisma an ben Enben zugeschärft, abnlich Fig. 181, S. 393, mahrscheinlich drillingsatig verbunden, indem fie wie frreguläre, fechsfeitige, an ben Enden mit fechs Flächen zugespiste Prismen erscheinen, wie benm Arragon grupplem. Die Endflächen gewöhnlich rauf und untersbrochen; die Seitenflächen ftark vertical gestreift. Theilbarkeit nicht ausgemittelt.

D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 5,3; Metallglanz; stable gran; undurchsichtig. Besteht and einer Berbindung von 1 M.s. G. Einfach - Schwefel - Bley mit 1 M.s. Anderthalb - Schwefel - Spießglanz, und enthält Bley 31,84, Spießglanz 44,89, Schweffel 23,58. Gibt beym Glüben auf Kohle Schwefelgeruch, Bleys vanch und einen weißen Beschlag von antimonichter Saure.

Findet fich ju Bolfbberg, unfern Stollberg am Darge.

## Bi, Befdledt. Febererg.

Feine, haarfbrmige Ernstalle filgartig verwebt; schwärzlich Besperan; bem haarfbrmigen Grauspießglanzerz sehr abnlich. Bespeht aus einer Berbindung von 2 M.-G. Einfach=Schwefel-Bley mit FM.-G. Anderthalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält Bley 46,87, Spießglanz 31,04, Schwefel 19,72, nebst 1,30 Gifen und etwas Jint. Gibt auf Roble beym Glaben Bleyrauch, den weißen Antimondeschlag, und, mit Soda geschmolzen, viele Bleystorner.

Findet fich ebenfalls zu Wolfsberg am Darze, und wahrscheinlich gebort noch Manches, was bisber als haurformiges Graufpießglanzerz betrachtet worden ift, bieber.

## 38. Gefchlecht. Jamefonit.

### a o Syn. Oxometer Antimonglans.

Erpftallspftem eins und einachig. Die Erpftalle find versteate rombifche Prismen mit berizontaler Endfläche, und dieser parallel bocht vollommen theilbar. Eine weitere, weniger vollitommene Theilbarteit geht parallel ben Prismeuflächen und der tärzeren Diagonafe. D. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 5,5 ... 5,8; Metallglanz; stabigrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 3. Mi.G. Ginfach Schwefel Bley mit 2 M.G. Underthalb Schwefel Spiesglanz, und enthält Bley 40,75, Spießsiang 3.5,10, Schwefel 22,15, nebst etwas Aupfer und Eisen.

Berbalt fich vor bem 2bibrobr wie bie vorbergebenben, geigt aber noch überdien Gifen- und Aupferregetion.

Findet fich feltener in Erpftallen, gembontich in bunnftagetie aufammengefehten Daffen in Cornwall und Unagen.

## 33. Befdlecht. Plagionit. Onn Rofenit

Erpftallfoften zwer- und einglieberig. Die Erpftalle find eine Combination bes zwer und einglieberinen Detaibers o. eines spigeren abnlichen Ortasbers 20, ber erften Beitenfläche a und



einer ichiefen Endfläche c, Fig. 212. Alle Kladen, & ansgenommen, wenig glangend und ftart gestreift. Thelibarteit nach ben Riaden 20.

D. = 2.5: (per Ben = 5.4: Metallglaud; fdmarglich bienangn; ins Gifeuichwarzes undurchfichtige Beftebt aus 4 Dr. . G. Ginfac-Sowefel Bien und 2 M. G. Sim

derthalb-Samefel-Spiegglaug, und enthält Blen 40,52, Spiege glang 37,94, Schwefel 21,58. Gibt por bem Bothrobt Schwefele Blep- und Spiefalangreaction.

Findet fich gleichfalls ju Bolfsberg am Darge, und bat ben Ramen megen ber ichiefen Stellung ber lichfen friner Geftatt erhalten, nach "plagios," fcief.

## 34. Gefdlecht. Bournonit.

### Syn. Spiefgiangbleperge biprismetifder Rupferglang.

Erpftallfpftem eine und einachfig. Gine einfache, gemöhnlich



nerkommende Combination der Flächen eines rhombischen Prismas el ber erften und zwepten Get tenfiche a und b, bes gwenten borizontalan Prismas f. und :der boris zontalen: Endfläche a ift burch Fig. 213 bargeficht: Daufig bommen Bwillinge vor, bielafinmmenfrancefinde prentlet &; oft ift die Zusammenfehung un putalities Fidden wieberhott. Speilbarbeit putaltel b unvollkommen, und noch nuvblitommener nach a und C.

D. == 2,6 ... 2,6; fee. Sew. == 5,7 ... 5,8; Metaliglang; schwärzlich bleygrau bis eisenschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer zweyglieberigen Verbindung von IN. S. Dald:Schwesels. Kupfer mit 1:W.S. Anberthäld:Schwesels Spießglanz einerseits, und I. M. B. Muderthalbs wuch I. M. S. Muderthalbs Schwesels Spießglanz sunderierseits; und anthält: Anpfer. 12,68, Phep. 40,84, Spießglanz 26,22 und Schwesel 20,81. Gibs von dem Muderthalbs Schwesels, Wiege, Spießslanz und Aussels Inpliese vegestonz

35. Gefclecht. Berthierit. of neit fan

Son. Gifenanaimpungs: Paidingerid. Dan beite.

Derbe Masse von bidtberiger Zusummeinfehruch, bem Mittschein nach aus verwachsenen, rhombischen Prismed bestehende Solten feine, nadebschruige Erpftalle. Theisvardeit partitel der kingwen Diagonale, eines rombischen Prismas. I. 200 spec. Gew. 4,0 ... 4,2; Metallglanz; dunkeistahlgeunis und durchschig. Besteht aus einer Berbindung von 3 M.S. Einssachschweselsesien und 2 M.S. Auberthalbschweselsespießsglanz, und enthält 16,0 Eisen, 52,0 Spießglanz und 30,3 Schwessel. Gibt vor dem Lithrohr Schweselgeruch, Eisens und Spießsglanztearton.

Findet fich zu Chazelles in ber Auvergne und auf der Grube Retie Doffnung Gottes zu Braunsborf ben Frenberg."

Außer bem Berthierit gibt es noch zwen andere Berbindungen von Schwefel Eifen und Schwefel Spleßglang. Die eine tommt in ver Stube Matouret, unwelt Spazelles, vor, und bes feet aus 'D M.S. Schwefel'eifen vber 15,7 Procent, und 4' M. S. Schwefel-Spießglang ober 84,3 Procent. Die and vere findet fich zu Anglar, im Dep. de' la Crenfe, macht fich durch eine dunn und puraltet-fasterige Zusammenseigung, so wie

auch eine graugenne, ins bronzeartige ziehende Farbe bemertlich, und besteht aus einer Berbindung von gleichen Mischungsgewichten Einfach-Schwefel-Eisen und Anderthalb-Schwefel-Spiefiglanz, und enthalt 19,4 Schmefeleifen und 86,6 Schwefel-Spiefiglanz.

36. Gefclecht. Antimontupferglang.

17. Findet fic derb und in undentlichen Expftallen mit Spathe eifenstein gu St. Gestrud, unweit Bolfeberg, im Laududthate in Rarntben.

#### -s. Sippicaft ber Blenden.

1. Befolect. Spiegglanzblenbe,

Syn. Rothfpießglangerg, Antimonblenbe; prismatifoe Purpurblenbe.

Erpftallspftem zwey und eingliederig. Die Erpftalle find haar ober nadelformig, und in der Richtung der kurzen Diagosnale eines rhombischen Prismas in die Lange gezogen, wie die Erpftalle des Glaubersalzes, Fig. 154, S. 296. Einzelne Erpftalle wurden als eine Combination eines rhombischen Prismas mit der ersten Seitenstäche und einer schiefen Endstäche erkannt. Theilbarkeit parallel der ersten Seitenstäche höchft vollkommen pach der zwepten Seitenstäche unvollkommen.

D. im 1,0 ... 1,5; (pet. Gew. = 4,5 ... 4,6; Demants giang; tirfcroth; burchscheinend; mitbe; in bunnen Blättchen biegsam. Besteht aus einer Berbindung von Antimonopph mit Anderthalb-Schwefel-Antimon, und enthält 30,14 Antimonopph und 60,86 Schwefel-Antimon. Berhalt sich vor dem Löthrobe im Wesentlichen wi Grauspiesglanzerz.

Man unterscheidet gemeines Rothspießglanzerz, weiches bie ftrabligen und spießigen Abanberungen mit buichelfbrmiger Zusammensehung, fo wie die haarfbrmigen Cepftalte begueift, und Zundererz, welches in zunderähnlichen Lappen und Dautchen erscheint, die aus haarfbrmigen Individuen zusammengesetzt find. Kindet fic auf Gangen mit anderen Gpießglanzerzen zu

Findet fich auf Cangen mit anderen Spießgianzerzen zu Braunsdorf bem Frenderg, zu Allemont im Dauphins, zu Maslazza in Ungarn, zu horbaufen im Gupnischen 3 das Zundererz kommt vorzüglich zu Clausthal und Andreasberg am Parz vor.

### 2. Gefolecht. Manganblende.

### Spm Derasbrifte Glangbfenbe.

Erpstallspstem regular. Die Erpstalle find Combinationen bes Würfels und bes Octaboers, mit rauber Oberfläche. Theile barteit nach den Würfelflächen volltommen. D. = 3,5 ... 4,0; wec. Gew. == 4,0; Metallglanz, unvolltommener; eisenschwarz; Strich dunteigenu; undurchsichtig. Besteht aus Einfach-Schwessel-Mangau, und enthält 63,23 Mangan und 36,77 Schwefel. Eibt beum Glüben in einer offenen Abbre Schwefelgeruch, auf Koble abgeröstet mit den Flüssen violdlaue Gläser, mit verdünnster Schwefelwasselferstoff.

Findet fich berb, mit körniger Zusammensegung und in uns benttichen Erpstallen zu Ragpag in Siebenburgen mit Blattersers, auch in Cornwall und Meriev.

### 3. Gefchiecht. Delvin. Syn. Retrasbrifder Granat.

Erpftallipftem regulär, bemiebrisch. Die Erpftalle find Comsbinationen zweper Tetraeber, abnitch Fig. 203, S. 423. Theils barteit nach Detabberflächen, unvollfommen.

D. = 6,0 ... 6,6; frec. Bem. = 8,1 ... 3,5; Fettglang,

glasartiger; wachse und honiggelb, ius Brance! und Grüne verlaufend; durchscheinend an den Kanteng Strick ingestiedt. Besteht aus einer merkwärdigen Berbindung von Schwesels Mangan:Manganstryd mit einem Bistlicat von Mangan, und einem Gilicat von Eisenvryd und Glycinerde; enthält Schwesels Mangan 14,0. Manganorydul 29,3; Eisenorydul B,dp Glycinsude 8,0, Kieselerde 35,3, nebst 1,4 Khonerde. Intwistelt mit warmer Salzsäure Schweseiwasserstoff mit Pinterlassung einer Gallerte; färht Worarglas vidiblau; löst sich im Phosphorsalz mit Pinterlassung eines Kieselsseletts.

Findet fich theils in aufe ober eingewachsenen kleinen Erpeftellen, theils berb und eingesprengt auf Granatlagernith Gneise zu Borgmannegran und Ritteregrun ben Schwarzenberg, so wie in Branneisenftein am Kalten-Kober bep Breiseibrum in Sachsen.

## 4. Befchlecht. Bintblente. ... Spn. Dabecabbrifde Granetblenbe.

Erpftallspftem regulär, hemistrifd. Die Erpftalle find Lestrafter, Combinationen berfelben, abnitich Fig. 203, G. 498.

Fig. 214.



Fig. 215.



. . . 115

Tetracoerin Coma; bination auft dem Jeufttetracber, dhulich Big. 204, S. 423, water the Fidden des letter ren öftere girmlich großfind, wie ber

. Ain. Man Dobes

Fig. 216.



casber d in Combination mit dem Setrassber of und dem Würfel a, Fig. 215; Dodecastor dint Conddination mit dem Demioctatisbepaster 17 Fig. 216. Große Reigung jur Zwillingsbildung, fo dast einstehe Croftelle, felden find. Die Zusame mankehungsfläche sine Ostasberstäche, bis judrehungsgadte inentrecht daraufs die

Dufammenfeining findet milt theitweifer Durchkreugung ober mit Juptapofition flatt. Detadber-Gwillinge biefer Urt find bargeftellt burch die Figuren 32 und 33, G. 65; ein Rhombenbobieatters

Big. 217. Zweilling ift bargefiellt butch Fig. 217. Abeilbatkeit nach ben Bidden bes Raus tonboderasbers höchft vollkominen. Es gelingt Boweilen Theilungsgeftulten, wie Fig. 217, ju erhalten.

. . . . . D. . . . . 4.0 & Mett. Gem. 4 . 3.9

und durch Beymischung von Sisten toth, braun und sarch Beymischung von Sisten toth, braun und schwarz; öfera Gunt angetäusig von Sisten toth, braun und schwarz; öfera Gunt angetäusign Getrchüftig in allen Graden, die undurchsischussellen ganz dankler Kadung: Besteht and Ginfachschwosellstind; mit einer größeren oder Reineren Bemilschang von Sinschweselschwoselschen; und sin innb wieder von etwas Schweselschamium. Suthalt Sist. 38 Jinf, 83,0 .... Bedwesel und 2,0 .... AMsen. Aten besym Gibben vor dem Löthrahr schweselsche geglüht; gintonuch, den in der Lips gelb ift, und mitter der Abellichtung weißenlich. Schwes schwesigden,

Findet fich theils expkallisert, in aufgewächsenen, häufig in Drusen versammelten Erpstallen, die auch off zu kugeligen Srupspen durch einander gewachen, wied deshalb schwer zu erkennen find; theils derb und eingesprongt, mit blätteriger und korniger, auch mit ftruhtiged und saseitger Zusammensenng (Strahlensblensblende), die mitunter verbunden ist mit krudigen, nierenfortnigen, katactikischen Gostalten, und einer brummschaligen Abstafung (Schalenblende): Wandinkt verlaufen sich körnige Ubanderungen ins Dichte, woben alebann der Man; sich versmindert und stitartig wird.

Die verschiedene Farbung bat Beranlassung gegeben, die Blende auch in gelbe, braune und ich barge zu unterscheis den. In bet ersteren feihner man' die gelben, einerseits ins Grune, andererseits ins Brothe verlaufenben Manberungen. Sie bestiem ben bochften Grad bes Glanges und ber Durchsichtigteit. Bur braunen Blende gable man die braunen, ins Rothe und Schwarzen giebenden Maaberungen, welche nur hoch an ben

Ranten burchfcheinen; bie schwarze Blende enbitch umfaßt die buntel-schwarzbraun und sammtschwarz gesärbten Stücke, die ges wöhnlich undurchsichtig siud.

Die Zintblenbe tommt baufig. por, und zwar auf Lagern und Gangen, mit Bien-Rupfer-Silber- und Gifenergen. Die gelbe Blenbe findet man in febr fconen abanderungen ju Schemnis in Ungarn und ju Rapnit in Siebenburgen, auch ju Schwarzenberg, Scharfenberg und Ritteregrun in Sachsen, ju Gummeond ben Drammen in Rorwegen, ju Ratieborgig in Bobmen; die branne Andet fich ju Ems in Raffau, ju Frenberg und an mehreren andern Orten in Sachien, au Dies in Bobmen, an Schemnis, Offenbanya, Ragpag in Ungarn, ju Sala im Schwer ben, ju Goflar und Lautentbal am Barge, in Derbofbire u. f. m. Die faferige Chalenblende tommt ju Raibel in Rarntben und ju Brilon in Weftphalen vor, und ift früher auch in ben Graben Silberectel ben Dobengeroldsect und Dofegrund im füblichen Somarzwald worgefpmmen. Die braune, ftrablige, cabmium: baftige Blende findet fich ju Przibram in Babmen. Die:fcmarze Blender tommt baufig auf ben Gangen um Frenberg vor! ju Bellerfeld am Darge, auf ber Grube Teufelsgrund im Dunaer thal im Sowarzmald, ju Schemnis, Rremnis, Relfsbanna und an vielen auberen Orten. .

Als cadmium haltig hat man noch die Zinkblende von Erdronies im Cherente: Dep. erkannt, die schwarze Blende von Breitenbrunn, die Blende von Brilou, die schwanze Blende der alten Mordgrube ben Freyberg u. e. a.

Die Binkblenbe tann zur Darftellung bes Binkvitriols und bes metallischen Binks benutt werben. Sie bedarf im letteren Falle einer langen und forgfältigen Roftung unter Bufat von Kohlenstaub, und gibt 24—25 Procent Binkmetalli

### 5. Gefolect. Gilberblende.

Syn. Rhombosbrifde Aubinblenbe. Rothgultigera.

Erpftallipftem drep- und einachfig, bemiedrich. Grundgeftalt ein Rhamboeber, beffen Endfantenwintel 106° 20' ober 107° 36' ift, je nach der Zusammensehung. Es bestehen nehmlich die Insbividuen biefes Geschlechtes entweber and einer Werhindung von

- 2 M.:G. Einfach-Schwefel-Silber mit 1. M.:G. Anderthalb-Schwefel-Spießglanz, ober aus einer Berbindung von 3 M.:G. Einfach-Schwefel-Silber mit 1 M.:G. Anderthalb-Schwefel-Arfenit. Rach den mathematischen und chemischen Eigenschaften zerfällt daber das Geschlecht in zwey Gattungen.
- 1. Antimon. Silberblende. Rhombosber von 1669.
  20'. Theilbarkeit ziemlich volltommen nach den Flächen deffelben. Die Eryftalle find Combinationen des zweyten sechsseitigen Priss mas a mit einem stumpferen Rhombosber abnlich F. 218;





bes zwepten sechse seitigen Prismas a mit dem Grunderhombosder r und der Pälfte der Fidechen des ersten sechsseitigen Prismas g, Fig. 219; des zwepten sechse seitigen Prismas sechses

mit ber horizontalen Endflache, abnlich Fig. 99, S. 230; bes zwepten sechsseitigen Prismas a mit bem Statenofber z, bem Grundrhombosber z, mit bem flumpferen Rhombosber - 2, F.220;

Fig. 221.





bes zwepten sechs'eitigen Prismas a
und breper über
einander und an
den Enden liegender Stalenosder z,
z' und z", F. 221.
Außer diesen gewöhnlichen Combinationen tommen
noch mehrere anbere, und auch

3millinge vor. Die Zusammensesungsflache parallel einer Endfante von - , oberparale

let einer Flace z. Die Flacen a, - und z geftreift.

D. = 2,5 ... 3,0; fpec. Sew. = 5,78 ... 5,85; Metalfgian; kermefinroth bis ichwärzlich blengrau; Strich kermefins... kirichroth; durchschienend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 3 M.-G. Einfach-Schwefels Silber und 1 M.-G. Anderthalb-SchwefelsSpießglanz, und entshält Silber 58,95, Spießglanz 22,84, Schwefel 16,61. Gibt beym Glüben auf Roble Schwefelgeruch, farten Antimonrauch, und hinterläßt ein Silberkorn.

Findet fich theils crostallistert, in aufgewachsenen umd zu Drusen versammelten, öfters auch buschelförmig ober treppeusstwaig gruppierten Erystalten, theils derb, eingesprengt und als Anslug. Roumt in schönen Erystalten vor zu Andreasberg am Parze und zu Freyderg, auch zu Wolfach im Schwarzwalde, Joachimsthal in Böhmen, zu Schemnig und Aremnis in Unsgarn, zu Kongoberg in Norwegen u. a. e. a. D.

2. Arfenitfilberblende. Rhombokder von 107° 36'. Thellbarteit nach beffen Flachen, nicht immer bentlich. Die bier vortommenden Ernftalle zeigen benfelben Dabitus und benfelben Charafter, wie biejenigen ber vorhergebenden Gattung. Die Stalenosber z und z' herrichen vor, das Stalenosber z' tomme anch felbstftftanbig vor. Die Gekalten find beshalb mehr ppras

Fig. 222



midal und fpiefig, wie Fig. 222 zeigt, welche eine Combination des Stalenosders x' mit dem stumpferen Rhombosder - 2
ift, und dem Rhombosder x'.

D. = 2,5 ... 3,0; spec. Sem. = 5,5 ... 5,6; Demantglanz; cochenills und termesinroth; Strich morgenroth; halbs burchsichtig bis durchscheinend an den Kansten. Besteht aus einer Verbindung von 3 M.=G. Einfach=Schwefel=Silber mit 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Arsenit, und enthält Silber 64,69, Arsenit 15,09,

Schwefel 19,51, nebst 0,69 Spießglanz. Gibt beym Glüben im Rbibchen ein gelbes Sublimat von Schwefel-Arsenit, auf Roble Schwefelgeruch, Arsenitgeruch, und hinterläßt ein Silbertorn.

Findet fic apftalliffert, tranbig, derb, eingesprengt und ale

Unftug. Kommt unter ahntiden Berhaltniffen vor, wie die vors bergebende Gattung, in Begleitung von Gediegen-Sither, Ko-balterzen und Arfenik, ju Joachimsthal in Bohmen, ju Annaberg, Schneeberg, Marienberg, Johanngeorgenstadt, auch auf den Gruben Kurprinz und Dimmelsfürst zu Freyberg, zu Ansbreadberg am Darz, zu Wittichen im Schwarzwalde, zu Cheslandes im Dauphine, zu Guadalcanal in Spanien.

Ben der Zusammensetzung dieses Geschlechtes vertreten fich Arsenit und Antimon gegenseitig als isomorphe Substanzen. Beide Gattungen kommen öfters mit einander gemengt vor; die Antimonsilberblende enthält oft einen Kern von Arsenik-Silbers blende, und dieses wird öfters von jener überzogen, und es gibt sogar Erystalle, die aus stängeligen Theisen beider Gattungen zusammengesetz find. Die Silberblende ist ein sehr reiches, gesschätzes, aber im Ganzen nur in geringer Menge vorkommens des Silbererz.

### 6. Gefchlecht. Mpargprit. Opr. Semiprismatifde Rubinblanbe.

Ernstallspftem zwer und einglieberig. Die Ernstalle find gewöhnlich etwas verwickelte Combinationen. Das eine Flachenpaar bes ein: und einglieberigen Octasbers o tammt mit ber Enbstäche a vorberrichend entwickelt vor, wie es die Fig. 223

Fig. 223. Fig. 224.





zeigt, deren Dabitus furz faulenartig ift, und durch Bergrößerung der Fläche a öfters bick tafelartig wird. Damit find noch Flächen anderer Des tasder verbunden, welche als Palbpyramiden auftreten, wie e, f, s, und Prismenstächen

b und o'. Fig. 224 zeigt eine abnliche Combination mit ppramibalem Habitus. Theilbarkeit parallel b unvolltommen, auch nach anderen Richtungen.

Demantglang geneigt; eifenschwarz, bis lichtfablgrau; Strich buntelfirscheuth; undurchfichtig. Beftete ans einer Berbindung

von 1 M.-G. Einfach-Schwefel-Bley mit 1 M.-G. Anderthalbs Schwefel- Spießglang, und enthalt Silber 36,40, Spießglang 39,14, Schwefel 21,95, uebft 1,06 Aupfer und 0,62 Eisen. Berhalt fich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Antimon-Silberblende.

Findet fich auf der Grube ReueshoffnungsGottes zu Braunsborf. Es hat den Ramen von argyros, Silber, und meion, weniger, erhalten, weil es weniger Silber enthalt als das Roths gultigerg.

#### 7. Geichlecht. Binnober.

Spn. Merturblenbe, peritome Rubinbleube.

Erpstallspstem dreps und einachsig, bemisdrisch. Das Grunds rhombosder von 71° 48' tommt nicht für sich allein vor, dagegen häusig in Combination mit einer horizontaten Endstäche, woder beiderlep Flächen öfters im Gleichgewichte stehen, wodurch die Erpstalle Achulichkeit mit einem Octasder erhalten. S. Fig. 91, S. 229. Gewöhnlich sindet sich das Grundrhombosder r, versbunden mit der Endstäche o, in weiterer Combination mit zwey stumpferen Rhombosdern  $\frac{1}{3}$ r und  $\frac{1}{4}$ r, Fig. 225, oder in Bersbindung mit einem stumpferen Rhombosder  $\frac{2}{5}$ r und den Fläs

Fig. 225.



den des ersten sechsseitigen Prismas g. Die meisten Rhombosderstächen find borizontal gestreift. Defters Zwillingserpstalle; die Pauptachsen beider Individuen parallel, das eine gegen das andere durch soo um diese Achse verdreht; theils mit Juxtaposition, woden die borizontale Fläche als Zusammensehungsstäche erscheit, theils mit Durchtreuzung. Theils barteit parallel g volltommen.

D. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 8,0 ... 8,1; Demants glanz; cochenillroth, ins Blepgraue und Scharlachrothe; Strich scharlachroth; milbe; halbdurchsichtig, bis durchscheinend an den Kanten. Besteht aus Einsachschwefel-Quecksiber, und enthält 85 Quecksiber, 15 Schwefel. Berstücktigt sich bepm Glüben gänzlich; sublimiert sich im Kölbchen, gibt, mit Eisenfeile zus sammengerieben, bepm Glüben metallisches Quecksiber.

Fig. 226.

Findet fich theils in Kleinen Erpftallen, die felten deutlich, meift durch einander gewachsen und in Drufen versammelt find, theils berd mit torniger over faseriger, ins Dichte verlaufender Zusammenfegung, ferner eingesprengt, als lockerer Unflug und in zarten Dendriten:

Ift bisweilen burch erdige Theile verunreiniget.

Die Dauptfundorte in Europa find Allmaden in Spanien und Idria in Krain. An letterem Orte kommt er oft mit einer erdigen und kobligen Masse bermengt vor, die eine große Menge eines eigenthumlichen, dem Bergtalg abnlichen Körpers enthält, den man Idrialin genannt hat. Dieses Gemenge nennen die Krainer Bergleute Kohlenzinn ober, auch Quecksithers lebererz. Weitere europäische Fundorte sind Moschellandsberg unfern Zwepbrücken, hartenftein in Sachsen, Windischappel und Reumärkti in Kärnthen, Rosenau, Slaua, Schemus, Krempis in Ungarn, Dumbrawa in Siedendurzen. In großer Menge sindet er fich in Peru, Meriso, Reugranada, China.

Der Zinnober ift ein hauptquedfilbererz, und wird zur Darftellung des metallischen Quedfilbers benugt.

#### 8. Geichlecht. Raufchgelb.

Spu. Gelbe Arfenithtenbe. Auripigment, Dperment.

Erpkallspstem ein- und einachsig. Die sehr seltenen und gewöhnlich undeutlichen Erystalle sind Combinationen des rhomsdischen Octasders o mit den Flächen des verticalen rhombischen Prismas g und den Flächen welche die scharfen Seitenkanten des Prismas g juschärfen, s. Fig. 49, S.-155; Combinationen des Prismas g, mit der ersten Seitenstäche b und dem ersten borizontalen Prisma d, ähnlich Fig. 170, S. 373; östers ersicheint auch das borizontale Prisma d an der Gestalt Fig. 49 als Abstumpfungsstäche der Kauten zwischen o. Die Seitensstäche der rauh, die übrigen Flächen parallel den Combinationsstanten mit der Gestreift und gewöhnlich unveden. Theisbarteit nuch b höchst vollkommen.

D. = 1,5 ... 2,0; fpec. Gew. = 8,4 ... 8,5; Bettglang; auf b metallabulicher Perkuntterglang; eitwugelb bis pomeran-

gengelbs Strich ebenfo; milbe; in dunnen Blattden biegfam; halbburchsichtig bis burchscheinend an den Kanten. Besteht aus Underthalb Schwefel-Arsenit, und enthält 62 Arsenit und 38 Schwefel. Brennt, für sich auf Kohle erhist, mit weißgelber Flamme, und riecht daben nach Schwefel und Arsenit; schmilzt im Kölbchen, und gibt einen gelben, durchsichtigen Sublimat.

Findet fich theils cryftalliftert in kleinen durch einander gewachsenen Eryftallen, die bismeilen zu Drufen versammelt find, theils traubig, nierenformig, ftalactitisch mit schaliger und strabliger Zusammensehung, so wie derb und eingesprengt, mit kornigblätteriger Structur, und als Anflug und Ueberzug.

Findet fich selten auf Gaugen, wie zu Andreasberg am Darze, öfters als Ueberzug auf Kalkspath zu Kapnik und Felfdbanya in Siebenburgen. Bu Tajowa ben Neusobl in Ungarn findet es sich im Thonmergel, und, wie es scheint, unter abnelichen Berhältniffen auch in der Walachen und in Natolien. Bu Dall in Tyrol bat man es im körnigen Gpps gefunden, und an mehreren Orten als ein Gublimat in pulkanischen Gebirgsbildungen.

## 9. Gefchlecht. Realgar. Syn. Rothe Arfenithlenbe. Raufdroth.

Erpftallfpftem zwep = und eingliederig. Die Erpftalle find faulenartig. Fig. 227 ftellt eine Combination der Geftalten vor,



welche die Emstalle dieses Geschlechts gewähnlich zeigen, nehmlich eine Verziscalen Prismas gmit einem zwenten rhombischen Prisma g', der ersten und zwenten Seis

tenflache a und b, der vorderen schiefen Enbflache o, der binteren schiefen Enbflache o' mit dem vorderen schiefen Prisma o und dam hinteren schiefen Prisma o'. Gar oft erschienen auch nur die Flachen e, g'. 10: und o. mit: einaubge nerbunden, Big. 228.

Theilbarteit nach o und b siemtich volltommen, weniger deutlich nach a und g. Die verticalen Prismen gewöhnlich auch vertical gestreift, und o parallel der geneigten Diagonale; v und o' bsters rauh.

D. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 3,4 ... 3,6; Fettgianzs morgenroth; Strich pomeranzengeth; milbe; halbburchsichtig bis burchscheinend an ben Kanten. Besteht aus Einfach Schwefel- Arsenit, und enthält 69,87 Arsenit und 30,43 Schwefel. Bershält sich vor bem Löthrohr wie Rauschgelb.

Findet fich theils erpftallisiert' in fleinen, oft zu Drufen wersammelten Erpftallen, theils berb, mit torniger Zusammen- fenung, theils eingesprengt, ale Anflug and Ueberzug.

Rommt auf Gangen vor zu Andreasberg, Kapnik, Felfbasteya, Ragyag, Wittichen, Schneeberg, Jvachimsthal. Bu Tajowa hat man es mit dem Rauschgelb im Thommergel gefunden. Am Gottharbt kommt es im Dolomit vor, und fin vulcanischen Gesteinen am Besuv, Aetna, auf Quabeloupe und in Japan.

### IV. Debnung. Gebiegene Erze.

Metalle, im mehr ober weniger reinen Buftande, fo wie Berbindungen berfelben unter einander.

#### 1. Befolecht. Gediegen Gifen.

Erpfeilfpftein regular; Weilbarteit nach ben Midden bes Würfels. Nach Bevbachtungen von Erpftallfations-Berbaltniffen bes Schmiebeeifens und ber Figuren, welche benm Regen einer polierten Flache von Meteoreifen mit Salpeterfaure hervortreten, gehört bas GediegensGifen entschieben bem bezeichneten Erpftallsspfteme au.

D. = 5,0 ... 6,0; fpec. Gew. = 6,0 ... 7,8; Metallsglanz; stablgran, ins Sitberweiße; wird durch Anlaufen schwarz; Oberstäche gewöhnlich rand; wirtt kart auf den Magnet; sehr zähe. Besteht aus metallischem Gisen, und enthält immer etwas Nickel, und zwar von 1,5 bis 8 Procent, auch kleine Bepmensgungen von Magnesium, Chrom, Kobalt, Kupfet, Jinn und Phosphot.

Die bekannten Gebiegen-Gifen-Massen, für welche biese Besschreibung gilt, geboren zu den aus der Luft auf die Erde herabsgefallenen Massen, welche man meteorische nennt, und dieses Gediegen-Gisen ist daher Meteoreisen. Es bildet gewöhnlich porose, zellige und ästige Massen, selten dichte. Die Döblungen sind gewöhnlich mit einem Schmelz ausgekleidet, und schließen mitunter Olivin ein. Es tommt auch hänsig eingesprengt in steinigen Massen vor, die von Zeit zu Zeit auf die Erde herabsfallen.

Die erfte Meteoreisenmaffe, welche genauer befannt und von Rlaproth unterfucht wurde, ift biejenige, welche, laut eiblicher Bestätigung von Mugenzeugen, im Jahr 1751, am 26. Day, Abende gegen 6 Ubr, ju Prafcina, unweit Agram in Eroatien, unter fartem Rrachen, ale Bruchftud einer feurigen Rugel, 71 Dfund fcwer, niebergefallen ift. Gie wurde in bas Raiferliche Raturalien : Cabinet ju Bien gebracht. 3m Jahre 1794 entbectte Pallas am Jenifen in Sibirien, zwifchen Rrasnojarst und Abetanet, im boben Schiefergebirge, gang oben auf dem Ructen, am Tage liegend, eine Gifenmaffe von 1680 Pfund, voll Blafenraume, in benen oftere Olivin liegt. Diefe große Maffe mard von ben Cataren als ein vom himmel gefallenes Deiligs thum verebrt. Beitere intereffante Deteoreifenmaffen find: die in dem fübamericanischen Begirte San Jago bel Eftoro gefundene, melde Rubin be Celis an Ort und Stelle unterfucht, und über 20,000 Pfund fower gefcatt bat; bie Gifenmaffe von mebreren Taufend Pfunben, welche in der Proving Durango in Merico, in der Mitte einer ausgebehnten Chene gefunden murbe, und von welcher M. v. Dumbolbt Stude mitgebracht bat; ferner bie Daffen von Louiflang in Nordamerica, Ganta Rofa in Subamerica, von Ellbogen in Bohmen (ber vermunfch fe Burggraf, im Boltsmunde), von Bittburg ben Erier, melde aus Untunde in einem Frifchfeuer mar eingeschmolzen worden. In allen biefen Gifenmaffen murbe ber Ridelgebalt nachgewiefen.

### Meteorsteine.

Größere und kleinere fteinige Maffen, welche von Beit ju Beit auf die Erde herabfallen, gewöhnlich von einem trachenden,

pftmals bonnerabnlichem Getofe begleitet, nennt man Deteor fteine. Sie find gewöhnlich von rundlicher Geftalt, an ber Dberflache verglast, braun, fowarz und folactig, im Innern erdig und grau, und enthalten Deteoreifen eingemengt, bas roftet, wenn ber Stein mit lufthaltigem Baffer befeuchtet wird. Sie haben 3,4 ... 3,7 (pec. Gewicht, wirten auf ten Dagnet unb besteben biters aus einem tornigen Gemenge, worinn man neben Rickel-Gifen, Augit, Labrabor, Magnetties, Dlivin, Chrom-Gifen, Dagnet-Gifen untericeiden tann. Daufig find fie indeffen fo bicht, bag man ihre Bufammenfegung nur burch eine gang forge fame, mechanische und chemische Analyse ermitteln tann. Im Ganzen find fie einander fo abulich , bag die gegebene Befchreis bung bennabe auf alle paßt. Rur ber Meteorstein von Alais: unterfcheibet fich von allen andern, indem er verbartetem Thone abulich; grauschwarz ift und in Baffer mit Thongeruch gerfatt: Bemobnlich gerspringen bie Steine mabrend ibres Ralls, und bie Stude merben gemeiniglich weit umbergeichlenbert. Bilbet aber bas Meteoreisen ben überwiegenben Bestandtbeil berfelben, fo. gerfpringen fie wicht, und folde eifenreiche Daffen find es baber, melde die größten ber gefundenen Deteorfteine aufammenfenen.

Die einfachen Stoffe, welche man in diesen, nach Art tellusrischer Gesteine gebilbeten Massen seither angetroffen bat, belaus fen sich auf achtzehn, und machen somit gerade ein Drittheil von ben auf der Erde entdeckten aus. Sie find:

Sauerftoff, als Bestandtheil der in Meteorsteinen gefinns benen Metallfalche und Erben.

Bafferftoff, in einer im Stein von Alais gefundenen organischen Berbindung.

Schwefel, Beftandtheil des Schwefeleifens, das ben Steis nen fein eingemengt ift.

Phosphor, in den metalkischen Flitterchen, welche bep-Auflösung bes: Meteoreisens in Salzsaure von diesem abfallen.

Roble, im Petsoreifen und im Stein von Alais.

Riefel, in ben Riefelverbindungen, welche baufig in diefen. Daffen vortommen.

Ralinm; in mehreren Steinen.

Ĺ

Enleinm, Magnesium, Aluminium, Bestandtheile der Meteorsteine.

Chrom, als Chrom . Gifen.

Binn, als Binnornd in geringer Menge in der Steinmaffe wertheilt, theils metallifc, an Gifen gebunden.

Rupfer, in fehr geringer Menge, mit Binn vemeiniget.

Ricel, im meteorifchen Olivin und im Meteoreifen.

Mangan unb

Robalt gewöhnlich mit

Eisen verbunden, welches nicht nur metallisch, sondern auch als Magneteisen den Steinen gang gewöhnlich eingemengt ift.

Das sind nun lauter mohl befannte Stoffe unserer Erde. Die Steine aber, von denen die Rede ist, sallen aus der Lust berab, oder, wie man auch sagt, vom himmel nieder, und find zu allen Zeiten gesallen. Woher kommen nun diese Steine, wo ist ihre heimath?

Rad bem Berichte von Dlutard vermatbete Anaragoras von einem ju feiner Beit ben Begos Potamos in Thracien gefallenen Steine, baf er von einem anberen Beltforper ausgemorfen fene. Diefe, vielleicht die Babrbeit einschließende, Anficht, fo wie alles Unbere, was von ber alteften Beit bis berauf gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderts von aus ber Luft niedergefallenen Steinen berichtet murbe, fand feine Beachtung. Die Naturforider gogen die Buverläftigfeit folder Radricten in Ameifel, Niemand bielt Meteorfteinfalle für mbalich, und mas bie Alten bavon überliefert batten, bas wurde als lächerliche Sabel und Abergiaube verworfen. Da fprach unfer Landsmann Chlabni 1794 in feiner angiebenben Schrift,: "Heber ben Urfprung ber von Pallas gefundenen und anderen ibr abnlichen Eifenmaffen, nebft einigen bamit in Berbindung ftebenben Raturericeinungen" mit großer Bestimmtbeit aus, baf bevaleichen Maffen wirklich ans ber Luft berabfallen, und bag fie aufierbalb ber Erbe entiprungen, tosmifden Uriprungs fent muffen. 3m gleichen Jahre ereignete fich ju Gieng in Statimt ein De teorsteinfall. Olbers beschrieb ibn 1795, und außerte daben die

Abte, bag bergleichen Steine wont Monbe andgeworfen ften Edunien, bielt es aber doch für mabricheinlicher, daß fie aus dem Befur berftammten. In demfelben Jahre ereignete fich gu Bolbs anttage in Portibire am 13. December ein Meteorfteinfall, mels cher gebolig beglanbiget murbe. Die mart unterfucte bie Steine. fand barinn metallifches Gifen eingeferengt, entbectte Richeln gehalt, und theilte feine Unterfuthung int Jahr 1809 ber Ronigt. Befellichaft in Bondon mit. Durch biefe Arbeit veranfaßt, fprach nun im aleichen Rabse Lanlace bie Libee aus, duft die Greinit von bem Monde tommen, jufagend, bie bem Jall bigteitenbe Kanetericheinung babe ibren Grant in ber Aufammenbeftelung ber Luft in Rolar ber unendlichen Beichwindiafeit, mit welcher bie Meteorfteine in bie Atmosphare eindringen, welche jeboch buird ben Wiberftand bet Luft fo verringert worde, baft ber Raff. micht nut mit ber gewöhnlichen Gallaufdriffindiateit gefeinbe-Ein neues auffallenbes Ereignis man aber noch notbin, um auch fest noch ber Buficht Chlabnie Mortennung und Gingang ju verichaffen. Der Bufall wollte es, bag fich einige Monate nach Dem Musibrache von Laplace, am 26. April 1805 in Phiate im Det, be l'Done, einer ber größten und mortwürdigften Steine regen ereignete, moben auf eine gewiffe Riadie gegen ein Dage Tanfand Steinftucte fieten. Die Rabt ber Amerigen mar groß, und bie frangbfifche Academie ber Biffenfchaften, ichen aufi mertfam geworben auf feiche Ereigniffe, abertrug ihrem Ditgliebe Biat wine Untersuchung ber Berbaltniffe an Det unb Stelle. Sein Bericht bob min alle Zweifel, bag bie Steine von oben berabgefallen maren; unter Erfcheinungen, Die benfenigen, welche man von foutberen Steinfallen anfubrte, fo febr abnito maren, bog baburch auch alle aftern Berichte von Weteorfteins fallen glaubmurbig wurben.

Bon jest an eurogten alle denlichen Maffen bie größte Aufer mertsamteif, und man sieng nun ausbarüber nachzubenken, wa diese Massen gebildet worden, won wo sie kommen möchten, und überzeugte sich daben immer: mehr und mehr von der Abdeligteit der Ehladu kicken Unstat und von der Mahricheinlichkeit, dass fir vom Monde ausgeworfen werden.

- Epiffe befannt, bag bien mis zugewandte Gelte ben Mondes

voll Unebenheiten und mit Ringgebirgen, die ben Kratern ber Antcane unserer Erde sehr ähnlich sind, ganz besätet ist. Diese Muggebirge, die im Berhälfniß zur Erdse des Mondes, viermal höher sind, als die Berge auf der Erde, mächtig hohe Wälle, die meilengroße Kraterbecken umschließen, zeigen eine Masse, die nuhezu die Größe bat, welche hinreichen würde, den Krater auszusstüllen. Sie scheinen daher nichts anderes als diesenige Masse, sie sehn, welche von der Entstehung des Kraters den ganzeit Bonm ausgestüllt bat, weraus folgt, daß die unsern Kratern sochwliche Bertlesungen durch Eruptionen entstanden sied. Welche nuzeheurs Kraft gehöt inder dazu, Massen von solcher Größe bis zu einer Sobe vom 25,000 par. Fuß auszutährmen?

BruRach ben Beobachtungen ber Aftronomen find einige biefer Beuerberge des Mondes jest noch thatig. Wenn nun bie Kraft. welche auf bem Monde Eruptionen bewirtt, jebenfalls fo groß angenommen werden muß, ale bie Burffraft ber irbifden Buls cane, fo muffen fich bie anegeworfenen Korper bedeutend weiter von dem Mande, entfernen ale van der Erde, und gwar aus wigenben Grundeng erftens beträgt bie Daffe bes Donbes nur 1/20, oder 1,48 Procent von der Maffe der Erde, und befebath, macht auch bie Schwere, ober bie Rraft, mit welcher ber Mond alle Korper auf feiner Oberfläche angiebt, nur ben fünften Beil von ber Schwere ber Erbe aus. Imentens bat ber Dond feine Athmolphare, ober nur eine aufter@ feine, ber Murf gefdiebt istalich in einem jebenfalls fehr verbitunten Raume, jund bie geworfenen Rörperjerteiben alfo wicht:ben mechanischen :Wiberstand. ben die Atmofphare ber Erde den auf ihr geworfenen Rorpern entgegenfest, Die daber bald, wieber gur Rube tommen; brittens ift ber Auswurfeimmer gegenebie Erbe gerichtet; ba ber Mond ber Erde beständig diefelbe Seite gutebrt; und mabrend nun ein geworfener Rorper vom Monde anffteigt, nimmt bie Angiebung der Erde in bemfelben beftandig zu, indeffen bie Anziehung bes Mondes ftatig abnimmt; viertens, endlich liegt bie Gleichgewichtsgrange zwischen ber Erbe, und bem Monde, ber Puntt, wo bie Ungiebung ofpharen beibertan: zinanber grangen, ber bentend naber am Monde als angeben Erde, und eine Burffraft, burd welche ein Rorper in ber Secunde 7771 Ing forigeichleubert wird, würde', nach Bivi; diese Granze erreichen. Mit einem geringen Krafthberschuß wird der Kömer dieselbe übersteisgen, dadurch in den Anziehungskruss der Erds gelangen, und in Folge dessen auf die Erde niederfallen müssen. Beine Geschwins digkeit ist etwa fünst die sechsmal größer: als die einen 24pfüns digen Kanonentugel benm Mudtritt: aus der Geschtzischer, und wird fünn von der Wurftwist unseller Bulcane übertraffen. Da nun ein Körper, mit einer gewissen Kvalt vom Monde aus in die Hohe geworfen, idahen soch meisten bei heigh als wenn er von der Erde aus geworfen wiltbest forstellt sich, mit Erwägung der angesührten: Thatsachen, blar: heraus, daß Unswürflinge von Mondvulcanen alleidings auf die Erde berabsellen können.

Angenommen, daß die aus der Luft wiederfallenden Meteors steine wirklich vam. Monde kummen, fol werden sie mabricheinlich meistens vam höchften Puncte ider Scheibe udstammen, da fie von beer aus am leichteiten über die Steichgewichtlinie hinauss geworfen werden können. Sie dürften somit von einer beschäften Berymasse herkommen, und dieß evtlärte fodann ihre große Gwichbeit in phylkalischen und ehemischen Verhältnissen, da ein und derseibe Verg leicht Massen von ziemlich gleicher Beschaftenbeit aussenden kann.

201 Bon Matepriteinmaffen, welche in beutiden ganbern niebergefallen find, werdienen befonders angeführt gummerben : bie Maffe von En fish eim eifag, welche 1499 niebergefallen ift. von der ein grufes Stutt.in der Rirche des geneinnten Dris aufgebangt ift; ber Stein von Stannern, ber 1808, und ber Stein von Errlaben, Gr 1812 niebergefallen ift. Weitere ant betannte Meteorfteine find bie von Biffa; Omolenet, Juvenas. Benares, Chantonnais, Lontalar, Blansto. Der Stein von Blansto ift der erfte i melder in Folge einer plattetägigen und confequenten Rachlichung:gefunden worben ift. Um 25. Noveme ber 1838; Abende 614 libitgereichien fin ber Rabe von Blanete in Dabren ein fart tendtenbes Fenermeteor; bas mit bonnerabnlidem Getofe verichwand. Der Berge und Duftendirector Reichenbach befante fich, ju obiefer Beit gerabe auf bem Relbe. mar ein Beine bes Wetenes, ertannte baffette als eine Ericeis mung, welche gewöhnlich, ben Jall von Weterefteinen begleitet,

und ordnete unverzüglich mit aller Umficht Rachluchungen an, die mit großer Manuschaft und sehr befriedigendem Erfolge ausgeführt wurden. Man fand wirklich eine Anzahl kleiner Weteorstein-Sthicke, die zusammen etwa 1/2 Pfund ausmachen. Die Pauptmasse konnte indessen wegen der waldigen Beschuffens beit der Gegend nicht entbecht werden.

Bergelius hat ben Meiworftein von Blanste analyftert. Er beflebt aus:

Chromeisen verunreiniget mit Rinnftein . 0.75. Möglicherweise tonnen bie Metenefteine auch Gente eines zerweungenen Dianeten fenn.: Befanntlich außerte Dibere bie Bermuthung, bag bie fleinen Dlaneten gwifchen Dars unb fine piter Stucte eines gerfprungenen Dianeten fenn burften. In Rolge beffen wurden benn mehreve bergleichen Soute von ben Aftronomen gefucht, und Olbers fand wirtlich felbft eines berfelben, ben tleinen Planeten Beffen. Dat mun, fep es burch bie Birlung innerer Rrafte, fep es dura Unftoff, eine folde Cataftraphe mirtlich ftattgefunden, ift ein Betttopper gebreiten. fo / muß eine unenbliche - Menge fleiner Biude antheraeichtenbert worden fenn, und daben Women fie auf ihrem Wene in Die 200mafphare anderer Planeten, alfo and in bie ber Grbe, geratben und auf fie berabfallen. Go viel ift einmal gewiß, daß fie nicht. von ber Erbe, fondern von einem andern Weltebrper abstanunen. Sie verfunden uns atfo bie Befchaffenheit ber angerbutb ber Erbe vortommenden Stoffe, mid baben fom in biefer Begiebung ein außerordentliches Intereffe:

Terreftrifdes Bebirgen: Gifen.

Das Avetommen: von berreftrifchem Gebiegenustifen, ober fogenanntem Achtureifen, ift lange fehr zweifelhaft gewefen. In

neuerer Jelt wurde besten Borhandensenn mit ziemlicher Bahrsschielichkeit dargethan. Ben Canaan in Connecticus hat nehmlich ein Grundbesther, Major Burral, auf der Obhe eines Berges, dessen Juß aus Kalkstein, und dessen Gipset aus Glimmerschiefer besteht, in der Rähe eines kleinen Leiches, allwo die Magnets nadel große Störungen erleidet, ein Stück Eisen gefunden, das Saaldaver hat, eingesprengts Quarzstörner enthält und ganz wie ein Ganzstück aussieht. Es ist von Spepard im Yale-College zu Rew-Paven chemisch untersacht, und von Dn. Gilliman für Gediegen-Eisen erklärt worden. Anch solt es, nach Spepard, in der Grasschaft Guitfort in Rordamerica in deutsichen Octassbern, und nach Eschwage in dünnen biegsemen Bidtichen im brastlianischen Topanhoacanga, einem Eisenconglomerat einges mengt vorkommen.

## 2. Gefchlecht. Gebiegen Rupfer. Syn. Octaebrifches Anpfer.

Erpstallspftem regular. Die Erpstalle sind Octaeder, Burfele Rautendodecaeder, Pyramidenwürfel und Combinationen dieser Gestalten unter einander. Auch tommen Zwillinge vor, die Zussammensepungsstäche eine Octaederstäche, die Umbrehungsachse senkracht darauf. Sind die Zwillinge durch Pyramidenwürfel gebildet, und in der Richtung der Umdrehungsachse bedeutend verkurt, so erscheinen sie als sechsseitige Pyramiden, weil die beiderley Kanten in dieser Gestalt gleich groß find. Die Erpstalle sind gewöhnlich verzerrt, ihre Oberstäche meist uneben, eingedrückt. Theilbarkeit nicht wahrgenommen.

D. = 2,5 ... 3,0; fpec. Gem. = 8,3 ... 9,03 Metalls. glauz; tupferroth, gelb und braun burch Anlaufen; undurchsichetig; behnbar und geschmeidig. Besteht aus metallischem Aupfer. Löst sich leicht in Salpeterfäure auf, und gibt mit Ammoniat an der Luft eine blaue Auflösung.

Findet fich theils erpstallistert, theils in erpstallinischen, baum-, moos-, brabt- ober aftfbruigen Gestatten, auch in Platten, derb, eingesprengt; in extigen Stüden, Kornern und als Anflug. Kommt vorzüglich im Grund-, Uebergange- und Bechsteingebirge por, auf Lagern und Sangen, und im Schuttlande, tofe mit Steintrümmern vermengt. Erpstallisterte Abanberungen tommen aus Cornwall, Sibirten, von der Grube Käusersteimel am Westerwalde und von der Insel Naalsde in der Färder Gruppe, die übrigen sindet man zu Rheinbreitenbach, Siegen, Eiserseld, Ramsdorf und auf vielen Rupserwerten in Ungarn, Schweden und Norwegen. Im Schuttlande kommt er besonders häusig in Nordamerica vor, an den Usern des Flusses Ontonagon, zwischen den Seen Huron und Superior. Unter äbnlichen Berhältnissen, duch minder häusig, sindet es sich im nordwestlichen Thelle ter Hudsonsbap, in Canada, auf den Bäreninseln, in Kamtschatta, Epina, Japan und Chili.

. Es wird zur Darftellung bes reinen metallifden Rupfers benutt.

### 3. Beichlecht. Gediegen Bley.

Drahts, haarfdrmig, bendritisch und in Körnern; dehnbar nnd geschmeidig. D. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 11; Mestallglanz; bleygrau; undurchsichtig: absarbend. Besteht aus meställischem Bley. Schmilzt leicht, beschlägt die Kohle gelb, wird beym Schmelzen auf Knochenasche von dieser allmählig eingessogen. Löst sich in Salpetersaure; wird durch Schweselsaure aus der Aussblung gefällt.

Findet sich ben Alston in England auf einem Gange im Bergkalt; in brahts und haarsbrmigen Gestalten kommt es in alten Gruben von Carthagena in Murcia in Spanien vor; mit Bienglanz verwachsen hat man es im Bette bes Anglaize-Flusses in Nordamerica gefunden, in Körnern im sibirischen Golds und Platinsand in den Newjänskischen und Melkowskischen Ablages rungen. Bu allererst hat auf dessen Borkommen der normegische Boologe Rathke mit jener Umsicht und Besonnenheit ausmerksam gemacht, welche den früheren Unglauben über seine Eristenz besstegte. Er fand es auf der Insel Madera in ziemlicher Quanstität in Blasenräumen eines lavaartigen Gesteins.

## 4. Gefchiecht. Gebiegen=Biemuth. Gpn. Deraebrifches Biemuth.

Erpftallfpftem regalar, hemisbrifch. Die Erpftalle find Tetras-Coer, Berbindungen zweper Tetrasber, wie Fig. 263, G. 423, ober eines Tetraeders mit dem Rantenbodecaster wie Fig. 204, S. 423. Sehr oft find die Gestalten verzerrt; ihre Oberstäche oft uneben. Theilbarkeit nach den Flächen eines Octaeders, wollkommen.

D. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 9,6 ... 9,8; Metalfglang; rothlich-filberweiß; burch Anlaufen grau, roth oder blau. Besteht aus metallischem Wismuth, und enthält häusig etwas Arsenit. Sehr leichtfüssig; leicht löslich in Salpetersaure; die Lösung wird durch Wasser zersett, in dem sich ein weißer Rieberschlag abseht.

Findet sich selten beutlich erpstallisert, meist in erpstallinissichen Parthien, baumförmig, gestrickt, in Blechen, berb und eingesprengt. Es kommt im Ganzen selten vor, auf Gangen, im Grunds und Uebergangsgebirge, wie zu Johanngeorgenstadt, Annaberg, Altenberg, Schneeberg, Joachimsthal, Biber im Panauischen, Mobun in Norwegen, Wittichen im Schwarzwalde und an einigen anderen Orten.

Es wird feiner Leichtfluffigfeit wegen jum Schnellloth benust, und ift in Sachfen ein Gegenstand bergmannischer Beminnung.

## 5. Gefchlecht. Gediegen=Tellur. Son. Rhombobbrifdes Tellur.

Erpstallipstem dreps und einachfig, hemisdrisch. Die Erpstalle sollen Rhombosder von 115° 12', und mit einer geraden Endsstäche combiniert sepn. Theilbarkeit nach den Rhombosderstächen. D. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 6,1 ... 6,4; Metallglang; zinnweiß; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Tellur, und enthält nebstdem etwas Gold und Gisen. Färbt die Löthrohrsstamme blau; leichtsüssig, stüchtig. Löst sich in Salpetersäure. Meußerst selten. Hat sich früher eingesprengt und in kleinen, berben, körnigen Parthien auf Gängen zu Facebap ben Zalathua in Siebenburgen gefunden.

### 6. Befdlecht. Gebiegen-Spiefglang. Son. RhomboBrifdes Antimon.

Ernstallspftem brep- und einachfig, hemisbrifd. Die bisber beobachteten Ernstalle find tunftlich erzeugt. Durch Theilust

with ein Rhombosber von 116° 59' ethalten; überdieß volltoms men theilbar parallel einer horizontalen Enbflache.

D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 6,6 ... 6,7; Metallglanz; zinnweiß; undurchsichtig; sprode. Besteht aus metallischem Spießglanz, und enthält Behmengungen von Arsenit, Silber und Gisen. Leichtsussig; verbrennt mit Junkensprühen, wenn eine start erhipte Augel durch herabfallen fich in viele kleine zertheilt, und beschlägt ben Körper, über welchen die kleinen Augelchen hingleiten, weiß. Löst sich in Salzsaure auf; die Auslösung wird durch Wasser zersett, unter Absah eines weißen Riederschlags.

Findet fich theils berb mit torniger Busammensehung, theils in traubigen und nierenfbrmigen Gestalten, zu Allemont im Dauphine, zu Przibram in Bohmen, zu Sala in Schweden und zu Andreasberg am Darze.

## 7. Gefchlecht. Gediegen-Arfenit.

Cepftallspftem drey- und einachfig. Die Eryftalle find Romboeder von 114° 26', in Combination mit einem spigeren Rhomboeder von 85° 26'. Theilbarteit nach beiden Rhomboedern und nach einer horizontalen Enbstäche, unvolltommen.

D. = 3,5; spec. Gew. = 5,7 ... 6,0; Metallglanz; stabls gran ober weißlichblengrau; durch Anlaufen sehr bald graulichsschwarz; sprede; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Aties nit, und ist gewöhnlich vermengt mit etwas Spießglanz, Blev, Silber, bisweilen auch mit Spuren von Gold. Verflüchtiget sich vor dem Löthrohr ohne zu schmelzen, und entwickelt einen starten Anoblauchgeruch.

Kommt fehr felten in deutlich erkennbaren Erpftallen vor, gewöhnlich in Lugeligen, nietenformigen, traubigen und stalactitisten Gestalten mit schaliger Jusammensehung (Scherbentobalt, Räpfchentobalt), selten mit stängeliger oder faferiger Textur, öfters auch in Watten, derb und eingesprengt.

Findet fich vorzäglich auf Gangen im Grunds und Uebers gangsgebirge, ju Freyberg, Schneeberg, Annabery, Mariehberg, Inachinsthal im Eugebirge, ju Andreasberg am Darze, ju Bittichen und im Münsterthal im Schwarzwalde, zu Maxkind im Elfaß, zu Allemont im Dauphind, zu Kongsberg in Ror-wegen, Kapnik in Siebenbürgen und Orawiha im Bannat.

Man benutt es jur Darftellung von reinem, metallischem Arfenit (Fliegenstein) und von weißem Arfenit.

## 8. Gefchlecht. Gediegen-Quedfilber. Gyn. Bliffiges Mercur.

Fliss, in Gestalt von Tropfen. Spec. Gew. = 13,5 ... 13,6; Metallglanz, starker; zinnweiß; undurchsichtig. Erstarkt bep einer Kälte von 40° C., und schießt daben in regelmäßigen octasbrischen Erystallen an. Siebet bep 360° C.; verdampft in allen Temperaturen. Besteht aus metallischem Quecksiber. Berflüchtiget sich vor dem Löthrohr ohne Rückstand. Löst sich leicht in Salpetersäure auf; die Lösung wird durch Salzsäure und Rochsalz weiß gefällt; metallisches Kupfer scheidet daraus das Quecksiber metallisch ab.

Kommt theils eingesprengt und in Tropfen, theils in Obblungen und Drusenraumen bes Jinnobers, oder in schieferigen Gesteinen vor, und findet sich zu Wolfstein, Morsfeld und Moschel bep Jweybeucken, zu Joria in Krain, zu horzowit in Böhmen, zu Delach in Karnthen, zu Allmaden in Spanien, auch in Peru und China. Wird zur Darstellung von reinem Quertfilber benutt.

### 9. Befchlecht. Amalgam. Spu. Dobecaebrifces Mercur.

Erpstallsplam regulär. Die Erpstalle find Rautenbobesaster und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaeder, dem Jepstietrasder und Gen Depatisvetasder. Lanten und Eden abgerundet, wie gestossen. Theitbarkeit, Spuren parallel dem Dodecaster. D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 13,7 ... 14,1; Wetallglanz; filberweiß; undurchsichtig. Besteht aus einer Berstindung von 2 M.G. Quecksiber mit 1 M.G. Sie Gilber, und enthält 64 Quecksiber und 36 Silber. Pinterläst beym Glüben metallisches Gilber.

Bindet fic theils in Erpfigllen, theils in folden abnlichen,

kugeligen Gestalten, theils in Trümmern, dumen Platten, berd und als Anflug, am Landsberg ben Woschel im Zweydrückischen, zu Szlana in Ungarn; fin Allmaden in Spanien, und soll eber dem auch zu Allemont im Dauphins und zu Sala in Schweden vorgekommen sepn.

# 10. Gefchlecht. Gebiegen : Silber. Spill Derasbrifdes Silber.

Ernstallsnitem regulär. Die Ernstalle sind Barfel, Octaeber, Combinationen dieser beiden Gestalten, Icositetraeber und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaeder, und eines Leucitoids mit dieser Gestalt. Gar oft sind die Ernstalle verzerrt, theils durch einseitige Berkurzung oder Berlangerung, theils durch uns vollzähliges Auftreten der Flächen. Selten kommen Zwillinge vor; die Zusammensehungsstäche parallel einer Octaederstäche. Die Oberstäche der Ernstalle ist oft uneben, rauh oder gestreift. Theilbarkeit noch nicht wahrgenommen.

D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 10,3 ... 10,5; Metallsglanz; filberweiß, durch Anlaufen oft gelb, braun oder schwarz; undurchsichtig; behubar und geschmeidig. Besteht aus metallischem Silber, und enthält oft Beymengungen von Arsenit, Spießglanz, Rupfer und Spuren von Gold. Löst fich leicht in Salpeters fäure auf; die Auslösung wird durch Salzsaure oder Kochsalzlösung weiß gefällt. Dieser Niederschlag (Pornfilber) schwärzt sich am Lichte.

Die Abanderungen biefes Geschlechtes tommen häufig, aber selten deutlich ernstallistert vor, und die Ernstalle find gewöhnslich tlein; verzerrt und verschiedentlich gruppiert, in manchaltigen, jähnigen, brahts, haars und baumförmigen, in moodartigen und gestrickten Gestalten; auch erscheint es in Platten, Blechen, Blattchen, berb, in stumpfeckigen Stücken, in Abenern und als Anflug.

Das Gebiegen-Gilber findet fich vorzüglich auf Gangen im Grund- und Uebergangsgebirge, namentlich zu Frenderg (auf ben Gruben Binimelofürft und Doffnung Sottes, auf beren erfterer icon centnerschwere Massen eingebrochen find), Schneederg, Anna- berg, Murlenberg, Johanngeorgenftudt (biebungeblich einimal eine

Maffe von 100 Centuern), jn Bachimsthal, Breibram, Atte dreasberg, Bittiden im Samarzwalbe (mo auf der Grube Anton in neuefter Beit berbe Daffen bis ju 8 Pfunten vortommen), Rongsberg in Rorwegen (früber öfters Maffen von 100 Diart; im Juny 1834 murbe eine berbe Sitbermaffe von 71/2 Centner gefunden), Solangenberg in Sibirien, ju Guanaruato, Bacatecas. Fresnillo und Catorce in Merico, ju Gerro te Pasco in Dern , ben Coquimbo in Chili. In fleinerer Duantitat findet es fich noch an mehreren anderen Orten. Der Gilbermichtbum von Peru ift außerordentlich. 3m Jahr 1760 bat ein einzeines Grubengebande 80,000 Darf Gilber geliefert. . Ueberhaupt finb . die americanischen Gebirge filberreich. Rach D. v. Dumbolds haben die fpanischen Colonien feit ihrer Entbedung bis gum Jahr 1803. affo in einem Beitraum von 311 Jahren, 512,740,000 Mart Silber geliefert. Als D. v. Qumboldt biefe Colonica verließ, war die jabrliche: Ausbeute noch 3,460,006 Mart, woe von Mexico allein 2;340,000 Mart erzeugte.

Das Silber, fagt er, welches feit brey Jahnhunderten in bem neuen Continente bem Schooß der Erbe entzogen worden ift, würde, von aller Beymischung gereiniget und ausammenges schwolzen, eine Augel 63 par. Jug Durchmeffer bilben.

| Die Gilberg<br>land beledgt ich  |            |      |            |     |          | •  |     |     |          |             |        | -           |
|----------------------------------|------------|------|------------|-----|----------|----|-----|-----|----------|-------------|--------|-------------|
| _                                |            |      |            |     | -        |    |     |     | •        | _           | 77,000 |             |
| die Defterreichis                | den E      | itac | ite        | a i | ben      |    | •   | •   | /•       | <b>;</b> '' | 90,000 | ,           |
| Sachsen über                     | • • • •    | • ,  | •          | ٠.  | <b>#</b> | •  | i,  | r.  | •        | •           | 60,000 | <b>39</b> 4 |
| ber Parg                         |            |      | ٠.         | ••• | . •      | •  | • , | . • | -        | •           | 86,000 | 134         |
| die Preußifchen                  | 24nde      | r    | • •        |     | •        | ~1 | •   | •   |          | : •         | 20,000 | **          |
| Rorwegen                         |            | :    | •.         |     | . 🖫      | ÷  |     |     | ·        | •           | 14,000 | 39          |
| England                          |            |      | <u>.</u> . | 4   | ۲        | •  |     |     |          | :           | -      |             |
| Frantreich .                     |            |      |            |     |          |    |     |     |          |             | •      |             |
| Schreben                         |            |      |            |     |          |    |     |     |          |             | 6,000  |             |
| Raffan                           |            |      |            |     |          |    |     |     |          |             | 3,500  | ••          |
| Savopen                          |            |      |            |     |          |    |     |     |          |             | 2,500  |             |
| Baben                            |            |      |            |     |          |    |     |     |          |             | •      |             |
|                                  |            |      |            |     |          |    |     |     |          |             |        |             |
| Sachsen Robarg<br>Anhalt-Bernbut | <b>.</b> } | •    | •          | •   | •        | ٠. | ٠   | •   | <b>.</b> | •           | 2,000  | , <b>»</b>  |
| Otens allg.                      |            |      |            |     |          |    |     |     |          |             | 80     |             |

| Belgie | mu.     | · • •        |      |    | ٠.  | • , |     | •    | ٠. |   | 709       | Matt. |
|--------|---------|--------------|------|----|-----|-----|-----|------|----|---|-----------|-------|
| Umeri  | ca erze | ngt jähr     | lidy | äb | er- |     | •   |      | •  | • | 3,600,000 | *     |
| · map  | zwar '  | Merico       | •    | •  | •   | •   |     | •    | •  | • | 2,196,000 | "     |
|        | : 9     | <b>Ber</b> u |      | •  | •   | •   | ٠,  |      | •  | • | 573,000   | **    |
|        | ··· (§  | Buen od:     | Upre | 16 | ١.  | ٠.  | . • | ٠.   |    | • | 542,000   | *     |
| ٠, ,   | . •     | Shili .      |      |    |     |     | •   |      | •  | ٠ | 184,000   | *     |
|        |         |              |      |    |     |     |     |      |    |   | 180,000   |       |
|        | ٠. (    | Ealumbi      | m.   |    | ٠.  | •,  | ٠.  | يز ز | •  |   | 1,250     | . •   |

Demzufolge werben altfahrlich 3,924,000 Mart Silber bem Schoof ber Erbe enthoben, und sofort wieber vernfingt und zu ben verschiedenartigften Silbevarbeiten verwendet im einem unsgefähren Betrage von 95 Millionen Guibent!

#### 11. Befdlecht. Gpiegglangfilber.

Schlallinftem ein- und einachfig. Die Ernftalle find vertis mle thombifde Priemen, verbunden mit ber zwenten Seitens flache b; und an ben Enden mit einem Roombenoctaeber und bem zwepten borizonbaten Prisma f. woburd fe ben Mufchein einer Combination eines fechefoltigen Prismas mit siner Teche feitigen Pyramide erhalten. Die zweste Seitenfläche und bas amenter borizontale: Driema erfcheinen bieweilen vorberrichenb; und die Gestalt ift fodann Sig. 164, G. 371, abnlich. Defters tritt and eine borizontale Enbfläche bingu, welche mitunter auch allein an ben Enden liegt. Deftete Zwillinge; bie Bufammenfenungefiche eine verticale Drismenflache. Die Bufammenfenung wieberbolt fich öftere mit parallelen und mit geweigten Bufammenfenungeflachen, fo bag Aggregate entfteben, wie bem Arragonit und Beifblevers, mit beren Erpftallifationen rie Geftalten biefes Gefchlechts überhaupt große Alehalichteit haben. Die vertienten Prismen gestreift. Theilbarteit nach ber bork zontalen Enbflache und nach f beutlich; .unvolltommen parallel bem verticalen Drisma.

D. m. 3,5; spec. Gew. = 9,4 .... 9,8; Metallglanz; filber weiß, buoch Anlaufen gelb, braun oder schwarz; undurchsichtig; etwas sprede. Besteht aus einer Berbindung von 2 M.S. Silber und 1 M.S. Spießglanz, und enthält 76 Silber und 24 Spießglanz. Schmilzt leicht, gibt Antimpnrauch und hinters läßt' ben langerem Schmelzen endlich ein Silbertown.

Findet fich theils erpkallifert; theils knottig, nierenförmig, in dannen Platten, derb und eingesprengt, mit körniger und ftrahlig-blätteriger Zusammensehung. Apmmt auf Gangen im Grunds und Uebergangsgebirge von zu Andreasberg am Parz, und ist in früheren Jahren ausgezeichnet auf der Grube Wenzel zu Wolfoch im Schwarzwalde vorgesommen, Als weitere Fundorte werden Allemont in Frankreich und Gnadaleanat in Spannien angeführt.

### 12. Gefdlecht, Gebiegen:Golb.

Erpstallspftem regular. Die Erpstalle find Würfel, Octach der, Rautenbadecaster, Ppramidenwürfel, Combinationen der ersteren drep Gestalten, Combinationen eines Leucitolog mit dem Octaster, und hispeilen tommen sehr zusammengesetzt Combinationen vor, in denen man Octaster, den Würfel, das Rautendodscaster, ein Leucitoid und Dexatispctaster unterscheides. Auch Zwillinge parallel einer Octasterstäche verbunden, und durch Ppramidenwürfel gebildet. Diese Zwillingscrustalle bilden sechsseitige Ppramiden, wie beym Gediegen-Rupser, da ben diesem Ppramidenwürfel die zweigenlen Annten unter einander gleich sind. Theilbarteit nicht beobachtet.

D. = 2,5 ... 3,03 fpec. Gem, # 12,6 ... 19,06; Wetale glanz; goldgelb, ind Melkinggelbe, und ins Graugelba; pudurch sichtig; dehnbar und geschweibig. Besteht aus metallischen Golde, welches aber niemals ganz rein; ist, spudern immer etwas Silber, und zwar in sehr venschiedengn Mengen, und eine kleine Quantifat von Aupsen, und Cisen enthält. Das reinste, dieher betaunte Gediegen-Gold ist dasseuige aus dem Goldsanda von Schabrowsti den Katharinenhurg am Ural, es enthält 98,98 Gold, 0,16 Gilber, 0,35 Aupser und 0,85 Cisen. Der Silbere gehalt steigt die auf 38,38 Prosent. Das specifiche seinsche stehe mit dem Gilbergehalte in umgekehrtem Berbältniss; je godser derselbe ist, desta kleiner das specifische Gemick.

9 9 9 5,25 9 9 9 9 9 18,44 9 10 9,85 9 9 9 9 17,95 9 10 9 17,45

| Ben      | bem S | 10,65 | Proc.    | . ist | bas      | spec.           | Gem. | =  | 17,48 |    |       |
|----------|-------|-------|----------|-------|----------|-----------------|------|----|-------|----|-------|
| n        | "     | n     | . "      | 12,07 | <b>»</b> | <b>&gt;&gt;</b> | 'n   | "  | "     | 29 | 17,40 |
| <b>»</b> | n     | w     | <b>»</b> | 18,19 | 20       | <b>39</b>       | >>   | 79 | n     | >> | 16,86 |
| n        | #     | »     | "        | 16,15 | <b>"</b> | 27              | >>   | 39 | "     | "  | 17,06 |
| <b>»</b> | >>    | >>    | »        | 39,38 | "        | "               | "    | "  | >>    | "  | 14,55 |

Doch finden bier auch Anomalien statt, indem das Gold von 16,15 Silbergehalt ein größeres spec. Gew. zeigt, als das jenige mit einem Silbergehalt von 13,19 Procent. Mit dem größeren Silbergehalte wird die Farbe messinggelb und grauslich. Löst sich nur in Königswasser auf, unter hinterlassung von Chlorsilber.

Die verschiedenen Abanderungen des Gediegen-Goldes fins den sich iheils deutlich erystallisiert, die Erystalle sehr klein, aufgewachsen oder in Drusen versammelt und lose, theils in den manchfaltigsten, crystallinischen Formen und Gruppierungen, als zahnig, drabt-, haar-, moos-, baumförmig, gestrickt, aftig, in Blechen, Platten, derb, eingesprengt, als Anflug, in stumpfectigen Stücken, Körnern, als Sand und seiner Staub.

Das Gold ift außerordentlich verbreitet, findet fic an febr vielen Orten, aber in febr ungleichmäßiger Bertheilung und nur an menigen Orten in größerer Menge. Seine gewöhnlichen Begleiter find Quary, Schwefelties und Brauneisenftein, Gange feine allgemeinste urfprüngliche Lagerstätte, und Reldspath- und Pornblenbegeftein, fo wie Conglomerat- und Schiefergebilde bes Uebergangegebirges, biejenigen Gebirgebildungen, in welchen es vorzugeweise vortommt. 3m Grunftein- und Spenitgebirge liegen die golbfabrenden Gange von Ungarn und Siebenburgen (Aremnit, Schemnit, Ragyag, Balathna, Offenbanya), fo wie biejenigen von Untioquia und Choco in Gubamerica, ber Infel Uruba ben Curação, wie auch die golbführenden Gifenerigange in Nordearolina; im Grauwacten, und Thonfchiefergebirge liegen bie golbführenden Gange von Peru, Merico, Reufpanien und ju Berefow am Ural, wie auch am Schlangenberg in Sibirien, woher bas fogenannte Electrum fommt, welches einen Silbergehalt von 36 Procent bat. In felbspathigen, porphyrifchen Befteinen findet es fich ju Borbspatat in Siebenburgen; in quargigem Salficbiefer und im Gifenglimmerichiefer tommt es in

Brafiten vor, zu Billa ricca, Matto Grosso und Tejuco; auf Lagern zu Posing und Magurta in Ungarn, Rauris und Schellsgaden in Salzburg und am Galanda in Graubundten. In geringer Menge hat man es auf seiner ursprünglichen Lagerstätte gefunden zu Kongsberg in Rorwegen, zu Nedelfors in Schweden, zu Gula in Böhmen, zu Tilterode am Parze, im Zillerthal in Tyrol, im Schwarzagrund ben Rudolstadt, am Punderuct und ben la Gardette in Frankreich.

In febr beträchtlicher Menge tommt es im Schuttlande als Bafchgolb vor, bftere von Magneteifen, Chromeifen, Bircon und anderen Edelfteinen begleitet, biemeilen auch von Demant und Platin. Unter folden Berbaltniffen findet es fich namentlich in Brafilien, ferner in Merico, Deru, Chili, in Rordcaros ling, auf ber Infel Aruba, und in neuerer Beit bat man, feit 1819, im affatifchen Rugland, an beiden Seiten bes Urals und im Rorden beffelben, goldführendes Schuttland von nie geabneter Ausdehnung und Reichbaltigkeit aufgefunden. Das Golb findet fic bier gewöhnlich in fleinen Rornern und Schuppchen im Quargfand, ber ftart mit Befchieben von Grunftein, Gerpentin und Chloritichiefer untermengt ift. Buweilen tommen Stude pon bedeutender Große vor, besonders in der Bafche Czaremo Alexandremet ben Diast im füblichen Ural, wo Stucke von 13 und 16'Pfund; und ein Stud von 242/s ruffifden Pfunden vorgetommen ift. Auch im Innern von Africa, in Manica, Donomotapa, um Schabun, auf ter Terraffe von Fazoglo, im Lande Boure und in der Landichaft Bambud liegen goldreiche Schuttablagerungen.

In der Capitania Porpaz in Sudamerica kommt eine Art Gebiegen-Gold vor, welche den Ramen Quro poudre, faules Gold, hat, leicht schmelzbar ift, und aus 85,98 Gold, 9,85 Pals Ladium und 4,17 Silber besteht.

In kleinerer Menge kommt Gebiegen:Gold in kleinen Baschen ben Oblapian in Siebenburgen vor, im Bette der Aridge (Aurigora) in Frankreich, im Rheinbette zwischen Waldschut und Mannheim, wohin es von der Aar geführt wird, auch in der Donau, der Isar und einigen Flussen in Macedonien, Thrascien und mehreren anderen, Ander fich Gold, und in der neuesten

Beit hat man in der Moselgegend, im Großbach bey Entirch, ein Stück Gold von 4 Loth gefunden, und in kleineren Stückschen, im Werthe einiger Ducaten, kommt es öfters im Goldsbach ben Andel, unfern Berncastel, vor.

Die ehemaligen spanischen Colonien haben in einem Zeitzaum von 311 Jahren 3,625,000 Mart Sold geliefert, und während dieser Zeit ist die Goldproduction von Brasilien wenigstens zweymal so groß gewesen, so daß man sie mit Wahrscheinslichkeit auf 6,300,000 Mart anschlagen kann. Bon 1752 bis 1761 betrug die reichste Ausbeute jährlich über 48,000 Mart.

Die gegenwärtige fahrliche Ausbeute ift bepfaufig folgende:

| Brafilien : | lief | ert | •   | ٠    | ٠.         | •  | ٠  | ٠  | 2,500  | Mark           |
|-------------|------|-----|-----|------|------------|----|----|----|--------|----------------|
| Merico .    | •    | ٠   | •   | •    | ٠.         | •  | •  | •  | 18,594 | *              |
| Columbien   | ٠.   | •   | •   | •    | •          | ٠. | •  | •  | 18,388 | "              |
| Chili .     | •    |     | •   | •    | ٠.         |    | •  |    | 11,468 | · <b>39</b>    |
| bie Berein  | igt  | en  | 8   | taai | ten        | •  | ٠. | •  | 11,184 | >>             |
| Peru        | •    | •   | •   | •    | ٠          | •  | •  | •  | 3,600  | <b>»</b>       |
| Buenoe-My   | res  |     |     |      | •          | ٠. | •  | •  | 2,000  | *              |
| Rugland     | •    | •   |     | •    | •          | •  | •  |    | 22,000 | <b>)</b>       |
| Thibet .    | •    |     |     | •    |            |    | ٠. | •  | 12,000 | <br>39         |
| Inbifder !  | ard  | jip | ela | gue  | <b>3</b> . | ٠  |    | •  | 5,000  | ) <del>)</del> |
| Sabafien    | •    | •   |     | •    | ٠          | ٠  |    |    | 2,000  | <b>"</b>       |
| Shdafrica   | •    |     |     | •    |            |    |    | ٠, | 16,000 |                |
| Defterreich |      | •   | •   | ٠.   |            |    |    |    | 4,500  | <br>»          |
| Baben .     |      |     |     |      | •          |    |    | ٠. | 50     | ,              |
| Piemont '   |      |     |     |      |            |    |    |    | 25     | <br>10         |
| Darz .      |      |     |     |      | •          |    |    |    | 10     | )<br>(d        |
| Schweben    |      |     |     |      |            |    |    |    | 8      | ` <b>)</b> 0   |
| <b>*</b>    |      |     |     |      |            |    |    |    |        | · · ·          |

Im Ganzen werden also jahrlich ungefahr 151,000 Mark Gold gewonnen, wovon indeffen Europa nur ungefahr den drepf-figsten Theil produciert.

#### 13. Gefdect. Gebiegen:Platin.

Ernstallspftem regular. Erpstalle, kleine Burfel, find bicht felten. Gewöhnlich in platten ober ectigen, oft rundlichen Körnern, seltener in stumpfectigen Studen. Theiwarteit nicht genau nachgewiesen.

D. = 5.0 ... 6,03 (pec. Gep. = 17,1 ... 17,9 Wetallgiang;::fabigran; undurchfichtig; gefdmeibig und behnbar. Be ftebt aus metallischem Platin, mit Spuren von Golb, ober bat eine Beymengung von Fribium, Rhabium, Pallabium, Osmium, Enpfer, Gilen und Mangan. Gin brafilianifches Gediegen-Dlatin fand Mellofton bepnabe pollfommen rein. Magnetifche Dlatintorner von Bifcon Tagilet am Ural fand Bergelius aufammengefest aus: Platin 73,58, Gifen 12,98, Bridium 2,35, Robinm 1,15, Pollabium 0,20, Aupfer 5,20, und unlöslichen Theilen 2,20; nicht magnetische Rorner von demfetben Orte ents bielten.: Platin 78,94, Gifen 11,94, Fridium 4,97, Rhodium 0,86, Dalladium 0,98, Rupfer 0,70, unlösliche Theile 1,96. Das Webiegen-Platin von biefer Stelle befteht somit hauptfächlich aus einen Berbindung von Platin mit Gifen. 3m Platin von Barbaceas in Untioquia in Subamerica fant Bergelius: Platin 84,20, Gifen 5,31, Rhobium 8,46, Fridium 1,46, Pallobium 1.06, Rupfer 0,74, Osmium 1,03, Ralt 0,12, Quarz 0,60; und im Platin: von Goroblagobat am Ural: Platin 86.50. Gifen 8.32. Roobium 1,18, Palladium 1,10, Rupfer 0,45, unlösliche Theile 1,40. 3m Platin von Choco in Gudamerica fant Svanberg: Diatin 26,16, Gifen 8,03, Rhobium 2,16, Bridium 1,09, Malladium 0,35, Osmium 0,97, Osmium-Tridium 1,91, Rupfer 0.40. Mangan 0.10. Die Beymengungen find alfo nicht nur nngewohnlich gabireich, fondern de besteben gum Theil auch aus feltenen, menig verbreiteten Stoffen. Unichmelibar vor bem Literobr; lost fich in Konigewaffer; bie Auflösung wird burd Ralis und Ammoniatverbindungen gelb gefällt.

Findet fich, jugleich mit Gediegen-Bald, auf Brauneisenstein führenden Gangen, die im Spenitgebirge auffigen, zu Santa Rosa in Antioquia, eingesprengt im Grünstein-Spenitgebirge des Urals zu Lasa, zwischen Nischon-Turinst und Nischon-Tagilst. Weit hänsiger aber towmt es im Schuttlande vor, welches bey der Berwitterung der Grünstein-Spenitbildung entsteht, welcher das Platin angehört. Als begleitende Mineralien, enscheinen Magneteisenstein, Titaneisen, Chromeisen, Gediegen-Gold, versschiedens Edelsteine, Bruchstücke von Serpentin u. e. g. Unter solchen Berhältnissen sindet es sich zu Choson und Pastaceas; in

Subamerica, von Demant begleitet zu Minas-Geraes in Brasflien, auch hat man es auf, St. Domingo, im Thale von Jako, gefunden.

In neuerer Zeit erst wurde es am Ural aufgefunden, und zwar auf der Bests und Ostseite des Gebirges, theils mit Gesdiegen-Gold, theils für sich allein, und namentlich mit Titanseisen bep Rischne-Tagilot, am westlichen Abfall des Gebirges, im Gebiete des Grünsteins, der hier die Basserscheide des Gesbirges bildet. Die jährliche Platinausbeute am Ural beträgt zwischen 6—7000 Mart. Die Petersburger Sammlung bewahrt ein dort gesundenes Stück von 10½ Pfund russisch, und die größten in America gesundenen Stücke sind diesenigen, welche in der Radrider Sammlung (11,641 Gran schwer), und in der Berliner Sammlung (1088 Gran schwer, von D. v. Dumboldt mitgebracht) ausbewahrt werden. In neuester Zeit ist das Plastin auch im Lande der Birmanen, mit Gediegen-Gold im Schuttslande von Bergströmen, gefunden worden.

Man stellt aus bem Gebiegen-Platin das reine metallische Platin dar, welches, vermöge seiner Dehnbarkeit, Strengstüssigsteit und des Widerstandes, den es, mit Ausnahme des Königswassers, allen Säuren entgegenseht, so wie seiner Eigenschaft, selbst in sehr hober Temperatur sich nicht zu verkalchen, nicht zu orphieren, zu den nühlichsten Metallen gehört, welche entdeckt wurden. Man wendet es vorzüglich zu Schwelz- und Siedzgesäßen in chemischen, physicalischen, pharmaceutischen und den verschiedensten technischen Laboratorien an, und darf behaupten, daß Wissenschaft und Technit durch dasselbe in den Stand gessetzt wurden, erfolgreiche Entdeckungen, höchst wichtige Fortsschritte zu machen.

#### 14. Gefdlecht. Gediegen : Pallabium.

Kleine Körner und Schuppen. Parter als Platin; spec. Sew. = 11,3 ... 11,8; Metallglanz; licht stadigran, ins Silberweiße; geschmeibig und behnbar; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Palladium, und hat eine kleine Beymengung von Platin und Iridium. Unschmeizbar vor dem Löthrohr; löstisch in Salpetersaure auf.

Findet fich mit GediegensPlatin in Brafillen, in lofen Kots nern; zu Tilferode am Parze tommt es bocht sparfam in sehr kleinen Schuppchen mit GediegensGold vor, das von Selenbley umgeben iff. Es wurde darinn auch etwas Platin gefunden, was in wissenschaftlicher Beziehung interessant ist, da nun Deutschstand mit Gewisheit in die Reihe der platinfuhrenden Länder ges ftellt werben kann.

### 15. Gefchlecht. Gebiegen=Bribium.

Expftallspftem regular. Die Erpftalle find Octaster mit Warfelflächen. Theilbarkeit nach den Würfelflächen, undeutlich. D. = 6,5; spec. Gew. = 21,5 ... 22,6; Metallglanz; filbers weiß, durch Anlausen gelblich; wenig dehnbar; undurchsichtig. Besteht aus 76,85 Fridium, 19,64 Platin, 0,89 Palladium und 1,78 Aupfer. Schmilzt selbst nicht im Sauerstoffgeblase; wird von Königswasser nicht aufgelöst.

Findet fich felten in kleinen Kornern und Erpftallen unter bem Platin von Rifchne-Sagilet und Remianet am Ural.

### 10. Geschlecht. Demium=Brib.

Erpstallspftem breps und einachsig. Die Erpstalle find Comsbinationen eines Deragondobecaeders mit einer horizontalen Endsstäche, und dem ersten sechsseitigen Prisma, abnlich Fig. 46, 6. 152. Die Endstäche herrscht oft vor, und die Erpstalle ersscheinen dadurch tafelartig. Theilbarkeit parallel der Endstäche, ziemlich vollkommen.

D. = 7,0; spec. Gew. = 19,3 . . . 19,4; Metallglang; zinnweiß; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.-G. Osmium mit 1 M.-G. Iribium, und enthält Osmium 49,34, Iribium 46,77, Rhodium 3,15 und Gifen 0,74.

Beranbert fich beym Glüben nicht; wird vom Königswaffer nicht aufgelost, im Kölbchen, mit Salpeter geschmolzen, riecht es etwas nach Osmium, und bilbet nach bem Erfalten eine grüne Daffe.

Findet fich selten in Erpftallen, gewöhnlich in Körnern in bem Goldsande von Newianst am Ural, 95 Werfte nörblich von Katharinenburg, auch ben Bilimbajewst, Kyschtim und an mehreren anderen Orten am Ural und zu Minas Gerges in Brafilien.

Außer dieser Verbindung hat man noch zwep andere gesumban, welche blepgraue Farbe, die Erpstallsorm der beschriebenen, die gleiche Theilbarkeit und Pärts, aber ein höheres spec. Gew. haben, nämlich von 21,1. Schwelzen beym Sichen nicht, vertieren aber den Glanz, werden schwärzlich und verbreiten dabep einen durchbringenden Geruch nach Osmium, der die Augen heftig angreist. Sie bestehen aus einer Berbindung von 1 M.-S. Iridium mit 8 und mit 4 M.-S. Osmium. Sie enthalten überdieß etwas Absdium, aber kein Platin. Fundort Rischens Tagilst am Ural.

## Geognosie.

#### Begrif.f.

Seognofie betrachtet bas Berhältniß ber einzelnen Mineralien zu einander, lehrt die Beschaffenheit der Gesteine, die Form, Structur und Lagerung der Gebirgsmassen kennen, welche die veste Erdrinde zusammensehen, macht und mit den organischen Resten bekannt, welche darinn eingeschlossen liegen und mit den Berhältuissen der Bildung der Erdrinde und den Beränderungen, welche sie schon erlitten bat, und fortwährend noch erleidet.

Rach bem Ramen, ber abgeleitet ift bem Griechischen g. Erbe und gnosis, Renntnig, mare fie, ftrenge genommen und in allgemeiner Bedeutung, Renntniß ber Erbe. Das Wort ift jedoch in bem bezeichneten, eingeschrantteren Ginne zu nehmen. Außerbalb Deutschland wird dafür gang allgemein die Benennung Geologie gebraucht, die van Wonner, dem Begründer ber pofitiven, wiffenschaftlichen Beognofie, mit letterem Ramen. vertaufcht worden ift, weil, mas man früber Geologie nannte, bis auf feine Beit faft nur aus größtentheils gang migglückten Theorien über bie Erbbilbung bestand, bie, theils wegen bes bamale febr unvalltommenen Buftandes ber Dilfemiffenschaften, theils weil baben gar Bieles aus ber Region ber Phantaffe berbengezogen murbe, wenig geeignet waren, ben wiffenichaftlichen Foricher anzusprechen und die Fortichritte ber Wiffenichaft eber bemmten als beforberten.

Seitdem haben aber Physik, Chemie, Mineralogie, Botanik, Boologie und vergleichenbe Anatomie ganz ungewöhntiche, ja zum Theil riesenhafte Fortschritte gemacht, und fie seben und nunmehr

in Stand, wichtige Urkunden ber Natur aufzufinden, fie zu kefen und barinn Beweisstellen für die Geschichte ber Erde zu entdeden, die für unsere Vorsahren ein verschlossenes Buch geblieben war. Auf solche Weise ist die Gevlogie in das Gebiet der Thatsachen zurückgekehrt, und hat sie sich in der bffentlichen Meinung in guten Ruf gesetzt, so daß sie jest obne Scheu unter ihrem wahren Namen auftreten kann. Sie ist nun ganz dasselbe, was man in Deutschland mit Geognosse bezeichnet.

#### Eintheilung.

Mineralien, welche große Massen ber Erdrinde zusammenssehen, heißt man Gesteine, auch Gebirgsarten. Diese Besteichnung wird allgemein gebraucht, die Mineralien mögen bep diesem Bortommen einfache oder gemengte sepn, so bald sich beren allgemeine Verbreitung nachweisen läßt und sie mit gleichbleiben, der Beschaffenheit in großen Massen auftreten. Die größeren Gebilbe, welche durch die Gesteine zusammengesent werden, heißt man Gebirgsmassen

Rach diesen natürlichen Unterschieden der Gegenstände, welche die Geognofie zu betrachten bat, theilt man fie auf eine bem Studium forderliche Weise in zwey Abtheilungen:

- 1. In die Lehre von den Gesteinen, Gesteinslehre oder Petrographie, aus dem Griechischen, von petra, Fels und grapho, ich schreibe oder beschreibe, bergeleitet.
- 2. In die Lehre von den Gebirgemaffen, welche durch die Gesteine zusammengesett werden, Gebirgemaffen lehre, Oros graphie, nach dem griechischen Worte Oros, Berg, Gebirg, gebildet.

## Erfte Abtheilung.

## Petrographie.

Die Kenntniß der Gesteine wird ben der Betrachtung der verschiedenen Gebirgebildungen vorausgesett, und bestalb muß bie Sesteinslehre der Gebirgemassenlehre vorangeben.

### Bufammenfegung ber Befteine.

Die Gesteine find entweber ein face, gleichartige, b. b. von folder Beschaffenheit, bag man ben ihnen weber mit bem

bewaffneten Ange, noch dusch Anwendung mechanischer ober des mischer Trennungsmittel eine Zusammensehung aus verschiedenen Mineraltörpern nachweisen kann, ober sie sind gemengte, zusammengesehte, ungleichartige, solche, bepwelchen burch die angesührten Mittel eine Zusammensehung aus verschiedenen Mineralien nachgewiesen werden kann.

Es find nur einige wenige Mineralien, welche in ganz alls gemeiner Berbreitung, theils als einfache Softeine auftreten, theils allgemein in die Zusammensehung der gemengten eingehen. Sie gebören vorzüglich in die Elasse der Erden und sind: Quarz, Feldspath, Glimmer, Ralt und Thon. — Alle übrigen in der Reihe der Gesteine hervortretenden Mineralien stehen diesen an allgemeiner Berbreitung und Masse weit nach. Sops, Pornblende, Augit, Serpentin, Pechstein und Obsidian schließen fich denselben zunächst an.

Der ein fachen Gesteine find wenige, auch find fie niemals fo rein, wie das einzelne einfache Mineral, das in kleinen Individuen auftritt, mabrend die Gesteine in großen Maffen erscheisnen, die in mannigfaltiger Berührung mit anderen Maffen stehen.

Bey weitem bie mehrften Gefteine find aus zwey ober mebreren einfachen Mineralien zusammengefest. Diefe beißen als bann Bemengtheile bes Gefteins. Selten ift ihre Quantitat ben einem jufammengefetten Befteine gleich groß. Gemobnlich übertrifft ein Gemengtheil ben anderen, ober mehrere andere an Menge. Man nennt Diefen alebann ben vormaltenben Bemengtheil, und von ibm find febr oft die Charactere eines Befteine abbangig. Doch übt öftere auch ein in geringerer Menge porhandener Gemengtheil einen entschiedenen Ginfluß auf die Gigenfcaften eines Gefteins aus. Jebergeit beift berfenige Gemengtheil, der bie Danpteigenschaften eines Gesteins bedingt, ber characterifierende. Die Berbindung ber Gemengtheile ift bald mehr, bald weniger innig. Gehr innig gemengte Steine haben nicht felten bas Unfeben einfacher, unbemengter und ihre Bufammenfebung tann bftere nur auf chemifchem Bege aneges mittelt merben.

Structur ber Gesteine.

Sind die Theile eines Gefteins fo zusammengefügt, daß tei-

ner als den andern umschließend erscheint, und besteben diese Theile aus ectigen, scharftantigen, crystallinischen Rörnern, die nach allen Seiten hin mit einander in gleicher Berührung steben, so mennt man die Structur eine körnige. Besteben die einzelnen Theile aber aus Blättchen, die sich vorzugsweise nach den vorzberrschenden Dimensionen berühren, und daher lagenweise mit einander verbunden sind, so nennt man diese Structur die schie serige. Dicht neunt man solche Besteine, deren Theile keine besondere Gestalt besissen und die so innig mit einander verbunden sind, daß die Art der Verbindung nicht angegeben werden kann: und das Ganze wie zusammengeschmolzen aussteht.

Besteht ein Gestein aus einer Grundmasse, in welcher, wie in einen Teig, crystallinische Theile oder wirkliche Erystalle von Mineralien eingeschlossen liegen, so beißt man diese Structur die Porphyr. Structur und nennt man ein solches Gestein eines Porphyr. Die Porphyr. Structur tritt um so deutlicher bervor, je inniger gemengt die Grundmasse oder der Teig gemengt ist, worinn die Erystalle liegen. Entsernt sich die Grundmasse vom dichten, treten, im Fall sie gemengt ist, die einzelnen Gemengtheile dentlicher bervor, so erscheint die Porphyr. Structur unvolltommener, indem sich die im Teige liegenden Erystalle nicht mehr so deutlich von den Bestandtheilen desselben unterscheiden, und man nennt diese unvolltommene Porphyr. Structur aledann zo oph prartige, zumal dann, wenn statt volltommenen Erystallen erystallinische Theile in der Grundmasse liegen.

Befinden fich in der Grundmasse eines Besteins Obhlungen, die theilweise oder ganz mit von der Grundmasse verschiedenen Mineralien angefüllt sind, so nennt man diese Stauetur die Wandelstein schructur, und die Sesteine, welche sie zeigen, Mandelstein e. Der Name ist dadurch veranlaßt worden, daß die in den Sohlungen eingeschlossenen Raume ofters die Gestalt einer Mandel haben. Die Ausfüllungen bestehen gar oft nur aus einem einzigen Minevale, und namentlich bricht Kalt sehr häusig als Ausfüllungsmasse aus. Richt selten worden die Blasenraume aber auch von mehreren Mineralien erfüllt, die gewöhnlich in Lagen über einander liegen, die der Oberstäche der Raume parallet find. Semeiniglich sind die Wandungen zunächst mit einer

dunnen Lage von Grünerde bekleibet, bann folgen die Ausfüls lungsmineralten, unter welchen, außer Ralt, Quarz und Zeolithe am häufigsten auftreten.

Liegen in einer Grundmasse größere und kleinere, meho ober weniger ectige oder abgerundete Stücke von Mineralien oder Gesteinen, wie einen Teig eingebacken, so nennt man biese Art von Structur die Conglutinat-Structur. Die Gesteine von dieser Beschaffenheit sind aus Trümmern anderer gebildet, späten wieder zusammengebackene Massen, Conglutinate und beißen auch Trümmergesteine.

Oft find die Theile eines Gesteins gang loder mit einander verbunden, tiegen lose neben einander, und solche Gesteine erschein nan als lose Gemenge.

Berlaufen ber Gefteine in einanber.

Während ein einfaches Mineralgeschlecht niemals in ein anderes verläuft, seben wir zahlreiche Bepspiele, daß Gesteine in einander übergeben oder verlaufen. Die bestimmten Misschungsverhältnisse der einfachen Mineralien find ben den Gesteinen nicht anzutreffen, deren Theile nur mechanisch mit einander vereinigt sind.

Das Berhältniß zwischen ben Gemengtheilen eines zusammengesetzen Gesteins ist veränderlich. Der eine oder der andere Gemengtheil nimmt öfter überhand, vermehrt sich mitunter auf Rosten eines anderen, oder er vermindert sich, oder endlich es tritt ein neuer hinzu. Die Sigenschaften des Gesteins andern sich baben, nähern sich bald mehr bald weniger den Sigenschaften eines anderen, und so werden Uebergänge gebildet. Auch durch bloße Beränderungen der Structur entstehen Uebergänge. So geht der törnige Granit dadurch in Gneis über, daß sich die Glimmerblättchen in parallele Lagen ordnen.

#### Bepmengungen.

Gar oft tommen in Gesteinen einzelne Mineralien vor, welche nicht wesentlich zur Zusammensahung gehören, und die desphalb als Beymengungen betrachtet werden. Die gemengten Gestwine enthalten sie häusiger als die einsuchen, und in der Regel sind sie nur in geringen Menge vorhanden, und nicht selten ist

ibr Auftreten an Dertlichteiten, ober an bestimmte Berührungeverhaltniffe mit anbern Gesteinen gebunden.

Beränberungen, welche bie Gesteine durch Berwit, terung erleiben.

An der Luft werden die mehrsten Gesteine nach und nach verändert. Sie erleiden eigenthümliche Beränderungen, und der daben stattfingende Borgang wird im Allgemeinen Berwitterung genannt. Die Ginwirkung ist theils mechanisch, theils chemisch.

Auf medanifde Beife bewirkt bas atmofpbarifde Baffer gang allgemein bas Berfallen ber Befteine an ber Luft. Es bringt in ihre Daffe, ober fintert auf Sprungen und Rluften ein, erftarrt ben eintretendem Groft und treibt baben die Daffe aus Tritt nun Thaumetter ein, fo fcmilgt bas Eis aus, bie Theile trennen fich von einander, Stude ibfen fich los und fallen ab. Go wird ben fortgefenter gleicher Einwirfung bes Baffers der Bufammenbang ber Daffe immer mehr und mehr aufgehoben, das geschloffene Bange immer mebr mehr zerftudelt und am Enbe in ein loderes haufwert umge wandelt, in eine Schuttmaffe umgebilbet. - Gefteine, welche Baffer einfaugen, und folde, die ein ichieferiges Gefüge befiten, welche bas Eindringen bes Baffers-auf Spalten begunftigt, find biefer mechanischen Zerftorung befonders ausgesett. Diefe Berftorung ter Befteine ift aber gerade bie Grundlage eines neuen Lebens, indem baburch ber fruchttragenbe Boben gebilbet mirt, worinn die Pflangen Burgel faffen tonnen.

Auf chemische Weise wird die Berwitterung der Sesteine nameutlich durch den Sauerstoff- und Wassergehalt der Atmosphäre herbengeführt. In der Regel werden beide von dem einen oder andern der Stoffe eines Gesteins aufgenommen, es entstehen Orpde, höhere Orpdationsstufen, Opdrate, Salze, das Bolumen der Masse wird daben größer, und in gleichem Maaße das Gestüge locterer. Ein Sehalt an Eisen und Manganorpdul, an Magneteisenstein, Schwefelties und Binarties trägt besonders zur Berwitterung der Gesteine bep. Sie werden an der Oberstäche durch das entstehende Eisenorpdhydrat rostfarbig, braun, die oberste

Lage wird locker, erdig, ibst fich ab und fest die nachft tiefere berfelben Ginwirkung aus. Dies fieht man alleuthalben benm Serpentin, Grunftein, Dolerit u.f. w.

Oft verwandelt fic der Ries in braunes Opphhybrat, am aembbnlidften aber in mafferhaltiges, fdmefelfaures Gifenorybule Salg, welches ausblubt, ober burch eine in dem Geftein porbanbene, erdige oder alfalifche Gubftang, wie burch Thonerte. Rafterde, Bittererbe, Rali, gerfest wird, woben fich femefelfaure Thonerbe, Gops, Bitterfalt, Alaun bilden, welche ausblaben. mabrent bas Beftein murbe mirb und gerfallt. Ruch folche Ge fteine, melde eine arbfere Menge eines talis ober natronbaltigen Minerals enthalten, wie Granit, Beifftein, Rlingfein, finb ber Berwitterung ftart unterworfen. Die atmospharischen Baffer gieben eine losliche Berbindung von Alfali und Riefelerbe aus. und es bleibt eine thonige Daffe jurud, welche baufig noch eine tleine Menge Altali enthalt. Temperaturverbaltniffe wirter noch mehrfach modificierend auf folde Berfenungen ein. Mandmal erfolgt Bermitterung auch einzig in Polge einer Bafferangiebung, wie benm Unbybrit. Enblich wirten auch baufig Dampfe veranbeund auf Gefteine ein.

Beranderungen, melde Gefteine burch Feuereinwirfung erleiben.

Diese Beränderungen find mehr brilich, und werden überhaupt weit seltener wahrgenommen, als die vorbin betrachtete Berwitterung.

Durchglübungen verwandeln, je nach dem Grade der Dice, bie Gesteine immer mehr oder weniger, entfarben oder farben andere, machen bichte Gesteine körnig, bewirten ein Zusammenssintern der Theile, wodurch die Gesteinsmassen hänfig hatter und spröder werden; wird die Sitze die zum Schmelzen gesteigert, so sindet ein völliger Fluß der Massen, oder eine Berschlackung statt, und berühren sich taben verschiedenartige Gesteine, z. B. tieselige und kaltige, so sließen sie an den Berührungsstächen in einander, önrechtringen sich mehr oder weniger ebemisch, und es entsteben an solchen Stellen und unter solcher wahrhaft chemischer Auseinanderwiesung verschiedener Staffe, mandhfaltige Mineralien, die

seicht seiten in schonen Eroftallen in den in einander geflossenen Massen liegen. Erdbrande und vulcanisches Feuer bewirten mancherlen Brennung, Durchglühung und Schmelzung von Sesteinsmassen, wobep Schlacken, Laven, Bimsstein u. f.w. gebildet werden.

## .. Claffification ber Gefteine.

Die Gesteine zerfallen in zwey große Abtheitungen, wovon die erste diesenigen Gesteine in sich sust, welche unter chemischem Ginsten unter chemischen Auseinanderwirtung der Stosse gebildet worden sind, und unter Mitwirkung der Erystallisationstraft eine mehr oder weniger amstallinische Beschaffenbeit angenommen haben. Man nennt diese Gesteine deshalb ernstallis pische. Die zweyte Abtheilung umfast solche Gesteine, die aus Bruchstücken und Trümmern einsacher Minexalien, oder sowohl augemengter als zusammengesehter Gesteine, oder aus Resten wiganischer Substanzen bosteben, deren Form eine Folge erlittener mechanischer Einwirtung ist, und die man daher nichterpstallinische, auch Trümmergesteine beist.

Die erpftallinischen Gesteine lassen, fic mach bem characteris sierenden Gemengtheil in Sippschaften ordnen, die Trummers gesteine nach ben Structurverhaltnissen.

## Befchreibung ber einzelnen Gefteine.

1. Abtheilung. Erpftallinifde Gefteine.

1. Sippfcaft. Quarageffeine.

Die Gesteine dieser Sippschaft haben zur Grundmasse und als characterisierenden Gemengtheil Quarz, der sowohl ziemlich rein, als mit Thon, Eisenorphhydrat, Feldstein, Schörl und kobiligen Theilen gemengt vorkommt. Sie zeichnen sich durch große Särte und Sprödigkeit vor allen anderen Gesteinen aus, und sind für sich unschmelzbar.

#### 1. Geftein. Quargfels.

Quarmaffe, von lichter, weißer und grauer Farbe, gewöhnlich tornig, auch ichieferig, bicht und porphyrartig. Defe tere ift etwas Thon bepgemengt, nicht felten Glimmer, ber eine schieferige Structur berbengeführt und einen Uebergang im Glimmersschiefer vermittelt. Dazu tritt bisweilen auch Feldspath, woburch bas Gestein granitartig wird, und mitunter ist bichter Feldsteid eingemengt, wodurch es sich dem Pornfels nabert. Es trast der Witterung lange, wird nach und nach mechanisch gerstört und zerfällt in eine raube, steinige Schuttmasse, auf der hus kummetlich Flechten und Movse sich ansetzen.

#### 2. Beftein. Dornftein.

Der Hornstein, wie er in der Ornetognosie S. 143 beschries ben worden ist, erscheint in größeren Parthien, vorzüglich als die Grundmasse eines Porphyrs (Pornstein-Porphyr). Der ausge geichnete Hornsteinporphyr von Elsvalen in Schweden hat eine braune, ins Rothe verlaufende, Farbe, und schießt kleinere und größere Fetdspathprismen von granlich- und getblichweißer, so wie von keischrother Farbe ein, bisweilen auch Glimmerblätichen und Duntzarpstalle. Durch Auswittern der Feldspathernstalle wird das Gestein löcherig. Seine dichte, harte Grundmasse widerstebt aber den Einstüssen der Witterung sehr lange, und liefert endlich ben seinstüssen. Der schone Elsbaler hotnsteinporphyr wird verarbeitet.

#### 3. Geftein. Riefelfdiefer.

Erscheint im Großen als eine schieferige, mit Thon, Kall und Kohle gemengte, durch lettere grau und schwarz, durch Eisensoppt oder Sisensphal roth, brann oder genn gesärbte Quarzinassen der Gisensphalte, die häusig von seinen weißen Quarzabern durchzogen und sehr hart ift. Der Bruch ist theils splitterig; theils slachmuscheig. Beymengungen vermindern die Hütterig; theils slachmuscheig. Beymengungen vermindern die Hütterig; theils slachmuscheig. Behmengung nähert er fich mehr oder weniger dem Thonsschiefer. Singeschlossene Keldspatherpstalle geben ihm bisweilen Porphyre Character. Der schofte Kelesschlesser-Porphyr ist derisiesige von Elsbalen, den man busetoft returbeiter. In der dunkells braunen Keselkstiesemasse liegen hellgesärdte Feldspatherpstalle. Der Verwitterung widersteht der Rieselschiefer sehr lange. Nach und nach wird er an der Oberstäche graugelb, und durch mechasische Zeirlörichg verwandelt er sich endlich in ein der Begefatten sehräulistiges Groteich.

#### 4. Geftein. Jaspis.

In größeren Gebirgsmassen kommt nur ber Bandjaspis vor, ber paralleltaufende rothe, braune, graue, grüne und gelbe Farbensbänder zeigt. Die Färbungen find durch Sisenorydul, Gisenoryd und Sisenorydhydrat hervorgebracht. Mitunter ist er thonig, und bismeilen mird er, durch Sinschluß von Feldspatherpstallen, porphyrartig. Der Bitterung widersteht er sehr lange, und best balb zeigt er sich auch dem Wachsthum sehr ungunftig.

#### 5. Geftein. Besichiefer.

Besteht aus einer dichten Quarymasse, die mit etwas Thon gemengt, und gewöhnlich durch Gisenorydul, zuweilen auch durch Splorit grünlich gefärbt ift. Er besitzt schieferige Structur, gebt ben einem geößeren Thongehalt in Thunschiefer über. Widerssteht den Ginstussen der Witterung lange, und zerfällt nach und nach in ectige Stücke, die sich endlich in eine sehr wenig fruchts dare Erde verwandeln. Er wird als Schleismaterial angewendet, und hat davon seinen Ramen.

#### 6. Geftein. Dornfels.

Ein inniges bichtes Gemenge von Quarz und dichtem Feldsfein, worinn ber Quarz vorwaltet. Die herrschende, in verschiedenen Abanderungen auftretende Farbe wird hin und wieder durch bepgemengten Turmalin duntel, und durch Pornblendeeinsmengung grün. Glimmer bewirkt öfters eine schieferige Strucstur. Seltener liegen einzelne Feldspatherpfialle oder Körner von Magneteisen und Granat in der Masse. Mit zunehmender Quarzsmenge geht er in Quarzsfels über, mit Ueberhandnehmen des Feldsteins in Weißstein. Eine Bermehrung der Pornblende vermittelst einem Lebergang in Grunstein, und wenn einzelne Glimmerblätter und Feldspathkörner darinn austreten, so nähert sich das Gestein dem Granit, Es widersieht der Berwitterung sehr hartnäckig. Gewähnlich wird es an der Oberstäche graugelb, ben eingemengten Magneteisenkörnern wird es außen ockergelb. Das aus ihm entstehende Erdreich ist wenig fruchtbar,

## 2. Sippidaft., Belbfpathgefteine.

p. Die Felbspathaesteine enthalten Felbspath ober Felbe fein als Grundmaffe ober als haracterifierenden Gemenatheil.

Auch gablt man bazu diesenigen Sesteine, welche bochft mahr scheinlich burch Feuereinwirtung aus felbspathigen Massen ges bilbet worden sind. Diese Gesteine haben eine geringere hatte als die Quarzgesteine, und zeichnen sich durch Schwelzbarteit aus. Als weitere Gemengtheile enthalten sie Quarz, Glimmer, Pornblende und Zeolith.

١

#### 1. Geftein. Beifftein.

Besteht aus einem innigen Gemenge von dichtem Feldstein und Quarz, worinn ersterer stets vorwaltet. Defters bildet er eine kieselige Feldspathmasse, aus welcher Ralilauge viele Riesels erde auszieht. Das Gestein ist im Allgemeinen dicht und von lichter Farbe, grau, weiß, worauf sich der Name bezieht, bissweilen aber auch dunkler gefärbt, braun, grün und mitunter gestreist. Defters ist Glimmer beygemengt, has Gestein daburch schieferig, dem Grais ähnlich; treten dazu noch Quarzkörner, sonähert es sich dem Granit. Es verlauft auch in Pornsels, und durch Beymengung von Pornblende in Grünstein. Die Witterung wirkt sehr start auf den Weißstein ein; er zerbröckelt, zerssällt in Grus, und verwandelt sich nach und nach in eine weiße Thonmasse. Das Erdreich, welches aus der Verwitterung dessels ben entsteht, ist der Vegetation sehr günstig.

#### 2. Beftein. Grauit.

Besteht aus einem tornigen Gemenge von Felbspath, Duarz und Glimmer, von volltommen crystallinischem Anseten. Der Feldspath ist vorberrschend, Glimmer in geringster Menge vorhanden. Mit dem Feldspath, und statt desselben ist öfters Albit in dem Gemenge, bisweilen auch eine thonige, oder speckssteinartige Substanz. Der Glimmer wird mitunter durch Ehlorits oder Taltblattchen ersett. Der Feldspath ist gewöhnlich von weißer, grauer, seltener von rother Farbe; der Glimmer von grauer, tombackbrauner, schwarzer oder dunkeigrüner Farbe, selten von silberweißer, am seltensten von violblauer oder rosenrother. Der Quarz ist meistens grau. Die Größe der Gemengtheile ist außerordentlich verschieden. Der kleine und feinkbrnige ist ins bessen der häusigste, der grobkbrniga schon viel seltener, und, großkbrniger, in welchem die Gemengtheile bis zu sußgroßen. Stäcken liegen in einem

großtörnigen Granite fo große Glimmertafeln, daß man darans Scheiben spaltet, die zu manchen Zwecken, zu Fenstern, Laternen, katt bes Glases gebraucht werben. Auch bep Gernsbach und Forbach im Schwarzwalde, bep Penig und Siebenleben in Sachsfen kommen sehr grobtbruige Granite vor, worinn Quarz und Feldspath in großen Parthien auftreten.

Eine gewöhnlich glimmerarme Granitabanberung, in welcher ber Quarz in fleinen prismatifchen Theilen zwischen ben Blattern bes Belbfpathe liegt, nennt man Schriftgranit (Degmatit). well die ftangeligen Quaratheile Riguren barftellen, welche Schriftaugen abnlich find. Liegen einzelne Relbspatherpftalle im Granitgemenge, fo erbalt bas Geftein Dorpbpr : Character, und wird porphyrartiger Granit genannt. Die Feldspatherpftalle And 3millinge, die oftere die Große einiger Bolle erreichen, und balb gleichformig in ber Daffe, wie in einem Teig, vertheilt, balb gruppenweise berfammen liegen. Giner feintornigen, feldfpathreiden Granitabanderung, worinn ber Glimmer bocht fparfam in fleinen Blattchen vortommt, aber oftere Theile von bichtem Felbstein liegen, haben frangofische Mineralogen, ibrer Somelgbarteit megen, ben Ramen Curit gegeben, und wenn fie Felbspatherpftalle einschließt, mas öfters ter Fall ift, biefelbe Eurit-Porphyr geheißen. Mud gabit man bas vom ergebirgis fcen Bergmann Greifen genannte Geftein jum Granit, welches einen Beftandtheil ber Binnwalber Binnerglagerftatte ausmacht, ans grauen Quargfornern und fleinen Blattchen von Lithon-Glimmer besteht, theils febr wenig, theils gar feinen Felbspath, bagegen oftere Rorner und Erpftalle von Binnftein enthalt.

Als fremde Beymengungen erscheinen am baufigsten Schörl, Granat, Pinit, Pornblende, Magneteisen, Schwefelties, selcener Apatit, Pistazit, Beryll und noch einige andere Mineralien.

Richt felten fleht man den Granit in andere Besteine verlaufen. Durch Ueberhandnahme des Glimmers und parallel geordnete Lagen besselben geht er in Gneis, durch Abnahme des Quarzes und Bermehrung der hornblende in Spenit und Grünstein über, und durch Berschwinden des Glimmers und Giumengung von dichtem Feldstein verläuft er in Beißstein.

Der Bermitterung widetsteben bie tlein : and feintbrnigen,

quarzreicheren Abanderungen im Allgemeinen sehr lange; die großtörnigen, und namentlich die großtörnigen, verwittern das gegen bald, und von diesen insbesondere die mit fremden Misseralien vermengten, so wie diesenigen, welche talks erdehaltigen Feldspath sühren.

Die Berwitterung beginnt damit, daß der Feldspath matt und weich wird. Das Gestein verliert dadurch seine Festigkeit, zerbeckelt, zerfällt in Grus und verwandelt sich nach und nach in einen thonigen Boden, worinn der Quarz in kleinen Abrnern und der Glimmer sparsam in sehr kleinen Blättchen liegt. Unter Einfluß des atmosphärischen, kohlensaurehaltigen Wassers verswandelt sich der Feldspath auch häusig in eine weiße, thonige. Masse, welche man Kavlin nennt.

Der Boben, welcher aus Granit entsteht, ist immer thonig, um so mehr, je felbspathreicher das Gestein ist, nud im Allgemeinen sehr fruchtbar. Sein Gehalt an Thonerbe, Kalterbe, Bittererbe, Kali und Ratron, wirkt außerst vortheilhaft auf die Begetation, und in einem milden Klima sieht man darauf die schönste Begestation, wie z. B. am westlichen Fuß des Schwarzwaldes, wo bep: Offenburg, Achern, Oberkirch, Bubl, Affenthal u. s. w. neben vorzüglichem Getreide, sehr gutes Obst, Rüsse, Kastanien, Dank. Mohn, Reps u. s. w., und vortresslicher Wein, auf granitischem Boben wachsen. Im böheren Gebirge stehen darauf ausgezeichenete Weistannenbestände.

Die kleins und feinkörnigen Granitabanderungen find ein febr vestes Baumaterial, und ganz geeignet zu größeren: architektonissichen Constructionen, ganz besonders zu Säulen, Obelisken, Piesbestals, Einfassungen, Schalen; auch liefern sie portressiche Mähle steine. Die Watterloodrücke zu kondon ist and rothem schottissichem und aus grauem cornischem Granit erbaut; aus finnläusbischem Granit besteht das Piedostal, welches zu St. Petersburg die Bildfäule Peters des Großen trägt, daraus bestehen die prachtsvollen Säulen der Ifaks Kirche daselbst, und die majestätische Alexandersäule; aus einem von den Ranenschen Bergen hergesholten Granitgeschiebe ist die Wohn kange Schale des Berliner Ruseums gearbeitet; aus porphyrartigem Granit des Schwarze unibes Lüxeunes Benkmal. zu Sasbach best Achern errichtete

ein Obelist von 24 Fuß Länge; aus orientalischem Granit find die beiden schönen Granitsäulen gehauen, welche Benedigs Piazzetta zieren, und wovon die eine den aus Erz gegossenen, antiken geflügelten Löwen trägt; aus rothlichem Granit ist der schlanke, 168 Fuß bobe, ägyptische Obelisk Enpor gearbeitet, der in Paris auf dem Concordien Plage aufgestellt ist.

#### 3. Beftein. Spenit.

Besteht aus einem törnigen Gemenge von Felbspath vorberrscht, und Quarz entweder gar nicht, oder nur in sehr geringer Menge erscheint. Die Farbe des Feldspaths oder Labradors ist häusig roth, seltener grau oder grünlich; die Pornblende ist gewöhnlich lauchgrün oder schwarz. Mitunter nimmt sie überhand und bitbet den Pauptgemengtheil. Das Korn ist größtentheils ein mittsleres, selten sein. Eingewachsene Feldspathernstalle geben dem Gestein öfters ein porphyrartiges Ansehen. Nicht selten ist Glimsmer beygemengt, und dann nähert sich das Gestein dem Granit, und wird wohl auch Pornblende granit genannt. Gemeinigslich ist Schweselties beygemengt, bisweilen auch Magnetseisen in Körnern und einzelnen Erpstallen, manchmal auch Birkon und Titanit.

Durch Ueberhandnehmen von Pornblende und Auftreten von bichtem Feldstein geht der Spenit in Grunftein und Pornblendes gestein über; durch Einmengung von Glimmer und Quarz in Granit und Gneis.

Der Verwitterung unterliegen Felbspath und Dornblende, und deßhalb wird das Gestein an der Luft stark angegriffen; es beschlägt rostfarbig, indem sich der eingemengte Ries und der Magenetisenstein in Sisenorphbydrat umwandeln. Es zerspaltet sich sofort, zerbröckett, zerfällt in Grus und verwandelt sich in eine thonige, braune oder gelbe Erde, die ziemlich seucht, im Allgesmeinen aber fruchtbar ist.

Im Afterthum wurden bie veften Spenitabanderungen zu verschiedenen Zwecken verarbeitet. Ein großer Theil ber zahlreichen schönen Monumente Oberägpptens, die große Saule zu Alexandrien u. v. a. find aus rothem Spenit gearbeitet. Die duntelgefarbten Abanderungen, mit schwarzer Dornblende und grauem

Feldspath, ober bisweiten bichtem Feldstein, hat man mehrfältig bep ägyptischen Monumenten mit Basalt verwechselt. Aus einer solchen Abanderung bestehen die beiden ägyptischen Figuren, welche Belzoni seiner Baterstadt Padua geschenkt, und diese am Eingang des großen Saales ausgestellt hat, worinn sich das Monument von Titus Livius besindet. Porphyrartige Abanderungen mit schwarzer Pornblende hat man auch für Porphyr genommen; so ist die schine Saule in der Krenz-Capelle der Mareustirche in Benedig, als "Porsido noro o dianoo" bezeichnet, ein deutlich erztennbarer Spenit; daraus besteht auch die Riesensäule im Odens walde. Moreaus Denkmal den Räckniß, unsern Oresden, ist aus dem rothen Spenit des Plauenschen Grundes construiert, der auch als Psasterstein jener Stadt benutzt wird.

#### 4. Beftein. Oneis.

Erpftallinifches, ichieferiges Bemenge von Seldfpath. Quary und Glimmer. Felbfpath und Quary find mit einanber ju einem tornigen Gemenge verbunden, parallele Glimmers lagen fandern daffelbe in Platten, geben bem Deftein bas ftreis fige Anfeben und bas ichieferige Gefüge. Der Reibspath maltet gewöhnlich vor, ift grau ober weiß, felten roth. Der Quart fehlt auweilen gang; mitunter ericeint bichter Relbstein in der Daffe. und bas Geftein nabert fich alsbann, je nach ber Quantitat bes Quarges und ber mehr ober weniger innigen Berfcmelgung ber Bestandtheile, bald mehr bem Beifftein, bald mehr bem Dornfels. Je glimmerreicher bas Geftein und je feintorniger Quary und Reldfpath find, um fo volltommener ift feine ichiefe rige Structur; ben groberem Rorn jener Gemengtheile und Abnahme bes Glimmers fpaltet es in dice Platten, und menn ber Glimmer fparfam und nicht immer in parallelen Lagen in dent Befteine liegt, fo erlangt es ein granitartiges Unfeben, und ftellt eine dem Granit wirtlich nabe ftebende Abanderung bar, welche man granitifden Gneis beißt. Gebr felten ericeint er burd einzelne auscryftallifierte Felbfpatherpftalle porphprartig. An ber Stelle des Glimmere freten bin und wieder Chlorit, Dornblende, auch Salt, febr felten Graphit auf. Gifenoryd farbt bas Gestein bisweilen roth. Bon bengemengten Mineralien bemertt man porghalid Schmefelfiet, Granat, Dinit, Scobel. Man bemerkt Uebergange in Granit, Spenit, Beifftein, Dornfels, Grunftein, Glimmer-, Chlorit- und Taltschiefer.

Der felbspath und glimmerreiche Gneis verwittert sehr stark, ber quarzige bagegen wibersteht den Einstüssen ber Atmosphäre sehr lange. Der erstere ist der allgemein verbreitete, und best halb sieht man Gneisselsen in der Regel verwittert und mit lotterem Grus überbeckt, und diesen an vielen Stellen in tiefen Lagen. Die daraus entstehende Erde ist lehmig, hat gewöhnlich eine gelbe Farbe und zeigt sich sehr fruchtbar.

#### 5. Geftein. gelbftein.

Dichte Relbfteinmaffe, felten rein, gewöhnlich mit Dugratornern vermengt und Reldspatherpstalle einschlie fend, und fo fast immer als Grundmaffe eines befonberen Dorphyre auftretend, ben man Relbfteinporphyr nennt. Reihspatherpftalle haben in ber Rogel eine lichtere Farbe als bie Grundmaffe, und beben fich badurch beutlich bervor. Sie fenb meift flein und Zwillinge. Die Quargterner find grau, ziemlich gleichformig vertheilt. Statt ausgebildeter Felbfpatherpftalle liegen bin und wieder erpftallinifde Theile biefes Minerals in ber Maffe, öfters auch thonige. Grave und rothe Karbungen find porberrichend. Ift die rothe Farbe ber Grundmaffe tief und rein, die Farbe ber Feldspatherpstalle melf, fo bat bas Bestein ein febr icones Unfeben. Golder Urt ift ber antite rothe Dom phpr. Bon fremben Beymengungen erfcheinen vorzüglich Glimmer, Dornbleube und Schwefelties. Gebr bichte Abanderungen bos Relbfteinporphyre baben Mehnlichteit mit bem Dornfteinporphyr, und werben bisweilen mit biefem verwechfelt. Sie unterscheiden fich inbeffen von bemfelben febr feicht burch ibre Somelzbarteit. Rehmen Quargtorner, Glimmerblatter und Felbipatherpftalle überband, fo nabert fic bas Geftein bem Granit, burd Ueberhanbnahme von hornblende dem Spenit.

Der Bermitterung midersteht ber Felbsteinporphyr fehr lange. Davon machen nur die feldspathreichen Abanderungen eine Ausnahme, die bald zerfallen und sich in einen thonigen, der Begeteston nicht ungunftigen Boden verwandeln. Die dichten Abanbezungen werden sehr langsam mechanisch zerkort, und in ein Daufwert jediger Stude umgemandelt, bat book langsam in Erde gerfällt, während das atinospharische Wasser basselbe anslangt: und ihm Kali, Ratron, Rait- und Bittererbe entzieht, welche dem Bachsthum sehr förderlich find, weshalb sich dann die Felsen und Schutthausen dieses Gesteins häusig nacht zeigen, und der endlich daraus sich bildende Boden der Begetation nicht günstig ift. Der schöne, rothe, ägyptische Feldsteinporphyr, der wahre porsido antico, läst sich sehr gut schleifen und polieren. Im Bactican zu Rom stehen daraus gefertigt ein Sarcophag und zwey große schöne Basen, in der Marcustirche in Benedig mehrere ausgezeichnet schöne Säulen, und in der Naddemie daselbst ist in einer Urne aus antisem Porphyr Canova's Rechte eingeschlossen.

#### 6. Geftein. Rlingftein.

(Phonolith.)

Ein Gemenge von bichtem Felbstein and Zeolith, inabweichenben Berhältnissen und so innig gemengt, daß nur die chemische Analyse Aussichen über bessen Zusammensepung gebenkann. Die vorherrschende Farbe des Gesteins ist grau, ins Branue, Grüne und Schwarze verlausend; es ist an den Kanten durchscheinend, im Bruche splitterig und gibt beym Anschlagen einen Klang. Daraus bezieht sich der Rame. Im gepulverten Zustande mit Salzsäure behandelt gibt es eine Gallerte, indem der Zeolith zerseht wird; der Gehalt an Feldstein bleibt unversändert zurück, während man den Zeolith durch Säure ganz ausziehen kann. Pänsig ist glasiger Feldspath eingemengt in tleinen Erystallen oder expstallinischen Blätechen, wodurch das Gestein die Beschassenbeit eines Porphyrs erhält. Eine solche, zugleich etwas schieserige Abanderung hat man früher Porphyrs schieser geheißen.

Der Zeolith ist gar oft in Schnüren und Abern, ober in feinen Erpstallen barinn ausgesondert, auch erscheinen Apophyllit, Analcim, Chabaste, Augit, Pornblende, Glimmer, Magneteisen: bengemengt. Durch Ueberhandnehmen bes Augite nabert er sich bem Basalte, durch Unwachsen bes glasigen Feldspaths bem Trachyte.

Der Bittering widersteben nur die zeolitharmen Abanberungen; je größer die Menge bes eingemengten Zeolithe ift undbie-Bedmengung- der Abriges zeblithifchen Mineralien; um fo' schneller verwittert er, da bie bald erfolgende Zerftörung bieser sein Zerfallen berbepführt, woben er fich in eine sehr fruchtbare, bem Weinbau sehr gunftige Erbe verwandelt.

Die dichteften Abanderungen tonnen zu Bau- und Pflasters steinen benutt werden. Die Mauern ber bemolirten Felsenvestung Dobentwiel im Dogau waren großentheils aus einem sehr dichten Alingstein gebaut.

#### 7. Geftein. Tradpt. ·

Besteht aus einer feldspathartigen Grundmasse von raubem, mattem Ansehen, worinn Erpstalle von glasigem. Feldspath (Rhpatolith) liegen. Das Gestein hat gewöhns lich eine graulichweiße Farbe, bisweilen ift es aber auch buntler gefärbt, aschgrau, röthlich, braunlich, schwärzlich, auch grunlich. Man unterscheidet folgende Pauptabanderungen:

- 1. Körniger Trachyt. Die Grundmaffe besteht aus einer Berbindung einzelner Körner der felbspathartigen Masse, und zus weilen aus lauter Körnern von Rhyakolith. Sehr sprode, fühlt sich scharf an und besitzt von allen Trachytarten den meisten Glanz.
- 2. Porphyrartiger Trachyt (Trapp-Porphyr). In einer feinkörnigen ober bichten Trachyt-Grundmaffe liegen einzelne Erpftalle von Feldspath ober Rhyakolith.
- 3. Blafiger Trachyt. Enthalt viele fleine, runbliche ober ectige, ofters in die Lange gezogene Blafenraume, deren-Bandungen theils wie verglast, theils von fleinen Ernstallen verschiedener Mineralien überkleibet sind.
- 4. Schladiger Trachpt. Die Grundmaffe befindet fich in einem halbverglasten, schladenartigen Buftande, bat einen großmuscheligen Bruch und viele Blafen.
- 5. Dichter Trachyt. Dichte Trachytmaffe von fplitteris gem Bruch. Riecht bepm Anhauchen fowach thonig.
- 6. Erdiger Tradyt. Erdige, weiche, oftmale zerreibliche Tradytmaffe, die bemm Anhauchen ftart thonig riecht (Domit).

Bablreiche frembe Benmengungen, von welchen namentlich Glimmer, Dornblende, Augit, Magneteisen baufig auftreten, Quarz, Harmotom, Granat, haupn, Sphen, Kalfspath, Schwefelsties, Gifenglanz feltener portommen, mabificieren, je nach ihret.

Quantitat, die Beschaffenheiten des Gesteins auf manchfaltige Weise. Einmengung von dichtem Feldstein nahert basselbe dem Alingstein. Auch steht man Uebergänge in Perlstein, Pechstein und Obsidian. Der Trachpt wird an der Luft bald mürbe und erdig. Er verwandelt sied in eine graue Erde, welche der Begetation sehr günstig ist, da sie, aus einer selds spathigen Masse hervorgehend, reich an Abonerde und Kali ist. Die porphyrartige Abanderung wird duch Auswittern der Erzstalle löcherig, wie man dieß am Colner Dom sieht, der aus dem porphyrartigen Trachyt des Orachensels im Siebengebirge erzbaut ist.

#### 8. Geftein. Anbefit.

Besteht aus einer erpstallinische tornigen Masse von Albit, mit Einmengung von Dornblende, worinn auch viele Körner von gemeinem Feldspath und Erpstalle von Abpatolith liegen. Im Neußern ganz dem Trachpt abnlich, so wie in seinen übrigen Berbaltnissen. Der Name bezieht sich auf das häusige Vortomsmen des Gesteins in den Anden, namentlich an den Bulcanen von Chili.

In naher Beziehung zu mehreren der beschriebenen Felbsspathgesteine, namentlich zu den beiden lehteren, steben die nachsfolgenden Gesteine, welche, nach allen bisherigen Beobachtungen, unter Feuereinwirtung gebildet worden find, und diese durch ihre Eigenschaften beurkunden.

#### 9. Beftein. Pecftein.

Dicte Pechfteinmasse, burch eingeschloffene Felbspathe erpstalle oft porphyrartig. Selten find Körner von Quarz, Aus git, Pornblende, Blättchen von Glimmer beygemengt. Man bemerkt Uebergänge einerseits in bichten Felbstein und schlackigen Trachpt, audgrerseits in Perliftein und Die sibian.

Berwittert außerst, langsam. Er perbleicht an ber Oberflache, zerspringt, es lösen fich schalige Stücke ab, die nach und nach in ein Saufwert scharftantiger Stücke zerfallen, die sich sehr langsam meiter zertheilen und in eine thonige Erbe verwandeln, welche der Begetation nicht sehr günftig ist.

#### 10. Beftein. Perificin.

Besteht ans Perlsteinmasse, welche burch kugelige Zusammensehung ausgezeichnet ist, und sich in schalige Stude zerlegen läßt. Defters pords, blass, schwammig. Selten find
Glimmer, Quarz, Granat behgemengt, mitunter Feldspatherystalle
eingeschlossen, wodurch er porphyrartig wird. Man kennt Uebergänge des Perlsteins in Trachyt, Pechstein, Obsibian und Bimsestein. Die unzähligen seinen Risse, von welchen er, vermöge
seiner Structur, durchseht ist, fähren ein schnelles Zerfallen seiner
Masse herbey, und er verwandelt sich an der Lust bald in eine
Grusmasse, welche in eine thonige sette Erde übergeht, die wes
nig fruchtbar ist.

#### 11. Geftein. Doftbian.

Dichte Oblibianmalle, burch eingeschloffene Felbspathe ernstalle öftere porphyrartig; bieweilen blafig, schwammig. Die Blasenraume gewöhnlich nach einer Richtung in die Lange ges zogen. Beygemengt findet man zuweilen Augit, Glimmer, Quarz, Chrysolith, auch Bruchstude von Trachyt und Perlstein. Er zeigt Uebergange in Trachyt, Pechsein und Bimsftein.

Er widersteht den Witterungseinstüssen lange. Allmählich lösen sich von seiner Oberstäche kleine, dunne Blättchen ab, welche pftmals die Beschaffenbeit des sogenannten blinden Glases zeigen, silberweiß und metallartig glänzend werden. Bisweilen erhält das Gestein, namentlich wenn es blasig ist, bep der Berwitzterung einen röthlichen Beschlag von Sisenoryd. Rach und nach zerfällt es in eine Erde, welche der Begetatson nicht uns gunftig ist.

#### : 12.: Gefein, Binbficie.

Bim bit einmaffe, durch eingemengte Ernstalle von gluffe gem Feldspath oft porphyrartig. Bisweilen haufen fich biefe Ernstalle so febr an, baß sie bie verheveschende Masse bilden. Bisweilen find Augit, Hornblende, Gliffmer, Magneterien bewögemengt. Berwittett angerst langfain, und verwandelt sich eindlicht in eine sehr lockere, bab' Buchbthum! wenig beforbeende Erbe.

#### 3. Sippfdaft. Glimmergefteine.

Sie find durch Glimmer, ober die verwandten Mineralies Chlorit und Talt characteristert, und zeichnen fich durch ein schieferiges Gefüge aus.

1. Boffein. Glimmerfchiefer,

Besteht aus einem Gemenge von Glimmer und Duarz, ben welchem die Glimmerbiatichen in paralleler Lage au einander liegen und die Quarztörner einschließen. Besiet eine mehr vohrt weniger volltommene, schieserige Ctructur. Die Farbe des Glimmens bedingt die Farbe des Gesteins. Es wird um so dictique mens hedingt die Farbe des Gesteins. Es wird um so dictique fariger, in is größerer Menge Quarz darinn enthalten is, und gebt durch lleberhandnehmen dessehen in einen schieserigen Quarp feis üben. Nehst dem Blimmer is, dieweilen auch Chlorit nder Kalt vorhanden, welche den stärkerer Benmengung dem Gesteln ning grüne oder grantloweise Farbe geben.

Ban fremdartigen Beymongungen, die im Allgemeinen bes biefem Gesteine häusiger auftreten, als ben ingend einem andern, erscheint am allergewöhnlichsten Granat, in Körnern und Erzestallen von sehr verschiedener Gräße, und metunter in solcher Menge, daß er wie eingestet in dem Gostein liegt, und öfters den Quarz verdrängt. Es find namentlich die dünnschieserigen, glimmerreichen, aft auch Chlorit oder Talk sührenden Abändepungen genantreich. Bismeilen liegen auch Feldspathkönner in der Wasse und hin und wieder einzelne Erystalle davon. Ueberdieß kommen im Glimmerschieser oft Lornblende, Schörk, Chanit, Staurolith vor und noch viele andere Mineralien. Man sieht das Gestzin in Sneis, Chlorit und Talkschieser verlausen.

Dermöge seiner schieferigen Structur zerfällt es in der Wide terung halb in scheibenförmige Stücke, dunne Schiefen und mach und nach in Blättchen, Die chemische Zersehung geht indessen sehr langsam, vor sich.; Der sich endlich aus verzzerfallenen Masse bildende Boden ist der Begetation in der Regelmicht sehr günftig.

Man benüht die volteren, dünnschieferigen Abandamingen zur Bedachung, die quanzigen, dickfchieferigen zu Platten, Teenvonfinfen, Cinfassungen und biemeilen and "Leui Candruction des Schmelzraums ber Eisenschmelzbfen, und nach bem technischen Worte "Gestell," das zur Bezeichnung jenes Ofentheiles gesbraucht wird, hat man dem Slimmerschiefer auch ben Ramen Gestellstein gegeben.

#### 2. Beftein. Chloritfdiefer.

Beftebt aus einer mehr ober weniger reinen Chtoritmaffe, von ichieferigem Gefüge, lauch: und berggruner Farbe. Defters And Quaritorner eingemengt, bisweilen auch Thon, öftere Salt, woben bie Farbe lichter wird und perfmutterartiger Gang aufs beitt. Biegen neben Salt auch noch Blattden von Glimmer in ber Daffe, fo erhalt bas Geftein ein gesprenkeltes Unfeben. Beb vormaltenbem Chlorit ift es in ber Regel dunn= und wellenformig-fchieferig; mengt fich Quar; in größerer Denge ein, fo wird es didichieferiger, vefter und feine Farbe giebt ins Grane. Bon fromben Bebmengungen ericeint am gewöhnlichften Dage neteifen, das bald in Rornern; bald in woblauskebildeten Eroftallen im Chloritichiefer eingefchloffen ift. Defters auch liegt Granat barinn, mandmal in ungablig vielen fleinen Erpftallen, und mitunter tommt Felbfpath, Epanit, Dornblende, Dagnefit, Schwefelties, Rupferties barinn vor. Man bemertt Uebergange In Blimmers, Talt: und Thonfchiefer.

An der Luft bieicht er ab, und zerfällt nach und nach in eine blatterige Schuttmasse, die fich febr langsam in eine eisenzeiche, lebmige Erde umwandelt, welche der Begetation nicht febr gunftig ift.

## 3. Beftein. Tailfdiefer.

Schieferige Taltmasse von grautiche und genilichweißer Farbe, oftmals mit Quaratornern gemengt, bisweilen auch mit Feldspath. Durch Ueberbandnehmen des Quarzes wird das Gestein vester und bickschieferig. Defters ist Glimmer und Chforit bengemengt, und bisweilen liegen darinn auch Strahlftein, Magenteisenstein, Magneteisenstein, Magneteisenstein, Wagnest, Chanit, Granat und einige andere Mineralien. Gar oft tritt indeffen das Gestein ziemlich rein auf.

Ein inniges Gemenge von Talkmaffe mit Glimmer und Chlos tit, Dichter und bittichieferiger als ber reine Lattichiefer, und gemobntich Rorner von Magneteifen einschließend, wird Topfe fie in genannt, von finer Anwendung zu Topfen, und verfchiedenen

anderen Sefaßen. Dieser Topstein ist der lapis comensis oder ollaris des Plinius, der in der Gegend von Spiavenna immer noch verarbeitet wird, und in der Schweiz unter dem Ramen Lawezstein oder Giltstein bekannt ist. Man macht auch Ofenplatten daraus, die von großer Dauer sind, s. S. 179. Die Insulaner von Ren-Caledonien sollen eine weiche, zerreibeliche Abanderung von Talkschiefer pfundweise verschlucken.

Gine besondere Abanderung eines quarzigen Talkschiefers hat den uneigentlichen Ramen bieg famer Sandftein, und den indischen Namen Itakolumit erhalten. Er besteht aus einem innigen Gemenge von kleinen, silberweißen oder bläulichweißen Talkblätichen und sehr kleinen Quarzkornern, hat eine graulichweiße Farbe und ein schieferiges Gefüge. Dunne Platten dessehen sind etwas biegsam.

Der Talkidiefer verlauft in Glimmer s, Chlorite und Thonsichiefer. Der Berwitterung widersteht er nicht lange; er zerfällt balb und verwandelt sich in einen thonigen, fetten Boden, der nicht fruchtbar ift.

### 4. Sippfdaft. pornblenbegefteine.

Gesteine, welche durch pornblende ober Augit characteristert find. Sie zeichnen sich durch Bestigkeit und buntle Karbe aus.

#### 1. Beftein. Pornblenbegeftein.

Semenge von gemeiner Pornblende und Quarz, worinn erstere gewöhnlich vorwaltet. Das Gesüge ist mehr oder weniger schieferig; deutlich schieferige: Modnderungen nennt man Pornsblendeschiefer. Bisweilen nimmt der Quarz überhand, das Sestein wird dadurch grau, dicks und unvolltommen schieferig. Manchmal liegen in einem solchen quarzreichen Gemenge einzelne blätterige oder strahlige Pornblendeparthien, wodurch eine dunkle Sprenkelung der Masse hervorgebracht wird. Eine sehr gewöhnsliche Bepmengung ist Schwefelties, der die Pornblende allentshalben so daufig begleitet; seltener erscheint Granat. Manchmal liegt Glimmer in dem Gemenge, bisweilen auch Feldspath, Magneteisen und Ragnetties. Man demerkt Uebergänge in Sneis und Grünstein.

Der Berwitterung widerstebt das Pornblendegestein lange. Es beschlägt an der Oberstäche zuerst rostfarbig, indem sich hier der eingemengte Schwefels und Magnetties, so wie der Magnetseisenstein, zersehen und in gelbes Eisenorphhydrat verwandeln. Daben wird das Gestein an der Oberstäche allmählich aufgelockert, erdig, es bekommt Risse, zerfällt und verwandelt sich ganz allmählich in einen thonigen, gelben Boden, der im Allgemeinen der Begetation sehr ungünstig ist, und nur, wenn Felbspath und Glimmer eingemengt sind, sich einigermaßen fruchtbar zeigt.

## 2. Geftein. Granftein. Syn. Diorit.

Besteht aus einem tornigen Gemenge von Dornblende und Albit, von buntelgruner vber schwarzer Farbe und bedeus tenber Darte und Zähigkeit.

Der Albit ift weiß. oftmale ine Grunliche burch eingemengte Dornblende, durchicheinend und fpaltbar. Die Dornblen de ift grunlichichmarz bis ichmarzlichgrun und undurchfichtig. Beide find oftere ju einem grobtornigen Gemenge vereinigt, ber welchem man bie Gemengtheile gut unterscheiben tann; baufiger aber ift das Korn flein, jumal ben Abanberungen, morinn bie Dornblende vormaltet, Die bann eine febr dunkle Karbe baben. und worinn ber Albit grunlichmeiß erfcheint. Gie verlaufen öftere in bichte, icheinbar gleichartige Maffen. Baltet ber Albit por, fo liegt die Bornblende bismeilen in einzelnen Erpftallen und Körnern in der, tornigen Albitmaffe; und auf gleiche Beife fieht man ben Grunfteinen mit vormaltender hornblende ben Albit in Ernstallen und Rornern in ber hornblendemaffe liegen. Bismeilen liegen auch einzelne größere Dornblende-Erpftalle in einem feinkörnigen Grunfteingemenge. Characteriftifd ift bie Beftigfeit, mit melder bie Gemengtheile an einander bangen. Daufig ift Dagneteifen ftein in feinen Rornern eingefprengt, woburd er magnetifd wirb. Als weitere jufallige Semengtheile ericheinen Quary, Glimmer, Schwefelties.

Richt seiten liegen in einer bichten Grunftein s Grundmaffe Erpftalle von Albit und hornblende. Das Gestein wird alsdann Grunfteinporphyr genannt. Die Grundmaffe bat immer eine trübe, theils grunlich ober schwärzlichgraue, theils grunliche ober graulichweiße Farbe, einen splitterigen Bruch, ist matt, hart und schmilzt zu einem schwärzlichgrunen Glase. Det Albit liegt darinn theils in weißen, glanzenden Zwillingscrpsstallen, theils in weniger scharf begränzten, grunlichen ober grauslichen Individuen, theils endlich unterscheidet er sich so wenig von der Grundmasse, daß er nur benm Beseuchten der Stücke sichtbat wird.

Die Pornblen de ift graulichschwarz, und tritt in prismatischen Expftallen auf, die scharf an der Grundmaffe abschneiden.

Saufig liegen Albit und Pornblende in fast gleicher Menge in der Grundmasse, und nicht selten in solcher Menge, daß die Erystalle beynahe eben so viel Raum einnehmen als die Grundmasse. Oftmals tritt aber auch Albit ober Pornblende zurück. Oftmals ist Quarz eingemengt, bisweilen in großer Wenge, und dann meist in Peragondodecaebern, die an den Kanten abgeruns det und settglänzend sind.

Bisweilen besitt ber Grünstein ein ichteferiges Gesüge (Grünsteinschiefer), baun und wann Manbelstein-Structur. Sine besondere Abanderung wird Bariolet oder Blättersstein genannt. Es sind in eine bichte Grünsteinmasse rundliche, tugelförmige Parthien von Feldspath oder Albit eingewachsen, welche der Berwitterung länger widersteben als die Grundmasse, und beshalb bep deren Berwitterung pockenartig hervorragen.

Man bemerkt Uebergänge in Gneis und Annäherungen jum Gabbro und hornfels. Ben ber Berwitterung bilben fich auf seiner Oberfläche Roftflecken burch Zersetzung der eingemengten Magneteisens und Schmefelkieses, es bilbet fich eine erdige, gelbliche Lage, die sich abschält, in Grus zerfällt und nach und nach in eine eisenhaltige, thonige Erde verwandelt, welche ber Begetation günftig ift.

Der Grünstein wurde vielfältig von den Alten verarbeitet, namentlich der Grünsteinporphyr, der unter dem Namen Gramito amandola und porfido verde antico in Italien bekannt ist.

#### 2. Geftein. Spperfibenfele.

Besteht aus einem tornigen Gemenge von Labrador und Opperfthen, ben welchem im Allgemeinen ber Labrador vor-

berricht. Er besitt gewöhnlich eine graulichweiße Farbe. Der Oppersthen ist schwärzlichtraun, schwärzlichgrun bis grünlichsschwarz. Der braungefärbte zeigt bisweilen auf der vollkommernen Spaltungsstäche kupferrothe Farbe mit metallischem Perlemutterglanz (fo derjenige von der Paulsinsel). Das Gemenge ist öfters grobtörnig, so daß die Gemengtheile den Durchmesseriniger Bolle haben, andererseits aber auch mitunter so seinkörnig, daß die Masse scheindar gleichartig erscheint. Als fremdartige Beymengung kommen darinn vor: Olivian, Granat, Glimsmer, Apatit, Schweselkies, Titaneisen. Die eingewachsenen Oppersthen=Stücke sind hin und wieder mit einer dunkleven Rinde von grünlichschwarzer Hornblende umgeben und damit regelmäßig verwachsen, in der Urt, daß die Pauptachsen der geschenen vierseitigen Ptismen, welche die Spaltungsstächen des Oppersthens und der Pornblende bilden, parallel sind.

Durch Ginfluß ber Witterung wird das Geftein an der Oberfläche braunlichschwarz, der Labrabor wittert nach und nach aus, woben sich die schwerer verwitternden Oppersthenblätter berausbeben, so daß diese dem Fuße vesten Anhalt geben, und man an den steilsten Abhängen der Oppersthenfelsberge bingeben tann. — Eine schwe Abanderung des Gesteins wird in Elsbalen verarbeitet. Es nimmt vortreffliche Politur an, und gehört, vermöge der abstechenden Farben seiner Gemengtheile, zu den schönsten Gesteinen.

#### 4. Geftein. Gabbro.

Besteht aus einem törnigen Gemenge von Labrador und Diallag. Der Labrador ist grauliche und grünlichweiß, gezwöhnlich dicht, im Bruche splitterig und etwas durchscheinend. Der Diallag hat meistens eine schmuchiggraue Farbe, die ins Graue, Braune und Schwarze übergeht, seltener ins Grünliche und Graulichweiße. Die volltommene Spaltungsstäche hat metallartigen Perlmutterglanz. Häufig sind die Diallagblätter mit einer beutlichen dunkleren Rinde von Pornblende umgeben, die damit eben so regelmäßig verwachsen ist, wie mit dem Popersthen des vorhergehenden Gesteins. Gewöhnlich waltet der Labrador vor. Das Gabbrogemenge ist öfters grobtbrnig, mitunter aber so seine tornig, daß die dunkle Masse Gesteins gleichartig zu seyn

icheint. Bon frembartigen Bepmengungen erscheinen vorzüglich Glimmer, Schwefelties, Magneteisenstein und Titaneisen. Bisweilen enthalten einige Abanderungen Serpentin. Man bemerkt Annaberungen zum Opperkheufels, Grunkein und Serpentin.

Bon der Witterung wird zuerst der Labrador angegriffen. Er wird matt, pulverig, vom Basser ausgewaschen, wodurch Bertiesungen an der Oberstäche entsteben, zwischen welchen der Diallag hervorragt, wodurch die Außenseite der Sabbromassen ein rauhes Ansehen erhält. Durch den Gehalt an Magneteisen wird das Gestein stellenweise rostgelb. Nur sehr langsam dringt die Berwitterung tiefer ein, woben das Gestein endlich sich in einen ziemlich fruchtbaren Boden verwandelt.

Der Sabbro wird als Banftein benutt. Die ersten zu architektonischen 3wecken verwendeten Gabbromassen wurden unter Ferdinand von Medicis 1604 zum Ban der Laurentinischen Capelle zu Florenz aus Corsica bengeführt, und daher der italienisiche Rame: Vorde di Corsica duro.

#### 5. Beftein. .. Eflogit.

Besteht aus einem Gemenge von Diallag und Granat. Der Diallag ist grün, und öfters erscheint an feiner Stelle die innige Berwachsung von Diallag und Strahlstein, die unter bem Namen Smaragdit bekannt ist. Der Granat ist roth. Beibe Gemengtheile treten in ziemlich gleicher Menge auf, doch waltet öfters der Diallag vor. Die Structur ist körnig. Als fremdsartige Beymengungen beobachtet man Glimmer, Cyanit, Quarz, Schweselties, Pornblende. Der Name des Gesteins deutet auf seine ausgesuchten Bestandtheile hin. Es wird hin und wieder verarbeitet.

# 6. Geftein. Augitfels. Spu. Cherzolith.

Körnige Augitmasse von grüner, brauner, grauer und gelber Farbe, fettartigem Glanze, raubem und scharfem Anfühalen und 3,2 bis 3,3 specifischem Gewichte. Die Farben wechseln aufs Manchfaltigste, und neben einander liegende Körner sind oft ganz verschieden gefärbt, ja selbst einzelne Theile eines Korns. Die Größe desselben ist sehr varischel. Din und wieder erscheint ein großes Korn, und die Masse gebt ins Blätterize über und

zeigt fich deutlich (paltbar; häufig aber ift das Korn klein und fein, und bisweilen fo febr, daß das Gestein einer dichten Masse ähnlich wird, womit immer eine grune Farbung verknüpft ift.

Als frembartige Beymengung erscheint am baufigsten Topfestein, ber öfters durch die ganze Gesteinsmasse verbreitet ift, ferner Speckstein und Schorl. Geltener liegt Pornblende, Kalkspath ober Asbest in ber Masse.

Widersteht im unvermengten Buftande der Witterung fraftig, wird an der Oberflache zuerst matt, braunlich und gelblich. Der mit Topfstein untermengte Augitfels zerfällt sehr balb zu einem eisenschüssigen Grus.

#### 7. Geftein. Dolerit.

Besteht aus einem tornigen Gemenge von Labrador, Augit und Magneteisen. Der Labrador bat eine graue ober grunliche Farbe, bet Augit ift fcmarz, und bas Dagneteifen in febr feinen Kornern eingemengt. Das Geftein ift fomarz, grau ober grun. Selten ift bas Gemenge fo grobtornig, daß man bie Labrador- und Augittbeile beutlich unterfcheiden fann; gewöhnlich ift bas Abrn tlein ober fein, und gar oft nabert fich bas Geftein einer dichten Daffe. 'Richt felten liegen wohlausgebilbete Erp ftalle von ichwarzem Augit barinn, manchmal treuzförmig burchmachfen, moburch bas Geftein porphyrartig mirb. Auch ift es baufig mit Blafenraumen erfüllt, worinn Ralt, Arragon, Beolith, Opal, Magnefie eingeschloffen, und darinn Banbungen ofters mit Grunerde übertleidet find. Mitunter erfcbeinen in Diefem Dolerit. Manbelftein bie Blafenraume auch nur an ben Banbungen bunn übertleidet von einzelnen ber genannten Dineralien, bisweilen gang leer, und mitunter fo nabe an einander, baß bas Beftein ich mammig, ober wenn bie Blafenraume ectig, und beren Bandungen nach innen mit einem glanzenben Schmelz überzogen find, foladenartig ausfieht. Rach biefen verschiebes nen Berhaltniffen bes Gefteins unterscheibet man tornigen, bichten, porphyrartigen, manbelfteinartigen, fcmam: migen und ichedigen Dolerit. Als frembartige Beymengungen erfcheinen fehr viele Dineralien, namentlich Glimmer, Titaneisen, Apatit, Rephelin, Titanti Melanit, Bornblende, Itmerit, Saupn, Schwefelties, Magnetlies. Durch einige Berfcmetrung

ber Gemengtheile nabert fich ber Dolerit bem Bafalt, und in bichten Abanderungen erscheint auch bieweilen Olivin.

Der Luft ausgesetzt bleicht er an der Oberstäche immer etwas aus und wird lichtgrau; später verwandelt sich der der Oberstäche zunächst liegende Magneteisenstein in Eisenorphhydrat, wodurch eine rostfarbige oder brauntiche Rinde entsteht, und woben das Gestein ausgelockert, zerklüftet, außen erdig wird und sich verwitterte Schalen von demselben ablösen, wodurch es nach und nach zerfüllt. Zulest verwandelt es sich in eine schwärzlichgraue oder braunliche lockere Erde, worinn viele Körner und Ernstallsfragmente von schwarzem Augit liegen, und aus dem mit dem Magnet eine Menge sandigen Magneteisens ausgezogen werden kann. Die boleritische Erde ist ungemein fruchtbar, saugt die Wärmestrahlen start ein, hat eine angemessene Vockerheit, und ist, vermöge der verschiedenen Bestandtheile, die ste entwätt, allen Eukturen, namentlich dem Obste und Weindau, ungemein günstig,

Die dichten Doleritabanderungen werden zu Chanfices, Pflasfters und Baufteinen, ju Abweifesteinen, Platten for Ofengestelle, zu Thur und Fenftergestellen u. f. m. benutt.

#### 8. Gefteta. Bafait.

Besteht aus einem innigen Gemenge von Labrabor, Aus git und Magneteisen, das sich durch große Dichtigkeit und beträchtliche Hatte, eine dunkle, graulichschwarze Faebe, ein specifisches Gewicht von 3,0 bis 3,2 und Einschluß von Olivin auszeichnet. Das Gestein wirkt immer auf den Magnet, hat einen stachmuscheligen oder splitterigen Bruch, und schmilzt für sich zu einem grünen Glase. Mit Salzsture im sein gepulverten Zustande. behandelt, bildet der labradorische Gemengtheil eine Gallerte.

Die sehr innige Bereinstung der Gemengtheile bes Basaltes erlandt in der Regel deren Bestimmung auf mineralogische Weise nicht: Die chemische Zerlegung gestattet aber immer die Ausscheidung von Angit und Magnotelsen von dem geletinkerenden Labrador, und die Ausmittelung der mantitativen Benfassisse dieser Mineralien

Sehr bichte Basalkabsneberungen haben Aehnlichkeit mit bem Obstbian. Der Olivin fehlt nie; viswellen ift er in graffet And

mitunter in solcher Menge vorhanden, daß das Gestein badurch dunkelgrün wird und das Ansehen einer Chrysolithmasse erhält. Zuweilen zeigt der Basalt Blasenräume, hat die Beschaffenheit eines Mandelsteins und schließt in den Blasenräumen Zeolith, Uchat, Opal, Kalk, Arragon, Magnest ein. Manchmal liegen Pornblendetörner oder Erystalle darinn, Körner von Titaneisen, Glimmer, Diallag, Opazinth, Saphyr. Doch sind dieß im Allsgemeinen seltene Beymengungen, und der gewöhnliche Basalt schließt weiße Olivintörner, selten ein anderes Mineral, ein.

Bisweilen, boch weit seltener als ber Dolerit, enthält der Basalt Blasenräume, und wird zum Mandelstein (Basalt-Mandelstein). Gewöhnlich sist in den Blasen Zeolith, oft auch Opal, Achat, Kalfspath, Arragon, und ihre Wandungen haben häusig einen Ueberzug von Grünerde. Als weitere Bepmengungen beobachtet man Glimmer, hornblende, Diallag, Titanzeisen, Obsibian, und als Geltenheit Opacinth.

Gar oft verlauft der Bafalt in Dolerit, auch nabert er fich manchmal dem Klingstein.

Der Witterung ausgeseht erleibet ber Basalt immer mehr oder weniger schnell eine Beränderung, je nach dem Grade seiner Dichtigkeit und ber Quantität und Beschaffenheit der Beymensgungen. Seine Farbe wird an der Oberstäche blaffer, lichtgrau; es erscheinen später gelbe und braune Flecken, es bildet sich eine brannliche Rinde, die sich abschält, das Gestein löst sich in einszelne runde Wöcke auf, die auf die gleiche Weise weiter zerfallen, und so bildet sich eine Grusmasse, aus welcher nach und nach eine überaus fruchtbare Erde ontsteht, die dem Getreides wie dem Obstbau, und vorzüglich aber dem Weindau, höchst günstig ist. Der Boden ist reich an Thonerde, Kalts und Bittererde, Kalind Natron, wegen seiner dunkeln Farbe warm, stets locker und allen Eulturen günstig.

Man benust den Basalt mit großem Bortheil zum Straßens ban und zu Abweisesteinen. Bum Straßenpflaster ist er nicht zu empfehlen, obmobl er große harte und Dauerhaftigkeit besist, da er durch Abreiben außerordentlich glatt wird, so daß ein nasses, etwas geneigtes Straßenpflaster ans Bosalt, wegen seiner Schlüpfezigdeit, setyr schwer zu begeben ist, wood man fich in Cassel und

in Gin überzeugen taun. Auf den Subfee-Infein wird er zu verschiedenen Schneidewertzeugen benugt. Aus Basaltsäulen construirt ist Werners Dentmat an der Straße zwischen Freiberg und Dreiben.

#### 9. Geftein, Melaphyr. Syn. Augitporphyr.

Besteht aus einer labraborischen Grundmasse, die mit mehr oder weniger Augit sehr inniz gemengt ift, und in welcher Erystalle von Labrador und Augit liegen. Die Grundmasse hat gewöhnlich eine grüne oder graue, trübe Farbe, wird aber auch bisweilen sehr licht, und manchmal sa dunket wie die Grundmasse des Basatts. Sie schmilzt au feinen Kanten zu einem schwärzlichgrünen Glase.

Die Erpftalle des Labradors find meistens tlein, selten so groß, daß sie 1/2 bis 1 Boll messen, theils grau und weiß, wenig durchscheinend, theils etwas dunkler gefärbt durch Simmengung der Grundmasse. Es sind immer Awillinge, symmetrische sechsseitige Prismen, mit einer sehr breiten Seitenstäche. Die und wieder find sie sein nadelförmig (Nadelporphyr des südlichen Rorwegens nach v. Lauch).

Die Augiterpstalle find grasgrün bis schwärzlichgrün, und dann gewähnlich barchscheinend, ober schwarz und und undurchsichtig; theils glatt und glänzend an der Obersäche, und fallen dann behm Zerschlagen des Gesteins häusig beraus, in dem sie Einsbrücke hinterlassen, an denen man ihre Form deutlich erkennen kann; theils sind sie matt und vertical gestreift und dann vest mit der Grundmasse zusammengewachsen. Desters sind die Erysstalle Uralit, s. S. 267, namentlich in den Uralischen Welasphyren.

Die velative Menge van Augit und Labrador ist febr verschieden, seiten ganz gleicht häusig ist einer der Gemengtheile vorherrschend, und biswissen sehlt einer derselben bennahe ganz-Die Labrador-Ernstalle liegen sehr oft mit ihren Dauptachsen ober ihren breiten Seitenstächen parallel, die Augit-Ernstalle dagegen ergeblos in der Grundmasse. Die labradorreichen Abanderungen haben ein spec. Gewicht von 2,8 bis 2,9; die augitreichen stud etwas schwerer, indem ihr mittleres sper. Sem, == 2,0 bis 3,1 ist. Als frembartige Beymengungen findet man Schwefellies und hornblenbe mit Augit vermachfen.

Mitunter etscheint bas Gestein manbetsteinartig. In ben Blasenraumen finden fich Zeolithe, Kalkspath, Pistazit, Quarzsabanderungen. Die bichten Abanderungen des Melaphpre zeichnen fich burch große Bestigkeit und ungemeine Zabigkeit aus, und find beghalb außerst schwer in Formatstücke zu schlagen.

Ben ber Bermitterung verhält fic bas Gestein bennahe wie ber Bafalt. Es zerfällt aber schneller als dieser. Der Boben, ber ben seiner völligen Bermitterung entsteht, ist sehr fruchtbar.

Mehrere Abanderungen von Melaphyr, namentlich bie labras borreicheren, zeichnen sich durch schöne Farbe und Politurfähigkeit aus, und sind schon von den Alten mehrfältig verarbeitet worden. Das unter dem Rämen Sorpontino vorde antico, durch Schönheit der Farbe der Grundmasse und der eingeschlossenen Labrador-Erystalle ausgezeichnete und darinn unübertroffene Gestein gehört zum Melaphyr. Segenwärtig werden in den Schleisferenen von Catharinenburg und von Kolywan schöne Abanderungen des Ural'schen und Altai'schen Melaphyrs verarbeitet.

## 10. Geftein. Leucitaphpr.

#### Syn. Leucitgeftein, Leufomelan.

Besteht aus einem körnigen, ernstaklinischen Gemenge von Augit, Leucit und Magneteisen. Das Gestein ist schwarz und weiß gesprenkelt, und wenn es sehr dicht ist, von grauer Farde. Defters liegen einzelne Ernstalle von Augit und Leucit in einer innig gemengten Grundmasse, wodurch ein Porphyrs Character hervorgerusen wird. Auch ist das Gestein mitunter blasig oder schlackig. Es gehören zu demselben viele leucitssührenden Laven. Manchmal liegen Ernstalle von Melantt darsinn. Der Leucit ist der Berwitterung start unterworfen, und sührt ein baldiges Zerfallen des Gesteins herben, welches sich in eine sehr fruchtbare Erde umwandels. Woste Abandevungen werden als Baustein benutzt.

## 11. Geftein. Bafanit.

Mit biefem Ramen bat man ein Seftein belegt, welches bem Bafalt nabe verwandt ift, und ebenfo mit manden Doleriten in naber Beziehung flebt. Die Gemengtheile scheinen dieselben zu sepn, wie bep jenen Gesteinen. Es ist von bunkeigrauer Farbe, schließt bisweilen Olivin ein, hat öfters eine manbetsteine artige Beschaffenheit, und die Blasenräume enthalten alsbann Zeolithe, Kalkspath u. s. w. Immerbin zeichnet es sich burch Porröstät und ein gewisses schlackenartiges Ansehen aus. Bon fremdartigen Beymengungen "erscheinen Glimmer, Pornblende, Daupn, Granat, Nephelin u. e. a. Die porösen, schlackenartigen Abanderungen widersteben der Witterung sehr lange. Der ends lich baraus entstehende Boden ist sehr fruchtbar.

Die vesteren Basanite werden zu Hausteinen benutt, und die feinpordsen so viel zu Mühlsteinen verarbeitet, namentlich zu Riedermendig und Mayen, unfern Andernach am Rheine, daß das Gestein in den Rheingegenden unter dem Ramen Mühlstein ganz allgemein tekannt ist.

5. Sippfcaft. Serpentingefteine.

Gesteine, welche durch Gerpentin characterisiert find.

1. Beftein. Serpentinfels.

Besteht aus einer Grundmasse von Serpentin, die mit Körnern von Magneteisen und Fasern von Asbest gesmengt ist.

Das Geftein ift bicht, und bat in ber Regel eine bantel grune Farbe. Bismeilen ift bie Farbe lichter, gruntigeau, gelbi roth, braun, und mitunter erfcheinen mehrere biefer Farben neben einander, und bas Gestein bat alsbann ein geflecttes buntes Unfeben. Die Darte ift gering. Bur febr bichte, ichwarzgrune 266 anderungen ericeinen mitunter barter. Bon frembartigen Bepmengungen ericeinen befonders Chromeifen, Diallag, Glimmer, Ralt, Magnefit, Granat, Schwefelfies, Magnetties, Arfenities und Bediegen - Rupfer. Der Bitterung ausgesett befchlagt ber Serpentinfels gelb ober braun, vermöge ber höberen Ornbation feines Eisengehaltes und der Bildung von Eisenorybhydrat, die aufferfte Lage bes Gefteins lodert fich febr langfam auf unb' wird erdig. Die gange Daffe tluftig; und balb' fallen frumpf ectige Stude ab. Die Rillftflachen zeigen eine blaut ichellebnibe Saut: Allmablich verwandelt fich bas gange Befteinisin einen gelben frichtbaren Thonboben. 30 10 14 14

Beste bichte Abanderungen werden zu architektonischen Berzierungen verwendet. Den schönen, diallagführenden Serpentin des Mante Ferrato, gegenüber Prato, sieht man zu Florenz, wo er Vordo di Prato beißt, mehrfältig an Façaden von Kinchen. Auch verarbeitet man den Serpentin zu Platten, zu Basen, Schasten, Buchsen u.s., und zwar hauptsächlich zu Zöblich in Sachsen.

#### 2. Geftein. Ophit.

Gemenge von Serpentin und Kalt, worinn letterer im bichten und körnigen Zustand oder als Kaltspath vorkommt. Der Kalt ist gewöhnlich weiß, und sticht daber sehr gegen den grünen Serpentin ab, so daß das Gestein schön gestect ist. Die Gemengtheile sind oft an den Gränzen in einander gestossen, oft zieht sich der Kalt in Abern und Schnüren zwischen den Serpenstinstücken durch. Als Beymengungen bemerkt man Schwefelties und Magnetties. Dieses Gestein ist der Ophites der Alten. Daraus gearbeitet sieht man acht sehr schüne Säulen am Dauptsaltar der marmorreichen Jesuitenkirche in Benedig.

#### 6. Sippfcaft. Thongefteine.

Gesteine, deren Grundmasse oder characteristerender Gemenge theil Thonstein ist oder eine andere thonige Masse. Sie vers halten sich im Wesentlichen wie Silicate der Thonerde, und ents wicklin bepm Anhauchen einen Thongeruch.

#### 1. Geftein. Thonftein.

Besteht aus Thonsteinmasse, beren Eigenschaften S. 210 angegeben worden sind. Man unterscheidet, wie dort, gemeinen Thonstein und Eisenthon.

1. Der gemeine Thonstein kommt theilbar ohne Einsmengungen vor. Gewöhnlich bildet er die Grundmasse eines Parphyse (Thons ober Thonskein=Porphyr), indem Disherasder von Quarz in seiner Wasse liegen und einzelne kleine Feldspatherystalle. Säusig haben diese ein mattes Aussehen und keine ganz scharfe Begränzung, öfters kind ke in eine weiße, ithonige, kavlingrtige Masse umgewandelt, und nicht selten tiegen an ihrer Stelle einzelne Puncte und schmale Streifschen einer solchen Substanz. Manchmal liegen kugelförmige Stücke eines härteren Thonskeins in her vorherrschenden Masse,

und öftere Nieren, Augeln und Abern von Achat. Buweilen ersicheint es manbelfteinartig, und in ben Blasenraumen liegen alebann gewöhnlich zunächst eine Rinde von Grünerbe, dann Beolithe, Quarzabanderungen, Achat, Kaltspath. Dann und wann ift bas Gestein blasig.

2. Der Eisenthon tritt im Allgemeinen auf biefelbe Beise auf, seltener bicht und unvermengt, gewöhnlich als Porphyrsgrundmasse (Eisenthon-Porphyrs) mit den Hauptcharacteren des gewöhnlichen Thonporphyrs, öfters aber erscheint er blasig und als Mandelstein, mitunter volltommen schwammig und schlackig.

Beide Abanderungen des Thonsteins sind bisweilen schiesterig und führen betere Augit; im letteren Falle sehlen die Quarzstörner, dagegen treten als Beymengungen auf Glimmer, Hornsblende, Pistazit, Magnesit, Magneteisenstein und mehrere andere Mineralien. Ben größerem Augitgehalt, und wenn dieses Mineral nicht nur in Erystallen, sondern auch in Körnern einges mengt ist, zeigt sich die Farbe dunkler, grau oder braun, und oftmals ins Schwarze ziehend. Oft hat das Gestein zu gleicher Beit Porphyrs oder Mandelstein Beschaffenheit. Jederzeit wird es, wenn es Augit einschließt, durch das Beywort augit isch besonders bezeichnet.

Die Witterung bewirkt ben bem wassereinsaugenden Gestein bald eine mechanische Zertheilung seiner Masse, und darum liegen die Abhänge der Berge, die aus ihm bestehen, aller Orten mit Bruchstücken desselben überbeckt. Aber nur langsam schreitet die Verwitterung weiter und bewirkt sie das völlige Zerfallen in Erde, etwas schneller im Allgemeinen ben dem weniger vesten Eisenthon, der indessen einen sehr eisenreichen, leicht auströcknenden Boden liesert, welcher wenig fruchtbar ist. Der Vegetation günstiger ist das Erdreich, welches ben der Verwitterung des gemeinen Thousteins entsteht. Als Baustein taugt er, wegen der angegebenen Eigenschaften, nicht viel.

#### 2. Geftein. Thonfdiefer.

Besteht aus einer ichieferigen, tieselreichen Shonmaffe, welche mit Baffer nicht bilbsam mirb, benm Unbauchen ithonig riecht, sich wenig an die feuchte Lippe bangt und aus variabeln

Berbindungen von Rieselerbe und Thonerbe besteht, deren Siliscate von Ralt, Bittererde, Eisen und Kali bengemengt sind. Wanche Thonschiefer bestehen aus einer Wasse, die sich durch Behandslung mit. Säuren in einen darinn löslichen und in einen unlöslichen Theil trennen läßt. Rohlige Theile treten, nehst Eisen, als färbende Substanz auf.

Diefer Thonichiefermaffe find baufig andere Mineraltorper bepgemengt, und demnach unterscheibet man folgende Abander rungen:

- 1. Reiner Thonichiefer. Thonichiefermaffe ohne fremdartige Benmengungen. Dunnschieferig, grau, von febr gleichartigem Ansehen.
- 2. Glimmeriger Thonichiefer. Mit Glimmerblattchen gemengte Thonichiefermaffe. Die Glimmerblattchen liegen in größerer ober geringerer Menge zwischen den Schieferlagen des Gesteins.
- 3. Quarziger Thonschiefer. Quarzige, tiefelige, mitunter glimmerführenbe Thouschiefermasse, in welcher fich baufig Quarz in Abern, Schnuren, einzelnen Lagen ober in Körnern ausgesondert zeigt.

Diese beiden Abanderungen zeigen verschiedene Farben. Die vorberrschende graue geht oft in eine grune, blaue, blauliche über, und bisweilen ist die Farbung völlig roth durch eingemengtes Eisenornd, welches danu und wann in solcher Wenge vorshanden ist, daß man den Schiefer wie einen armen Eisenstein benußen kann. Auch zeigen beide Abanderungen bisweilen eine sehr bestimmte prismatische Structur, vermöge welcher sie benm Berschlagen in griffelähnliche Stücke zerfallen (Griffelschiefer).

- 4. Porphyrartiger Thonschiefer. Selten schließen bie vorhergebenden Abanderungen einzelne Feldspatherpftalle ein, und in diesem Kalle ericheinen fie porphyrartig.
- 5. Robliger Thonichiefer. Der ganzen Maffe nach von tobligen Theilen durchbrungener Thonichiefer, von graulich: und sammetschwarzer Farbe, meistens etwas glimmerführend. Bestitt auf ben Schieferstächen einen Schimmer; brennt fich weiß. Defters ift, er sehr dunn und vollfommen geradeschieferig, leicht spaltbar, und baun heißt man ihn Dachschiefer, weil ihn diefe

Eigenschaften zur Bedachtung sehr geeignet machen. Manchmal enthält-ber toblige Thonschiefer eine ftarke, tieselige Beymengung, und dann ist die Schieferung unvollkommen und die einzelner Platten find bicker.

- 6. Brandschiefer nennt man einen fo fart mit tobligen Theilen belabenen Schiefer, bag er in ber Dipe brennt.
- 7. Raltiger Shopschiefer. Ralthouschiefer. Wit Theilen von kohlensaurem Kalk gemengte Thouschiefermasse, welche dieserwegen mit Sauren aufbraust. Dit liegt der Kalk auch in Körnern und Kanten in der Gesteinsmasse, und manchmal wechselt er in dunnen Lagen mit der Thouschiefermasse in Blattern ab, wodurch der Schiefer nicht selten buntstreifig mird.

Die gewöhnlichste Bepmengung ift Schwefelties, ber, jumal in der tohligen Abanderung, nie gang fehlt, und oft in einzelnen Erpstallen und nierenförmigen Stücken dariun liegt. Ueberdieß finden sich im Thonschiefer öfters Chieftolith und Staurolith, ferner Talt, Chlorith, Granat, Hornblende, Pistazit.

Der tohlige Thouschiefer verlauft durch Ueberhandnahme von Quarz in Riefelschiefer; der glimmerige nabert fich häufig dem Glimmerschiefer, und Zunahme von Schorit bringt ihn dem Shoritschiefer nabe, Gingemengte Quarze und Feldspathkörner machen ihn dem Graumackenschiefer abnlich.

Der Berwitterung ist der Thonschiefer febr start unterworfen, und um so stärker, je dunnschieferiger er ist, weil das Wasser dann sehr leicht zwischen seine Blätter eindringen, und benm Frost sie zersprengen kann. Die äußerste Lage, Spaltungs- und Kluststächen beschlagen gelb oder braun, bald zerfällt das Sastein in ein Hauswert von Schieferblättichen, das sich allmäblich in einen thonigen, im Allgemeinen sehr fruchtbaren Boden umwandelt. Namentlich hilbet der quarzige Thonschiefer einen sehr guten Boden, indem der Quarz viel zur Lockerheit und Wärmesbindungsfähigkeit desselben bepträgt. Dunkel gefärbte, kohlige Abanderungen liefern zumal einen warmen Boden. Der kieselige, sich dem Rieselschiefer nähernde Thonschiefer verwittert weit langsamer. Die schwarzgesärbten Abanderungen bleichen an der Luft nach und nach aus.

Riebreiche, thonige Abanderungen beschlagen ber Ber-

witterung an ber Oberflache mit einem weißen Pulver von ichwefelfaurem Eifenorydul und ichwefelfaurer Thonerbe, werden mit Rugen zur Alaunfabrication benugt, und deghalb auch Alaunichiefer genannt.

Die Anwendung bes bunns und geradeschieferigen Dachschiefers ist allgemein bekannt. Schwarze, tieselige Abanderungen werden bekanntlich zu Schreibtafeln, und mitunter auch zu Tischplatten benutt.

#### 3. Geftein. Schauftein.

Besteht aus einem innigen Gemenge von Thonschiefermasse und kohtensaurem Kalk, das geringe Dichtigkeit, ein beutliches, dickschieferiges Gefüge, eine geringe Sarte hat und mit Sauren aufbraust. Riecht bem Unhauchen thonig und hat unreine, graue, gelbe, grune, braune und rothe Farben.

Der Kalk befindet sich in diesem Gestein in der Regel in kleinen, späthigen, crostallinischen Theilen, und durch Ueberhandnehmen besselben, und innigere Berschmeizung der Körner, geht das Gestein in einen etwas thonigen Kalkstein über, so wie andererseits durch Abnahme des Kalkgehaltes das Gestein sich dem eigentlichen Thonschiefer nähert und in diesem verlauft. Richt selten ist Chlorit eingemengt, der eine grüne Färbung bewirtt, und wenn er reichlicher auftritt, den Schaakkein einer dielschieferigen Abanderung von Chloritschiefer nähert.

Defters ift die Grundmasse dem Sisenthon abulich, gelb, braun, roth, erdig. Die Schieferung verschwindet, das Gestein ist in dickern Lagen abgetheilt, und der durch die ganze Masse verbreitete Kalt liegt bäusig in kleinen, kugeligen, sphäroidischen und mandelförmigen Theilen von lichter weißer Farbe und crystallinischem Gesüge in der Grundmasse ausgesondert, wodurch das Gestein man delsteinartig wird (Blätterstein). Däusig ist dieser Abanderung Chlorit bengemengt, und oft in solcher Menge, daß das Gestein eine lauchgrüne und berggrüne Farbe hat, und sich dem Chloritschieser nähert. Nicht selten liegen Feldspathblättchen darinn, und oft ist ein ansehnlicher Gehalt von Cisenoppd in der Masse, wodurch es dunktere Farbe und größeres specisisches Gewicht erhält. Bisweilen ist sein Aussehen grünsteinartig.

Der Berwitterung widersteht der an Thonschiefermasse reiche, dichtere Schaalstein ziemlich lange. Der Boden, der aus seiner Zersehung entsteht, ist fruchtbar. Der kaltige Schaalstein zerfällt schneller, und liefert keinen so fruchtbaren Boden, da der in ihm enthaltene körnige Kalk lange unverändert in der Erdmasse liegen bleibt. Behm mandelsteinartigen Schaalstein lösen sich ben der Einwirkung der Witterung oft einzeln Kalkfügelchen los, fallen aus der Grundmasse heraus, und daben wird das Gestein an der Oberstäche löcherig. Richt selten beschlägt es auch rostfarbig.

#### Lis. Sippfcaft. Kaligefteine.

Bu ben Kalkgesteinen rechnet man biejenigen Gesteine, welche als hauptmasse ober als characterisierenden Gemengtheil tole lenfanre Kalkerde enthalten. Sie brausen mit Säuren auf, leuchten start, wenn man fie heftig glüht, und brennen sich das ben abend.

#### 1. Beftein. Raltftein.

Die hauptmaffe biefes Gesteins ift toblen faure Ralterbe. Diefe findet fich in den Kaltsteinen in verschiedener Reinbeit, Dichtigkeit und mit verschiedenen Structurverhaltniffen. Darnach unterscheibet man folgende Abanderungen:

- a. Reiner Kaltstein. Mit unbedeutenden Benmengungen von Thon, Gisenornd oder beffen Opbrat.
- 1. Körniger Kalkstein, wie er S. 232 und 233 bes schrieben worden ist. Defters schließt er als fremdartige Benmengungen ein: Erystalle und crystallinische Theile von Quarz, Feldspath, Granat, Gimmer, Chlorit, Talk, Augit, Hornblende, Magneteisen. Der Marmo cipollino ist ein mit Blattchen von Glimmer und Talk gemengter körniger Kalk.

Erost der Witterung im reinsten Bustante Jahrtausende. Seine Benutung ift S. 236 angegeben.

- 2. Dichter Raltftein, G. 283. Man unterscheibet gemeinen bichten und schiefteigen bichten Kalfftein, und nennt letztern auch Kalfschiefer.
- 8. Rogenartiger ober volithischer Kalkkein. Rosgenstein, G. 235.
  - 4. Erdiger Raltstein. Rreide, S. 234. Dtens allg. Raturg. I. 33

- b. Thoniger Raltstein (Mergelkaltstein). Kalfstein mit Thongehalt, der sich durch den benm Anhauchen hervorteretenden Thongeruch zu erkennen gibt, bepm Auflösen des Gesteins in Sauren ungelöst zuruchleibt, und bis auf 20 Procente ansteigt. Erdiger Bruch.
- c. Kohliger Kalkstein. Durch tohlige Theile bunkel, oftmals ganz schwarz gefärbter Kalkstein. Lucullan. Brennt sich weiß; entwickelt mit Salzsäure öftere Schwefelwasserstoff, und enthält manchmal auch bitumindse Theile.
- d. Bituminöser Kalkstein. Durch bitumin de Eheile braun und schwarz gefärbter Kalkstein. Gibt bem Zersschlagen und Zerreiben einen unangenehmen, oft sehr widrigen Geruch aus (Stinkfalk), ebenso bem Erwärmen, ben der Aufslösung in Säuren. Brennt auf glübenden Kohlen bin und wiesber eine zeitlang mit heller Flamme.
- e. Rieseliger Kalkstein. Bon Rieselerde durchbrungener Kalkstein, ben welchem ein Theil der Kalkerde manchmal in chemischer Berbindung mit Rieselerde ift, und biese sich an einzelnen Stellen als quarzige Masse ausscheibet. Oft porbs.
  - f. Ralttuff. Ductftein, G. 234.

Der Berwitterung widerstehen die reineren, dichteren Abanderungen außerordentlich lange. Durch Einfluß des Frostes werden sie nach und nach zerklüftet. Ben einem Gehalte an Eisen beschlägt die Oberstäche rostgelb. Die kohligen und bitumindsen Theile werden durch Einfluß der Luft, des Wassers und des Lichtes an der Außenseite des Gesteins zerseht, und daben bleicht sich die dunkle Färdung aus. Die thonigen Abanderungen, welche Wasser einsaugen, zerfallen an der Luft bald, und verwandeln sich in einen ziemlich fruchtbaren Boden. Der kieselige Kalkstein widersteht der Witterung sehr lange, und liesert eine unfruchtbare Erde.

### 2. Geftein. Dolomit.

Besteht aus einer chemischen Berbindung von tohlen faurer Kalterbe und tohlen saurer Bittererbe. Sarter und schwerer als Kaltstein. Das specifische Sewicht nicht unter 2,8. Braust mit Salzsaure häusig nicht, oder nur vorübergebend, im gepulverten Zustande auf; in der Wärme 186t er sich aber mit lebhaftem Brausen auf. Die gesättigte, neutrale Auflbsung gibt mit Kalkwasser einen weißen, floctigen Riederschlag von Bittererbe.

Man unterscheidet körnigen und bichten Dolomit, S. 243. Die dichteren Abanberungen schließen häufig als frembartige Bepmengungen ein: Feuerstein, Dornstein, Barpt, Blenglanz, Aupferlasur, Steinöl; in den crystallinischen, körnigen Abanberungen sindet man Glimmer, Chlorit, Talt, Schörl, Dornblende, Schwefelties u. e. a.

Die ernstallinischen vesten Abanderungen widersteben der Witterung sehr lange; ebenso die dichten. Dagegen zerfallen lockerstörnige Dolomite sehr balb. Die Erde, welche aus der Bermitsterung der verschiedenen Dolomitabanderungen hervorgeht, ist im Allgemeinen dem Pflanzenwachsthum nicht ungunstig.

## 3. Beftein. Mergel.

Der Mergel besteht aus einem Gemenge von kohlensauprem Ralt und Thon, ben welchem der lettere nicht unter 20 und nicht über 60 Procent beträgt. Er ist weicher als Kalkstein, riecht benm Anhauchen stark thonig, braust mit Säuren auf und wird im gepulverten Zustande mit Wasser mehr oder weniger plassisch. Eisenoryd, dessen Opdrat, bituminose und kohlige Theile erscheinen als färbende Benmengungen. Desters ist auch Quargiand bengemengt und kohlensaure Bittererde. Die Farben sind unrein.

Nach der Zusammensetzung des Gesteins unterscheidet man: Mergelstein, die vestere, und Mergelerde, die lockerere Absanderung. Nach der relativen Menge der zn biesem Gesteinwert bundenen Gubstanzen Atterscheidet man ferner:

1. Kaltmergel. Der Gehalt an toblensaurem Ralt ift ber weit überwiegende, und steigt bis auf 75 Procent.

Man macht weiter folgende Unterabtheilungen:

- a) Dichter Kaltmergel. Dicht; seine Massen vielfach zerklüftet.
- b) Schieferiger Raumergel. Zeigt eine beutliche Absfonderung in schieferige Stucke von verschiedener, im Allsgemeinen aber geringer Dicke, und gar oft ift er bunnsschieferig. Mergelschiefer. Mitunter ift diese Abans

berung von bituminofen Theilen burchbrungen. Bituminofer Mergeliciefer.

- c) Erdiger Kaltmergel (taltige Mergelerde). Besteht aus locter verbundenen Theilen. Farbt ab.
- d) Tuffartiger Kaltmergel (Mergeltuff). Poros, löcherig, mit Abdrücken von organischen Resten, mit Ginschlüssen oder als Ueberzug derselben; auch in dichteren, stalactitischen, knolligen und nierenförmigen Stücken.
- 2. Dolomitmergel. Gemenge von Dolomitmasse mit Thon. Ift häufig mit Sand gemengt, öfters auch mit Glimmers blättchen. Er findet sich bicht und schieferig.
- 3. Thonmergel. Thon bildet die ftart vormaltende Maffe. Der tohlensaure Kalt beträgt bisweilen nur wenige Procente. Saugt begierig Wasser ein und tlebt start an der Zunge. Man unterscheidet ebenfalls dichten und schieferigen.
  - 4. Sandmergel. Mit Sandtheilen fehr ftart belabene Mergelmaffe. Tritt bicht und ichieferig auf.

Defters sind bem Mergel auch Schwefelkies, Syps und kleine Quantitäten von Rochfalz, so wie von phosphorfaurem Kalte, bengemengt.

Der Mergel zerfällt, als ein immer wassereinsaugendes Gestein, an der Luft sehr bald, und namentlich verwandeln sich die Thons und Sandmergel in kurzer Zeit in einen lockeren Boden. Alle Abanderungen liefern eine sehr fruchtbare Erde. Die thosnigen und kalkigen werden mit großem Nuten zur Berbesserung sandiger Felder benutt.

# 9. Sippfcaft. Gppsgefteine.

Gesteine, welche als Dauptmasse schwefelsaure Ralterde ents halten. Sie schwelzen für sich in startem Feuer zu einem weißen Email, bas, wenn es talt geworben ift, nach einiger Beit zerfällt. Mit Flußspath schwelzen sie leicht zu einer tlasren Perle.

#### 1. Geftein. Gpps.

Besteht aus mafferhaltiger, ich mefelfaurer Ralt. erbe, G. 246 u. 247. Die bichten und fornigen Abanderungen

treten allein als Gestein auf. Ift im Großen immer mehr ober weniger mit Thon verunreiniget. Die übrigen Abanderungen erscheinen untergeordnet.

Den atmosphärischen Ginflussen ausgesetzt, zerklüftet fich der Spps an der Oberfläche in turzer Beit, er zerbröckelt und zersfällt zu einer leichten, lockeren Erdmasse. Die Regenwasser greifen ihn start an, da er sich in 450 Theilen Wasser löst. Er wird aufgelöst, ausgespult, und seine Felsen zeigen daher allenthalben die Erscheinungen einer starken Auswaschung und Corrosion. Der Gypsboden ist der Begetation im Allgemeinen günstig, wenn er mit Thontheilen untermengt ist. Reiner Gypsboden sagt nur einer kleinen Auzahl von Pflanzen zu.

#### a. Geftein. Anbybrit.

Besteht aus mafferfreger, schwefelsaurer Ralterbe, S. 248 und 249. Rur die tornigen und dichten Abauderungen tommen in großen Massen vor; die anderen treten nur unter untergeordneten Berhältnissen auf.

Er zieht aus der Atmosphäre Wasser an, vermehrt dabep sein Bolum, berftet, zertheilt fich in kleine Stude und zerfällt. Im übrigen stimmen seine Berwitterungsverhältnisse mit tenen des Oppses überein.

# 10. Sippfdaft. Salgefteine.

Gesteine, welche als hauptmasse ein lösliches Salz ents balten.

# 1. Geftein. Steinfalz.

Mehr ober weniger reine, oft mit Thon ober Gpps, oder mit beiden vermengte Stein falzmaffe, welche im reinen Susstande aus Chlor: Natrium besteht, S. 287.

# 2. Geftein. Alaunfele.

Besteht aus einem Gemenge von Alaunstein, S. 285, und Quarz. Defters ist Schwefelties bengemengt. Die Quarzs masse herrscht bfters vor. Der Alaunstein durchzieht alebann die Quarzmasse in Abern, wodurch das Bestein das Ansehen eines Trummergesteins erhält. Mitunter verlauft sich dassetbe in eine weiße, erdige Masse.

#### 11. Sippfdaft. Eifengefteine.

Gefteine, beren Dauptmaffe ober characterifierender Gemenge theil aus einem Gisenerz besteht. Sie haben unter allen Gefteinen bas größte specifische Gewicht.

#### 1. Geftein. Magneteifenftein.

Besteht aus derber Magneteisensteinmasse, G. 320. Ift bfters gemengt mit Quary, Hornblende, Glimmer, Talk, Feldsspath, Chlorit.

An der Luft zerfällt die Masse nach und nach in eine sandige Masse, die man Gifensand nennt, und, vielfältig burch Basser fortgespult, in den Rinnsalen der Bache antrifft.

#### 2. Beftein. Gifenfchiefer.

Besteht aus einem Gemenge von blatterigem Eisens glanz (Eisenglimmer) und grauem Quarz in Körnern, wosden ersterer vorwaltet, das Gestein ein schieferiges Gesüge besitzt und gewöhnlich ein streisiges Ansehen hat. Als Beymengungen erscheinen Gebiegen-Gold, Schwefelties, Talt, Eyanit, Strahlstein und Ernstalle von Eisenglanz. Man hat Uebergänge dieses Gesteins bemerkt in quarzigen Talkschiefer (Itakolumit), Ehlostits und Thonschiefer. Eine Abanderung dieses Gesteins ist der sogenannte Itabirit vom Die Itabira in Brasilien, welcher, außer Eisenglanz und Quarz, auch noch Körner von Magnetzeisenstein enthält. Erleibet an der Luft eine mechanische Zerzstörung. Wird mit Rußen auf Eisen verschmolzen.

# 2. Abtheilung. Richt crystallinische Gesteine.

# A. Congintinate.

Gesteine, deren Theile durch eine Maffe verbunden find, welche fich zu jenen wie ein Berkittungsmittel verbalt.

# 1. Sippfcaft. Sanbfteine.

Conglutinate, welche aus Quarztörnern bestehen, die burch ein einfaches ober gemengtes Bindemittel zusammens getittet sind. Sehr oft find Blattchen von weißem Glimmer bengemengt, Körner von Grünerde und Feldspath.

# 1. Geftein. Quargfanbftein.

Die Quargtorner sind durch ein kieseliges, quarziges Bindemittel verkittet. Das Gestein hat eine große Darte, Bestigkeit, ist sehr sprobe und besitzt weiße und graue, so wie durch Eisenoppd bewirkte rothe Farbungen. Es verläuft sich einerseits durch innige Verschmelzung der einzelnen Quarzkörner in das unter dem Namen Quarzsels betrachtete Gestein, anderers seits durch Aufnahme eckiger Stücke anderer Gesteine in Rieselsconglomerat.

Widersteht ber Berwitterung außerst hartnadig.

#### 2. Geftein. Thonfanbftein.

Die Quargtorner find burch ein thoniges Bindemittel von verschiedener Busammenfegung vertittet. Riecht beym Unbauchen thonig. Dat verschiedene weiße, graue, gelbe, grune, rothe und braune Farben, bie vom Bindemittel berrühren. nachdem ein gewöhnlicher eisenarmer Thon die verkittende Maffe ift, ober ein eisenreicher, roth ober braun gefärbter, unterscheibet man gemeinen Thon-Sandftein und Gifenthon-Sandftein. Bemm erfteren ift bas Bindemittel baufig in geringer Menge porhanden, oftere volltommen weiß, dem Raolin abnlich. Gine gewöhnliche Beymengung find Glimmerblattchen, bie bftere in folder Menge in parallelen Lagen im Gefteine liegen, daß fie daffelbe ichieferig machen. Der Gifenthon-Sanbftein bat rothe und braune Farbungen, gewöhnlich eine größere Menge Binbemittel, und bieferwegen im Allgemeinen auch eine geringere Bestigfeit. Glimmereinmengung macht ibn gleichfalls mandmal idieferia.

Die locterer verbundenen und die bindemittelreichen Thanfandsteine zerfallen an der Luft bald, und geben ben einer etwas ftarteren Quantitat Bindemittel einen fruchtbaren, locteren Boben. Die bindemittelarmen aber zerfallen nach und nach zu einer unfruchtbaren Saudmasse.

# 3, Geftein. Kallfanbftein.

Ein Sandftein, deffen Rörner durch toblen fauren Ralt jufammengetittet finb. Braust mit Sauren ftart auf und gerfällt barinn. Enthalt häufig Glimmerblattchen und Rorner

von Grünerbe, welche die herrschende graue Farbe öfters ins Grüne ziehen. Darte und Bestigkeit sind im Allgemeinen gering. Berschiedene Menge des Bindemittels und der Beymengungen bewirken manchfaltige Abanderungen dieses Sandsteins. Er verwittert ziemlich bald, und verwandelt sich in eine fruchtbare Erde.

4. Geftein. Mergelfanbftein.

Das Bindemittel besteht aus einem Mergel, der bald Thons, bald Ralkmergel ist. Die Quarzkörner sind in der Regel klein. Riecht benm Anhauchen thonig, und braust mit Sauren mehr oder weniger auf. Besitt verschiedene graue, grüne, gelbe, rothe, braune Farben, hat gemeiniglich eine Benmengung von Glimmer, und erscheint benm Ueberhandnehmen desselben, so wie des Bindes mittels, manchmal schieferig.

Bermittert bald und zerfällt zu einem Erdreiche, bas fich burch Lockerheit und Fruchtbarfeit auszeichnet.

Bekanntlich werden die Sandsteine allgemein zu Bauten ber verschiedensten Art verwendet.

#### 2. Sippfcaft. Conglomerate.

Conglomerate nennt man folde Gesteine, ben welchen ectige ober abgerundete Stude verschiedener Mineralien, einfacher und gemengter Gesteine, durch ein Bindemittel zusammengekittet find, bas theils ein einfaches, theils ein gemengtes ift.

# 1. Geftein. Riefel . Conglomerat.

Abgerundete oder ectige Stücke verschiedener Quarzarten find durch ein kieseliges, einfaches oder gemengtes Bindemittel vertittet: Gewöhnlich bestehen die verkitteten Theile aus gemeinem Quarz; Pornstein, Rieselschieser, Fenerstein, Jaspis, Chalcedon erscheinen seltener. Die Größe der Stücke ist sehr verschieden. Als Benmengungen treten Thou, Feldspath, Glimmer, Schweselzties auf. Härte und Bestigkeit des Gesteins sind groß. Man unterscheidet, je nachdem die verkitteten Stücke abgerundet oder ectig sind, eigentliche Conglomerate und Breccien.

Das gemeine Riefel-Conglomerat enthalt vorzüglich abgerundete Quarzstücke von verschiedener, baufig von weißer, Farbe. Das kiefelige Biudemittel ift in febr verschiedener Quanstitat, öfters in febr geringer, porhauden.

Der fogenannte Pubbing ftein ift ein Riefel-Conglomerat, bep welchem in einer grauen, gelben ober braunlichen Grundmaffe aus Pornftein ober Fenerstein, abgerundete Stude berfelben Mineralien liegen, die gewöhnlich eine, von der Farbe des Bindemittels verschiedene, gelbe, branne ober dunkelgraue Farbe haben.

Die Riefel-Breccie enthält ectige Stude von Quary, Pornstein, Gisentiesel, Jaspis.

Felbspathige Riesel-Breccie nennt man eine Abanberung, welche Körner und Blättchen von Felbspath, im frischen oder mehr und weniger zersetten Zustand, einschließt. Statt Felbspath liegt bisweilen eine thonige, kaolinartige Subskanz in der Masse. Als Beymengungen kommen darinn vor: Glimmer, Kalkspath, Flußspath, Barpt, Schweselkies, Zinkblende, Blepglanz, Eisenspath, Eisenglanz u. e. a.

Das Riesel-Conglomerat verlauft in Sandstein, in dem die eingeschlossenen größeren Stücke abnehmen und Quarzterner an deren Stelle erscheinen; in Quarzsels, wenn Bindemittel und einsgeschlossene Theile in einander verfließen, und endlich in Granitsenglomerat, durch Einmengung von Feldspath und Glimmer.

Die vesten Abanderungen tropen der Witterung hartnäctig; die felbspathigen, die thonigen, werden dagegen bald angegriffen und zerfallen zu einem Pauswert.

# 2. Geftein. Ralf - Conglomerat.

Stude von dichtem oder rogenartigem Raltstein, meift abs gerundet, find burch ein talfiges Bindemittel vertittet.

Dieses ift öfters mergelig ober sandig, enthält bisweilen Ralkspathkörner. Selten liegen in biesem Conglomerate auch Stücke anderer Sesteine, Bruchstücke von Eranit, Gneis, Quarz, Thonschiefer, Grünstein. Mitunter ist bas Bindemittel felbst ein Conglomerat von feinem Korn.

Der Witterung widerstehen diejenigen Abanderungen sehr lange, ben benen die eingeschlossenen Stücke klein find, und das Bindemittel ziemlich rein kaltig ift. Abanderungen aber mit großen Stücken und mergeligem ober sandigem Bindemittel zersfallen bald, und das Bindemittel liefert hierbey einen fruchtbaten Boben.

Die veften Abanderungen, von fleinem Rorn, liefern gute

Baufteine, werden ju Daufteinen benutt, ju Fenfter- und Thurs gestellen , Treppenftufen u. f. w. verwendet.

## 3. Geftein. Augit-Conglomerat.

Edige Stude von Augit, von mehreren Cubifsugen bis berab zur Größe eines Sandkorns, sind durch eine weiße Kalkmasse vertittet. In Zwischenraumen zwischen dieser und den Augitstücken befinden sich oft zierliche Kalkspatherpstalle. Manchmal liegen auch Stücke von dichtem Kalkstein in der Masse, und fein eingemengte Augittheile färben sie bisweilen dunkel.

## 4. Geftein. Gifen-Conglomerat.

Besteht aus Studen von Magneteisenstein und Eisensglanz, meist edig, seltener abgerundet, die durch eine ockerige, aus Brauns oder Rotheisenstein bestehende Masse verkittet sind. Unter den verschieden großen Eisenstücken liegen hin und wieder Stücke von quarzigem Talkschiefer. Als Beymengungen erscheisnen Glimmer, Ehlorit, Talk, nicht selten auch Blättchen von GediegensGold. Das Gestein kann auf Eisen und Gold benutt werden.

#### 5. Geftein. Bimsftein-Conglomerat.

Ectige und abgerundete Stucke von Bimsstein find durch ein thonig es Bindemittel, oder eine aus zerriebener Bimssteinmasse bestehende, erdige Substanz verkittet. Das Gestein ist pords, leicht und von geringer Bestigkeit. Als frembartige Beymengungen zeigen sich Blättchen von Glimmer, Opal, Stucke von Trachyt, Peristein, Obsidian und des unterliegenden Gesteins.

Gine bindemittelreiche Abanderung von grauer ins Gelbe und Braune ziehender Farbe, worinn nur wenige Bimsfteinftude liegen, die eine erdige Beschaffenheit hat und dicht ift, nennt man Trag.

Das Gestein zerfällt an ber Luft und gibt einen fruchtbaren Boden. Das leichte Conglomerat wird in ben Rheingegenden, namentlich um Coblenz, Neuwied, Andernach, als Baustein zu leichten Bauten, zu Kaminen, Zwischenmauern u. s. w. verwendet, und der: Traß ist das allgemein bekannte und geschähte Material zu Wasserbauten aller Art, da er mit Kalk einen Mörtel bilbet, der im Wasser hart wird, eine bedeutende Bestigkeit erreicht und kein Wasser durchläßt.

#### 6. Beftein. Bafalt-Conglomerat.

Ectige und abgerundete Stucke verschiedener Abanderungen von Basalt, Dolerit, augitischem Eisenthon und Thonporphyr sind durch eine erdige Masse verkittet, welche aus einem der genannten Gesteine oder aus einem Gemenge einiger derselben entstanden ist. Die Farbe ist im Allgemeinen dunkel, grau, braun, schwarz oder roth. Die verkitteten Stücke sind von sehr verschiedener Größe, und das Bindemittel ist in sehr abweichender Menge vorhanden. Waltet es vor, und sind die eingeschlossenen Stücke klein und sparsam vorhanden, so hat das Gestein ein mehr gleichartiges Ansehen, ist im Bruche erdig und wird Basalt=Tuff genannt. Bengemengt sindet man Glimmer, Magneteisen, Titaneisen, Hornblende, Mugit, Olivin, Welanit, Feldspath, Kalkspath, und hin und wieder auch fremdsartige Gesteine, welche die Unterlage oder die Grenzen bilden, Kalkstein, Mergel, Sandstein, Granit, Gneis, Thonschieser u.s.w.

Die Bestigteit ift febr verschieben. Manche Abanderungen laffen fic als Baufteine benugen. Die bindemittelreicheren, weicheren, haben wenig Bestand, und zerfallen balb zu einem Boden, welcher fic an Fruchtbarkeit bem Basaltboben anschließt.

# 7. Geftein. Eracht. Conglomerat.

Besteht aus Bruchsticken der verschiedenen Erachtabans berungen, die meist ecig, seltener abgerundet, und durch ein thoniges Bindemittel verkittet sind, welches ein Product der Zerstörung des Trachts ist. Defters liegen auch Stücke von Bassalt, Bimsstein und anderen in der Nähe vorkommenden Besteinen darinn. Die Farbe ist vorherrschend licht, gelbliche und graulichweiß, grau, seltener braun oder roth. Die verkitteten Stücke find von sehr verschiedener Größe, und häusig etwas zersseht, thonig, zerreiblich. Die fremden Beymengungen, Glimmer, Augit, Dornblende, Rhyakolith u. s. w., zeigen sich in der Regel bester erhalten, und lassen sich gemeiniglich leicht heraus lösen. Manche Abanderungen des Gesteins besthen eine ziemliche Bestigsteit und werden als Bauskeine benutzt, und da sie in der hise nicht leicht springen, mitunter auch zur Construction von Derben und Backösen. Erdsere Stücke werden zu Erdgen verwendet.

Die weicheren Abanberungen verwittern ichnell, und liefern einen febr fruchtbaren Boden.

#### 8. Geftein. Klingftein-Conglomerat.

Ectige und abgerundete Stücke von Klingstein sind durch ein thoniges Bindemittel verkittet, welches gemeiniglich von kohlensaurem Kalk durchdrungen ist. Es braust in diesem Fall mit Saure auf; damit in der Wärme digeriert, gibt es eine Gallerte. Die vorherrschende Farbe ist grau, und geht seltener ins Gelbe und Braune über. Die verkitteten Theile sind meistens etwas aufgelöst. Das Bindemittel herrscht in der Regel vor. Als Beymengungen erscheinen häusig Glimmer, Kalkspath, Pornblende, Magneteisen. Defters liegen darinn auch Bruchstücke fremdartiger Gesteine. Die Bestigkeit ist bäusig von der Art, daß man das Gestein zu Bauten benuten kann. Es widerssteht indessen der Berwitterung nicht lange, wenn es der Luft ausgesetzt ist, und die weicheren, mehr thonigen Abanderungen zerfallen bald zu einer lockeren Erde, die sehr fruchtbar ist.

# 9. Geftein. Bulcanifder Euff.

Syn. Tufa.

Besteht aus Bruchfticken schlackiger, von Kratern ausgeworfener Gesteine, die burch eine fandige und aschenabnliche, gleichfalls von Bulcanen ausgeworfene Masse vertittet find. Man unterscheibet bren Arten von pulcanischem Tuff.

1. Steintuff. Tufa liwide ber Italiener. Besteht aus einer erdigen, rothbraunen Masse, in welcher oraniensarbige Stücke einer schlackigen Lava liegen, welche man in Unteritalien Lapillo nennt. Hart und vest. Schließt mehlige Leucite ein, braunen Glimmer, Erystalte von Augit und mitunter Feldspath. Bisweisen liegen Stücke von Kalkstein darinn. Das Korn des Gesteins ist bin und wieder so fein, daß es das Ansehen einer dichten, gleichsörmigen Masse hat.

Seine ansehnliche Bestigkeit macht es sehr geeignet zu Bauten. Dazu wurde es auch schon in der alteren römischen Zeit verwendet, in welcher zu Rom die Tuffsteingruben am capitolinischen Berge angelegt wurden. Aus diesem Steintuff ist die Cloaca maxima erbaut, und der am Berge anliegende Theil der Substructionen des Tabulariums am Capitol. In sänglicht vierectige Platten geschnitten sieht man blesen Euff in den Resten ber Gange des Marzellus-Theaters, sodann am Ectthurm des neuen Capitols. Wahrscheinlich ist es dieses Gestein, welches die Alten Lapis quadratus nannten, und die Römer in früberen Zeiten zum Pflastern der Fuswege gebrauchten. Stensoscheint dassenige Steintuff zu senn, was Vitruv Tophus ruber nannte.

2. Broceltuff. Tufa granulare. Besteht aus einer fcmarglich- und gelblichgrauen, leichten, gerreiblichen Daffe, aus groben Rornern gufammengefest, Die ichmach gufammenbangen, und vermengt find mit mehligem Leucit, Augitbrocen, Glimmerblattden, und bieweilen mit ichmarglichgrauen Rlumpden verfoladter Gefteine. Er icheint aus ber Berfenung einer porbfen Lava bervorgegangen ju fepn. Farbe, Bestigteit und Gefüge zeigen fich verschieden nach bem Grade feiner Berfetung. Manchmal bat er noch ziemlich den Character ber ichlactigen Daffe, aus welcher er entstanden ift; mitunter ift er aber auch fo gerreiblich und aufgelöst, daß er einer erdigen Daffe gleich ift. Un ber Witterung vermanbelt er fich in einen plaftifchen, mafferbindenden Thon, der jur Unfertigung von Bactfteinen benutt wird. Bu St. Agata in Campanien macht man Gefäge baraus, und aus ibm besteben auch die am Albaner Gee aufgefundenen, rob gearbeiteten Aldenurnen.

In der Masse dieses Bröckeltuss liegen alle Catacomben in Rom, mit Ausnahme derjenigen von St. Valentivo. Die rösmischen Satacomben sind die Arenariae, Sandgruben, der Alten. Deut zu Tage noch heißen die Puzzolangruben zu Frosinone und Segni "le Arenare." Die Puzzolanerde selbst ist nichts anderes als eine Abanderung dieses Tusses, und wahrscheinlich die Arena nigra des Bitruv, während die Arena rusa, welche dieser Baumeister den auderen Arsen dies ses Gesteins vorzieht, vielleicht die rothe Puzzolanerde ist, welche auch heute noch sur die beste gilt. Bekanntlich liesert die Puzzolanerde mit Kalk einen vortressichen Mörtel, den man vielsfältig in den Bauten des alten Roms antrisst, und der sich auch sehr gut zu Wasserbauten eignet.

3. Posiliptuff. In einer blaß ftrobgelben ober gelblich-

weißen, matten, erdigen, leichten und sproben Masse liegen sehr gehäuft liniengroße Stücke von weißem Bimsstein und von schwarzer, porbser Lava, welch leptere öfters obsidians oder pechsteinartig aussehen und größer vorkommen. Selten erscheint eine weitere Beymengung. Die Bestigkeit des Gesteins ist gering, und leicht können sich daher Reapels Lazaroni Döhlungen in dasselbe graben, wovon das Gestein in der Rabe der Stadt voll ist, und worinn auch an der östlichen Seite derselben die weitsläufigen Catacomben liegen, so wie die Possisprotte selbst.

Alle dren Tuffarten leiden an der Luft mehr oder weniger, namentlich zerfällt der Bröckeltuff bald. Der Posiliptuff wird start ausgespült; die lockereren Theile zerfallen und werden fortsgeführt, die vesteren bleiben und bilden Hervorragungen, die fich nehförmig über die Oberstäche der Felsen ziehen.

Die Erbe, welche aus der Bermitterung des vulcanischen Tuffes entsteht, ist sehr fruchtbar, wenn Bimssteinstücke nicht in großer Menge darinn liegen. In ihr wurzelt die Rebe der Falerner Sügel, und in der Gegend von Reapel steben Aloe, Lorbeeren, Feigen, Pinien und Eppressen darauf.

# 10. Geftein. Peperin.

Ectige Geschiebe oder abgerundete Gerölle von Basalt, Dolerit, Basanit und ectige Stücke von weißem körnigem Oblomit, sind durch eine aschgraue, seinerdige und weiche Masse verkittet. In dieser liegen überdieß noch viele Glimmersblättchen und länglichte Glimmerparthien, mit Augit und Mageneteisenkörnern dazwischen, so wie einzelne ausgebildete Leucitund Augitcrystalle. Das Gestein zeichnet sich durch sein frisches Ansehen aus. Durch Ueberhandnehmen der basaltischen Theile gewinnt es öfters das Ansehen einer Zusammenhäufung von lauter Basaltstücken; mitunter herrschen auf gleiche Weise die Dolomitstücke vor.

An der Witterung verwandelt fic bas Gestein in eine grane, fruchtbare Erde. Man sieht es häufig an den Bauswerken der Alten; es kam jedoch wahrscheinlich später als der Tuff in Anwendung, da die ältesten Gebäude aus diesem aufsgesührt sind.

#### 11. Geftein. Granit . Conglomerat.

Besteht aus einem Gemenge von Theilen bes Granits, aus Granitgrus und einzelnen mehr oder weniger aufgelösten Granitstücken, die durch eine thonige Masse vertittet find, welche öftere durch Eisen gelb, braun oder roth gefärbt und aus verwittertem Felbspath entstanden ift.

Der eingeschlossene Feldspath ift in der Regel weich, erdig; ber Glimmer liegt in kleinen Blattchen zerftreut in der Masse. Manchmal liegen darinn auch Stücke von Gneis oder Glimmerschiefer. Die Bestigkeit ist mitunter so groß, daß man das Geskein zu Bauten verwenden kann. Gewöhnlich zerfällt es an der Luft bald, zumal wenn das Bindemittel vorwaltet, und daben verwandelt es sich in eine sehr fruchtbare Erde.

## 12. Geftein. Gifenthon : Conglomerat.

Körner und größere, theils ectige, theils abgerundete Stücke von Quarz und Bruchstücke verschiedener Gesteine, wie von Granit, Gneis, Thonschiefer, Rieselschiefer, Quarzsels, Porphyr, Glimmerschiefer, sind durch eine rothe, eisenreiche, thanige Masse verkittet, welche dem Eisenthon nahe kommt. Das Bindemittel ertheilt dem Gestein im Allgemeinen eine rothe Farbe, und ist, so wie die verkitteten Theile, in sehr abweichenden Berhältnissen vorhanden. Sehnso variiren die letztern auch außervrdentlich in der Größe. Je weniger Bindemittel vorhanden ist, das sich in der Regel sparsam vorhanden zeigt, wenn die verkitteten Stücke größer sind, besto mehr Bestigkeit hat im Allgemeinen das Gestein. Ganz besonders groß ist diese ben manchen Abanderungen, deren Bindemittel eine kieselige Beschaffenheit besitzt. Gewöhnslich sind Glimmerblättchen eingemengt, seltener Feldspathkörner, oder weiße kavlinartige Parthien.

Die vesteren Abanderungen, mit mehr ober weniger tieses ligem Bindemittel, widerstehen der Witterung sehr lange, und diese werden auch vielfältig als Bauftein benunt, zu Mühlsteinen verwendet, zu Thur: und Fenstergestellen, Treppenstusen, Bodensplatten u. s. w. verarbeitet. Die bindemittelreichen Abanderungen verwittern dagegen schnell, und ebenso die weniger vesten, welche sehr große Gesteins Wruchstücke einschließen. Der Boden, welschen ans der Berwitterung des Gesteins hervorgeht, ist fruchtbar.

#### 13. Beftein. Porphpr. Conglomerat.

Edige und abgerundete Stücke verschiebener Porphyre, vorzüglich aber von Feldstein und Thonporphyr, find theils für sich, theils in Verbindung mit Bruchstücken von Quarz ober ans berer Gesteine, durch eine thonige oder mehr und weniger kieselige Masse verkittet. Die Bruchstücke anderer Gesteine besteben meistens aus Granit, Thonschiefer, Riefelschiefer. Das thonige Bindemittel ist gewöhnlich roth, und das Gestein in der Regel von keiner großen Vestigkeit. Solche Abanderungen jedoch, welche ein kieseliges Bindemittel enthalten, besitzen bsters eine außervordentliche Bestigkeit, und stellen sich, wenn die eingeschlossenen Stücke eckig sind, als eine ausgezeichnete Porphyr=Vreccie dar, die sich vortresssich zum Straßenbau eignet.

#### 14. Geftein. Graumade.

Ectige und abgerundete Körner und Stücke verschiedener Quarzabanderungen, unter welchen der gemeine Quarz am gewöhnlichsten auftritt, sind durch ein feinkörniges, granitisches Bindemittel verkittet, welches aus feinen Körnern von Feldsrath und Quarz besteht. Die verkitteten Theile messen in der Regel weniger als einen Boll. Parte und Bestigkeit sind beträchtlich, die herrschende Farbe grau. Man unterscheidet gemeine und schieferige Grauwacke.

Bep ber gemeinen Graumacke haben die verkitteten Theile gewöhnlich die Oberhand, und ist das Bindemittel so sparfam vorhanden, daß man es aufsuchen muß. Bisweilen sind die Quarzkörner sehr klein, und das Gestein hat alsdann, bep bedeutender Sarte und Bostigkeit, das Ansehen einer gleichförmigen, quarzigen Masse. In den Abanderungen von gröberem Korn, und zumal in denjenigen, worinn größere Bruchstücke liegen, sehlen selten zerstreut eingemengte Glimmerblättchen. In diesen liegen auch oft Bruchstücke von Thonschiefer, die, wenn sie häusig und schwarz sind, dem Gestein eine dunkle Färbung geben, und oft kommen darinn auch Aruchstücke von Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Feldsteinporphyr, Serpentin und Kalksein vor. Auch liegen öfters Quarztrümmer in dem Gestein, knollige und kugelige Stücke feinkörniger Grauwnchenmasse, und manchmal liegen in einem solchen zahlreiche, abgerundete und eckige, sein-

fornige Grauwadenftude, gemengt mit Fragmenten von Granit, Gneis und Thonfchiefer.

Die ichieferige Grauwade, ift durch ihre ichieferige Structur ausgezeichnet, und wird auch Grauwadeuschiefer genannt. Sie besteht aus einer feinkörnigen Grauwadeumasse, in welche öfters viele Glimmerblatten eingemengt sind, die ihm Schimmer ertheilen, und mitunter dem glimmerigen Thomschiefer nahe bringen.

Sar oft ist der Grauwacke eine eisenhaltige, thonige Substanz bepgemengt, die nicht selten Einstuß auf ihre Farbe hat, und die Ursache ist, daß das Gestein beym Beseuchten thonig riecht. Beygemengt sindet man Feldspath, Schweselkies, Kalksspath, Anthracit, Steinmark u. e. a.

Die gemeine Grauwacke widersteht der Witterung in der Regel lange. Die schieferige aber, vielsach von Klüsten durchzogen, erleidet bald eine mechanische Zertheilung und zersällt zu einem sandigen Thonboden, welcher der Forstcultur sehr günstig ift. Man benutzt die vestere Grauwacke als Baustein; die tieseligen Abanderungen werden zu verschiedenen Ofen-Constructionen verwendet.

## 15. Geftein. Ragelfing.

Bruchftude verschiedener Gesteine, größtentbeils abgerundet, feltener ecig, find burd ein mergeliges ober fanbsteinartiges Bindemittel vertittet. Das Eigenthumliche ber Ragelflub befteht darinn, daß die vertitteten Theile von febr ungleicher Große find, und bie größeren berfelben 3wifdenraume zwifden fich laffen, in welche fich fleinere Stude eingelagert baben, bie abermals abn= liche Bwifdenraume bilben, in welchen wiederum fleinere Stude liegen, und bieß wieberbolt fich meiter und berab bis babin, mo man die verkitteten Theile nicht mehr vom Bindemittel unterfceiben tann. Mandmal ift biefes felbft eine Ragelflub von fehr Meinem Rorn. Gar oft ift bas Cement auch ein wirklicher feintbruiger Ralffanbftein, ber bismeilen in Reftern ausgesonbert in ber Ragelfluhmaffe liegt. Ditunter beftebt ber Ritt auch aus einem Mergel, ber fich in Baffer erweicht. Die größeren ber vertitteten Stude find in ber Regel abgerundet, und nur bann nicht, wenn fie einem fchieferigen Gefteine augehoten; die fleineren

Stude find mehr ectig. In der Große variiren fie von Bloden von 3 Fuß Durchmesser bis herab zur Größe eines Sandforns. Der größte Theil der eingeschlossenen Stude besteht aus Kaltstein in verschiedenen Abanderungen, womit Kaltsandsteine und Quarze gemengt sind. Defters aber liegen Trummer der verzichiedenartigsten erpstallinischen Gesteine darinn, Stude von Granit, Spenit, Porphyr, Gneis, Glimmerschiefer, Gerpentin, Gabbro, Grünstein.

Das Gestein bat in der Regel eine große Bestigkeit; die Abanderungen mit einem mergeligen Cement haben geringeren Busammenhalt und gerfallen an der Witterung, wenn bas Bindemittel burd Baffer ermeicht wirb. Schließt bie Ragelflub verwitternte erpftallinische Gesteine ein, fo führen biefe burch ihr Berfallen die Berftorung bes Gefteins berben. Mus diefer gebt endlich ein Boden bervor, ber fruchtbar, und zumal wenn bas Bindemittel mergelig, oder bie eingeschloffenen Erummer feldfpathig find, ber Begetation febr gunftig ift. Es liegen in den Boralpen die iconften Baiden auf Ragelflub. Ift fie aber febr veft, bann widerfteht fie ber Berwitterung bartnactig. Ben ge neigten Bergmanben rollen alle toegelosten Stude in bie Tiefe, werden alle entstandenen erdigen Theile abgeschwemmt, und ericheint daber bas Beftein auf große Strecten unbedect, entblogt von aller Begetation, ba diefe auf ben tablen Ragelflubfetfen eben fo wenig Burgel faffen tann, als auf nachten Raltfteinmaffen. Man benutt die Nagelflub ale Bauftein, und namentlich als Straffenmaterial.

# 16. Geftein. Mufdel . Conglomerat.

Bruchstücke verschiedener fosstler Muscheln und Schnecken, mitunter auch guterhaltene Individuen derselben, sind durch ein kalkiges ober mergeliges, seltener durch ein kieseliges Bindemittel mit einander verbunden. Oft sind Stücke von Ralkstein einge mengt, Körner und kleinere Stücke von Quarzabauderungen, Sand, Kalkspath. Das Gestein hat mitunter eine ziemliche Bestigkeit und widersteht der Berwitterung lange. Waltet das Bindemittel vor, so besitt es geringe Bestigkeit, und zerfällt an der Luft bald zu einem Qauswerk, aus welchem man nicht selten ziemlich erhaltene Conchplien auslesen kann. Die vesteren Aban-

derungen werden als Bauftein bennst: Man fieht fie mehrfältig an den Reften der alten Burgen im Degau.

# 17. Geftein. Anoden - Conglomerat.

Knochen, ganz oder in Bruchstücken, mehr und weniger fossil, verschiedenen Thieren angehörig, namentlich Saugthieren, Bögeln, Amphibien, sind durch ein thoniges, kalkiges oder mergeliges Sement verkittet. Beygemengt findet man öfters Muschels und Schneckenreste, Stücke von Kalkstein, Quarz und einigen anderen Gesteinen. Manchmal ist Kalkspath durch die ganze Masse verbreitet, und hin und wieder tritt er als Hauptbindemittel auf. In diesem Falle hat das Gestein eine ziemliche Bestigkeit, die sonst in der Regel gering ist.

## B. Congregate.

Darunter begreift man biejenigen nicht erpstallinischen Gesteine, beren Theile schwach zusammenbangen, ohne baß
ein Bindemittel als Kitt auftritt, ober die neben einander liegen,
ohne daß sie zusammenhängen, woben fie als lose Gemenge
erscheinen.

## 1. Sippfcaft ber Ebone.

Schwach zusammenbängende Sesteine, deren Hauptmasse einer in der Oryctognosse geschilderten thonigen Mineralsubstanz besteht, S. 207 f. f. Sie bestigen geringe Harte und Bestigkeit, sind zum Theil zerreiblich, erweichen sich im Wasser und bilden damit eine plastische Masse. Sie geben beym Anhauchen einen starten Thongeruch aus, hängen mehr oder weniger an die seuchte Lippe, ziehen sich in der Diche start zusammen und erhärten das bep. Sie sind bald mehr, bald weniger gemengt mit Eisenorph oder dessen Hydrat, mit Kalterde, Bittererde, Manganorph, Quarzsand, Glimmerblättchen, kohligen und bitumindsen Theilen, enthalten nicht selten Kali oder Natron, Einmengungen von Feldsspath, Gyps, Schweselstes, Binarties und östers von Pflanzensresten.

# 1. Geftein. Porgellanerbe.

Tritt mit den Characteren, die S. 210 pon ihr angegeben find, öftere in ansehnlichen Maffen auf, die fich im Großen mehr

und weniger verunreiniget, und öftere mit Bruchftuden von Granit, Kornern von Quarz und Felbspath, Glimmerblattden verunreiniget zeigen.

## 2. Geftein. Thon.

Dan unterscheibet in ber Beognofie Töpferthon, Lebm, Letten und Schieferthon, von welchen die bren ersteren in ber Ornctognofie, G. 207-209, befdrieben worden find. Der Shie ferthon ift ein bicfichieferiger Thon, welcher in ber Regel burch toblige und bituminofe Theile dunkelgrau und ichwarz gefarbt, bepnahe immer mit Glimmerblattden gemengt ift. möhnlich liegen Erpstalle, erpstallinische Theile ober Rorner von Schwefel: ober Binarties barinn, von welchen auch bisweilen feine gange Maffe burchdrungen ift. Die tobligen Abanderungen foliefen baufig Pflangenrefte ein, ober zeigen Abbructe berfelben (Roblenichiefer), namentlich von Farn, Encopodien und Equifeten. Defters ift bie Schiefermaffe mit toblenfaurem Ralt gemengt, und in diefem Salle braust fie mit Gauren auf. Die kiesreichen Abanderungen werden auf Maun und Bitriol verarbeitet (Maun: Der Witterung ausgesett, gerfallen bie Thonarten fammtlich in turger Beit. Ihre Unwendungen find in der Orne tognofie angegeben. Die aus ihnen entstehenden Bobenarten find im Allgemeinen fruchtbar, wenn fie burch Beymengungen auf: gelockert find. Namentlich zeigt fich ber lebmige Boden febr fruchtbar.

# 3. Geftein. Polierfciefer.

Schieferige, erdige Masse, von gelblichgrauer, einerseits ins Weiße, andererseits ins Braune fallender Farbe. Sehr weich, saugt Wasser ein, ohne zu zerfallen. Im Bruche seinerbig. Enthält 79 Kieselerbe, 4,0 Eisenorph, 1,0 Thonerbe, 1,0 Kalterbe und 14,0 Wasser. Wird in Böhmen (Kutschlin), Dessen (Pabichtswald) und Sachsen (Planis) zum Puten und Polieren von Metallen verwendet.

# 2. Sippfcaft bes Grufes.

Unter Grus begreift man lodere Congregate von groben Körnern, sowohl einfacher als gemengter Gesteine, welche fich in einem mehr ober weniger aufgelosten Zustande befinden. Der

Grus, den man auch Gries, und wenn die Stücke etwas größer sind, Grand und Kies nennt, ist das Resultat einer ziemlich weit vorgeschrittenen Zerstörung oder Zerzezung der Gesteine. Oft besteht er aus den Resten eines einzigen Gesteins, oft aber aus Trümmern mehrerer.

Als besondere, aus den Resten einzelner Gesteine zusammens gesetzen, baufig vorkommende Gruse, unterscheidet man namentslich den Granits, Gneiss, Spenits, Glimmerschiefers, Serpentins, Basalts, Dolerits, Trachpts, Schlackens Grus u.s. w., den Kalks, Wergels und Muschels Grus. Ueberhaupt bildet jedes Gestein einen Grus, wenn es bep seiner Zersehung in gröbliche Körner zerfällt.

#### 3. Sippicaft bes Sanbes.

Lockere Gemenge, beren hauptmaffe Quargtorner ausmachen, die bald edig, bald mehr ober weniger abgerundet find, und fich in verschiedenem Berhaltniffe mit Körnern und Blatts den verschiedener Mineralien und mit Grustheilen von Gesteinen gemengt zeigen.

## 1. Geftein. Quargfanb.

Ein Sand, welcher bennahe gang allein aus Quargtbrnern besteht, die in ber Regel eine weiße, graue ober gelbe Farbe befiten. Die Bemmengungen find gang unbedentenb. Beigen bie Quargforner dunflere, gelbe, rothe, braune Farben, fo rubrt bief von anbängenden Gifentheilen; find fie grun, fo liegt ber Grund bavon gewöhnlich in einer Umbullung von Grunerbe. Die Große ber einzelnen Rorner ift febr verichieden, und mechfelt von berjenigen einer tleinen Erbfe bis jur Große eines Dirfetorns. Am baufigften fieht man Sand von tleinem und feinem Rorn, felten grobtornigen. Der Quargfand ber Quellen, Bache und Fluffe ents balt in ber Regel viel mehr frembe Beymengungen als ber Quargfand der Rieberungen, ber Cbenen und Steppen. zeigt fich nicht felten bennabe volltommen fren von Benmengungen, mabrend man in jenem febergeit Glimmerblattchen und Rorner von Magneteifen, und vielfältig überbieß Rorner von Chromeifen, Granat, Spinell und anderen Cbelfteinen fludet, und bin und wieder Blattden von Gold. Much liegen in ihm nicht felten Ueberrefte von Pftangen und Thieren: Die verschiedenen Uns wendungen bes Sandes find betannt.

#### a. Geftein. Effenfand.

Besteht ber hauptmasse nach aus Körnern von Magnet, eisenstein, ist burch dunkelgraue und schwarze Farbe, so wie durch Schwere ausgezeichnet. Der Magnet zieht den größten Theil seiner Körner an. Mit den Eisenkörnern find häusig Glimmerblättchen oder Körner von Augit, Hornblende, Feldspath, Olivin gemengt. Seltener erscheinen Körner oder Kleine Erpstalle von Quarz, Spinell, Korund, Welanit und einigen anderen Wisnerglien darinn.

Außer diesen Sandgattungen tann man noch einige andere unterscheiben, welche jedoch von keinem Belange find.

#### . 4. Sippfdaft ber Roblen.

Roblige, brennbare Maffen, die in allgemeiner Berbreitung und in großen Maffen vortommen.

#### 1. Geftein. Steinfoble. ..

Die Stein toble tritt mit ben Characteren und in ben verschiebenen Abanderungen auf, welche G. 307 und 308 angeführt worden find.

# 2. Geftein. Brauntople.

Braunkohle in berben Massen, mit ben S. 308 und 309 angegebenen Characteren. Erscheint vorzüglich in den Abanberungen als gemeine, holzartige, erdige Braunkohle und als Moorkohle.

#### s. Geftein. Torf.

Rohlige Substanz, welche aus Pflanzenresten, Dumusfäure, Humuskohle, Wachsharz in sehr verschiebenen Berhältnissen zusammengesetzt, und oft mit erdigen Theilen vermengt ist. Die Farde ist braun oder schwarz, der Zusammenhang gering und das anderweitige Berhalten sehr verschieden nach seiner Zusammensetzung. Im seuchten Zustande rothet der Torf das Lakmuspapier, wegen seines Gehaltes an freper Dumussaure. Im trockenen Zustande ist er brennbar, leicht entzündlich und zwar zum Theil leichter entzündlich als Holz. Man unterscheidet folgende Pauptabänderungen:

- 1. Rafentorf ober Moostorf. Besteht ber Dauptmasse nach ans Pflanzenresten, die so wenig verändert sind, daß man sie noch gut als grasartige Sewächse oder Moose zu erkennen vermag. Die Farbe ist gelbbraun, die Consistenz locker, die Masse sehr elastisch.
- 2. Fafertorf. Besteht aus einem Gemenge von mehr oder weniger zersehten Pflanzentheilen und den oben genannten Substanzen, die zu einer innig gemengten, schwarzbraunen, im feuchten Zustande schlüpferigen Masse vereinigt find, welche die Pflanzenreste umbult.
- 3. Pechtorf. Besteht vorzüglich aus Dumusfaure, etwas Dumustoble, vielem Wachsharz und sehr wenigen Pflanzenresten. Schwarzbraun. Im feuchten Zustand eine ichlüpferige Masse. Bieht sich beym Austrocknen start zusammen, wird daben sehr hart, und im trockenen Zustande mit dem Fingernagel gestrichen wachsglänzend.

Alle drey Abanderungen find bald mehr, bald weniger mit erdigen, falzigen und metallischen Substanzen verunreiniget, die man in seiner Asche findet, und die Quarzsand, Riefelerde, Thonserde, Ralterde, Gpps, Bittererde, phosphorsaurer Kalt, Eisenund Manganoryd, Rochsalz sind. Bisweilen enthält der Torfanch Schwefelties, Eisenvitriol, erdiges Eisenblau, Retinit. Torfe mit einem sehr großen Gehalt an erdigen Substanzen werden als eine weitere Abanderung mit dem Namen

4. Torferde, erdiger Torf belegt. Sie find schwerer, zerreiblicher, weniger brennbar als die anderen Abanderungen, und ballen fich im fenchten Zustande.

Saumftamme, Thierreste, bisweilen felbst Menschenreste und Gegenstände eines ungebildeten Kunstsleifes.

Die Anwendung des Torfes als Brennmaterial ift bekannt, und seine Bichtigkeit in dieser Beziehung beachtet. In neuester Zeit hat man sich auch von der Anwendbarkeit des verkohlten Torfes, der Torftoble, zu verschiedenen metallurgischen Arbeiten überzeugt.

## s. Sippfdaft ber Adererbe.

Unter Actererde, Acterboben, verfteht man bie lodere erdige Masse, melde ber Stanbort ber milbmachsenben, so wie ber angebauten Pflaugen ift. Gie besteht aus einem Gemenge von mineralischen Subftangen, die im verschiedenen Grade zerfleinert und zerfest find, und von arganischen Reften. Ibre Dauptmaffe ift aus mineralifden Stoffen gufammengefest, bie Sand, Gerolle, Geichiebe, Grus ober pulverformige, erdige Theile find. Der Sand ift in ber Regel Quargfand, felten beftebt er aus Ralt:, Feldspath., Blimmer:, Augit., Dagneteifen: Theilen. Die Gerolle und Gefdiebe bestehen aus ben pericieben= artigften Gefteinen. Die erdigen Gubftangen find vorzugemeife Riefelerde, Thonerde, toblenfaure Ralt : und Bittererde, Orpde bes Gifens und Mangans, Ralis, Ratrons und Ammoniatfalge, Dumusfaure und bumusfaure Salze, Dumustoble, Bachsbarg. Damit find mehr ober weniger organische Refte gemengt, und ein Gebalt an Baffer und Luft verbunden.

Quantitat und Qualitat ber Gemengtheile bedingen eine außerordentliche Manchfaltigkeit der Ackererde. Ihre wichtigften Abanderungen find die folgenden:

1. Sandige Acererde. Sandboden. Besteht, seiner Pauptmasse nach, aus Sand. Die davon abschlämmbaren Theile, Ralks, Bitters, Thous und Rieselerde, Eisens und Manganopyd betragen höchstens 8 bis 10 Procent. Wird mit Wasser nicht plastisch, hat wenig oder gar keinen Zusammenhaug, und hängt sich selbst im seuchten Zustande sehr wenig oder gar nicht an die Ackerinstrumente an. Besit im Allgemeinen eine lichte, graue, gelbliche oder graulichs und gelblichweiße Farbe. Nimmt wenig Wasser auf, bindet es schwach und verliert es schneller wieder als jeder andere Boden. Einmal start ausgetrocknet, nimmt er Wasser nur sehr langsam wieder auf, und immer um so langsamer, je feinkörniger er ist. An den Sonnenstrahlen erhitt er sich sehr start, und nur sehr langsam läßt er die aufgenommene Wärme wieder sabren.

Man unterscheibet bemm Sandboben ferner:

a) leh migen, der 10-12 Procent abichiammbare Lehm: theile enthalt;

- b) mergeligen, beffen Sandtorner mit Mergeitheilen vermengt find;
- c) humofen, ber burch Dumustheile buntel, grau, braun ober fcwarzlich gefarbt ift.
- 2. Lehmige Ackererde. Lehmboden. Enthält an absichlämmbaren Lehmtheilen 30—40 Procent; das Uedrige ist Sand. Der Lehm enthält selten über 1/2 Procent Kalkerde, außerdem etwas Bittererde, Gisen= und Manganoppd, Gpps, Kochsalz, Kali, phosphorsaure und humussaure Salze. Seine Farbe ist geld, ins Rothe und Braune verlausend. Man unterscheidet bepm Befühlen die Sandkörner. Er gibt bepm Anhauchen Thousgeruch, zieht begierig und schnell Basser ein, im trockenen Zusstande 40 bis 50 Procent. Wird, damit beseuchtet, etwas bildssam. Er hält das Basser länger zurück, als der Sandboden. Bepm Austrocknen wird er sehr locker. Durch Bearbeitung noch weiter ausgelockert, zeigt er ein starkes Anziehungsvermögen gegen Luft, die er alsdann in ziemticher Menge verdichtet.

Man unterscheibet, nach der Art seiner Zusammensehung, folgende Arten:

- a) Sandiger Lehmboden. Enthalt 70-80 Procent Sand. Gebr locter.
- b) Eifenschüffiger Lehmboden. Ift durch einen ftarteren Gifengehalt buntler, roth, gelb oder braun gefarbt.
- c) Mergeliger Lehmboden. Enthält so viel mit Thon vermengte tohlensaure Ralt- und Bittererbe, daß er, mit Sauren übergoffen, an seiner ganzen Oberfläche aufbrauset. Saugt fehr begierig Basser ein, halt es start zurück; bleibt lange locker, wenn er bearbeitet ift.
- d) Kalkiger Lehmboben. Enthält größere ober kleinere Stücke und Körner von kohlenfaurem Kalke, und brauset, mit Säuren übergossen, nur an destjenigen Stellen länger auf, wo sich die Kalkstücke befinden. Zieht weniger Feuchtigkeit au, als die vorhergehende Art, läßt das Wasser auch schneller fahren, und trocknet somit in kurzerer Zeit aus.
- e) Dumofer Lehmboben. Befist 5-10 Procent Que mus, wodurch er mehr oder weniger duntel gefarbt ift.

- Erhalt fich ftets locker, und zieht viel Fenchtigkeit aus ber Luft an.
- f) Salziger Lehmboben. Ift durch einen größeren Gebalt in Wasser löslicher Salze characterisiert, von welden Rochsalz, koblensaures Ratron, Salpeter, salzsaure Kalk- und Bittererde am gewöhnlichsten vorkommen.
- 3. Thonige Adererde. Thonboden. Die vorwalstende Masse ist Thon, bas Uebrige vorzüglich Sand, ber durch Schlämmen abgeschieden werden kann. Die Farbe ist sehr versschieden weiß, grau, gelb, roth, graugrün, braun und schwärzlichgrau, woben vorzüglich Eisen, humose und kohlige bitumindse Theile von Einstuß sind. Nimmt 60—70 Procent Wasser auf, hält es sehr stark zurück, wird damit schüpferig und bilbsam. Schrumpst benm Anstrocknen zusammen, erlangt daben starken Zusammenhang, wird hart, bekömmt viele Risse und Sprünge. Gibt im trockenen Zustande benm Anhauchen einen sehr starken Thongeruch aus. Man unterscheibet solgende Arten von Thonboben:
  - a) Feinkörniger ober gewöhnlicher Thonboben. Ents hält 50—60 Procent abschlämmbaren Thon, bas Uebrige ist sehr feiner Sand. Im Thon sind meistens 8—10 Procent Ralterbe, Bittererbe, Rali, Natron, Sisens und Manganoryd, Phosphorsance, Schwefelsance, Chlor, Quemussance und stickfossphaltige organische Reste enthalten.
  - b) Sandiger Thonboben. Enthält neden der vorwalsteuden Thonmasse so viel Sand in feinen und groben Körnern, daß man sie schon durch das Gefühl untersscheiden kann. Weniger zähe als der gewöhnliche Thonboden, und geht ben anwachsendem Sandgehalte in Lehmboden über.
  - c) Ralfiger Thonboden. Enthält 6-10 Procent in Studen und Rornern eingemengten toblensauren Ralt, ben man burch Schlämmen und Sieben abscheiben tann.
  - d) Mergeliger Thonboben. Enthalt einige Procente toblenfauren Ralt innig eingemengt, braufet baber mit Sauren felbft im geschlämmten Buftanb auf.
  - o) Gifenichuffiger Thonboden. Ift durch einen größes ren Sehalt von Gifen roth ober braun gefärbt.

- f) Dumofer Thonboden. Gin durch Dumustohle, Dumusfaure und humusfaure Salze duntel gefarbter Thonboden. Schwärzlichbraun und schwarz. Enthalt 9—19 Procent bumose Theile.
- g) Salziger Thonboden. Enthält viele im Baffer lie-
- 4. Kaltige Acterorde. Kaltboden. Gin Boden, der bis 75 Procent toblensauren Kalt enthält, welcher theils im ersbigen Zustande, theils in kleinen Körnern vorhanden ist. Damit sind in der Regel auch einige Procente toblensaure Bittererde verbunden, so wie etwas Sisen- und Manganoryd, phosphorsaure Kalterde, Syps, Humus, geringe Mengen von Thonerde, Kochssalz und Kali. Das Uebrige ist Quarzsand. Seine Farbe ist im Allgemeinen ticht, weißlichgrau oder licht aschgrau. Er brausset, mit Säuren übergossen, start und lange auf, fühlt sich meisstens rauh an, da er selten ein seines Korn hat, zieht wenig Wasser an, verliert das angezogene bald wieder, und hängt sich sehm Austrochnen locker, und hat im völlig trockenen Zustand eine sehr geringe Consistenz.

Man unterscheibet folgende Arten von Raltboden:

- a) Sandiger Raltboden. Es find dem Raltboden 15 bis 20 Procent Quargtorner bengemengt.
- b) Lehmiger Kaltboben. Enthält einen Thon: und Sandgehalt von 30—40 Procent. Salt sich lange feucht und locker.
- o) Thoniger Kaltboben. Enthält 20—25 Procent durch Baffer abichlammbare Thoutheile.
- d) hum ofer Raltboben. Ein burch Beymischung von humusfäure und humustoble buntel, braun ober schwarz gefärbter Kaltboben.
- 5. Mergelige Actererde. Mergelboben. Besteht aus einem Gemenge von 10—20 Procent kohlensaure Kalkerbe, 30—50 Procent Thon und 30—50 Procent Sand. Der Dumussgehalt steigt nicht leicht über 5 Procent. Gibt beym Anhauchen Thongeruch, brauset, mit Sauren übergossen, auf, und zeigt manchfaltige graue, gelbe, grünliche, rothe und braune Färbungen,

bie burch Eisen- und Dumustheile bewirft werden. Zieht im trockenen Zustand viel Feuchtigkeit aus der Atmosphäre an, hält sie lange zurück, bildet mit Wasser einen mehr oder weniger bildsamen Teig, zieht sich benm Austrocknen zusammen und wird vest, ist aber leicht zu zertheilen. Bon allen Bodenarten der fruchtbarste. Enthält neben den obengenannten Substanzen immer kleine Wengen von Kali, Natron, Ehlor, Schwefel, Phosphor, sticksoffbaltigen Substanzen, melche, wie wir wissen, einen wesentlichen Einfluß auf das Pflanzenwachsthum haben.

Man unterscheibet folgenbe Abanberungen:

- a) Sanbiger Mergelboben. Enthalt 60 70 Procent Sanb.
- b) Lehmiger Mergelboben. Ift durch eine größere Menge von Thon und Sand characteriffert, als biefer Boben im Durchschnitt enthält.
- c) Thoniger Mergelboben. Gin Mergelboben, welcher 50-60 Procent Thon, 15—20 Procent toblensaure Kalferde, 15—35 Procent Sand und 5—15 Procent Qumus enthält. Zieht viel Feuchtigkeit aus der Luft an, bepenahe so viel als der Thonboden, trochnet aber schneller wieder aus. Ballt sich im feuchten Instande sehr start, bildet große Schollen, zieht sich beym Austrochnen start zusammen, wird sehr vest und bekommt viele Risse.
- d) Kalfiger Mergelboben. Gin Mergelboben mit eins gemengten Körnern und Bruchftuden von Kalfstein.
- o) Talfiger Mergelboben. Enthalt 8-10 Procent, und barüber, toblenfaure Talt : ober Bittererbe.
- f) Dumofer Mergelboben. Ein Mergelboben, ber 10 bis 15 Procent Dumus enthält. Der große Dumusgehalt halt diefen Boben stets locker. Er ist zugleich reich an den übrigen Stoffen, welche zur Pflanzennahrung gehören, und bringt deßhalb an manchen Orten, in Ungarn, Podoslien, Böhmen und Mähren seit einer Reise von Jahren reiche Erndten hervor, ohne jemals gedüngt worden zu sepu.
- g) Salziger Mergelboben. Ein mit vielen Salzen vermengter Mergelboben.

6. Dumofe Adererbe. Dumusboben. Gin Boben, beffen characteristerenden Bestandtheil Dumus ausmacht. Er enthält außerdem erdige Theile, einige Metalloryde und Salze. Der Dumus, wie er aus der Berwesung organischer Stoffe entsstanden ist, enthält hauptsächlich Dumussäure, Dumustohle, Wachsharz und noch unzersetzte organische Reste, überdieß Kieselerde, Thonerde, Kalterde, Bittererbe, Kalis, Natrons und Amsmoniaksalze, Gisen und Mangan, Chlor, Phosphorsaure und Schwefelsäure.

Der humusboden bat eine gelbs oder schwarzbraune oder schwarze Farbe, ist sehr locker, zieht Wasser start und in großer Menge an, wie ein Schwamm. Die humusreichsten Arten bins ben über 100 Procent Wasser, ohne daben tropfend naß zu werden. Dat er einen größeren Gehalt von freper humussäure, so reagiert er sauer.

Man unterscheibet folgende Arten:

- a) Milber Dumusboden. Sehr lockerer, im trockenen Zustande pulverförmiger Dumusboden von gelbbrauner Farbe, die sich durch Beseuchten des Bodens in eine schwarzbraune verwandelt. Reagiert im seuchten Zustande gar nicht oder nur schwach sauer, und enthält keine kenntzischen Pstanzenreste, dagegen viele humussauren Salzenamentlich die Berbindungen der Humussaure mit Thons, Kalks und Bittererde, Eisens und Manganoryd, Kalt und Ammoniak. Der Gehalt an freyer Humussaure ist gering. Weiter aber enthält der milde Humusboden Thonstheile, etwas Quarzsand und die oben mehrsach genannten Substanzen, somit alle Körper, welche den Pstanzen als Rahrung dienen.
- b) Rohligsharziger Dumusboben. Heideboben. Schwärzlichgrauer ober schwarzer Dumusboden, welcher Humussäure, einige humussaure Salze, viel Dumusstoben viel humussaure Salze, viel humusstoben viel he, etwas Quarzsand, wenig Eisens und Mangansorph, Spuren von Spps und Rochsalz, und nebst dem viel Bachsharz enthält, oftmals 10—12 Procent. Auf seinen Hauptgehalt an Humustoble und Bachsharz bezieht sich der erstere Name; der lehtere auf sein Bortommen

- in Segenden, wo das Peidekraut in Menge wächst. Er enthält gewöhnlich teine Kalkerde, nimmt wenig Feuchtigsteit auf, wird durch die Sonnenstrahlen start erwärmt, und verliert das wenige aufgenommene Wasser viel schnelster als der milbe Pumusboden. Sein Zusammenhang ift gering.
- c) Saurer humusboben. Moorbaben, Moosboben. Gelb: oder ichmargbrauner humusboben, ber viel frepe humusfaure enthalt, und befthalb immer fauer reagiert. Es fehlen ibm bie erdigen Substangen gewöhnlich bennabe gang, bagegen enthält er immer, und öftere giemlich viel, Eisenorydul und Manganorydul. Sowohl die übermäßige Raffe, in welcher fich biefer Boben bennabe fortwährend befindet, als ber Behalt an genannten me tallifden Substangen, ift bem Bachethum ber Riebgrafer, Binfen, Moofe u.f. m., tury ber Begetation ber foge nannten fauren Pflanzen febr gunftig, welche auch allentbalben in Menge auf bem Moorboden wachfen, mabrend er ben guten Futterfrautern und ben Setreibearten fo nachtheilig ift, daß fle gar nicht auf ihm forttommen. Entzieht man aber biefem Boden bas Baffer, verfest man ihn mit Ralt, Mergel, Sand, Polgafche, fo mird er in eine febr fruchtbare Bodenart umgemandelt.

Außer den hier beschriebenen allgemein vorkommenden Bobenarten, kann man noch einige andere, selten vorkommende Bobenarten unterscheiden, als: den Gppsboden, welcher aus der Berwitterung des Gppses, den Talkbaden, welcher aus der Bermitterung des Dolomits entsteht; den Cisenboden, welcher aus der Berstörung eisenreicher Gesteine hervorgeht, und 15—30 Procent Gisenoppd enthält; den Torsboden, der sich an der Oberstäche trockener Torsmoore aus den obersten Lagen des Torsbund den seit langer Zeit darauf vegetierenden Pflanzen bildet; endlich nennt man das Erdreich, welches durch Flüsse herbergessührt, oder vom Meer an den Kusten abgeseht wird, Marsch boben.

Alle biefe Bodenarten erleiben nun durch Bepmengung von Gerollen, Gefdieben; Grus, Bruckfucten und Kornern einzelner

Mineralien manchfaltige Abanderungen, und es bilden sich burch Beränderungen in den quantitativen Berhältnissen ihrer Bestandtheile zahlreiche Uebergänge. Auch ist die veste Unterlage, worauf die Ackererde ruht, die man den Untergrund nennt, immer von sehr wichtigem Einsluß auf ihre Beschaffenheit. Ein und derselbe Boden verhält sich, namentlich gegen die Begetation, sehr verschieden, je nach der abweichenden Beschaffenheit des Untergrundes.

# 3 wepte Abtheilung.

## Orographie.

Die Gesteine setzen die größeren Gebirgsmassen zusams men, woraus die veste Oberstäche der Erde besteht. Diese Gebirgsmassen lehrt die Orographie oder Gebirgsmassenlehre nach allen ihren außeren und inneren Berhältnissen kennen. Sie entwickelt ihre Form, Structur und Lagerung, macht uns mit den organischen Resten bekannt, die sie einschließen, und mit den Berhältnissen ihrer Bildung und Beränderung.

Bon ber Form der Gebirgemaffen.

Die Oberstäche der Erde zeigt eine unendliche Zahl von Unebenheiten. Erhöhungen und Bertiefungen wechseln unaufshörlich. Dem Begriff Erhöhung entspricht im gewöhnlichen Sprachgebrauch das Wort Berg; dem Begriff der Vertiefung das Wort Thal. Wir beurtheilen die Erhöhungen theils nach ihrer Döhe über der Meeresstäche oder nach ihrer ab sostuten Dohe, theils nach ihrer Döhe über irgend einem ansderen Puncte des Landes oder nach ihrer relativen Döhe. In letzterer Beziehung unterscheiben wir vorzüglich Berge und Pügel.

# Bon ben Bergen.

Berge find durch Gebirgsmassen gebildete Erhöhungen, welche ihre Umgebungen um einige hundert Fuß überragen. Der bochfte Theil eines Berges heißt allgemein Gipfel, wenn er abgerundet ift auch Auppe, und wenn er spigig zuläuft Spige.

Den untern Theil nennt man Fuß, und was zwischen diesem und dem Gipfel liegt die Seiten oder auch Abhange. Der Gipfel eines Berges fällt in der Regel zuerst, und oft schon aus weiter Ferne, in die Augen. Seine Beschaffenheit ist immer von wesentlichem Einstuß auf den Character der Berge. Die Seiten oder Abhänge haben sehr verschiedene Reigungen. Beträgt die Reigung weniger als 10 Grad, so sagt man, daß sie sich verflächen, und beißt sie wohl auch Berflächungen. Der Name Abhang wird bis zu einem Winkel von 45 Grad gebraucht; darüber und bis zu 70 Grad heißt man die Seiten Abstürze, und bep noch größerem Reigungswinkel Wande.

Gembhnlich ist die Reigung der Seiten gering, 10 bis boch stens 20 Grad, und man heißt den Abhang alsdann sanft. Schon selten beträgt die Reigung mehr, und erhebt sie fich bis zu 30 Grad. Sie ist dann schon beträchtlich, und der Abhang wird steil genannt. Bey 35 Irad Reigung läßt sich ein Abhang frev nur noch dann ersteigen, wenn er treppenartige Abstufungen bat, oder wenn man Stusen einhaut oder Steigeisen anwendet. Ueber 44 Grad kann man nur eigentlich kletternd ansteigen, und nicht ohne Gesahr. Spricht man von schwach geneigten Bergsseiten, so nennt man ihre Reigungswinkel die Berfläch ung, und diese steht mit der Größe des Reigungswinkels immer in einem umgekehrten Berhältnisse.

Der Fuß ber Berge hat in ber Regel eine viel geringere Reigung als die Seiten. Dieß rührt vorzüglich davon ber, daß die Stücke bes Gesteins, welche sich von den oberen Theilen des Berges losibsen, gegen seinen Fuß herabrollen und sich an demfelben auhäufen.

Die meisten Berge zeigen eine vorwaltende Ausbehnung in bie Lange; ber Gipfel solcher Berge wird Rucken genannt, und häufig nennt man einen in die Lange gezogenen Berg einen Bergruden.

Die Bobe der Berge ift außerordentlich verschieden. Das mit man fie in dieser Beziehung leicht mit einander vergleichen kann, bestimmt und gibt man ihre absolute Bohe, ihre Erhebung über die Meeresstache, an, auf welche überhaupt alle Bohen auf der Erdoberstäche zuruckgeführt werden. Berge, welche sich bie

ju 6000 Fuß übers Meer erheben, find schon beträchtlich hoch; schon selten steigen sie bis ju 10,000 Fuß an, und diesenigen, welche sich darüber erheben, gehören zu ben höchsten der Erde. Die allerhöchsten übersteigen etwas die absolute Erhebung einer geographischen Meile. Aber selbst die Sobie des höchsten bestannten Berges der Erde, des riesigen Dhawalagiri im Dismalana Gebirge, der bis zu 26,340 par. Fuß ansteigt, kommt nicht dem tausendsten Theil des Aequatorials Durchmessers der Erde gleich.

Das Meffen ber Boben geschieht theils mit geometrifden Inftrumenten, theile mit bem Barometer. Mit letterem laffen fich alle Doben beftimmen, die zugänglich find; bie unzugange lichen tonnen aber nicht anders, als geometrisch bestimmt werben. Dieß geschiebt burch Meffen von Berticalminteln, vermits telft eines Theodolits mit Berticalfreis, ober vermittelft eines bioptrifden oder reflectierenden Bieberholungefreises. Fur ben Geognoften, fo wie fur jeden Reifenden , bat die Dobenmeffung burch bas Barometer entichiebene Borguge, weil ber bagu gebo. rige Apparat leicht ift, und überall bin mitgetragen merben tann, mabrend bie geometrifchen Inftrumente ungleich fcwieris ger zu transportieren find. Die geometrifche Methode gibt zwar genauere Resultate, allein die barometrischen Deffungen finb, mit möglicher Genauigfeit ausgeführt, fur die Zwecke bes Geognoften, und überhaupt bes Reisenten, immer fo gewiß, baß ben Boben von 3000 Rug ber Fehler nicht leicht über 10 Jug, ben Soben von 10,000 guß und barüber mohl nicht über 40 Suß gebt, somit eine Genauigfeit bis auf 1/250 erhalten wirb.

Der Ruhen, den barometrische Bobenmeffungen geben, ist daher für den Raturhistoriker, den Forstmann, Occonomen u. s.w. immer sehr groß. Darum wird auch der 19. September des Jahres 1648 immerhin ein denkwürdiger Tag bleiben, an wels dem Perrier zu Elermont, aufgesordert durch seinen Schwager Paskal, welcher vermuthete, daß das Barometer auf den Bersgen niedriger stehen würde, als in den Thalern, mit dem Barrometer den Pup de Dome bestieg, daben das Quecksilber in demselben um 3 Zoll 1% Linien fallen sah, und so die erste barometrische Sohenmessung ausführte.

# Bon ben Bugein.

Die Dügel find niedriger als die Berge, Erhöhungen, welche gewöhnlich nicht über 200 Fuß über ihre Grundfläche ansteigen. Ihre Formen find mehr gerundet, ihre Dimensionen gleichformiger. Der höchste Theil der Dügel wird Ruden oder auch Dobe genannt. Die Seiten find meist flach geneigt, der Fuß start verflächt.

# Bon der Berbindung ber Berge.

Selten stehen Berge vereinzelt; sie sind gewöhnlich mit einsander verbunden. Hängen sie nach der Längenausdehnung zussammen, so nennt man ihre Gesammtheit eine Bergkette. Eine solche Berbindung sindet bald vorzüglich nach einer vorsberrschenden Richtung, oder nach mehreren Richtungen Statt. Die Gesammtheit nach bestimmten Richtungen mit einander versbundener Berge nennt man ein Gebirge. Es hat immer eine mehr oder weniger scharfe Begränzung, und unterscheidet sich badurch, und durch Anordnung seiner Theile nach bestimmten Richtungen, von einer Gesammtheit von Bergen, welche in der Form eines Hausens erscheint, und die man Berggruppe nennt, so wie von einer Anzahl mit einander in Berührung stehenden Bergen, die nach unbestimmten Richtungen an einsander gereiht sind, und deren Gesammtheit man bergiges Land heißt.

Gebirge mit beträchtlicher Längenausdehnung nennt man Kettengebirge. Sie bestehen niemals aus einer einzigen Rette, sondern immer aus mehreren größeren und kleineren, die theils unter sich parallel laufen, Parallelketten sind, wobep eine als höchste und mächtigste, Paupt= ober Centralkette, erscheint, theils von dieser unter Winkel ablausen, und alsbann Seitenketten, auch Gebirgsäste, genannt werden, weil sie, Nesten ähnlich, von einem gemeinschaftlichen Gebirgsstamm auslausen. Von diesen Nesten gehen wieder kleinere Ketten ab, Nebenketten oder Gebirgszweige, und von diesen wieder andere kleinere, so daß das ganze Gebirge das Ansehen eines mehrsach verästelten und verzweigten Stammes hat.

Oft lanft eine einzelne Seitenkette über ben allgemeinen Fuß des Gebirges hinaus, und erstreckt sich in die Ebene hinein. Man nennt sie alsdann Gebirgsarm. Lauft ein solcher hoch in das Meer hinaus, so bildet er ein Borgebirge oder Cap. Bleibt zwischen auslaufenden Aesten ein mittlerer zurück, während die andern weiter vorspringen, so entsteht ein Gebirgsebusen. Füllt ihn das Meer aus, so nennt man ihn Meersbusen oder Golf, wenn der eingeschlossene Meerestheil im Bergleich zum ganzen Ozean von beträchtlichem Umfange ist; dagegen wird er Bap oder Bucht genannt, wenn sein Umsangklein ist. Die kleinsten Buchten sind die Dafen, welche den Schiffen Sicherbeit gewähren.

Dat ein Gebirge eine ziemlich gleiche Ausbehnung in Lange und Breite, und besteht es aus einer Ansammlung von Bergen, die um einen höchsten, mehr ober weniger in der Mitte liegenden, Punct geordnet sind, der als Gebirgsstock auftritt, so beißt man das Gebirge Massengebirge. Dier konnen keine Ketten unterschieden werden; es fehlen zusammenbangende Rücken. Sinzelne Berge, mitunter in kurze Reihen geordnet, schließen sich bald dem Gebirgsstock an, bald einem anderen, seitlichstehenden, größeren Berge der Gruppe, und in den Zwischenraumen liegen zerstreut wieder einzelne Berge umher (Darz).

Gine Gesammtheit tegelformiger Berge, bie nach bestimmten Richtungen an einander gereiht find, fich aber gewöhnlich nur mit dem Juge berühren, beift man Regelgebirge (Begau).

Ein Gebirge, welches sich nicht über 3000 Fuß erhebt, mird ein niederes genannt; erhebt es sich bis zu einer absoluten Döbe von 4000 Fuß, so heißt man es Mittelgebirge. Dobe Gebirge nennt man solche, die sich über 4000 und die zu 6000 Fuß erheben. Steigt ein Gebirge bis zu 6000 Fuß über die Meeresstäche an und darüber, so heißt es ein Dochgebirge. Darüber und bis zu den böchsten bekannten Döhen ansteigende Gebirge heißen Alpengebirge. Nimmt ein solches Gebirge, sowohl nach Länge als nach Breite, einen bedeutenden Flächenraum ein, so nennt man das damit bedeckte Land ein Alpen-Land.

Man unterscheibet, als wesentliche Theile eines Gebirges,

ben Gebirgs tamm, ben Abfall und ben Fuß bes Gebirges. Der Gebirgs tamm wird durch das Zusammenlaufen der beiden Geiten des Gebirgs gebildet, und ftellt sich als eine Linie dar, welche wir uns über die höchsten Puncte des Gebirges gezogen denken. Man nennt ihn auch Gebirgsrücken. Schneis den sich aber die Seiten scharf in eine Kante, so erscheint er als Grath. Das ist aber selten der Fall. Gewöhnlich hat der Kamm einige Breite, manchmal eine beträchtliche, und hin und wieder besitzt er eine ungewöhnlich große Breite, so daß er wie eine Pochebene erscheint, wie es beym Längsield-Gebirge in Rorswegen und bey der Andeskette in Merico der Fall ist. Diese Berhältnisse des Kamms treten nur deutlich beym Kettengebirge auf; beym Massengebirge und Kegelgebirge sindet man sie nicht.

Die beiden großen Seiten des Gebirges nennt man die Albfalle. Sie besithen selten eine gleiche Reigung. Der allges meine Abfall eines Gebirges, den eine Ebene angibt, die man sich vom Kamm rechtwinkelig, nach dem parallelen Juß gelegt, denkt, ist immer sehr gering, und beträgt nur einige Grade. Allein der Abfall ist niemals vom Kamm bis zum Fuß des Gebirgs ununterbrochen gleichförmig, nie derselbe, er hat im Gesgentheit viele Unterbrechungen, ist aus vielen einzelnen, steileren Abfallen zusammengesett, die häusig 8—12 Grad Neigung besithen.

Gebirge, welche große Bertiefungen einschließen, haben in ber Regel ibren steileren Abfall gegen dieselben. Das Erzgebirge, welches sich gegen Norden allmählich verstächt, fällt weit stärker und schneller sublich gegen bas Becken von Böhmen ab. Der Schwarzwalb und die Bogesen haben ihren steileren Abfall gegen bas Rheinthal u. s. w.

Der Fuß bes Gebirges wird durch ben unterften Theil der Abfälle gebildet, und hat in der Regel die stärtste Berstächung. Er ist felten ganz scharf begränzt, sondern verlauft meistens durch vorliegende, niedrigere Berge, welche man, in Beziehung zur Hauptmasse des Gebirges, Vorberge nennt, in die Ebene, oder steht, vermittelst derselben, mit einem bergigen oder hügesligen Lande in Verbindung, oder mit einem andern Gebirge. So zieht sich am westlichen Fuße des Schwarzwaldes und am bsilichen der Bogesen eine Reihe von Borbergen bin.

Man unterscheidet weiter an ben Gebirgen, und namentlich an den hochgebirgen und Alpengebirgen, Gebirgegipfel, Paffe, Plateaus, Pforten und Teraffen.

Gebirgsgipfel nennt man einzelne Erhebungen auf bem Ramm bes Gebirges. Sie tragen, nach Maßgabe ihrer Saufigsteit, Form und nach ihrem Ansteigen über den Ramm, sehr viel zu den eigenthümlichen, außeren Berhältniffen eines Gebirges ben. Es ist bekannt, daß der Ramm der Pyrenden nicht nur eben so boch, sondern selbst etwas höher ist, als der Ramm der Alpen, und doch gewährt ihr Anblick nicht das Eigenthümliche, Großartige, Ueberraschende einer alpinischen Aussicht, nicht die Ansicht von Reihen hochausstrebender Gipfel und ausgezackter Porner.

Im Dochgebirge sind die Gebirgsgipfel baufig Pyramiben oder Obelisten abnlich, schroff und spis, zerriffen und ausgezactt. Man heißt sie aledann hörner, Pits, Radeln (Miguilles). Im mittelhoben Gebirge sind schroffe, spise Gebirgsgipfel selten, und im niederen Gebirge werden sie kaum angetroffen. Bep geringerer Gebirgshöhe sind die Formen durchaus mehr gerunstet, die Gipfel kuppens und glockenförmig, und werden Köpfe, Roppen, Stöcke, Belchen (Ballons) genannt, Namen, welche wir in den niedrigeren Theilen der Alpen, im Riesengesbirge, im Schwarzwalde und in den Bogesen häufig antreffen.

Passe sind Uebergange aus einem That in bas andere, ba wo eine Einsenkung des Gebirgskamms, ein Ausschnitt oder ein Sattel liegt. Sie sind den Dochgebirgen vorzugsweise eigen, vermitteln die Verbindung zweper durch eine Gebirgskette von einsander getrennter Gegenden, und haben davon ihren Namen erhalten. Die Römer hießen sie Juga montium, was das deutsche Wort Joch wieder gibt; im Französischen heißen sie Cols. Defters sehen die Einschnitte im Kamm tief herab unter die Verggipfel. Sie erstrocken sich bald eine halbe dis andert halb Stunden in die Länge, wie der Paß am Simplon, am kleinen Bernhardsberg, am Mont Cenis, bald sind sie nur einige Duhend Schritte lang, wie am Splügen und am Stilsserz Ioch. Ungeachtet der beträchtlichen Einsenkungen des Kammes an der Stelle der Passe, liegen diese doch immer noch in einer

bebeutenten Sobe. Biele Alpenpaffe liegen über 7000 Fuß über dem Meere. Die höchsten Alpengipfel, der Montblanc mit 14,764 Fuß, und ber Moute Rosa mit 14,222 Fuß, steigen bis zur doppelten Sobe an.

Die absolute Dobe ber merkwürdigsten Paffe in ben bentsichen, schweizerischen und savonischen Alpen ift, in frang. Fußen angegeben, folgende:

| Simplon    |      |     | •   |     |     | •   |    | • | 6,174         | Fuß,            |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---------------|-----------------|
| St. Bert   | ıbar | din |     |     |     | •   |    |   | 6,238         | *               |
| Brenner    | •    |     |     |     |     |     |    | • | 6,360         | 30              |
| Mont Ce    | nis  |     |     |     |     |     |    |   | 6,360         | <b>&gt;&gt;</b> |
| Gotthard   | •    |     | •   | •   |     | •   |    | • | 6,390         | 39              |
| Splügen    | •    |     |     | •   | •   | •   |    |   | 6,498         | ×               |
| Grimfel .  | •    | •   | •   | , • | •   | •   |    |   | 6,652         | <b>»</b>        |
| Rleiner 2  | Bern | ba: | rd  | •   |     | •   |    | • | 6,750         | *               |
| Geptimer   | : .  |     |     | •   |     | •   | •  | • | <b>6,9</b> 80 | *               |
| Gemmi .    | •    |     |     | •   |     | •   |    | • | 6,998         | *               |
| Ferret .   | •    | ٠.  | •   |     |     | • • |    | • | 7,146         |                 |
| Bernina    | •    | •   | •   | •   | •   | ٠   |    | • | 7,181         | *               |
| Albula .   | •    | • . | . • | •   | •   | •   | •  |   | 7,238         | <b>&gt;&gt;</b> |
| Gries .    |      | ٠,  | •   | •   | •   |     | •  | • | 7,338         | ×               |
| Furça .    | •    | ٠.  | •   | •   | •   |     | •  | • | 7,455         | *               |
| Julier .   | ••   |     |     | •   | • • | •   | •. | • | 7,631         | 79              |
| Großer Q   | dern | har | :5  | ٠,  | ٠   | •   | •  | • | 7,668         | 33              |
| Stilffer - | Зоф  | •   | •   | •   | •   | •   | •  | • | 8,610         | »               |
| Mont Ce    | rvin | •   | •   | •   | •   | •   | •  | • | 10,500        | Fuß.            |

In den Anden, wo die Gebirgsgipfel noch viel höher ansfteigen, als in den Alpen, wo in der öftlichen Kette der peruanischen Anden der Illimani sich bis zu 22,519 Fuß, und der Nevado von Sorata bis zu 23,692 Fuß erhebt, liegen auch die Pässe in größerer Sohe. Der Paß von Altvs de los Duessos liegt 12,736 Fuß, und der von Altvs de Toledo 12,736 Fuß über dem Meere. In der westlichen Kette erhebt sich der Paß von Apo, auf welchem ein Posthaus liegt, sogar zur Pohe von 16,550 Fuß.

Im Durchschnitt liegen in den Alpen und in ben Anden bie Paffe in ber halben Sobe der bochten Gebirgsgipfel. In

beiben Gebirgen besinden sich in der Dobe der Passe noch einzelne Wohnungen; aber Gruppen derselben, Dörfer, erreichen jene Obbe nicht. Die höchsten in den Alpen sind die im Oberen. Engabin in Graubundten, von welchen St. Morizio 5600 Fuß über dem Weere liegt; in Peru aber lebt ein Drittheil des Gebirgsvolkes in einer Dobe von 13,200 Fuß, und das Dorf Tacora ist daselbst 13,873 Fuß über der Weeressläche erhaben, somit das höchste auf dem Erdboden.

Sind die Passe eng und von steilen Felswänden eingesschlossen, so beißt man sie Engpässe. Sie sind alsdann leicht zu bewachende Pforten, natürliche Gränzscheiden benachbarter Bölter. Sie scheiden auch zwischen den beiden Thälern, die sie mit einander verbinden, die Wasser, sind Wassertheiler, und daher auch der Name Scheideck für den höchsten Theil derselben, wo sich die Wasser nach verschiedenen Meeren scheiden. So sließen vom Julierpaß die Wasser einerseits dem Rheine zu, und sofort in die Nordsee, andererseits zum Inn und in das schwarze Meer. Um Bernina sließen die Wasser einerseits dem Po zu und ins Adria-Meer, andererseits in den Inn und durch diesen zur Donau.

Schon diese Berhältnisse lassen uns die Gebirgspasse als bochst interessante Eigenthümlichkeiten des Dochgebirges erscheisnen. Sie haben aber auch noch ein weiteres, hobes, historisches Interesse, als Uebergangspuncte bep den Wanderungen der Bolter. Die Römer überstiegen, wenn sie ihre Legionen nach Deutschland entsendeten, die rhätischen Alpen vom ComersSee her, vermittelst des SeptimersPasses oder des Juliers. Dans nibal stieg über den Pas des kleinen Bernhardsberges nach Italien hinab. Auf der Straße durch das Thal von Avstaführten die römischen Feldherren ihre Peere über den Pas des kleinen und großen Bernhardsberges, und Caecina, einer der Legaten des Vitellius, sührte, nach Tacitus"), seine schwerbewassneten Legionen noch im Winter über den letzteren Pas, über, welchen Buonaparte, nach vielen Zurüstungen, erst im Sommer nach Italien vorzudringen wagte.

<sup>\*)</sup> Histor. lib. I. cap. 70. Penjno subsignanum militem itinere et grave legionum agmen, hibernis adhuc nivibus traduxit.

Gruppen von Gebirgsgipfeln, aus welchen einer berfelben fich machtig über die anderen erhebt, nenut man Gebirgsetnoten, auch Gebirgsschöde. Sie bilden fich da, wo einige Gebirgsketten zusammenstoßen. Der Montblanc stellt mit seinen nachsten Umgebungen einen solchen Gebirgsknoten dar. Das von Süden heraufziehende Alpengebirge fibst dort zusammen mit dem vom Gotthard her in westsüdwestlicher Richtung laufenden Theil des Alpengebirges.

Ebenen, welche auf der Dobe eines Gebirges liegen, beißen Dochebenen oder Plateaus. Teraffen nennt man die Abfage, welche fich am Abfall eines Gebirges befinden.

Zwischen zwep oder mehreren Gebirgen liegende Plateaus von bedeutender Erstreckung, auf denen sich hügelreihen, Berge oder kurze Bergzüge erheben, nennt man hochlander. Daben ausgedehnte Plateaus dagegen wellenförmige Erhebungen und Bertiefungen, so nennt man sie Tafellander. Afien schließt die böchsten und größten aller Occhlander ein, die Buste Cobi, die Tartaren, Tibet und die große Bucharen.

Bon ber Berbindung ber Bugel.

Die Sügel erscheinen weit häufiger isoliert, als die Berge. Wie durch niedere Dobe, öfteres isoliertes Auftreten, unterscheiden sie sich von den Bergen auch noch durch die Art ihrer Bersbindung. Sie liegen nehmlich in der Regel gruppenweise bepssammen, oder bilden kurze Reihen, selten ausgedehntere, oder in bestimmter Richtung weit fortziehende Ketten. Ihre Gruppen zeigen gewöhnlich eine ziemlich gleiche Ausdehnung in Länge und Breite. Einen mit Hügeln besehten, ausgedehnteren Theil der Erdoberstäche nennt man ein Hügelland.

Deftere liegen Sügel am Fuße ber Gebirge, und vermitteln gleichsam deren Uebergang in die Sbene. Die Bertiefungen zwischen ben Sügeln find flein und flach. Selten erhebt sich in einer Sügelgruppe ein cinzelner Sügel so ftart über die anderen, daß man auf seiner Sobe beren Gesammtheit überblicen kann.

Bon ben Sobengugen.

Sobenzuge wollen wir die unbebeutenden, ftart verflächten Erbebungen nennen, melde zwifden ben Quellen ber Bache und

Flusse binziehen. Sie sondern häusig Flusgebiete von einander, und erscheinen als die allgemeinsten Wasserscheiden. Als eine wichtige Wasserscheide tritt der Söhenzug von Polen und Russland auf, welcher sich zwischen der bothnischen Bucht und dem Eismeere hinzieht. Von dieser Art gibt es noch mehrere große Strecken der Erdoberstäche, über welche Söhenzuge hinziehen, die eine fortlaufende Wasserscheide bilden. Man sieht hieraus, wie irrig es ist, die Gebirge allein als Wasserscheiden zu bestrachten, und demzusolge vorauszusehen, daß, wo eine Wassersscheide vorbanden ist, auch ein Gebirge seyn musse.

## Bon ben Thalern.

Die Bertiefungen zwischen ben Bergen und Dugeln nennt man Thaler. Ihre Befchaffenheit ift immer abhängig von ben Berbaltniffen ber fie einschließenben Erhebungen. Gin Thal ift immer auf zwen Geiten von Bergen begrangt, und diefer Rame bleibt einer berartigen Bertiefung immer, wenn fie breit ift und fich weithin erftrectt. Ift fie aber fcmal und furg, fo beißt fie eine Solucht. Im bergigen Lande, zwifchen einzelnen Bergen liegende Thaler nennt man Bergthaler; zwifden Ructen, Retten u.f. w. im Webirge liegende Thaler beißen Webirge. thaler. Man nennt biefe Langenthaler, wenn ihre Riche tung mit ber des Bebirges jufammenfällt, und Querthaler, wenn biefelbe die hauptrichtung bes Gebirges unter einem ftarten Wintel fcneibet. Thaler ferner, melde zwijchen einem Bebirge und beffen Borbergen liegen, fich fomit an der Aufenfeite Des Gebirges befinden, nennt man Außenthaler, und folche endlich, melde gwifden gwen verfchiebenen Webirgen liegen, 3mifchenthaler. Golder Urt ift bas große Rheinthal amifchen Bafel und Maing, von dem Schwarzmalde, den Boges fen und ben nördlich von biefen fortfegenden Gebirgegungen eine geschlossen. Laufen zwischen zwey ober mehreren parguelen Retten ober Bergzügen Thaler bin, fo beifen fie Parallele thaler.

Gin Thal, welches ein Gebirge ganz ober einen großen Theil beffelben burchzieht, wird ein hauptthal genannt; kleinera Thaler, welche fich mit bemselben verbinden, heißen Seiten? thaler, und folche, welche fich wieder mit diesen vereinigen, Rebenthaler. Die Linie AB, nebenstehender Figur, foll ein Dauptthal vorstellen. Die damit sich verbindenden



Thaler od und of find Seiten: thaler, und gh ift ein Rebenthal. Der Punct, wo ein Thal in ein anderes auslauft, heißt seine Mündung; dfh find also Thalmundungen. Die Seitenthaler munben gewöhnlich in der Richtung des

Dauptthals in dasselbe aus, und zwar in der Regel unter einem spihen Winkel. Parallelthäler sind häusig durch Querthäler mit einander verbunden, welche ziemlich senkrecht gegen jene lausen, wie MN und ik der Figur zeigen. Dadurch werden Thaltreuze gebildet, an welchen sehr oft beckenförmige Erweiterungen liegen.

Der Anfang oder Ursprung eines Thales besteht in der Regel in einer engen, öfters spaltenförmigen Bertiesung. Selten ist die Bertiesung daselbst beckens oder kesselsung, oder von dren Seiten von Felsen umschlossen, wie ein Eircus oder ein Umphitheater, wo alsbann durch die vierte offene Seite das Thal nach abwärts fortsett. Bon dieser Beschaffenheit ist der Urssprung mehrerer Thäler in den Prrenden, und namentlich des Thales von Bareges, den die Gebirgsbewohner Oule de gavarnio nennen. Oule bezeichnet in ihrer Sprache einen Topf oder Ressel. Der größte bekannte Eircus liegt am Anfang des Thales von Anzasca, am Fuse des Monte Rosa. Er ist bennahe zirkelrund, hat über 2 Meilen im Durchmesser, und ist von versticalen, reichlich 2000 Meter hohen, Felsenwänden eingeschlossen.

Der Boden der Thäler, welchen man Thalfoble nennt, fenkt sich von ihrem Ursprung dis zu ihrem Ende immer tiefer und tiefer herab. Auf diese Weise sind die Thäler im Augemeinen auch die Ableitungscandle des Wassers vom Bestland in das Weer, denn die auf ihrem Boden zusammenstießenden Wasser mussen nach der Reigung desselben abwärts laufen. Die Rinne, worinn das Wasser sießt, die tiefste Linie der Thalsoble, beißt Thalweg. Das Fallen der Thalsoble ist niemals gleichsbrmig,

und ben Thalern im niedrigeren Gebirge und ben breiten Thalern gewöhnlich schwach. Ben Thalern im mittelhoben Gedirge ift es schon weit starter, und oft absahweise. Die startte Reigung bat in der Regel die Sohle der Querthaler, namentlich im Dochgebirge. Dier sind auch die Seiten, die Thalwande, höber, steiler, rauh, mit Felsen versehen, durch herabsließende Wasser ausgesurcht, die sich oft über Absähe stürzen und Wasserfälle bilden. Die Thalwände laufen selten parallel, und nur ben sehv engen, spaltensörmigen Thälern. In der Regel nähern sie sich bald, bald entsernen sie sich von einander, und so entsteht eine Reihe von Berengungen und Erweiterungen, von Engen und Becten, die ben den mehrsten Thälern, vom Ursprunge an die zu deren Ende, ununterbrochen auf einander folgen.

Die mafferigen Meteore, Regen, Rebel, Than, Schnes, Eis liefern bas Baffer, welches, wie alles fluffige, bas Streben jum Rall bat, in die Erbe eindringt, ber Tiefe guflieft und burch Rigen und Rlufte bes Gefteins niedergebt, bis ibm gefchloffene, undurchdringliche Gefteinslager, Thons ober Lettenschichten, barinn Schranten fegen. Geitenfluften folgend, ober burch Druct bes nachfließenden Baffere in die Bobe gehoben, tritt es nun ale Quelle an den Tag: hier nun beginnt abermals bie Kalltbatigteit bes Baffers. Es fliegt entweber frep ab, ober fammett fich in einem Becten, das bald moorig oder sumpfig, bald von reinem, ftebenbem Baffer erfallt, ein Gee ift, und flieft erft aus diesem weiter. Go gebt bas Baffer jedes Thales aus einer frepablaufenden Quelle bervor, ober es flieft aus einem Moor ober Sumpf beraus, ober es ift enblich ber Abflug eines Gees. Mehrere jufammentretenbe Quellen bilben nun einen Bad, mebrere fich vereinigende Bache einen Fluf. Berbinden fich Rluffe, und fließen alle diese verbundenen Gemaffer birect ins Deer ab, fo nennen mir fie einen Strom. Der Beg, welchen bie Baffer von ber Quelle an bis babin burchlaufen, wo der Strom bas Meer erreicht, beißt Stromlauf, ber gange Landftrich, ber feine Bemaffer einem Strom gufenbet, Stromgebiet, bie Begend, welche biefelben einem Gluffe gufchitt, Fluggebiet, und berjenige Lanbstrich, aus welchem bie Bemaffer an einem Fluffe jusammenfließen, und wo deren Quellen liegen, Quellenbezirt.

Der Bafferlauf läßt fich im Allgemeinen in ben Ober., Mittel- und Unterlauf unterscheiden, ba jeder bieser seine besonderen Berhältniffe zeigt.

Der Oberlauf ift burch bas Maximum des Gefälles characteristert, ba die Neigung der Thalfohle bier sehr start ist, ja bäufig Absätze bildet. Die Wasser stießen bier daber anßerordentlich schnell ab, stürzen sich, im eigentlichen Sinn des Worstes, in Dochgebirgsthälern brausend über die Felsen und Blocke, und bilden häusig Wasserfälle, die, ben kleiner Wassermasse, meistens durch boben Fall ausgezeichnet sind. Der wilde, oft tabende Lauf dieser Gemässer, hat zu den Benennungen Gießebäche, Wildbache u.f.w. Beranlassung gegeben.

Der Mittellauf ist burch ein schwächeres Gefälle, ein breiteres Bett und durch viele Krümmungen characterissert. Der Thalweg wechselt häusig von einer Seite zur andern. Insseln liegen zerstreut zwischen den Krümmungen, Thalengen schnüren die Wassermasse ein und veranlassen Stromschnellen, das heißt eine stellenweise größere und machsende Geschwindigkeit, und einzelne Absätze bewirken, obwohl, viel seltener als beym Oberlauf, Wasserfälle, die nun durch ihre große Masse imponieren, wie der Ball des Riagara. Größere und kleinere Parthien des Bettes sind oftmals seicht, und bilden Untiefen.

Der Unterlanf zeigt das Minimum des Gefälles, die Wassermasse ist breiter, und nimmt, zur Zeit der Anschwellungen, an Breite zu. Zu dieser Zeit ist jeder Strom mit Schlamm ber laden. Wo er das Meer erreicht, an seiner Mündung, hemmt der Widerstand des Meerwassers, namentlich zur Zeit der Fluth oder ben Stürmen gegen die Küste, den freyen Ausstuß. Die Geschwindigkeit des Wassers erlischt hier mehr oder weniger, und nun sehen sich die ausgeschlemmten Massen ab, erböhen das Bett, wachsen zu Riegeln und Barren an, die sich endlich über den Spiegel des Wassers erheben und den Strom thellen. Laufen nun die beiden Arme getreunt, in Gabeltheilung in das Meer, so hat der dazwischen liegende Landtheil die Gestalt eines Drepecks, oder eines griechischen D. (A, Delta), und wegen der Aehnlichkeit des zwischen den Rilmündungen liegenden Landtheils mit jenem Buchtaben, nannten ihn die Griechen auch Delta, ein Ramen,

ber fpater allgemein gun Bezeichnung von Landstrichen bepbehalten worden ift, welche zwischen getheilten Strommundungen liegen.

Die bectenformigen Erweiterungen vieler Thaler find gum Ebeil mit ftebendem Baffer angefüllt, und ftellen Geen dar. Mitunter liegen biefe in ansehnlichen Soben, treten bieweilen am Anfang der Thaler auf, wo diefer durch eine Circusbildung characterifiert ift, wie g. B. ber Felbfee am Beltberg im Schwarzwalde, ber 3f00 Jug über bem Meere liegt. Defters liegen fie auch auf der Dobe ber Daffe, wie die Geen auf bem Bernina, ober auf Abfaben enger, fart abgeftufter Thaler im Dochgebirge, wie ber Fehlers, Enteffers und Geealps Gee in den Appengeller Alpen. Diefe Geen, mabre Bebirgefeen, find nicht felten von machtigboben Felemanden umgeben, gemobnlic flein und mit dem Baffer der Quellen ober der Gleticher erfüllt. In den größeren Thalern erreichen fie oftmale eine aufehnliche Quebehnung, jumal ber Lange nach. Bache und Gluffe führen bie Baffer bem Becten gu, beffen Uebermaag mit ber Starte eines Fluffes ablauft. Go liegen im Jurg ber Reufchatellerund der Bienner: Gee; am Ausgange von Alpenthalern der Genferfee, ber Bodenfee, ber Lago Maggiore, Lago bi Como, Lago . bi Garda u.f.f., im Narthal ber Brienger: und ber Thuner-See, im Reufthal ber Lugerner: See u. f. m.

Das höchfte und größte Seebecken auf der Erde ist das in einem hoben Längenthale der Peruanischen Andes gelegene Becken des Sees von Titicaca. Es liegt zwischen 14 und 17° südslicher Breite, und nimmt den nördtichen Theil des 11,800 Par. Fuß über dem Meere liegenden Pochgebirgthales ein, zwischen den beiden dortigen parallelen Cordilleras. Den südlichen Theil dieses Thales durchsließt der Desaguadero. Dieses Seebecken besitzt einen Flächenraum von 3500 Quadratlieus, ist somit drepsmal größer als die Schweiz, und von allen Seiten vollkomsmen geschlosser. Der See selbst bedeckt eine Fläche von 448 Quadratlieus, und ist somit zwanzigmal größer als der Genfersee. Seine Wasser sinden nur in der Berdunstung einen Absluß. Hier, an den Ufern dieses Sees, und auf seinen Inseln, hat das Relch der Inkas seinen Ansang gesnommen.

Sebr oft find mehrere Seen mit einander verbunden, burd Bace ober Rluffe, die von einem jum andern fliegen. Auf diefe Beife ift ber Reufdateller . Gee burd bie Thielle mit bem See von Bienne verbunden, ber obere Bodenfee burch ben Rhein mit dem Unterfee, der Thunerfee burd bie Mar mit dem Briengerfee, und auf eine abnliche Beife find in Rordamerica Die canabifden Seen mit einanber verbunden, ber Balbers. der Binnipege, ber Athapascom= und der Sclaven. See, beren Baffer : Abfluß fowohl gegen Often geht, burch ben Albany und Gewernfluß, als gegen Rorben jum arttifden' Dolarmeer, vermittelft bes Madengie: Stroms und bes Rupferminen=Rluffes. Cbenfo bilben bie Geen, melde fublich von ber Dubfonsbay liegen, eine jufammenhangende Seetette, bie man bie Lorengo=Geentette beift. Fünf Geen, ber Ober. See, ber Suron, ber Dicigan, ber Erie und der Ontario, find durch turge Fluglaufe mit einander verbunben, und ber Abfluß berfelben bilbet ben St. Lorengo=Strom.

#### Bon ben Ebenen.

Beigen Theile ber Erboberflache teine Unebenheiten oder nur unbebeutenbe, fo beißt man fie Ebenen. Liegen fie nur wenig über bem Meeresspiegel, fo nennt man fie Rieberungen, and Tiefebenen, jum Unterfchiebe von Chenen, welche bod über der Meeresflache liegen, und bie man Dochebenen nennt. Ru den Tiefebenen geboren die norddeutichen Gbenen, fo wie bie Ebenen Ungarns, bie lombardifche Chene, und in America bie Cbenen am Amazonenfluß und am unteren Orinoto. Liegt eine Liefebene in der Rabe des Meeres, und tiefer als deffen Bafferfpiegel, fo beift man fie negative Rieberung. Befindet fic eine folche Tiefebene im Innern eines Landes, von Bergen ober Bebirgen umgeben, fo nennt man fie Erbfentung ober Berfentung. Gingig in biefer Art, und bochft intereffant, ift bie Erbfentung im Beften Afiens, welche Dr. v. Dumboldt befcrieben bat. Dort liegt ein Land von mehr als 10,000 geographifden Quabratmeilen Flacheninnbalt, zwifden ber Ruma. bem Don, ber Bolga, bem Jait, ber Obtichei Sprt, bem Affatal. See und bis jum unteren Lauf bes Sibon (Jarartes) und des Amu (Orus der Alten), welches als eine merkwürdige Sentung eines bedeutenden Theils des affatischen Bestlandes erscheint. Die Oberstäche des caspischen Meeres und des Arals Sees, welche 32—50 Toisen unter dem Spiegel der oceanischen Basser liegen, bilden den tiefsten Theil derselben. Nur wenige einzelne Massen ragen beträchtlicher hervor und tragen dazu ben, die Gestaltung dieser wunderbaren Sentung des Bodens recht auffallend zu machen.

Gewöhnlich besteht die Oberstäche der Ebenen aus losen Massen, aus Schutt, Grus, Geröllen oder Sand, unter welchen die veste Gesteinsmasse sich da und dort hervorhebt. Die Wasser durchziehen langsam und in vielen Krümmungen diese einsörmisgen Landstriche. Sind sie vorzugsweise mit heidekraut besdeckt, so nennt man sie Peiden. Solcher Art sind die Ebenen, welche sich von Jütland aus durch Lüneburg und Westphalen die nach Polland erstrecken, und wovon ein Theil unter dem Namen der Lüneburger Peide sehr bekannt ist.

Sind die Seenen dagegen mit Grafern bedeckt, oder mit kleinen Dicotyledonischen Gewächsen, so nennt man sie Steppen. Dieser Art sind die ausgedehnten ungarischen Seenen, die Gbesnen der Songaren und das Land zwischen dem Don und der Wolga. Die größten Steppen sind die Llanos (spanisch) Sudsamericas, die ungeheuren Sbenen von Caracas, Benezuela u. s. w. Das Gefälle der Wasser ist dier so außerordentlich klein, daß starke Winde und Meeresandrang östers das Zurücksießen dersselben gegen die Quellen bewirken.

Sind die Sbenen ganz ohne Begetation, von nachtem, unsfruchtbarem Sande bedeckt, so beißt man sie Buften. Ausgebehnte Buften gleichen Sandmeeren. Bom Winde gewellt liegt bier oft der lose Sand in Wogen und hügeln viele Meilen weit fort. Durr und obe zieht sich unabsehbar die stille, todte Sandstäche hin. Sparfam, weit aus einander, liegen da und bort Wasserkellen, grune Dasen, die Inseln des Sandmeers.

#### Structur ber Gebirgsmaffen.

Jebe größere Gesteinsmasse zeigt sich aus einzelnen tleineren Studen zusammengesett. Man fieht Spalten, oft nach gewissen

Richtungen, Die Daffe burchziehen, und fich foneiden unter bisweilen ziemlich conftanten Binteln. Die zwischenliegenben Stude erscheinen im Allgemeinen parallelepipetifch, haben gewöhnlich eine bem Burfel ober Rhomboeber mehr und weniger genaberte Bestalt, und find auch baufig tafelformig. Gebirgemaffen von Granit, Ganbftein, Ralfftein, Thonschiefer zeigen biefe Structurverbaltniffe baufig auf eine ausgezeichnete Beife, wie aus Fig. 1, Saf. I., ju erseben ift, welche bie gewöhnliche Structur bes Gras nite barftellt. Gebirgemaffen, welche aus Bafalt, Drierit, über baupt aus Gesteinen besteben, welche unter Feuereinwirfung ge-Dilbet worden find, befigen oft eine faulenformige Structur. Die Gaulen besteben theils ber gangen Lange nach aus einem Stucte. theile find fie burch Queripalten in fleinere Stucke abgetheilt, gegliebert, wie Rig. 2. Richt felten find gerade biefelben Gebirgemaffen, welche oft aus priematifchen Studen zusammenge fest icheinen, aus tugeligen Studen gufammengefügt, fo manche bafaltifche, boleritifche, bioritifche Gebirgemaffen, ja mitunter felbft ber Granit, wie g. B. am Rynaft in Schlefien. Die Bilbung pon Prismen und Rugeln nehmen wir bep vielen Subftangen mabr, bie ans bem feurigftuffigen Buftand, unter ge wiffen Berbaltniffen, in ben veften Buftand übergegangen find, und nach ber Analogie burfen wir baber ichließen, bag bie oben genannten Gesteine, welche prismatifche und tugelformige Struc tur besiten, einmal in einem geschmolzenen Buftand gewesen find, und ben der Abtublung diefe Structurverbaltniffe angenommen haben. Auch die Structur vieler ernftallinischer Ge birgemaffen tann auf eine abnliche Beise entstanden fenn. fchieferige bes Uneifes, Glimmerfchiefere u. f. w. ift eine Folge ber Ernstallisation, welche ben ber Daffe, woraus diese besteben, ftattgefunden bat.

Ben den Gebirgsmassen, welche sich aus dem Baffer abgefest, oder unter Baffereinfluß gebildet und nach und nach erhartet
haben, wie ben Kaltsteinen, Sandsteinen, Conglomeraten, ist die
Structur eine Folge der Zusammenziehung ihrer Masse, ben dem Uebergang aus dem flussigen oder halbstussigen Zustand in den vesten, mitunter wohl auch eine Folge einer mechanischen Erschütterung ober eines Stoßes, wodurch mehr ober weniger regelmäßige Riffe und Sprünge in der Maffe hervorgebracht wor- den find.

Spalten, welche die Gebirgsmassen in unbestimmten Richtungen durchseben, dieselbe in unregelmäßige Stücke zertheilen, und selbst innerhalb ber Theile erscheinen, welche durch regelmäßige Structur gebildet sind, beißt man Klüfte. Das Zertheiltsepn einer Gebirgsmasse durch berartige unregelmäßige Spalten nennt man Zerklüftung.

### Shichtung.

Sind die Gebirgsmassen durch parallele Spalten, welche weit aushalten, sich regelmäßig wiederholen und die ganze Masse gleichförmig durchsehen, in plattenförmige Lager abgetheilt, so nenut man sie geschichtet. Die plattenförmigen Lagen selbst nennt man Schichten. Sie sind vollkommen von einander abzelöst. Die Flächen, womit sie ben der Auseinanderlage sich besrühren, sind mehr oder weniger eben, oder es verschwinden doch, im Bergleich zu ihrem gleichmäßigen, meisenweiten Fortsehen, in einerlen Ebene, die kleinen Unebenheiten berselben.

Dieses Berhältniß der Schichtung ist eines der interessantesten im Gebiet der Geognosie, und solgenreich, wie kaum ein anderes. Es belehrt uns, wie die einzelnen Lagen sich nach einander, und allmählich aus dem Gewässer abgesett haben, gibt uns einen durchgreifenden Unterschied zwischen solchen Bildungen und denjenigen zu erkennen, welche, ohne alle Schichtung, nur Structurverhältnisse wahrnehmen lassen, keine regelmäßige Auseinandersolge zeigen, und unter andern Umständen gebildet worden find. Die Schichtung steht ferner in naher Beziehung zur Richtung der Gebirge und zur Beschaffenheit der Tbäler.

Man unterscheibet ben ihr jundost das Fallen und das Streich en der Schichten. Unter Fallen versteht man die Reigung einer Schicht gegen den Porizont. Den Winkel, den fie damit macht, nennt man den Reigungswinkel. Unter Streichen versteht man ihre Richtung in Bezug auf den Wertbian des Ortes. Eine Linie rechtwinkelig auf das Fallen gezogen, ist die Streichungslinie.

Dan tann fic von biefem Berbaltnif teine beffere und einfachere Borftellung machen, als wenn man fic einige Bude a in ichiefer Lage auf einem Tifch flegend, und, etwa burch ein 'anberes bicles Buch b, geftast bentt. Benn nun ber Tifc, wk Rig. 4, eine borigontale Flace bilbet, und die Bucher Schichten einer Gebirgemaffe vorftellen, bann ift ber Bintel, ben diefelben mit ber Tifcplatte machen, ihr Fallen, beffen Brofe burd ben Bintel bestimmt ift, ben fie mit bem Tifche machen. aroffere, 'gur Stute bienenbe Buch b liegt borigontal, ober, wie ber Bergmann fagt, foblig, und bat fomit gar tein Kallen. Die gang aufrecht, mit nach oben gefehrtem Ructen ftebenben Bucher baben bas Maximum ber Reigung, und geben bas Bilb einer fentrechten ober verticalen Schichtenftellung, welche ber Bergmann auch eine feig ere nennt. Die Streichungslinit ift burd ben Ruden ber Bucher bezeichnet. Diefe baben nun entweber eine Richtung von Gub nach Rord, ober irgend eine 'andere bazwischenliegende.

In ber geognostischen und bergmannischen Sprace werden zur Bezeichnung ber angeführten Berhaltniffe und einiger anderer, noch besondere Benennungen gebraucht. Go beißt man sentrechte Schichten auch "auf dem Ropf stehende;" nennt man das Fallen auch Einschießen; die Dicke oder Stärke der Schichten Die aber einen Fuß start sind, Bante. Die an der Oberstäche der Gebirges massen hervortretenden Schichten nennt man das Ausgehende, und die einzelnen, hervorragenden, Treppenstufen vergleichbaren Theile der Schichten, welche in der Richtung des Einsaltens über einander liegen, Schichtentopse.

Die Bestimmung bes Streichens und Fallens der Schichten geschieht vermittelst eines kleinen Compasses, der mit einem Gratvogen und Senkel versehen ist. Diese Bestimmungen müssen immer mit Sorgfalt und Umsicht gemacht werden, da die zu untersuchenden Schichten gar oft nicht auf eine solche Weise ents blößt sind, daß man sie leicht überdlicken kann. Man sindet sie nicht selten nur in Linien angedeutet, oder mit Ahon, Lehm, Ratklintet u.s. w. überkieidet. Ihr ununterbrochenes Fortsehen auf große Erstreckung, ihr Parallelismus, der sich ben allen

Biegungen gleich bleibt, zeichnet fie immer aus. Mitunter befist aber eine geschichtete Gebirgemaffe eine fo ausgezeichnete Struce tur, bag, wenn bie baben porhanbenen Sauptfpaltungerichtungen nicht parallel laufen mit ben Schichtungsebenen, die Bestimmung bes mabren Streichens und Fallens ber Schichten leicht unrichtig gemacht wirb. Dieß tann namentlich beym Thonfchiefer gefcheben, ber bftere eine ausgezeichnete Structur befist, beren Dauptfpaltungerichtung mit ber Schichtungsebene einen mehr oder weniger großen, manchmal einen beynabe rechten Bintel macht. foldem Falle thut man am beften, nachzuforichen, ob nicht irgendwo eine frembartige Bwifchenschicht, eine Lage von Thon, Letten, Ralt u. f. w. vortommt, welche bie mabre Richtung ber Much geben in ben Schichten einges Schichten angeben tann. foloffene Berfteinerungen, Brudftucte, Gefchiebe ein gutes Uns halten, ba fie immer fo vertheilt in ben Schichten liegen, daß Die Richtung ibrer Berbreitung mit der Schichtungeebene gufammenfällt.

Wir haben oben ichon im Allgemeinen die Wichtigkeit bes Schichtungeverhaltniffes ausgesprochen, und wollen nun an diefem Orte einige besondere Beziehungen deffelben herausbeben.

Es ift eine vielfach bestätigte, alte Regel, baß bie Streidungslinie der Schichten fast immer mit ber vorwaltenden Langenaus-Deenung ber Bebirgemaffen jufammenfallt. Diefe Befenmagigfeit bemerkt man im Dugel- und im bergigen Lande, wie in ben Bebirgen. Gleichförmig in einerley Richtung fortziehente Berg. und Gebirgemaffen zeigen gewöhnlich auch eine gleichformige Schichtenstellung, woben bas Streichen ber Schichten fo lange bas gleiche bleibt, als die Daffen felbft bie Richtung nicht anbern. Baufen Retten parallel, fo bat man auch die Ericheinung parallellaufender Streichungelinien. Der Scharffinn Leopold v. Buds bat barinn bie Richtung machtiger Spalten erfannt, welche in ber Erberufte aufgeriffen murben, und burch welche ungeschichtete Gebirgemaffen ans bem Erdinnern berauf an bie Dberfläche geftiegen find. Die aufgerichteten und manchfach gemundenen Schichten deuten auch flar die machtigen Ginwirkungen an, benen fie ausgesett maren, und bie bey Berftungen und Spaltenbilbungen vortommen mußten.

Bon großem Intereffe ift ferner bas Berbalten ber Schichten in ben Thalern. Enge, ichluchtige Thaler haben oft volltommen bas Unfeben von Spalten, fie tonnen baber burch Aufreißen ber Bebirgemaffe entftanden fenn, aber möglicher Beife auch burd Ausmaschung. Die genaue Untersuchung und Burdigung ber Schichtungeverhaltniffe führt nun junachft jur richtigen Ermittelung ber Entstebung folder Tbaler, von welchen Fig. 4 A und B. Taf. I., eine Anficht gibt. Gind bie Banbe bes Thales A burch biefelben Schichten gebildet, bie einander gerade gegenüber liegen und mit einander correspondieren, und giebt unter ber Bafferrinne ben a eine nicht zerbrochene Gefteinsfciot burd, fo ift es als ziemlich bewiesen anzuschen, daß das Thal nicht Die Folge einer Spaltung ber Webirgsmaffe, fonbern Die Rolge einer Auswaschung und Aushöhlung durch ftromendes Waffer und Rollfteine oder Felsbiode ift, welche, durch die Ge matt des Baffere bewegt, Ausreibungen und Ausichleifungen ber Relfen bewirten. Giebt man aber unter dem Bett bes Baches pder Fluffes feine geschloffene gange Schicht, fondern eine Lage von Brus, Sand oder Berollen, fo tann man nicht mobl be ftimmen, wie das Thal entstanden ift, da möglicher Beife bie Schuttmaffen, geborftene Schichten oder ten tiefer nieders gebenden Theil einer Spalte bedecten tonnen, wie in B, Sind aber gespaltene Schichten unter Bafferrinne zu beobachten, oder das Riedergeben' einer Rluft, fo bat man Urfache anzunehmen, bag bas Thal in Folge einer Berftung der Bebirgemaffe entstanden ift, woben eine Spalte gebilbet murbe.

Bemerkt man in einem engen, spaltensörmigen Thal, baß die Gesteinsschichten der Thalmande nicht mit einander corresponstieren, daß die gleichartigen Schichten ben ihrer Berlängerung nicht auf einander treffen und in verschiedener Sohe liegen, wie den Fig. 5, Taf. I., so zeigt dieß deutlich eine Berschiedung der durch eine Spalte zertheilten Masse an, und man hat ein solches That als ein entschiedenes Spaltenthal zu betrachten, auf welches auch noch die Basser eingewirft vaben können, so daß seine jehige Beschaffenheit als die Folge einer zusammengesehten Wirkung erscheint, nämlich zunächst als Folge einer entstandenen

Spalte, und bann als Folge ber Auswaschung burch ein bie Spalte burchfliegendes Baffer.

Deftere fiebt man in Thalern von ringformiger Geftalt, bie man paffend Ringtbaler nennt, Die Schichten, melde beren Bande jufammenfegen, in allen Richtungen, nach außen und abmarts geneigt, fo bag bie Schichtentopfe einen fteilen Abfall gegen ben Thalgrund bilben, welcher ber Reigung ber Schichten gerabe entgegengefest ift. In folden Thalern fieht man nun offenbar, daß die Schichten fich bier nicht mehr in ihrer urfprunglichen Lage befinden, und bag biefe Thalbildung nicht eine Folge ber Auswaschung burch stromende Gemaffer ift. Die Schichten finb bier offenbar in einem Puncte in die Bobe gehoben, baben in ben oberften Theilen aus einander geriffen oder zerfprengt morben, und die Ropfe berfelben bilben nun einen freisformigen Wall um die Reffelvertiefung. Aus bem fast gang gefchloffenen Thalgrund fübrt burch einen Ginfchnitt ein Bach oder ein Gluge den bie Baffer ab. Golde Thaler nennt man, mit Beruct. Achtigung ber eigenthumlichen Stellung ihrer Schichten, Erbes bungsthäler.

Ein iconeres und großartigeres Benfpiel eines folden treis. formigen Erhebungethales, als basjenige, welches bas Thal von Pprmont barbietet, ift bis jest nicht betannt. Fr. Doffmann bat bavon eine vortreffliche, bier benutte, Befdreibung und bie auf Zaf. 1. durch Fig. 6 gegebene Profitzeichnung mitgetheilt, welche bie Eigenthumlichfeit bes mertwurbigen Schichtungeverbaltniffes beffer als alle Borte erlautert. Die oberfte, borigons talgeftrichelte Gebirgelage ift Reuper. Darunter folgt ber von ber Linten gur Rechten wellenformig linierte Dufdeltalt, und bierauf Sandftein burch eine von ber Rechten gur Linten ichrag abmarte laufende Linierung angezeigt. Die Punctierung bentet Opps an, und die fentiechten Striche bie Entwickelung ber Roblenfaure. Die oberften Rander ber Mufchelfaltberge, welche bie bochfte Ginfaffung bes Reffels bilben, liegen an ben gegenüberftebenden Thalmanten bis auf eine halbe Deile meit aus einander, und erheben fich faft auf allen Geiten gleichformig, über bie Thalfohle um 900 bis 1000 Fuß. Auf ber Augenfeite liegen bie Reupermaffen, bie in einzelnen Bergen noch ju größerer

Dobe anfteigen, und eine zwepte ringformige Ginfaffung bilben. Im Thalarund liegt unter bem Dufcheltalt ber bunte Sandftein, ber fich noch bis ju 400 Fuß über benfelben an ber Thalwand binaufzieht. Geine oberften Grangen gegen ben aufliegenden Dufcheltalt liegen an ben gegenüberftebenden Bir feben fie an ber nord-Abbangen nicht in gleicher Bobe. lichen und bftlichen Seite um ein Betrachtliches bober binauf geben, als an der füdlichen und meftlichen, bort alfo meiter binaufgehoben und beghalb auch bas Ginfallen ber über ihm liegens ben Schichten nach Außen bort fteiler. Wichtig ift ferner bas Auftreten einer Gppemaffe auf bem Thalboden, an ber Emmerbrude ben ber Saline, und von bem größten Intereffe bas ebenfalls im Thalgrunde ftattfindende Ausftromen von toblen= faurem Gas, meldes in der berühmt gewordenen Dunft= bbble fo bedeutend ift.

Man tann nach diesen Verhältnissen ber Schichtung und ben sie begleitenden Umftanden bier nur annehmen, daß Gase die Schichten emporgehoben und zersprengt haben, und mag in der noch stattsindenden Koblensaure:Entwickelung erkennen, daß bie Perauswirkung unterirdischer Gasarten noch fortdauert, und ber Berbindungsweg noch offen ist.

Ein vollfommenes, nur etwas verkleinertes Abbild des Pprmonter Erhebungsthales ist das Thal von Driburg, die auf die Größe, jenem Thale in allen außeren Berhaltnissen volltommen ahnlich, aus bessen Thalgrund auch die Sauerquellen anfsteigen, welche, nach denen von Pyrmont, die stärksten sind, welche am linken Ufer der Weser vorkommen.

Sar oft fieht man in langen Thalern und in Parallelthalern bie Schichten in einer Linie erhoben und zu beiden Seiten fich nach auswärts einsenken. Dier nun, wo die verlängerten Schichten zusammentreffen, wird ein Scheitel gebilbet. An ben innern Wänden solcher Thaler fieht man ferner häufig verschiedene unter einander liegende Gebirgsmassen hervortreten. Kann man ber solchen Thalern wohl eine Entstehung in Folge von Answaschungen annehmen; tonnen Wassertrome ihren Weg ursprünglich auf der Scheitellinie der Schichten genommen haben?

Dier fieht man nun flar, daß das Thal in Folge einer ver-

anderten Schichtenstellung entstanden ift. Wir tonnen uns vorftellen, wie die Schichten in tie Bobe gewoben worden find, und fich ba eine tlaffende Spalte bilden tonnte, wo die Scheitetlinie berfelben hingelaufen ift.

Liegen bie Schichten in einem Thale, in ihrer urfprunglichen Lage, borizontal, völlig ungeftort, zeigen fie fich an beiben Ge bangen in gleichem Riveau and volltommen gleichartig, fo if beutlich, bag ein foldes Thal nicht in Folge einer Berftung und Berichiebung ber Schichten entstanden fenn tann. Befteben boris zontale Schichten aus weichen, thonigen, mergeligen ober taltigen Befteinen, fo tonnen mit Deftigfeit barüber megftromenbe Ges maffer, jumal wenn fie mit Schutt und Gefteinstrummern belaben find, ober biefe mit fich fortwalgen, leicht Furchen, Ginichnitte bervorbringen, welche ben fortbauernder Birtung ber Gemaffer. immer mehr vertieft, immer weiter ausgefpult werben. Unter folden Umftanben tonnen Ebaler burch die gerftorenbe Rraft ber Gemaffer, burch Musmafdung, gebilbet werden. Rubren bie Bemaffer bie locteren Schichten nach und nach fort, und treffen fie barunter bartere, fo geht ber Angriff und bie Spulung, ben bem ftarteren Biberftand ber barteren Gefteine, febr wenig in die Tiefe, dagegen fart in die Breite, das Thal wird flach und ble tieferen harten Schichten werben baben bloß gelegt. Unter folden Umftanden gebildete Ebaler neunt man Entblogung se tbåler.

Diese Spälungen und Auswaschungen können aber nicht durch diesenigen Wasser bewirtt worden seyn, welche heute noch in den Thalern sließen, da, in Betracht ihrer gegenwärtigen Starke, die Wirkungen viel zu groß erscheinen, als daß man fig ihnen ganz zuschreiben könnte; ja, daß sie es nicht sind, welche die Thaler ausgewaschen haben, geht noch ganz klar darans bew vor, daß die heutigen Gewässer die Thaler nicht immer ihren ganzen Länge nach durchströmen, soudern ihre natürlichen Rinne sale öfters verlassen und seitwarts absließen durch Spalten, welche die Gebirgsmassen durchschneiden.

Alle biefe Berhältniffe zeigen uns bentlich die Bichtigfeit an, welche bie Schichtungeverhältniffe, binfichtlich der Beschaffenheit ber Abaler, und bep Beurtheilung ihrer Bilbungemeise, haben.

#### Bon ber Lagerung.

Das Verhältniß der einzelnen Sebirgsmassen zu einander nennt man Lagerung. Eine Gebirgsmasse von großer Ausdehnung und einer eigenthümlichen inneren Beschaffenheit beißt man ein Gebirgslager. Auch bier spielen die Schichtungsverhältnisse wieder eine wichtige Rolle. Fig. 7, Taf. I., soll einige der wichtigsten Lagerungsverbaltnisse erläutern, die Art der Berbindung der Gebirgslager verdeutlichen und die daben vortommenden Schichtungsverhältnisse auschaulich machen.

Berühren fich zwey Gebirgelager in einer horizontalen ober fomachgeneigten Chene, fo zeigt fich immer beutlich bas eine auf bas andere gelagert, wie a, b, o ber Fig. 7, und ein foldes Berbindungeverhaltniß bezeichnet man mit bem Ramen Die unter einem Gebirgelager b. ober ber Auflagerung. auch einer einzelnen Schicht b, fich befindenden Daffen a beißt man bas Liegen be; die barüber gelagerten bas Bangen be. Maffen, beren Schichten parallel find, wie a, b c, ober d, e f, und bie alfo ein gleiches Streiden und Fallen baben, zeigen gleichformige Lagerung; find bagegen die Schichten nicht parallel, wie a und g, fo beift man bie Lagerung eine ung leide formige. Die unteren Schichten find in ber Beit, melde amie ichen ibrer Bilbung und bem Abfat ber barauf rubenden perfrich, aus ber borizontalen Lage in eine geneigte verfest morben. und zwar entweder obne bag daben bie Oberflache mefentlich verandert worden mare, ober aber es bat in biefer Zwifdenzeit bie Dberfläche bes alteren, alteren Gebirgelagers einen mehr ober weniger ftarten Angriff, einen gewissen Grab von Berftbrung erlitten, in dem fie langere Beit gerftorenben Ginfluffen ausgefest war, und fomit vor ber Ablagerung a a' eine zeitlang bas Ausgebende der unteren Ablagerung gebildet batte. Rubt eine Sebirgemaffe auf zwep ober mehreren alteren, wie aa' auf i und e, fo nennt man bicfes Lagerungeverhaltniß übergreifenbe Lagerung.

Bilden die, sehr seiten anf weite Strecken horizontalen ober gleichformig geneigten, Schichten Armmungen, welche nach abswärts geben, und Bertiefungen an ber Erdoberstäche abnich find,

wie he, k d, Fig. 7, fo beift man biefe Stellung ber Schichten bie mulbenformige, ober man fagt, bie Schichten bilben eine Mulbe. Die Linie, welche burch die tiefften Buncte berfelben lauft, nennt man die Duldenlinie. Rrummung der Schichten nach oben, bilden fie eine dachformige Bestalt, wie d, e, f berfelben Rigur, fo nennt man bie Schichtenfiellung eine fattelformige, und die Erbobung einen Sattel. Bon der Obbe beffelben neigen fich bie Schich. ten nach entgegengesetten Seiten. Die Linie, von welcher aus bas Rallen auf biefe Beife fattfindet, und die über bie bochften Puncte des Sattels bintauft, nennt man die Sattele linie, ober auch, nach bem entgegengefesten Ginfallen ber Schichs ten, die Untitlinallinie. Golde Gattellinien gieben fich mits unter auf große Strecten bochft gleichformig fort, und geben uns einen Beweis von ausgebehnten Debungelinien. Ueberhaupt fprechen biefe Berbaltniffe beutlich aus, daß die Schichten auf manchfaltige Beife aus ihrer urfprünglichen Lage gebracht; baft Debungen und Gentungen berfelben ftattgefunden baben. felten folgen ben binter einander fortliegenden Bergen, ober bep parallel laufenden Bugen berfelben, Debungen und Gentungen mehrfach auf einander. Die erhabenen Puncte ftellen Die Gattel. bie vertieften die Dulben bar, und erftere entsprechen baufig ben Bergen, lettere ben Thalern. Fig. 8, Taf. I., foll eine Borftellung einer auf einanberfolgenden Sattel- und Dulbenbilbuna geben, a zeigt die Sattel, b die Mulben an. Man fieht auf ber Dobe ber Gattel, bie balb auf bem Gipfel ber Berge, balb im Grunde ber Thaler liegen, wie ben a', bie Schichten fich nach entgegengefesten Richtungen einfenten, und bat fomit in ber Streichungerichtung eine Untitlinallinie (vom Griechischen anti, entgegengefest, und klino, neigen). In den Mulben neigen fich die Schichten gegen einander, und die Mulbenline ift alfo angleich auch eine Synklinallinie(ein Rame von syn, jufammen. und bem angeführten klino, gebilbet).

Diese Beränberungen ber ursprünglichen Schichtenstellung und Lagerung ber Gebirgsmassen find nicht nur an der Oberfläche ber Erde vor fich gegangen, sondern auch in ihrem Innern. In Bergwerten beobachtet man fie in allen Tiefen, und hier fieht man haufig die Schichten und gruße Gebirgslager von Spalten burchseht, welche in unerfarschte Tiefe niedergeben und manchmal meilenweit fortsehen. Die dadurch getrennten Theile wurden an einander verschoben, und man nennt berartige Beränderungen daher auch Verschiedungen, auch Verwerfungen, und bie Spalten, welche mit selchen Berschiedungen im Causalnerus stehen, Rücken, Klüfte, Sprünge, Gänge. Sie find bald mehr und weniger ausgefüllt, bald leer.

Fig. 9, Taf. I., wird diese Berhaltniffe anichanlich machen. Es ift bier has Innere des Gebirges aufgeschlossen. Berschiedene Schichten setzen daffelbe zusammen; aber die zu beiden Seiten der Kluft liegenden Schichten correspondieren nicht mit einander, und die Schichten an, bb, cc, dd, immer von gleicher Beschaffenheit, muffen einst zusammenhangend gewesen senn. Die Rluft k hat den Jusammenhang unterdrochen, und es wurde baben entweder ber Theil A in die Sohe gehoben, oder der Theil B gesenkt, woben, wie im vorliegenden Fall, die auf der Seite B bestudelichen Schichten a, b, c, d durchaus tiefer liegen, als auf der Seite A.

Die Spalten find gewöhnlich mit Thon, Lehm, Trümmerw verschiedener Mineralkörper, mit Gesteinen oder auch mit Erzen ausgefüllt. Die mit Gesteinen und Erzen ausgefüllten Spalten nennt man Gänge, und nach der Art der Ansfüllung seibst unterscheidet man Gesteinsgänge und Erzgänger. Bas ben den Erzgängen noch außer den Erzen als Ansfüllungsmasse vortommt, neunt man Gangart. Das Gestein zu beiden Sobten einer solchen Spalte neunt man Rebengestein.

Einfluß der betrachteten Berhaltniffe auf die Forme ber Bebirgemaffen.

Betrachtet man die manchfaltigen und so febr von einander abweichenden Formen der einzelnen Berge und der Gebirge in ihrer Beziehung zur Zusammensehung der Gebirgemaffen, zu ihren Structurs, Schichtungs- und Lagerungsverhältniffen, so tann nicht unbemerkt bleiben, daß diese einen ganz entschiedenen Ginfluß auf jene haben. Darte, der Berwitterung tropende Gesteine treten mit scharfen, edigen Gestalten auf, zeigen Felsen

bildung, ragen in Mauern, Ppramiben u.f. w. empor, mabrend bie Daffen weicher, thoniger und mergetiger Gesteine fich burch ftarte Bermitterung abrunden und fanfte Kormen annehmen. Ber magerechten Schichten find bie Formen immer einformiger und weniger ausgezeichnet, es ericheinen die Daffen auf große Streden in ununterbrochenem Bufammenhange, und in Folge beffen in langgezogenen Racen ober fanft geranbeten und wellenformig gebogenen Ruppen, Ropfen, Platten u. f. w. Gind bagegen Die Schichten ftart aufgerichtet, baben fie beträchtliche Debungen und Gentungen erlitten, fo fieht man ben Busammenbang vielfach unterbrochen, Spalten die Daffen gertrennen, bie Safeln ber Schichten fagenartig ausgezacht, in Ganlen, Ppramiben, Obelisten und Rabeln gertheilt, bie ben ftarter Aufrichtung und bedeutender Erhebung frep in die Lufte ragen und einen malerifden Anblick gemabren. Gind gefchichtete Bilbungen mit folden gelagert, welche teine Schichtung befiten, fo bedingt bieß immer eine große Abwechselung ber Formen, und tommt baju noch bas oben ermabnte Berhaltniß, großer, raumlicher Beranberungen ber geichichteten Daffen, Debungen, Berfpaltungen u.f.m., fo wird badurch bie größte Danchfattigteit überrafchender Formen berporgebracht.

Bon ben geognoftifden Formationen.

Gebitgsmassen, welche Schichting zeigen, mussen sich nach und nach rubig abgefest haben, und alle Schichten, welche in gleichförmiger Lagerung über einander liegen, sind während ders felben Zeit der Aube gebildet worden. Störungen, die später eintraten, haben sie alle gleichmäßig betroffen, eine spätere Debung hatte alle in gleicher Zeit der Aube abgefesten borizontalen Schichten gleichförmig anfgerichtet, und eine ungleichförmige Lagerung ist baber immer das Resultat gewaltsamer Störungen, welche die Zeit bes rubigen Absabes unterbrochen hat. Auf diese Weise ergeben sich von selbst Perioden der Rube und gewaltsamer Borgänge. Die Schichten einer Periode tragen immer einen eigenthümlichen Character, umfassen Absähe, welche unter denselben Umständen gebildet worden sind, zusammen ein Ganzes ansmachen, und baber immer zusammen und unter denselben Lagerungsverhältnissen

vortommen. Den Innbegriff mineralischer Massen, bie zusammen ein solches Ganzes ausmachen, nennt man eine Formation. Durch Bildungsperioden von einander geschieden, erscheinen die geognostischen Formationen, deren Unterscheidung wir dem Genie Werners verdanken, als selbstständige und unabhängige Ganze, und ihre Unabhängigkeit beurkundet sich dadurch, daß sie auf Massen von verschiedener Beschaffenheit liegen und auf altere unterliegende Bildungen, bald in gleichförmiger, bald in ungleichsförmiger Lagerung abgeseht sind.

Der bekannte und genauer untersuchte Theil der Erbrinde läßt eine bestimmte Reihenfolge solcher Formationen wahrnehmen, die mit großer Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit allgemein verbreitet sind, und die man deshalb auch allgemeine Bersmationen oder Gebirgsbildungen beißt. Diesen gegenüber unterscheidet man locale Bildungen, die durch besondere, durch Dertlichkeiten bedingte, oder an solche gebundene Charactere sich auszeichnen, und keine allgemeine Berbreitung haben.

Die Schichten, welche fich mabrent ber Bilbungezeit einer Formation abgefest baben, find fast nie alle von gang gleicher Befchaffenbeit, und baber bie Formationen, biufichtlich ihrer Gefteineverhaltniffe, auch bennabe niemals einfach. Gie zeigen fic in der Regel auswerschiedenartigen Gesteinen, Raltfteinen, Gandfteinen, Conglomeraten, Thonen, Mergeln u.f.w. jufammengefest, welche gewöhnlich lagenweise auf eingnder folgen, ofters mit einander abmechfeln und naturliche Abtheilungen bes Formations-Gangen bilden. Diese Abtheilungen treten als die einzelnen Glieder ber jufammengefetten unabhangigen Gebirgebildung auf, bleiben aber nicht aller Orten gleich, fomobl an Angabl als Starte, ja fie werben nicht felten, mabrent fie an einem Orte in bestimmter Dachtigteit ober Abwechselung angetroffen werben, an einem andern Orte gang vermißt, ober man fieht fie bier burch Daffen von abweichender Beschaffenheit er fest. Daben bleiben aber die Lagerungeverhaltniffe unverandert, und man findet in biefen fomit bas Conftante und Bezeichnenbe einer Formation, mabrend bie Gesteinsverhaltniffe meche feln, in einer bestimmten Formation ein Gestein bas anbere erfest, als beffen Stellvertreter, als beffen Mequivalente auftritt. Formationen, die gleiche Lagerungsverhältnisse zeigen, aber aus verschiedenen Gesteinen bestehen, nennt man auch parallele Formationen. So zeigt die Formation, welche zunächst das Becken von Paris erfüllt, und daselbst auf Areide ruht, dasselbe Lagerungsverhältniß, was die thonigen Massen haben, welche im Becken von London zunächst die dortige Areide bedecken, während aber in der Gegend von Paris das Gestein überwiegend kaltig ist, besteht die Gebirgsbildung, worauf London steht, vorzüglich aus Thonmassen.

Diese Berschiedenheiten in ben mineralogischen Characteren ber Formationen erschweren ihre richtige Erkennung in vielen Fällen ganz außerordentlich, namentlich wenn es sich um Bergleichung von Gebirgsbildungen handelt, die an weit auseinander liegenden Orten vortommen. Daben leisten alsdann solche Bildungen sehr nübliche Dienste, die wohl bekannt und ganz allgemein verbreitet sind, indem sie, wenn man ben einer solchen Untersuchung durch ihr Borhandensenn begünstigt ist, ganz vorstressisch zur Orientierung dienen, und als sichere Anhaltspuncte gebraucht werden können. Man hat solche Bildungen deshalb auch sehr passend geognostische Porizonte genannt.

Bortommen von Berfteinerungen.

Die mehrften geschichteten Gebirgsbildungen schließen Beritein erungen ein, Ueberrefte von Pflanzen und Thieren, beren erganische Masse mehr ober weniger von mineralischen Substanzen überkleibet, burchbrungen ober erfest ift.

Diese Ueberrefte, auch Petrefacten genannt, Gegenstand einer eigenen Scienz, die man Petrefactenkunde beißt, liegen in den verschiedenartigsten Schichten begraben, die hinab zu den alleralteften, finden fich in jeder Tiefe, die zu welcher man in geschichteten Bilbungen niedergekommen, in jeder Dobe, die zu der man hinangestiegen ift, 1000 Fuß unter der Oberfläche der Erde und bis zu 16,000 Fuß über dem Meeresspiegel.

In ben unterften alteften Schichten findet man im Allgemeinen Refte von Thieren und Pflanzen, welche den niederen
Claffen angehören, zumal Refte von Schals und Gliederthieren,
nud bie-ausgebildzteren. Bermen nehmen in dem Maaße zu, als

man aus ben alteren Schichten in die jüngeren auffteigt, und ju gleicher Zeit werden sie auch zahlreicher. Man erkenut, ben der aufmerksamen Beobachtung der Bertheilung der Petresacten in den verschledenen Gebirgsformationen, eine deutlich ausgesprochene, fortwährende Entwickelung der organisterten Wesen, von den altesten Bildungen die herauf zu den jüngsten, eine stufenweise Bervollkommnung der Thiere und Pflanzen. Immer treten volltommener organisterte Wesen auf, je weiter man aus den älteren Schichten in die jüngeren fortrückt, und in den jüngsten endlich sindet man, mit den Pflanzen der vollkommensten Ausbildung, den Dicotyledonen, auch die Thiere einer höheren, vollkommeneren Organisation, Bögel und Säugthiere.

Der ben weitem überwiegende Theil ber verfteinerten organischen Refte besteht aus Behäufen von Schalthieren, welche im Meere lebten, und mabrend langer Epoden ber Rube ben .Meeresgrund bebedten. Diefe Schalen erscheinen balb abgerieben, gerbrochen und wie burch eine lange fortgefette Bewegung bes Baffere in Rorm, Starte und Große verandert; balb finden wit fie gang und mobierhalten bis auf die garteften Bervorragungen. Im erfteren Kalle icheinen fie von einer entfernten Stelle bets gebracht und ba aufgehäuft worben ju fenn, mo mir fie beute finden; im anderen Falle icheinen fie an ber Stelle gelebt ju baben, wo man nunmebr ibre Refte antrifft, poer nabe baben. Die Schichten find nicht felten mit folden Reften gang angefüllt, und ichließen ungablige Quantitaten iberfelben ein, fo bag man annehmen muß, bas Meer babe lange und rubig über folden Stellen gestanden: . Co maren auch in der That lange Zeitperio ben erforderlich, gur Dervorbringung ber oft febr machtigen Rie berichläge, und nur mabrend einer langen Reit ber Rube tonnten .fo zabllofe Schaltbier-Individuen an einer Stelle leben und ab fterben. Reder Ort, an welchem mir fie beute treffen, mar einft Meeresboden, war vom Meere bebectt, und Deere nahmen alfo einft bie Stellen unferer beutigen Continente, und Infeln ein.

Die Schalthierrefte find bisweilen microfcopisch tlein, und feben une dann ebenso burch ihre Aleinheit, wie durch ihre Babl in Erstaunen. Gine in Diefer Beziehung febr interessante Thats-face ergablt une Golbani in. feinem: Saggio Orittpgraphico,

ATSO. Er untersuchte einen in den Dügeln von Casciana in Toscana gefundenen Stein von nahezu anderhalb Ungen Gewickt, und fand darinn 10,454 microscopisch kleine, gekammerte Conchystien. Der Rest des Stückes bestand aus Schalenbruchkücken, winzigen Schnitzenstacheln und Kalkspath. Bon einigen Arten dieser Schalthiere giengen 4—500 auf 1 Gran, und er nimmt an, daß von einer besonders kleinen Art, selbst 1000 Individuen Laum einen Gran wägen.

Gar oft baben die organischen Refte mefentlichen Ginfinf auf die Anordnung der Theile eines Gesteins, und wir seben namentiich Thon: und Mergellager dadurch öfters, in dunne Blatter abgetheilt. In der Auvergne liegen in einem machtigen Mergelgebilbe gabllofe Myriaden bunner Schalen von Cypris faba, von einem winzig kleinen Schaltbiere, pon welchem beut zu Lage noch -einige Arten leben, Die hurtig in ben febenden Baffern ber Leide und Campfe umberfcmimmen. Der bie Epprisgebaufe einschließende, einige bunbert Suf machtige, Mergel ift taburch in papierdunne Blatter abgetheilt. Diefe Thierchen merfen jabre lich ibr Bebaufe ab, und fonnten nur in febr langer Beit eine fo ungablige Menge ibrer Schalen binterlaffen. Ermagt man biefen Umftand, fo wie die Machtigkeit bes Mergelgebildes, fo Andet man darinn einen unumftöglichen Beweis, daß bas Gebilbe, mabrend einer langen Beit ber Rube, langfam und allmabilich abgefest worden ift.

In neuester Zeit hat man auch große Massen verfteiners ter Infusorien gesunden. Shrenberg, der fie entdeckte, hat gezeigt, daß sie an vielen Stellen in Mineralien und Ges steinen angetroffen werden, und man namentlich in einer mehrs' fältig vorkommenden Ablagerung, in dem Polierschiefer, sie in solcher Wenge findet, daß sie bepnahe die ganze Masse des selben zusammensehen. Diese Thierchen haben ungefähr einen Durchmesser von '/200 Linie, was '/6 von der Dicke eines Menschens haares beträgt, oder der Größe eines Bluttügelchens gleichkommt, Gine Cubitlinie des Billiner Polierschiefers enthält nahezu 23 Mils tionen solcher Thierchen, ein Enditzoll 41,000 Millionen. Das Gewicht eines solchen Cubitzolls ist 220 Gran; 187 Millionen dieser Thierchen wägen einen Gran, und spees wägt somit sur fic, das beißt, ber foffile Riefelfchild jedes berfelben, 1/127 mile lientel eines Grans.

Un vielen Orten foließen die Schichten Deertbierrefte gu gleicher Beit mit Reften von Thieren ein, Die im fußen Baffer leben, in Aluffen, Geen, Sumpfen, und mit Lanb thierreften. Golde Bermifdungen ber Refte von Meeres, . Sufmaffers und Landthieren ertlaren fic burch die Beobachtungen . welche man an vielen fich ins Meer ergießenden, großen Un beren Dundungen leben Deers und fluß Rluffen macht. bewohner benfammen, und Landthiere tonnen in die Strommunbung getrieben, ober es tonnen ibre Gerippe vom Laube ber gefdwemmt werden. Gin Bechfel von Schichten, die Reerthier refte einschließen, und von folden, die Ongwaffergeschopfe enthalten, findet darinn feine Ertlarung, daß ein dem Meere nabe gelegenes und damit in Berbindung ftebenbes Becten, welchem fuße Baffer gufliegen, ben Bechfeln bes Bafferftanbes, balb von fugem, balb von falgigem ober bratifchem Baffer auf langere Beit erfüllt fenn tonnte.

Diese im Borbergehenden in ihren allgemeinsten Berhalts niffen betrachteten Berfteinerungen find nun in den geschichteten Bildungen keineswegs verworren durch einander geworfen, sondern stellen einmal, wie schon oben bemerkt worden ist, eine ununter brochene Entwickelungsreihe dar, und fürs andere sind gewisse Beschlechter und Gattungen immer in bestimmten Gebirgebildungen eingeschlossen, so daß in denselben Schichten im Allgemeinen auch dieselben Bersteinerungen vorhanden find. Ginige Familien kommen zwar in Schichten jedes Alters vor, dazegen sind andere sehr bestimmt auf gewisse Formationen beschränkt, und man bei merkt sehr gut das Aushören ganzer Gruppen, und gewisse schiltte, über welche hinans sich bestimmte Thiers und Pstanzer Familien nicht mehr erstrecken.

Diefer Zusammenhang der regelmäßigen Aufeinanderfolge bet Schichten, mit der bestimmten Bertheilung der Petrefacten in denselben, ift von der allerhöchten Wichtigkeit. Wir haben durch deffen Ertennung die schätbarsten und bestimmteften Data von der Bildung der Erde erhalten, und durch die Berfteinerungen, diese achten bistorischen Documente, Einsicht in die Entwicklung

bes Organischen, und in die Borgange gewonnen, bie an ber Oberfidde unseres Planeten ftattgefunden baben.

Unftreitig find bie Berfteinerungen für bie Beftftellung geogs noftischer Formationen von der größten Bichtigfeit. Ihre Rennts nif ift bepm Studium ber Geologie unentbebrlich, und groß und mefentlich find bie Aufschluffe, die mir durch fie erhalten. Darum können wir ber Bemerkung nur bepftimmen, nach welcher es eben fo thoricht fepn murbe, eine Untersuchung über Bau und Ummalgungen ber Erbe porgunehmen, ohne auf die von ben Berfteinerungen bargebotenen Beweise zu achten, als es abgeschmacht mare, die Gefcichte eines alten Boltes ichreiben ju wollen, obne auf feine Dangen, Junfdriften, Dentmaler, auf bie Ruinen feiner Stadte und Tempel Rucfficht ju nehmen. Doch burfen mir niemals vergeffen, daß nicht bie organischen Refte bas allein Characteristische und Befentliche ber Schichten find, und bag bie Lagerungeverhaltniffe immerbin ben erften Rang einnehmen; daß Bestimmungen und Schlusse über Identitat ober Berfcies benbeit ber Bilbungen junachft aus ihren raumlichen Berbaltniffen abgeleitet werden muffen, und bie Schluffe nach bem Bortommen von Berfteinerungen nur bann volle Gultigteit baben. wenn ihnen die Lagerungeverhaltniffe nicht widerstreiten.

Die Bernachlaffigung bieses Grundsates, die einseitige Ueberschätzung des Werthes der Petrefacten, führt immer zu Irrthumern. Wie kann man auch jest ichon, ohne Irrthumer zu begehen, einzig auf den Grund bin, daß an entlegenen Puncten dieselben Bersteinerungen vorkommen, die Identität solcher Massen behaupten? Raum kennen wir einige Theile von Europa genauer; von den anderen Erbtheilen wissen wir noch ungleich weniger. Einige Bruchstücke und Angaben allgemeiner Berhältnisse, die wir Reisens ben verdanken, reichen noch lange nicht bin, uns eine klare Borstelslung von den dortigen Berhältnissen zu geben. So lange wir aber nicht die ganze Erdoberstäche gleichmäßig kennen, dürsen wir nicht anders, als nach sämmtlichen Erscheinungen, den räumlichen und ben petrefactologischen, Schlüsse über Identität der Wassen ziehen.

Classification ber Gebirgsbilbungen.

Sammtliche Gebirgebildungen zerfallen ganz einfach und naturgemäß in zwen große Abtheilungen. Eine Abtheilung umfaßt

die geschichteten Bilbungen, welche in regelmäßige, plattensförmige Lagen abgetheilt, in bestimmter Ordnung über einander abgelagert sind, und eine große zusammenhängende Reihe bilben; die andere Abtheilung begreift die ungeschichteten Gebirgsbildungen, die man auch massige heißt, bey benen die paralleslen, weit aushaltenden und sich regelmäßig wiederholenden Spalten, und die lagenweise Auseinandersolge sehlen.

Die geschichteten Bilbungen zeigen in der Regel einfache Producte mechanischer Aggregation; die ungeschichteten besteben dagegen vorzüglich aus ernstallinischen Gesteinen, sind meist aus mehreren Gemengtheilen zusammengesett, die häusig in ausgebildeten Ernstallen auftreten, und nur ausnahmsweise ist durch die Structur eine burchgreifende Anordnung der Gemengtheile nach parallelen Ebenen bedingt.

Die Unterscheidung der Gebirgsbildungen in geschichtete und massige ist ganz geeignet, unsere Borkellungen von der Bildungsweise der Gebirgsmassen zu unterstüpen. In der Schichtenbildung kann man den successiven Absatz der Lagen aus Gewählern, nach Art eines Niederschlags, nicht verkennen, und sinder unwiderleglichen Beweis der Entstehung von Gebirgsmassen unter Wasserinfluß, oder der Eristenz neptunischer Bildungen.

Die massigen Gesteine weisen bagegen durch ihren Bestand aus Substanzen, die sich nicht in Wasser losen, niemals aus wässerigen Flussigieten crystallisteren, auf Verhältnisse bin, wo unter Feuereinwirtung Crystallisationen erfolgen, auf Schmelzunsgen, auf seurigen Fluß, aus welchen beym Erkalten und Erstarren der Massen unter unseren Augen so oft Erystallbildungen stattsfinden; sie führen uns auf eine vulcanische Bildungsweise.

Betrachten wir nun die Art und Beise, wie die Bildungen beider Abtheilungen mit einander verbunden sind, untersuchen wir aufmerksam ihre Berschiedenheiten, hinsichtlich der Zusammenssehung ihres verschiedenen mineralogischen Sharacters, und studieren wir endlich genau die Berhältnisse, unter welchen heute noch, vor unseren Augen, Fortbildungen an der Erdoberstäche, theils unter Einwirkung des Wassers, theils unter Einfluß des Feuers geschehen, so mussen wir unseren Schussen, wornach die ge

foichteten Formationen neptunischen, die maffigen vulcanischen ober plutonischen Wirkungen ihre Entstehung verbanten, den höchten Grad von Sicherheit zugestehen.

Rach dem jehigen Stande unserer gevlogischen Renntniffe tann man, mit Bepbehaltung ber haupteintheilung Berners und der altüblichen, allgemein bekannten Benennungen, unter Beruckschitigung ber neueren Fortschritte der Biffenschaft, nachestehendes, leicht verständliche gevlogische System aufstellen:

L Claffe. Gefchichtete Gebirgsbilbungen.

I. Ordnung. Anfgeschwemmtes Gebirge.

II. " Tertiares Bebirge.

III. " Gecundares ober Flongebirge.

IV. " Uebergang sgebirge.

V. " Grundgebirge.

II. Classe. Daffige Gebirgebilbungen.

I. Orbnung. Bulcanifches Gebirge.

II. " Plutonisches Gebirge.

Beide Classen beginnen mit den jüngsten Bildungen, ober mit folchen, die jeht noch im Gange find, und von welchen viele unter unseren Augen erfolgen.

Bey ber naheren Betrachtung ber einzelnen Sebirgsbildungen ist es unstreitig am zweckmäßigsten, mit ben allerjungsten zu beginnen, mit solchen, beren Entstehungsweise unter ben versschiedenen, an der gegenwärtigen Erdoberstäche waltenden, Einsstüffen wir zu beobachten Gelegenheit haben. Bey der Auffasssung der heutigen oder ber bistorisch nachweisbaren Borgänge, erlangt man am besten Einsicht in die früheren Borgänge auf unserer Erde, und gewinnt man die richtige Kenntniß der Urssächen und eine klare Borstellung der Umstände, durch welche und unter denen die verschiedenen Gebirgsmassen gebildet worden sind. Wir befolgen daher diese Betrachtungsweise.

## I. Claffe. Gefdichtete Gebirgebilbungen.

L. Ordnung. Aufgefdwemmts Bebirge.

Das aufgeschwemmte Gebirge ichließt die jungften Gebirgsmaffen ein, Maffen aus ruhigen und bewegten Baffern abgefest, burch Fluthen angeschwemmt, zum größten Theil auf bem veften Lande gebildet, und zum Theil seht noch in Bildung begriffen. Große, weitverbreitete und anhaltendere Wasserbedeckungen der Continente scheinen zur Zeit der Entstehung der altesten derselben nicht mehr vorhanden gewesen zu senn, da man sie nicht mit gleichsormigen Characteren ganz allgemein verbreitet antrisst, und sie häusig die Kennzeichen örtlicher Ablagerungen haben. Die bey weitem vorwaltende Wasse derselben ist mechanisch zussammengehäuft, ein großer Theil der vesten Bildungen aus versschiedenartigen Trümmern mechanisch zusammengekittet.

# 1. Formation. Alluvium.

Syn. Renes Alluvium, postdiluvianische Gebilde, Terrains alluviens, Modern Group.

Das Alluvium bildet die oberfte, jüngste Lage der Erdrinde. Seine Massen find größtentheils locter, und liegen vorzugsweise in den Riederungen, erfüllen das Flachland, den Grund vieler Thaler, die Becken mancher trocken gelegter Seen, erscheinen häusig an den Ufern der Landseen, am Meeresuser, an den Rüsten der Inseln, auf den Spisen untermeerischer Berge, an Ufern und Mündungen der Flüsse und Strome, aber seltener auf Bergen oder Soben der Gebirge.

Mechanische und chemische Kräfte, erstere vorzugsweise, find bep ber Entstehung ber Alluvialmassen thatig gewesen und wirsten zu ihrer Bildung noch fort, und selbst die jest lebende Organisation liefert zur-Constitution mehrerer berselben wesentliches Material, und mehrere lebende Geschlechter arbeiten fort und fort am unorganischen Ban der gegenwärtigen Periode.

Jahlreiche Reste von Thieren und Pflanzen, welche, mit werniger Ausnahme, Geschlechtern augehören, die gegenwärtig noch leben, und gewöhnlich selbst noch an den Orten, wo man ihre Ueberreste sindet, find in die Massen der hierher gehörigen Bilbungen eingeschlossen. Wahrhaft, volltommen versteinert, find diese Reste nicht. Die Thierreste sind gewöhnlich von tohligen und bituminösen, oder von humosen Theilen durchdrungen, Anoschen, Schalen mehr ober weniger calciniert, ihrer organischen Bestandtheile theilweise beraubt. Die Pflanzenreste sind gewöhnlich

braun ober schwarz, bituministert, mehr ober weniger vertoblt ober in eine weiche Masse umgewandelt, beren Hauptbestandtheile Onmussäure und Dumustohle sind. Man findet in diesen Bildungen selbst menschliche Ueberreste und verschiedenartige Erzeugnisse des menschlichen Kunstsleißes, Wassen, Denkmale, Geräthe, von den ältesten oder früheren Bewohnern des Landes hinterlassen, und von welchen manche mitunter einen niederen Grad von Ausbildung zu erkennen geben, wie ihn etwa die Kunsterzeugnisse der Wilden Americas, oder die Producte roher Insulaner beurkunden.

Um uns eine möglich beutliche Borftellung von ber Entsftehungsweise der jüngsten neptunischen Gebirgebildungen machen zu können, wollen wir vor Allem die Beränderungen betrachten, welche durch die heute noch fortwirkenden, nicht vulcanischen Urssachen ununterbrochen an der Erdoberstäche hervorgebracht werden.

Bermitterung. Berftorung ber Felfen.

Alle Körper, welche bem Luftfreife ausgesett find, werden bavon angegriffen. Die Gefteine, ben wechfelnben, manchfaltigen Ginwirtungen ber Temperatur, bes Baffere und ber Enft preisgegeben, erleiden ununterbrochenen Angriff, und unterliegen endlich alle ber Berftbrung. Schon bie mechanische Einwirtung ber Luft ift zerftorend. Gin Sturm reift vorragende Theile nieber, ein Luftstrom, der lange Beit Gand gegen ober über Felfen führt, wirtt angreifend ein, wie die nacte, felfige Dochebene des Rarft über Trieft zeigt, deffen unbedecte Ralfmaffen bem Ginfluß ber beftigen Bora ausgesett find. Gelbft eine geringfügige Urfache ift bey unendlich langer Dauer von großer Birtung. Auch bie mechanische Gewalt bes Baffers. wenn es als Regen, Sagel, Sonee berabfallt, ift nicht ohne Ginfluß, es icabt bervorragende Theile ab und grabt Rurchen aus, indem es über fie bingleitet. Lawinen zieben Feleftuce mit in den Sturz und zerschmettern fie. Das fluffige Baffer dringt ferner in die Daffe der Gesteine ein, vermindert baben ibre Bestigkeit, weicht fie auf und bewirtt ihr Berfallen. Durch feine auflosende Eigenschaft zieht es Ralt, Byps, Salze, altalifche Bestandtheile aus ben Gesteinen aus. Es wirkt in dieser Dins

sicht besonders start auf taltige und feldspathige Massen dann ein, wenn es Roblensäure enthält, was bep dem aus der Atmosphäre herabfallenden Wasser immer mehr oder weniger der Fall ist. Um zerstörendsten aber wirkt das Wasser ein, wenn es von Gesteinen eingesogen, oder in ihnen eingeschlossen, zu Eis wird. Dabep dehnt es sich bekanntlich aus, und zwar mit solcher Kraft, daß es, in Spalten und Pohlungen selbst der stärksen Steine eingeschlossen, diese zersprengt und in kleinere Theile trennt, gleich wie ein eingetriebener, auschwellender Keil. Auch die Sismassen der Gletscher zerreiben unablässig die Gesteine, über welche sie sich sortbewegen, und die daraus absließenden Bäche tragen in ihren trüben Wassern die Trümmer fort.

Die Atmosphare wirft noch in chemischer Begiebung mefentlich verandernd auf die Dberfface ein, burd ibren Sauerftoffgebalt. Gine große Babl von Gefteinen ift eifenhaltig. in ihnen enthaltene Gifenorybul verwandelt fich burch Sauerftoffs angiebung in Gifenorph, und biefes fofort, indem es Baffer aufnimmt, in roftfarbiges Opbrat. Daben wird bie Gesteinsmaffe aufgelockert und allmählich gerftort. Auf biefe Beife wirkt bas Eisenornd, meldes von ben ichmeren metallischen Gubstanzen am allgemeinften verbreitet ift, burch ben Ginfluß bes Sauerftoffs ber Atmosphare auf eifenhaltige Felfen erzeugt, gang wefentlich auf Die Beranderungen ein, welche an der Oberfläche ber Erde por fich geben. Diese orydierende Wirkung ubt der Sauerftoff pop guglich bann febr fraftig aus, wenn er, in Baffer gelost, wie er fich in jedem lufthaltigen Baffer befindet, mit den mineraliiden Daffen in Berührung ftebt. Rebft bem Gifenorphul mirb namentlich ber viel verbreitete Binarties burch ben Sauerftoffs gehalt der Luft orphiert, in Gifenvitriol umgewandelt, moben, je nach ber Zusammensehung des Gesteins, das ihn einschließt, noch andere Salze gebildet, und immerbin Bestigfeit und 3ufammenbang beffelben aufgehoben werden. Alle die bezeichneten, Die Berftorung der Felfen bewirtenden chemifchen Borgange werben noch insbesondere durch Barme begunftigt.

Die Electricität wirtt, als chemisches Agens, das ben allen chemischen Prozessen thatig ift, unvertennbar ben ben Ber-Anderungen mit, welche durch jene herporgebracht worden, und viese stille und langsame Wirkung, die sie baben, so wie ben den Berdunstungen von Wasser an der Oberstäche der Felsen auf diese ausübt, ist unstreitig wichtiger, als ihre großartige Einswirkung als Blis, der schmilzt und zerschmettert. Dazu kommt endlich noch die zerstörende Ginwirkung organisserter Wesen, der Flechten, Moose, Sträucher, Bäume, einer Vegetation, die nach dem Tode Stoff zu eigenthümlichen Gebilden hinterläßt.

1

Ì

ľ

į

÷

ċ

ì

i

Ė

Erwägen wir nun die Wirkung der geschilderten mechanischen Agentien und die chemische Thatigkeit der Luft und des Wassers, durch die Kraft der Electricität unterstützt, verbunden mit der angreisenden Wirkung der Begetation, und betrachten wir ihren gemeinschaftlichen Ginfluß auf die unorganischen Wassen unseres Erdballs, so finden wir darinn die Erklärung einer ununterbrochenen Zerstörung, die immerwährend trennt, verfallen macht und Trümmer liefert, und erkennep wir die Kräfte, durch deren Ehdtigkeit aus diesem Material stets neue Gebilde erzeugt werden.

Soichergestalt liefert auch in der unorganischen Ratur die Berkbrung bas Material zu immer neuen Bildungen. Man hat diejenigen von ihnen, welche sich in der Gegenwart gestalten, auch mit dem Ramen der gegenwärtigen Bildungen beszeichnet, und sie in eine besondere Gruppe zusammengefaßt. Für diese wendet man auch den oben gebrauchten Ramen Alluvium an.

Erfcheinungen, bie eine Folge ber zerftorenben Ginfluffe ber Atmofpharilien finb.

Den angesührten zerftorenden Ginstussen der Atmosphare unterliegen, wie bemerkt, mit der Zeit die vestesten Gesteine. Daben werden hervorragende Gesteinsmassen, insbesondere auf den Soben, auf den Gipseln und an den Seiten der Berge, am Gedange der Thaler, am starksten angegriffen, und nach Beschafesenbeit ihrer Zusammensehung, nach ihren Structur- und Schickstungsverhältnissen, auf manchfaltige Beise verändert. Es entsstehen die manchfaltigken Formen, und werden häusig, durch Zerspaltungen und Ginfturze, groteste, malerische Felsen gebildet. Das zeigen uns die nördlichen Bogesen, im Thal der Lauter, bep Dahn, und im Thal von Anweiler, bep Trifels, wo die rothen Sandsteine in Gestalten bastehen, die wie Trümmer und Mauerstöcke

von Ruinen aussehen, bavon geben uns ferner die Felfen von Abersbach in Bohmen, die Sandsteinmassen in ber sächsichen Schweiz Bepspiele, vor allem aber die Alpen, wo durch die ftarte Aufrichtung ber Schichten der Angriff ber Atmosphärilien er leichtert und die wunderbarften Formen hervorgebracht werden.

Bu gleicher Zeit offenbart sich, mit bem Fortschreiten ber Berwitterung, bep vielen Gesteinen ihre eigenthumliche, innere Structur, die man mahrend ihres frischen Zustandes nicht wahrnehmen kann. Man beobachtet z. B. die kugelige Structur des Basaltes und Granites, sieht wie sich Schale um Schale von größeren Augeln ablöst, erkennt darinn den Grund der Abruusdung prismatischer oder parallelepipedischer Blöcke und der Ausböhlung ausgesehter Felsenslächen. Es erklart sich daraus die Bildung der Schwanksteine (Logan-stones) und der Felsensbecken (Rook-basins).

Relfen von Granit, mit beutlicher Structur und aus parals lelepipebifchen Studen gufammengefest, werben burch ben ftarten Angriff, ben Ecten und Ranten erleiden, allmablich abgerundet. und nehmen, ben fortichreitender Berwitterung, immer mehr eine runde Form an. Die ebenen Auflagerungoflachen ber einzelnen Bloce werden baben gewölbt, die Unterftugungepuncte werben vermindert und die Bloce fallen aber einander, wenn ihr Somerpunct nicht fentrecht barauf ftebt. Unter gewiffen Berbaltniffen bleiben auch ftart abgerundete Blode auf einander liegen, und mitunter liegt einer auf feiner converen Unterlage fo im Gleichgewicht, daß er in Schwingung gefett werben tann, ohne berabaufallen, alfo im mabren Ginne bes Wortes ein fom antenber Stein ift. Man findet folde Sowantsteine vorzüglich auf den Granitbergen von Cornwall und Devonfbire. Mebrere von diefen Steinen find berühmt, namentlich ber Longan = Rod am Borgebirg Caftle Trerpn in Cornwall, welchen Die Druiden als boben, gebeimnisvollen Richter ehrten, worauf ber englische Dichter Dafon anspielt ").

<sup>\*)</sup> Behold you huge
And unknown sphere of living adamant
Which, pois'd by magic, rests its central weight
On youder pointed rock; firm as it seems

Fig. 10, Taf. II., ift das von Dr. Paris gegebene Bild blefes intereffanten Steines. Eine am Meeresufer hoch anfragende Gruppe von Granitfelsen trägt auf einer ihrer ppramidalen Spigen den berühmten Stein. Er hat ein Dewicht von 60 Tonnen\*), eine sphärvidische Gestalt, und steht in der Richtung seiner kurzeren Uchse so im Gleichgewicht, daß, seiner Größe ungeachtet, die Kraft eines einzigen Mannes hinreicht, ihn in eine oszillierende Bewegung zu segen.

Auf der Oberfidche von Granitbloden, die eine innere kus gelige, mit schaligen Ablösungen verbundene Structur besthen, entstehen ben der Berwitterung, auf den derfelben vorzüglich ausgesehten Seiten, mitwater schüsselsbrinige Bertiefungen, die in Cornwall und Devonshire, an deren Granitbloden man sie am häusigsten sindet, Rook-basins, Felsenbeden, genannt werden. Man hat sie lange Zeit für ein Werk der Menschens bande gehalten, und sie für ein Werk aberglaubischer Geremosnien der Druiden ausgegeben, die namentlich in Devonshire früher in Menge gelebt haben.

Der Fuß der Berge, der untere Theil der Gebange der Thaler, ift überall mit Soutt bedeckt, der aus Bruchftucen ber

Such is its strange, and virtuous property
It moves obsequious to the gentlest touch
Of him, whose heart is pure, but to a traitor
Tho è'en a giants powers nerv'd his arm
It stands as fix'd as Snowdon.

Seht jenen Riesenstein bort oben!
Die Saubertraft, die Reiner noch erfaßt',
Dat ibn auf schroffen Gipfel hingeboben;
Unf spihem Bels rubt schwebend seine Last.
Er scheint und vest, wenn man ihn so erblicket;
Doch birgt er selt'ne, große Bundermacht:
Berührt den Stein, wen Herzensunschulb schmucket,
Bewegt er folgsam sich, eb' man's gedacht.
Doch wenn des Brevlers schuld'ge Dand es waget
Bu messen seine Rraft, so wantt er nicht;
Des Riesenarmes spottet er und raget
Wie Snowdon vest, im ew'gen Gleichgewicht.

<sup>\*)</sup> Gine englische Tonne = 20 englische Bentner = 1015,849 Rilogramme.

pober anstehenden Gesteine besteht, welche burch Berwitterung abgetrennt, und bann durch eigene Schwere, durch Regen, Schnee, Lawinen berabgeführt werden. In größeren Gebirgen zieben baufig große Schutthalden an den Gebängen herab, oder in Schluchten und Dobeln. Sie baben in der Regel die Form eines Regels, dessen Spihe der Anfangspunct der Dalbe ist, und gegen welche hin die Bruchstücke immer kleiner werden.

Richt felten lofen fich im Dochgebirge, namentlich im Frubjabr, gang große Felsmaffen ab, bie mit fürchterlicher Gemalt in Die Tiefe fallen, fich im Sturge gerteummern und auf alles gerftorend wirfen, mas fic ihnen entgegen ftellt. Die Birtungen folder Felfenfturge tann man febr fcon im Thal von Bevers, unfern Samaden, im oberen Engabin feben, mp por einigen Jahren Reismaffen vom Albula-Granit burch bas bemal bete Bebange bes Bevers-Thales berabgefturgt find. Dan fiebt bier ftarte Stamme, in 15-20 Fuß Dobe über bem Boben, gerabezu abgesprengt, bennahe alle entgipfelt und entaftet, viele völlig umgeworfen; eine entfesliche Berftorung, fo weit bin bie Welfentrummer im Sturze ben Bald burchgebrochen baben. Sebenswerth ift auch ber Felfensturg ben St. Marco, unfern Roveredo, im unteren Etichthal, unter bem Ramen Lavini di St. Marco in ber Gegend befannt, und von Dante geschilbert. Das Thal und feine Gehange find bis Seravalle berab mit Felfentrummern übericuttet.

Werden Gesteine von Wasser durchweicht und aufgelockert, so lösen sich ben aufgerichteter Stellung der Schichten bisweilen ganz große Rassen dawon ab, und es erfolgen auf diese Art Bergfälle, Bergstürze. Dieß tritt namentlich dann ein, wenn das Gestein von thoniger oder mergeliger Beschaffenheit, oder wenn ein vesteres Gestein auf einem thonigen ausgelagert ist, das durch eine größere Menge Wasser erweicht wird. Ein solcher Fall ereignete sich 1806 am Aussteberg in der Schweiz, dem Rigi gegenüber, wo von der auf einer Thonlage rubenden Nagelstuhmasse des Berges, dessen Schichten unter einem starten Wintel gegen das Thal geneigt sind, am 2. September, nach einem heftigen Regen, um 5 Uhr Abends, der größte Theil herabsstürzte, Goldan, Busingen, Obers und Unterröthen und Lowerz

verschüttete, und einige andere nahe gelegene Dörfer mehr ober weniger beschädigte. Die Stein= und Schuttmasse wurde burd den Fall bis in den kleinen See von Lowerz getrieben, und machte dessen Wasser 60 — 70 Fuß boch steigen, so daß der am entgegengesehten Ende gelegene Ort Seven von den stürmenden Wellen überschwemmt und bart bedrängt wurde.

Wo weiche, schieferige Gebirgsmassen bem zerstörenden Ginsstuß der Atmosphäre ansgeseht find, da werden immer große Trümmermassen gebildet. Im Dochgebirge entstehen, unter sols den Umständen, nach und nach ungebeure Schutthalden, die sich bep steilem Gehänge der Berge öfters ablösen und in den tiefes ren Theil der Thäler berabrutschen. Solche Abrutschungen von Schuttmassen, die sich öfters weit in die Thäler binausschieben, nennt man Bergschlipfe. Sie verursachen öfters große Bersbeerungen, zumal wenn sie Flußbette auffüllen und verstopfen, wo nachber, behm Durchbruch der Gewässer, ganze Landschaften mit Schutt überdeckt werden. Durch solche Bergschlipse wurden die Thäler Domlesch und Prettigau in Graubündten mit unfruchtbaren Trümmern überschüttet.

Rach ber Beschreibung von Efder lag die Urfache bes Beraidlipfes im Rolla-Thal bey Thufis, wodurch 1820 bas Domlefchger-Thal vermuftet worden ift, in ungebeuren Soutthalben eines thonigen und mergeligen Gesteins, bas den Dinterarund bes Thales bilbet, und die barüber aufsteigenden Doben ben ObersCepina. Busammenbangende Schuttmaffen batten por biefem Greignig ben hintergrund des Rolla-Thales bogenformig ausgefüllt, und fic, mit Biefen und Bald betleibet, weit an ben Gebangen in die Dobe gezogen. Durch von oben ber eine ficernde Baffer, und burd Regen und Sonee allmablic burds maffert und aufgeweicht, glitichten gewaltige Daffen bavon berab, erfulten bas Bett ber Rolla, ftauten ihre Baffer auf. bis fie endlich durchbrachen, woben bie ungeheure Schuttmaffe in bas Bett bes hinterrheins getrieben und bort ju einem 40 Fuß hoben Damme aufgeschüttet murbe, welcher ben Lauf bes Rheins unterbrach. Gein Bett lag im Domleschg : Thal nun troden, mabrend bas Rheinwaffer binter bem Damm ju einem langen See aufgeschmellt wurde. . . . .

Der Schuttbamm brach endlich burch, aber glücklicherweise nur ganz allmählich, so baß die angeschwellte Baffermasse Zeit zum rubigen Abstuß fand. Der Nolla-Schutt wurde baben längs bem linken Rheinufer hinabgetrieben und im erweiterten Rheinsbett allmählich abgesetzt. Dadurch wurden aber die Baffer nach Sils herüber gedrängt, welches sich baben in wenig Stunden aller seiner schönen und fruchtbaren niederen Fluren beraubt sah.

Durch biefen Bergichlipf ift bie gufammenbangenbe und pon Begetation befleibete Schuttmaffe im Dintergrund bes Rolla-Thales gerriffen und entblost worben. Die tablen Schuttmaffen faugen nun alles Baffer ein, bas ihnen aus ber Atmofpbare und ben boberen Gebirgetheilen jugeführt wird, werben immer mebr burdmaffert und erweicht, fo daß ben ftarten Regenguffen, ionellen Soneeichmelgen, Lawinen, früber ober fpater wieber gemaltige Schuttmaffen in bas Bett ber Rolla berabglitichen werden. Rach bem regnerischen Sommer 1816 loste fich von ber Dobe bes bafaltifden Dobenbowen im Degan ein grofies Stud bes an feinen Conglomerat-Mantel angelehnten mergeligen Gugmaffergebildes ab, und rutichte, fammt den barauf ftebenden Baumen und Strauchern, tief berunter an ben Ruf bes Berges. Daben murbe eine tiefe Schlucht in bie conglomes ratifche Dulle des Berges eingeriffen, und diefer bis auf feinen bafaltifden Rern entblost. Aehnliche Schlipfe bat man fcon an vielen Orten beobachtet, wo thonige und mergelige Daffen, ben ftarter Schichtenneigung ober ben fteiler Unlehnung, pon Baffern burdnäßt und aufgeweicht worben find.

#### adererbe.

Ben ber Berwitterung und Zerstbrung ber verschiedenartigen Gesteine wird endlich jene lockere, erdige Masse gebildet, welche von allen geognostischen Gebilden das oberste, allverbreitet und mit dem Namen Actererde belegt ist. Es ist der Standort wildwachsender und cultivierter Pflanzen, und wird auch Acterbrume, Acterboden oder schlechtweg Boden genannt. Der Landwirth unterscheidet die oberste Lage, welche er ben seinen Eulturen umarbeitet, mit dem Namen Acterbrume, und nennt die tieferen Schichten Untergrund. Diese Acterbrume

enthalt anger ben mineralischen Stoffen, welche bep ihrer naberen Beschreibung, S. 536, aufgeführt find, noch organische Reste, welche durch den Dünger und durch absterbende Pflanzen in sie gelangen, so wie Humussaure, humussaure Salze, Qumussohle und Wachsharz, die man zusammen unter dem Ramen humus begreift.

Rach der Beschaffenheit bes Sesteins, aus welchem burch Berwitterung die Udererde entsteht, ist ihre Zusammensehung mehr oder weniger verschieden, und sie wird auch durch den Einfluß strömender Gewässer, des Regens, des Düngers, der Pstanzung so verändert, daß ihre Bestandtheile häusig nicht genau der chemischen Constitution des Gesteins entsprechen, aus welchem sie ursprünglich hervorgegangen ist. In Gebirgsgegens den, an den Ufern der Flüsse, ist sie daher immer von manchefaltiger Beschaffenheit. Ihre Fruchtbarkeit ist in der Regel größer in Bertiefungen als auf Obben, weil das Wasser Salze, Thon, Dumus von diesen herab in jene führt.

#### Torfmoore.

Bo in becten: und teffelformigen Bertiefungen fich ftebenbe Baffer aufhalten, ba ftellen fich im gemäßigten Europa in ber Regel bald Sumpfmoofe und Algen ein, deren garte Theile fic nach ihrem Absterben gerseten und in bem Baffer zum Theil fuspendiert bleiben, jum Theil aufgelost werden, mabrend ein anderer Theil davon ju Boben finft. Das Baffer wird nach und nach gelb und braun. Gine Pflanzengeneration erftebt nach ber andern, burch bie Ueberrefte ber fruberen im Bachsthum begunftigt, und mit ber Beit wird bas gange Baffer von ihren mehr ober weniger gerfetten Theilen erfüllt. Daben bie feinäftigen und feinblatterigen Pflanzen den Unfang gemacht, und fo ben ftarteren gleichfam ben Boben vorbereitet, fo erfteben auch biefe, entwickeln fich reichlich und es erscheint nun eine ausgezeichnete Sumpfvegetation. Baccinien (Vaccinia), Riebgrafer (Carices), Binfen (Scirpi), Simfen (Junci), Schilfrobr (Arundo). Bollgras (Eriophorum), Igeletnofpe (Sparganium) und viele andere bedecken nach und nach bie gange Oberfläche. Das fluffige Baffer wird immer mehr und mehr burch die ihm jahrlich in reichlichem Maaße zufallenden und sich darinn zersetzenden Pflanzenreste gebunden, aufgesogen, und das Ganze bildet endlich ein brepartiges Moor, das fortwährend consistenter wird, an Bestigkeit zunimmt, so daß sich endlich auch Sträucher und Bäume darauf ansiedeln. Auf diese Beise werden der Masse auch Polzreste eingemengt, und sie geht in einer Reibe von Jahren in Torf über. Diese, unter den gegenwärtigen Berzhältnissen sortgebende Torfbildung kann man bäusig beobachten, und sie wird auch durch in Torfmvoren gemachte Aussindungen von Baumstämmen mit unverkennbaren Arthieden, von Kunstproducten und selbst von Menschen mit erhaltenen Bekleidunzen, außer allen Zweisel geseht. Richt selten sindet man auch in der Torfmasse heut zu Tage noch lebende Süßwassermuscheln, Lymneen, Planorben, Paludinen, Eyclostomen.

Gebr oft liegen in ben Torfmooren Baumftamme, am baufigsten von Gichen, Richten , Erlen und Beiben. Die Stamme find mitunter plattgebruckt, brennen nach bem Erochnen ofters noch leicht und bell, und tonnen, wie in Dommern und Ditpreußen, fein gefpalten ju Lichtfpahnen verwendet merben. Sels tener findet man Knochen von Ochsen, Dirichen, Pferben, Reben, Schafen u. e. a., auch Refte von Schildfroten. Ginige ber im Torfe aufgefundenen Thiergattungen leben beute nicht mehr, wie 3. B. der große Ochse (Bos priscus), ber im Corfmoor der babifchen Saline Durrheim gefunden worben ift, fo wie das riefenhafte Clennthier, bas man in irifchen Torfmooren gefunden bat (Corvus giganteus). Doch icheint biefes noch mit bem Men: fchen gelebt zu haben, ba man in Lancafbire Anochen bavon in Torfmooren fand, worinn auch rob gearbeitete Boote entbectt murben. Im Rheinthal fieht man aber Refte biefes Thiers auch in berfelben Gebirgebildung (Log), worinn Refte von Ele phanten liegen, die in Europa befanntlich nicht mehr leben. Das Riefen-Glenn bat alfo die Cataftrophe überlebt, ben melder bie Elephanten in Europa vertilgt worden find. Einige pon ben Thieren, beren Knochen im Torfe liegen, leben zwar beute noch, aber nicht mehr an den Orten, wo man ihre Refte finbet; fo bie Schildtroten, die im Torfe von Durrheim auf dem

Schwarzwald vortommen, der Aueroche, deffen Gebeine in den iconischen Torsmooren begraben find.

Defters kommt blaue Eisenerde an einzelnen Stellen, nnd meist als pulveriger Anstug, in Torfmooren vor, und hin und wieder Binarties und Sisenvitriol, und zwar in solcher Menge, daß man den Torf Vitrioltorf nennen und auf Vitriol benüßen kann. Ein solcher Vitrioltorf kommt zu Kamnig und Schmelzdorf bep Reisse in Schlesten vor, und wird dort von zwey Vitriolbutten benußt.

Welches wichtige Brennmaterial der Torf ist, und wie man ihn als solches allgemein schaht, ist bekannt. Bey einer verständigen Torfwirthschaft kann man des Nachwachsens, oder der fortschreitenden Bildung des Torfes, ganz gewiß sepn, wie es das Alt-Warmbrücher Torfmoor bey Dannover bestätigt, das gegenwärtig zum zweptenmale abgestochen wird, so wie die Moore in der Bodense-Gegend, in welchen seit 24 Jahren sich eine neue Torfmasse von 3—4 Fuß gebildet hat. Abgestochene Torfmoore können serner auch in nuhbringende Erdenbestände umgewandelt werden. Mit Kalkmergel untermengter Torf verwandelt sich bey längerem Liegen und öfterem Umwensden auch in einen guten Dünger.

Durch ftarten anbaltenben Regen fowellen bie Corfmoore bismeilen ftart auf, wie ein Schwamm, werden burch die Baffer mitunter blafenartig in die Dobe geboben, und es ereignen fich daben, wenn die Blafe berftet, und in Folge ber oft febr ftarten Gasentwickelung, welche die Gabrung ber vegetabilifchen Daffe begleitet, Musbruche ber Moore, woburch große Schlammmaffen in Stromen ausgegoffen werben, die weithin vermuftenb wirten. Golde gerftorende Moorausbruche haben fich fcon oftere in Arland ereignet. Wir baben in neuefter Beit aus Tulamoore im Jahr 1821 Nadricht von einem Musbruch erhals ten, der im Junp beffelben Jahres, innerhalb 1/4 Stunde. 300 Acres Lanbes vermuftete; im Jahr 1836 von einem Bruch eines Theils bes großen Gloggen-Moores, bes.betrachtlichften im nord. lichen Brland, woben ein Schlammftrom fich vermuftent eine Meile weit, bis in bas Bett bes Mainefluffes malate, burch bef En Baffer er endlich fortgeriffen wurde.

Die Unterlage ber Torfmoore besteht in ber Regel ans einer mafferbichten Thonmaffe, ober aus einem gefchloffenen, veften Befteine, bas die Baffer balt. Die gunftigen Bebingungen ber Torfbildung finden fich besonders in den Riederungen und baben fich von jeber ba gefunden, wo in Flugthalern, um Geen, Berfumpfungen eingetreten find. Dan trifft beghalb auch die Torfmoore porzüglich in großen Flußthalern, und überhaupt in Rie derungen, wie 3. B. in den großen norddeutschen Riederungen pon Bolland bis gegen Dreußen bin, in ben baltifchen Lanbern. in ben Rieberungen und breiten Thalern von Frland u.f. m. An vielen Orten fieht man aber auch Torfmoore auf Doben liegen, und mitunter auf beträchtlichen, ba nehmlich, wo ben ber Berwitterung ber Gefteine auf Dochflachen, Terraffen, thonige Lagen entsteben, welche bie Baffer balten. Go ift es ber Rall auf ben Bebirgen von Schottland, auf dem Darg, im Erzgebirge, auf bem boben Benn im rheinischen Schiefergebirge, in den Bogefen und im Schwarzwalde, in welch letterem Gebirge viele Popre in einer Dobe zwifden 3000 und 4000 Ruft liegen.

#### Untermeerische Balber.

An mehreren Puncten der Erdoberstäche, namentlich an der Ruste von England, Schottland und Frankreich, liegen mit Torf vermengte Ansammlungen von Polzstämmen und anderen vegestabilischen Resten, in Lagen, die sich unter dem gegenwärtigen Wasserstande der Meeressluth besinden. Diese Andausungen werden daher zur Sbezeit, oder bepm Angriss des Strandes durch die Wellen, entblößt. Man hat sie, ihrer Lage und Zusammenssehung wegen, untermeerische Wälder genannt. Die Baumsstämme sind mit den jest noch wachsenden völlig identisch, können aber nicht an diesen Stellen bep einem Meeresstande gewachsen sehn, der mit dem heutigen übereinstimmt. Die Bäume wuchsen auf einem trockenen, vom Meere nicht bedeckten Boden, der sich entweder später gesenkt hat, oder welcher in Folge eines späteren Steigens des Meeresniveaus gegenwärtig übersluthet wird.

Die Stamme liegen bftere mit ihren Gipfeln alle nach einerlen Weltgegend gerichtet, ihre Lagen haben bas Unsehen von Binbbruchen, und es ift nicht ju zweifeln, bag bie Baume, von benen sie stammen, burch Stürme niedergeworfen worden sind. Reuere Ereignisse bestätigen biese Unnahme. In der Mitte bes siebenzehnten Jahrhunderts wurde unweit Lochbroom in Roßsbire, Schottland, ein Wald durch einen Orcan umgeworsen. Fünfzig Jahre später steute er schon eine mit Stämmen untermengte Lorsmasse dar. Ein Wald den Drumlanrig, der im Jahr 1756 durch einen Orcan niedergeworsen wurde, ist ebenfalls nunmehr ein mit Baumstämmen erfülltes Lorsmoor. Birten, Sichten, Sichen, Erlen, lassen sich in diesen Ablagerungen deutlich ertennen, und oft sind die Wurzeln noch ganz in ihrer natürlichen Stellung, die Stämme dagegen wie umgefallen.

Ausgedehnte solche untermeerische Wälder liegen an der Westerfüste von England, in den Riederungen zwischen dem Mer sepund Deeflusse in Cheshire, an den Küsten von Schottland im Firth of Forth, an der Südwestäuste von Cornwall, in der Mountsbay bey Penzance und auf Mainland in den Orkneiinseln.

Liegen diese Anhaufungen von Baumstämmen selbst zur Zeit der Ebbe unter dem Meeresspiegel, so mussen wir annehmen, daß seit ihrer Bildung eine Niveauveränderung zwischen der See und dem Lande, und ein Sinken des Landes stattgefunden habe. Erscheint ihre Lage aber nur zur Fluthzeit tieser als der Meesresspiegel, so können sie in Folge von Anschwemmungen und Dünenbildungen entstanden seyn, und man braucht weder ein Sinken des Bodens noch ein Steigen des Meeres zur Erklärung ihrer Lage anzunehmen, da sich, wie wir wissen, hinter Sandablagerungen und Dünen an den Küsten häusig stagnierende süße Wasser bilden, in welchen sich eine Sumpfvegetation einstellt, welche nach und nach die Wasserbecken ausfüllt und zur Bstdung von Torf oder sogenannten untermeerischen Waldungen das Masterial liefert.

# Rafeneisenstein.

An vielen Orten tommen Eifenerze im Torfe vor. Siegehören zu bem S. 362 beschriebenen Geschlechte Rafeneisens ftein, beffen Bilbung ununterbrochen fortgebt. Ber ber Berftorung organischer Substanzen, die eifenhaltig find, vber mit

eifenführenden Rorpern in Berührung fteben, werben immer Berbindungen der entstandenen Sumus, der Quelle und der Quelligte Saure mit Gifenorob gebilbet, welche fic als Oder ausscheiben. pach und nach erharten und auf biefe Beife bie verichiebenen Abanderungen von Rafeneifenstein barftellen, die unter ben Ramen von Sumpfe, Biefene und Moraft. Erz bekannt find. Auch der Phosphorsauregehalt ber organischen Gubftanzen wird vom Gifen gebunden, und es enthalten bie Rafeneisensteine befibalb immer que einige Procente Phosphorfaure. Auf diefe Art erklart fic bas baufige Bortommen biefes Gifenfteins in Toxfmooren, Dox taften, ftebenden Baffern, wie 2. B. auf bem Grunde vieler tleinen ichwedischen Geen, fo wie in Riederungen, wie in ber Laufis, im Münfterichen und Lingenichen, wofelbit die Rafeneisenftein : Ablagerungen in nachfter Beziehung jum Torfe fteben und felbft mit ibm medfellagern. Muf eine abnliche Beife moaen Diefe Erze früher in anderen Niederungen entftanden febn. mo hegenwärtig teine Corfbilbung, ober teine Berfepung größerer Raffen organischer Gubstanzen mehr vor fich geht, wo aber die gange Belchaffenbeit bes Bobens und ber Erze auf abnlichen Urmrung bindeutet. Go ift ber Rafeneisenstein, welcher auf ben Savanen des nördlichen Rordofans in außerordentlicher Menge abgelagert ift und in einem eifenschuffigen Ganbe liegt, nach Rußeggers Beobachtungen voll vegetabilifder Refte, bie zum Theil unverändert, jum Theil in Erz umgewandelt find.

Man benutt den Raseneisenstein zum Gisenausschmelzen, er balt aber, wegen seines Phosphorfauregehaltes, aus ihm gewöhnsichzein schlechtes, kaltbrüchiges Gisen. Auffallend genug, daß die Araber, welche, nach Rußeggers Bericht, das Erz in Kordesan auf die allerrobeste Weise, in tleinen Sandgruben mit Polytoplen, unter Anwendung eines erdarmlichen Blasebalges, ausschmelzen, daraus ein sehr gutes, geschmeidiges Stabeisen bereiten.

Bon der beschriebenen Bitdung des Baseneisensteins ift eine andere, nach sortdauernde, pop A. Kindler beabachtete, Bildung von Giseners, eine Art Bobners-Bildung, nur wenig verfchieden. We Nadelbolger auf eisenhaltigem Sandboden wachsen, de ziehen die Phurzeln, indem durch den Begetationsprocess eine

eigentoumliche Gaure aus ibnen in ben Boben übergebt, bie Gisentheile aus bem Sande aus. Das Waffer führt bie Gisen-Wing an tiefere Duncte berab, und fest an ber Luft, und wenn 66 über PRopfe riefelt, eine große Menge eines gelatinbien Gifens probiciammes ab. ber, wenn bie Quellen burd Regen anfcmel len. weggefpult und in ben benachbarten Rieberungen als eine Schlammidichte abgefest wirb. Berfiegen bie Baffer, fo trochnet fie aus, fie trennt fich in ungleich große Ginde, beren Ranber fic ben ftarterer Austrodnung beben, und es bilben fich bobie Scheiben, beren naffer Mittelpunet nod am Boben veftigt. Der erfte traftige Windftog reift biefe Scheiben los, rollt fie über ben Boben weg und es entftebt fo eine boble Augel, eine Mrt Bobners, bas vom Binbe verbreitet wirb. Der Sauptuntenfchied ben ber Bilbung bes Rafeneifenfteins und biefer Bobnerze fcheint alfo nur barinn zu liegen, bag ber jenen teine folche Austrocknung ftatifindet.

Allmähliche Erböhung bes Bobens.

Die betrachtete, ganz eigenthümliche Bilbung des Torfest trägt fortwährend zur allmählichen Erhöhung des Bobens ben, Die vielen Sälle der Auffindung von Besten menschlichen Kunskssließes in verschiedenen Tiefen der Moore baweisen dieses und widersprechlich, und ein recht auffallendes Benfpiel einer sich wait erstreckenden Bodenerböhung, in Folge des Fortwachsens den Torkmasse, ergab sich im Jahr 1818, als man in den Riederlanden, in der Landschaft Drentbe unter einer die vier Meter dicken Torfdecke eine Polzstraße von vier Weter Breite auf eine Länge von 15,000 Meter (zwen gangr. Weilen) famb.

Sanz besonders wirkt auch die Menschend auf Erhöhung bes Bodens hin, und ganz auffallend da, wo viele Menschen bepsammen wohnen. Fortwährend bearbeitet der Menschen ber Räbe seiner Wohnungen den Boden, und der Ackerdau und alle Arten von Bautichkeiten enboben benselben beständig, und so werden die Fluven und der Boden aller. Städete und Dörfer immensfort erhöhnt. Davon findet man unzähliche und recht in die Augen fallende Beweise an allen seit nvalten Zeiten von geoben Wenschungsen bewohnt gewesenen Doton. Go. findet, sich is

einem großen Theil ber Sbenen von Morea, am Fuse von Anbohen, eine regelmäßige Schicht abgelagert, die aus einem Gemengsel von Ziegeln, Backsteinen, Töpferwaaren, allerlep Werken der Menschenhand, besteht, und mit Ackererde und durch Wasser zusammengeschwemmtem Boben untermischt ist. Dieses Gebilde, welches D. Boblay beschrieben, der die französische Morea-Expedition als Geologe mitmachte, erhielt den Namen Keramische Bildung, vom griechischen Worte Koramos, das Töpfererde und Töpfergeschiert bezeichnet.

In ber Gegend bes alten Roms find viele porbem gepfice Rerte Stellen nunmehr mit einer Erdlage bebectt. Der Campo Baccino ift bod mit Erde bebeckt; bie Bia Appia tragt Ans boben über fic. Die Bia Flaminca fand man zwischen Otri guli und Caftel nuovo auf eine Lange von 3 Meilen tief unter ber Erbe. Bu Bologna finbet man mehrere alte Strafenpflafter lagenweise über einander, unter dem beutigen; ju Barfcau fand man im Jahr 1821 benm Rundamentgraben, in einer Tiefe von mehr als 6 Ruff, ein Bactsteinpflafter und mehrere Buften und Statuen; in Rorbamerica in Birginien, 20 Sug unter ber Oberflache, eine eiferne Urt; unweit Philabelpbia, auf bem Red, 19 fuß tief, ein altes Schwerbt, und in einem Daufe zu Cincinnati am Obio ließ ein Dausbesither auf einer Unbobe einen Brunnen graben, moben er in 60 Fuß Tiefe einen Baumftamm mit Arthieben, neben welchem die abgehauenen Splitter lagen, fanb.

Alle diese Bepspiele, benen wir leicht noch viele andere bepsfügen tounten, sprechen beutlich für eine allmähliche Erhöhung des Bodens auf dem trockenen Lande, ohne alle Anschwemmuns gen durch Meer und Flusse.

Gelangen Bruchftude von Gefteinen, edige Geschiebe, Trummer, die ben bem Borgange der Berwitterung und Zerftbrung der Felsen aus größeren Massen entstehen, in den Rinnfal der Bache und Flusse, so werden sie von dem strömenden Wasser fortbewegt, durch Rollung abgerundet und auf diese Beise in

Berolle umgewandelt. Je größer bas Gefalle und die Baffermaffe, je gewaltiger bie Stromung ift, um fo großere Blocke malgt fie fort, und besto gabireicher und verschiedener nach Geftalt und Große find auch bie Bruchftude, welche fortgerollt merben. Alles mas fich aber ber Bewegung ber Maffermaffe binbernb entaegenftellt, mas ibre Stromung fomacht, die Schnelligfeit ihres Laufes vermindert, als: vorfpringende Felfen, geringere Reigung bes Rinnfals, Berbreiterung beffelben, Ginfließen bes Baffers in Seen, in bas Deer, bewirft eine Ablagerung der Gerblle. Das langfamer fliegende oder gang jur Rube getommene Baffer läßt bie ichwereren fremben Theile fallen, die es bis dabin forts geschafft hatte. Babrend biefes Transports werden bie Bruchftuce felbft burch Stoß und Reibung noch fortmabrend verfleis nert und mehr und mehr abgerundet. Dit Bezug auf biefes Berbaltniß bat man den Gerblimaffen, melde das Baffer forts bewegt und absett, auch ben Ramen Detritus gegeben, abgeleitet vom lateinischen Borte Detritum, was einen burch mechanifche Rrafte abgeriebenen Rorper bezeichnet.

Bekanntlich ist die Geschwindigkeit eines Wasserftroms in seiner Mitte immer am stärkten. Sie vermindert sich gegen die Seiten und ist an den Usern am geringsten. Dier sepen sich demzusolge auch die mehrsten Gerölle ab. Da der Absah nach dem Verhälte niß ihrer Schwere erfolgt, so sind die Gerölle im Allgemeinen immer größer und größerer, se weiter man stromauswärts geht, wo die Strömung stärker ist, und se näher man ihrer ursprüngslichen Lagerstätte kommt. Nimmt die Schnelligkeit des Wassers ab, so fallen natürlich die größeren Blöcke, die gröberen Stücke sogleich nieder, und es werden nur die kleineren, seineren Theile, kleine Gerölle, Sand und Thon sortgerissen.

Infelbilbung in ben Flußbetten.

Wird die Schnelligkeit eines mit Detritus beladenen Stromes an einer Stelle seines Bettes start vermindert, so sest sich, dem angesührten zufolge, da sogleich eine starte Gerdlmasse ab. Ragt diese nun ben niederem Wasserstande über die Fläche des Wassers hervor, so erscheint sie als Insel. Diese Inselbilbung zeigt fich gar schn bem Rheinstrom, in seinem Mittellauf zwischen

Bafel und Dannbeim. Bon feinem Ausfing aus bem Beden Des Bobenfees bis berab nach Bafel ift ber Rhein zwischen fteilen felfigen Ufern und Gebirgen eingeschloffen. Geine Geschwindigteit ift in diefer Strecke febr groß, und wird noch burch die Bafferfalle von Schaffhausen und Laufenburg vermehrt. Die Schweizer-Auffe und die reißenden Bache des Schwarzwaldes führen ibm ben bobem Bafferstande auf Diefer Strecte große Maffen von Geröllen gu. Bey Bafel, bis mobin ber Strom in ichmalem Bette eingeschloffen westlich gefloffen war, wendet er fich ichnell nach Norben, tritt in bas weite Thal zwischen Schwarzwald und Bogefen ein, breitet fich aus und verliert an Gefälle. lagern fich fogleich Gerblle ab. 2Bo bas Baffer nun burch irgend eine Urfache, namentlich burd Rrummungen, an Befchwinbigfeit verliert, ba erhobt fich burch Gerollabfan bas Bett, und bat fic die Gerolmaffe einmal bis nabe unter den boben Bafferfpiegel angebauft, fo wird bie Gefchwindigfeit bes Baffers über berfelben wieber bedeutenb vermindert, und es fallen an biefer Stelle nun auch feinere Theile aus bem Baffer nieber, Sanb. und wenn endlich bie Daffe fich baburch bis bennahe jum Bafferfpiegel erboben, bas Baffer über berfelben eine febr fleine Ge fowindigfeit bat, fo fest fich auch feiner Thon und Solamm Die Grundlage ber Rheininseln wird immer burd eine Gerollmaffe gebilbet, bie eine mabre Duftercharte von Gefteinen ber Alpen, bes Schwarzwaldes und der Bogesen ift, und worunter baufig Rollkeine von Bergerpstall liegen, die man Rheintiefel Darauf folgt Sand, und ju oberft liegen Thon und Schlamm. Bepm niederen Bafferftand ftebt eine folche Ablage rung nun ale Infel ba. Best werben gewöhnlich zuerft bie wolligen Saamen ber Beiben benachbarter Infein ober ber Ufer auf ihrer Oberflache abgefest, und balb ift die Infel grun burch eine Bebedung von jungen Beiden. Jebes große Baffer erbobt die Infet noch mehr, ba die Pflanzen nun ben Boden por Angriff ichuten, und ihr Burgelnet, ihr bichter Stand, febr viel Schlamm guruchalt. Es fproffen Schilfrobr, Schafte beu, Samariste, Geetreugborn auf, und in bem bichten Bestrüppe bauft fic, fo lange das bobe Baffer noch über die Infel weggebt, immer Then und Schlamm, fo mie Erde, bie

vom Ufer abgespült wurde, und Pflanzenrefte, die auf der Obersfläche daherschwimmen. Endlich wird die Insel nur noch bey ben höchsten, ungewöhnlichen Wasserständen überfluthet. Erlen und Spen wachsen träftig in die Hohe, und zulest erhebt sich die Silberpapel, der größte Baum der Rheininseln, über das Deer der Weiden und das dichte Buschwert der waldahnlichen Begetation.

Jährlich entstehen auf diese Weise neue Inseln, aber immer werben auch wieder altere, zumal ben sehr hohem Basserstande, angegriffen, je nachdem die Richtung des Stromes, oftmals gerade in Folge der Bildung einer neuen Ablagerung, sich andert, und daben werden sie theilweise oder auch ganz wieder fortgerissen. Dadurch wird benn auch das Fahrwasser auf dieser Rheinstrecke, der sogenannte Thalweg, vielsach verändert; bald läuft er in der Mitte, bald wird er gegen das rechte, bald gegen das linke Ufer geworsen. Dies nöthigt die Uferstaaten zu unsunterbrochenen Bauten und macht die Schiffsahrt beschwerlich.

Unnagung und Ausreibung der Felfen durch fließenbes Baffer, bas mit Detritus beladen ift.

Die annagende Rraft bes Baffers wird noch bedeutend vermehrt, wenn ber Bafferftrom mit Detritus belaben ift, meil alebann noch eine febr ftarte Reibung ftattfinbet. Daburd merben Spalten ausgehöhlt und erweitert, burch welche die Stromuna gerbuführender Baffer geht, und fo werben ichluchtige Ebaler ausgewaschen, von berjenigen Beschaffenheit, bie G. 564 naber bezeichnet worben ift. Ginb die Gesteinsmaffen, über welche fic ein folches Baffer fortbewegt, weich, fo graben fich felbft fleine Bache in turger Beit Canale aus, Die balb auf mehrere Fuße vertieft find. Sturzt fich ein schuttbeladenes Baffer auf borizontale ober ichmachgeneigte Besteinsplatten, fo grabt es fic in benfelben balb eine bedenformige Bertiefung aus, worinn einige größere Berolle liegen bleiben, welche burch bas einfallenbe Baffer fortwährend im Rreife berumgetrieben werben, und baben bas Becten immer tiefer und meiter ausreiben. Auf diese Beife werben verticale Cylinder ausgebohlt, bie wie ausgebohrt ausfeben, 3-4 guf Durchmeffer und oftere eine Tiefe von mehreren

Ellen haben. Diefe bochft intereffante ausreibende Birtung firbmenber, mit Schutt belabener Baffer, tann man nicht wohl iconer und großartiger feben, als in ber Schlucht ber Cavaglia. gang nabe ben dem gleichnamigen Dorfe, am offlichen Abfall des Bernina, wofelbft eine Reihe tief niedergebohrter Eplinder im Relfenbett des Baches ftebt. Mebnliche Musreibungen, moben fouffel: und topfartige Bertiefungen gebildet werden, fieht man in allen Gebirgen, verschieben in Große und Form, nach Daage gabe ber Baffermenge und ber Geröllmaffe, die fortbewegt wird. und nach bem Berbaltniß bes Falls, fo wie endlich ber Beit, mabrend welcher die Ginmirtung fattfindet. Allenthalben. mo ein Baffer über Felfen berabfällt, erfolgt eine berartige Ausreibung. Daben wird immer der Felfen felbft untermafden, fiber welchen bas Baffer berabfturgt, und rudwärts ausgegraben. Doch erfolgt bieß gewöhnlich fo allmäblich, bag man es mabrend ber turgen Dauer eines Menschenalters nicht beobachtet. Der Riagara- Fall macht indeffen bievon eine außerft belehrende Mus-Diejer Bafferfall wirb burch ben Abfluß bes Baffer überschuffes bes Erie- Sees gebildet, und liegt zwijchen biefem und dem Ontario. Gee. Bom obern Theil biefes Gees erbebt fich ein Plateau a b, Fig. 111. T. II., bas bis zum Erie-See o d fortsett. Ueber Dieses Plateau, bas ben Damm bilbet, ber vor bem Erie. See liegt, fturgen bie gewaltigen Baffer in die Tiefe, in eine Spalte, die fie fich felbft ausgegraben haben, und die fich in bem Plateau bis an beffen Ende, 7 engliche Deilen weit, bis jur Stadt Queenstown binab, erftrect, allwo der Fluß in die Niederungen austritt, welche fich bis jum Ontario : Gee ausbehnen und biefen umgeben. Das ermahnte Tafelland bat eine febr gleichförmige, geognoftifche Bufammenfebung. Die oberfte Lage besteht aus fanbigem Diluvium, barunter liegt ein barter Raltstein e in wagrechten Schichten, ungefahr 90 englische Ruß machtig, und unter diefem ein weicher Schiefer f, ber burch bie Baffer- und Bindftoge, die der Fall bewirtt, unaufborlich angegriffen wirb, gerbrochelt und in Schutt g gerfallt. Der veftere Raltstein wird auf diese Beise unterboblt, bildet vorragende Rels fenplatten, die ihrer Unterftugung beraubt, von Beit ju Beit mit Donnergetofe einfturgen. Dergestalt grabt fich bas Baffer immer

weiter rudwarts ein, und fleigt bie Spalte immer weiter berauf gegen den Erie: See. Genaue Beobachtungen beweisen, baf ber Rall in den letten 40 Jahren volle 50 Darbs (45,7 DR.) rude marts gegangen ift. Bon feinem jegigen Stande bis jum Eries See fint es noch 25 englische Meilen. Wenn nun Diefes Ruckmartsaeben des Riagara gleichmäßig auch in der Rolge flattfindet. wie in den. 40 letten Jahren, fo erreicht der Fall den Eries Gee in einem Zeitraum von etwa \$5,000 Jahren. Dann gieben feine Baffer burch ben bis ju feinem Spiegel rudmarts eingegrabe nen Canal völlig ab, und fein Becten wird trocten gelegt, wenn es bis babin nicht icon gang mit Schutt ausgefüllt ift, ba biefer See eine febr geringe Tiefe bat (von beplaufig 22 Deter), und ibm alliabrlich eine große Menge Detritus zugeführt wirb. In Unbetracht biefer Berbaltniffe ericheint bie in Rorbamerica alls gemein verbreitete Meynung nicht unbegrundet, daß ber Fall bes Niagara einft unten bep Queenstown mar, und er nach und nach eine ruckgangige Bewegung bis ju feiner jegigen Lage gemacht babe.

# Ablagerungen von Detritus in Seen und im Meere.

Führt ein mit Schutt, Sand und Thon belabener Flug ober Bach feine Baffer in einen See, fo bildet fic am Ginfluß in folche mit ftebendem Baffer erfüllte Beden immer eine Ablas gerung. Die Berble merben junachft am Ginfluß abgefett, bie trüben, mit den feineren Theilen beladenen Baffer aber meis ter in den rubigen See bineingeführt, die Stromung verminbert fich daben, bort bald gang auf, und das trube, ichmerere Baffer fintt in Bolten nieder und fest ben feineren Sand und Schlamm ab. Je mehr Gefchwindigfeit bas trube Baffer baben bat, befto weiter bringt es in ben Gee vor und um fo meiter wird auch noch groberer Detritus geführt. Auf folche Beife wird ber Boden erbobt und bas Baffer an den Ginmundungen ber Fluffe und Bache feicht. Da mo die hauptstromung bingebt, grabt fie einen Canal in ber Ablagerung aus, ju beffen beiden Geiten fich fortwährend Detritus ablagert. Gin gutes Bepfpiel diefer Urt gibt ber Ginfluß bes Rheins in ben Boden see zwischen Rorschach und Lindau, s. Fig. 12. Taf. II. Die Geröllmassen sind bort durch die Wasser des Rheins weit in den See vorgeschoben, bilben Vorsprünge und Erdzungen, und der Detritus erstreckt sich auch unter dem Wasser weit hinein in den See, als nahmbaste Erhöhung des Bodens, so daß unmittelbar vor der Einmündung des Flusses der Seedoden nur 9 Just unter dem Wasserspiegel liegt, zu beiden Seiten der Schuttablazerung aber sich schnell in die Tiese senkt. Weiterhin gegen Bregenz sällt den Wererau die Aach in den See, welche schuttbeladen aus den Gebirgen des Bregenzer Waldes herabssließt, ebenfalls Geröllmassen in den See vorschiebt, und dessen Boden erhöht.

Auf eine abnliche Weise nimmt der Genfersee den Detritus ber Rhone auf, der Comersee die Gerölle der Adda, der Laugens see die Schuttmassen des Tessen u. f. w., woben ihr Boden an den Einstuffpuncten der Gemäffer beständig aufgefüllt und ers bobt wird.

#### Forticaffung bes Detritus ins Meer.

Die Seebecten, in welche fich mit Gerblien belabene Bache und Rluffe ergiefen, feben ber Beiterführung bes Detritus Schranten, und werden, ba berfelbe fich ganglich in ihnen abfest, bavon nach und nach aufgefüllt. Beht bie Stromung ber Rluffe aber ununterbrochen fort, fo wird auch die Detritusmaffe fortges fcoben und es finden, wie wir fcon gefeben baben, nur an folden Stellen Ablagerungen ftatt, wo bie Beschwindigteit ber Stromung vermindert ift. Fluffe, welche große Continente, uns angebaute Landerstrecten burchlaufen, wie bie Fluffe Americas, führen gur Beit ber Schwellungen ober Fluthen unermefliche Quantitaten von Gerollen, Sand, Schlamm und überbieß noch Pflanzenrefte, ja oft gang große Daffen von Baumftammen. In biefer Beziehung ift befonders ber Diffiffippi ausgezeichnet. Befanntlich beträgt ber Abstand feiner Quellen, von ber Dim bung, 320 beutiche Meilen, und ber Flachenraum feines Stromgebietes 53,600 beutiche Beviertmeilen. Babireiche Rebenfluffe fubren ibm ibr Baffer ju. Gein Lauf ift fo lang, baß feine gange Stromentwickelung, mit Ginichluß ber Rrummungen, 730

bentiche Deilen ausmacht, und bie Climate ber Lanber, bie er Durdftromt, find fo vericieden, baff bie Riutben ber Rebenfluffe ju febr verfcbiebenen Beiten eintreten, woburd es gefcbiebt, baf ibm fortwährend Schutt- und Schlamm. Daffen, balb durch bie fen, balb burch einen andern Rebenfluß jugeführt werben. Sein Gefälle ift fcmad; baber bie vielen Rrummungen. Aur Rluth. geit werden oft gwifdenliegende Landengen burchbrochen. altere Ablagerungen, Uferftude und barauf ftebente Balber fortgeriffen. neue Ablagerungen gebilbet, Die fpater baffelbe Schicffal baben. Eine unermegliche Daffe von Gerblien, Sand, Thon und Schlamm wird fortgemalat, und eine große Menge von Baumftammen wird aus den maldigen Diftricten berabgetrieben. Diefe baufen fic an einzelnen Stellen an, und bilben mabre Ribfie, welche bie gange Breite bes Rluffes einnehmen, mit biefem fallen und fleigen. An der Dundung ine Deer bat ber Strom ein ungebeures Delta von Thon und Schlamm, mit Pflanzentbeilen und Treibbolg untermengt, gebilbet, bas in ungablige Strome, Geen und Sumpfe getheilt und von Alligatoren bewohnt ift. Die berabgetriebenen Schuttmaffen veranbern bas Fahrmaffer beflanbig, und die mabrend ber Anschwellungen berabgefibften Dillionen Baumftubben und Stamme machen bie Schifffabrt zu biefer Reit gefährlich. Gin 10-20 Meilen breiter Saum von unbewohnbarem Lande umgibt, nach Capitan Dall, die Dunbunge-Rufte biefes Stromes.

Ueberall, wo Flusse sich in Meere ergießen, die teine Fluth und Ebbe haben, ober nur eine schwache, da werden Deltas weit ins Meer hinausgeschoben, wie es die Donau, Bolga, Roone, ber Do und der Rit zeigen. Sie werden selbst da gebildet, wo die Strömungen des Flusses die Fluthen und Wogen des Meeres überwinden, wie am Ganges. Um bekanntesten ist das Ril-Delta, eine nnerschöpfliche Kornkammer, schon von den alten Negoptern als ein Geschent des Flusses betrachtet.

Auswaschung und Zerstörung der Küsten durch die Wellen, und Bildung von Geschiebebanken, Sandbanken und Dünen.

Wo die Meerestufte boch ift und aus Felsen besteht, da wird sie von ben Wellen angegriffen, die Gesteine werben ause

gewaschen und nach und nach zerftort. Je fteiler bie Rufte amsfleigt und je weicher das sie zusammensehende Gestein ist, besto sichtbarer erscheint die zerftorende Einwirtung des Weeres. An ausgesehten Küsten schlagen die Bellen bep schweren Stürmen mit solcher Kraft gegen die Felsen, daß sie zu erzittern scheinen. Weichere Gesteine werden daben schnell zerstört, unterwaschen, ausgehöhlt, und überhängende Massen stürzen seewarts ein. Bep borizontaler Lage der Schichten, bep verticaler Stellung derselben, sind sie der Zerstörung sehr unterworsen, und eben so, wenn sie sich landeinwarts neigen, wobey die vorragenden Köpfe gegen das Weer sehen. Nur wenn die Schichtenneigung seewarts ist, zeigt sich die Einwirtung der Wellen schwach. Seewarts einfallende Schichten eines nur einigermaaßen vesten Gesteines wirten schügend gegen den Angrist des Weeres, wie ein Damm.

Auf diese Beise werden die Kuften, je nach der Bestigkeit bes Gesteins, der Stellung seiner Schichten, der Ausbehnung des Meeres vor ihnen, ganz verschiedentlich angegriffen, und darauf beruht denn auch die Gestaltung der Kusten. Aber selbst die allervestesten Gesteine widerstehen der ausnägenden Kraft der Bellen nicht. Sie höhlen Löcher aus, und zernagen die Felsen auf die wunderlichste Weise. Mitunter werden große Doblen ausgebohrt, und gerade eine der bekanntesten Doblen am Meer, die Fingalshöhle auf Staffa, ist durch Einwirkung der Wellen auf die gegliederten Säulen des basaltischen Gesteins gebildet worden.

Die seemarts hereingebrochenen Felsenstücke bleiben theils an dem Fuße der Klippen liegen, namentlich wenn die Stücke groß und sehr hart find, und schücken alsdaun die Küsten gegen den Wellenschlag. Gewöhnlicher aber werden sie sogleich von der Brandung ergriffen, gerollt, abgerundet, fortwährend zerkleinert und endlich zu Sand zerrieben. Werden die Stücke von der Fluth fortgerissen und gegen flache Küsten getrieben, so werden an denselben Geschiebes und Sandbanke abgelagert, welche in der Richtung der herrschenden Winde und des vorherrschendsten stärften Wellenschlages fortrücken. Auch Gerölle und Sand, welche die Flüsse ins Meer führen, werden auf gleiche Weise gegen die flachen Küsten getrieben, und zu gleicher Zeit treibt

das Meer Corallen, Muscheln, Seepflanzen, die auf Untiefen entsstehen, gegen das Land. Diese Bante, welche sich in Reiben vor den niedrigen Kusten binlegen, schüften das flache Land gegen die Angrisse des Weeres, und modificieren banfig die Beschaffenheit der Kuste, da sie an Stellen, wo Flusse und Bache einfallen, öfters den Absluß der Wasser hindern, indem sie fich quer vor die Mündung legen, Barren bilden, den Ausstuß ablenten und nicht selten Bersumpfungen bewirken, und sind endlich, wenn sie and bestehen, die Ursache der Berbreitung des Sandes über benachbarte Gegenden.

Ì

Die Wetten, welche die Gerölle nicht mehr fortbewegen, werfen doch noch den Sand auf die Rufte, und die Wellenspissen führen ihn bepm Sturm leicht außerhalb des gewöhnlichen Wellensbezirfs. Er trochuet nun bey niedrigen Fintben und gutem Wetter durch die Sonnenwärme aus, und wird vom Seewinde landeinswärts geführt und zu kleinen Dügeln aufgehäuft. Solche Sandbügel an den Weeresküsten beißen Dünen. Wan findet sie au sandigen Kuften in allen Theilen der Erde. Ihre Kuste blasenstreckung stimmt genau mit der Richtung des gegen die Kuste blasens den, herrschenden Seewindes überein, und ihre Gestalt ist gewöhnlich die eines spisen Dreyecks, dessen Basis der Kuste zugekehrt ist, während die Spise nach dem Innern des Landes sieht.

Wird der lockere Sand nicht durch Pflanzen bevestiget, so führt ihn der Seewind weiter landeinwärts, und die Dünen schreiten immer weiter vor und verheeren Feld und Wald, Obse und Obrser. Bon dieser zerstörenden Bersaudung durch vorschreitende Dünen gibt die Sascogne Beweis. Dort dringt an der Mündung der Garonne und des Abour der Dünensand unwiderstehlich vor. Er hat bereits mehrere Obrser zerstört, die in Urstunden des Mittelalters aufgesührt sind, und ein Sandbägel von 60 Fuß Söbe rückt gegen das kleine Städtchen Mimizan vor, dessen Bewohner schon seit 30 Jahren mit dem gelben Sande tämpfen. Bremontier hat berechnet, daß an dieser Küste die Dünen jährlich um 60—70 Fuß vorrücken. Nur wo sich die Dünen von selbst mit Pflanzen besteibet, oder wo man sie durch Bepflanzung bevestiget, ist man vor der verheerenden Versandung geschützt. Im Bassevulonnais werden die Dünen seit den Arbeiten

von Caffini mit Arundo arenaria bepflangt, die duranf recht gut fortfommt und ben Sand hinlanglich beveftiget.

Die fürchtbarfte Berfandung bat betanntlich ein Theil von Africa griften, ber bie bopvelte Große bes mittellanbiftben Dee res bat. Das Sandmeer Libiens, bie große Bufte, ift baburd gebildet morben. Bon 32 norblicher Breite bis berab jum 20.° gieben fich an ber Beftfeite bes Belttheils Sandbante und burre Mugfandbunen an der flachen Rufte bin. Bon biefer aus wird der Sand durch die berrichenden Rords und Rordmeftwinde ununterbrochen ins Innere bes flachen Lanbes getrieben. Stellenweise bat fic, durch bas immermabrende Rachruden bes Sandes. die Bufte foon bis zum Ritthal ausgebehnt, und an einzelnen Stellen ift fie fcon in baffeibe binabgeftiegen. Gipfel alter Stabte ragen bier aus bem barren Sanbe bervor, und man wandert über Ortichaften, die ber Sand ber Bufte verschlungen bat. Langit murbe ein großer Theil bes linten Rilufers anfac bort baben bewohnbar ju fepn, batte nicht ber Rilwall, eine Reibe von Bergen, Die lpbifche Rette, welche über bem tinfen Rilufer auffteigt, bem Ginbringen bes Sanbes ein Biel gefest.

Gegenwärtige Bilbungen von Conglomeraten und Sanbsteinen.

Sehr häufig werden Gerölle oder Sand, die mit einem ockerigen, mergeligen oder kaltigen Schlamm in Berührung stehen, durch diesen verkittet, und es bilden sich so unter unseren Augen Conglomerate und Sandsteine. Ganz besonders verkittend wirkt das Eisenoppdhydrat, das an der Luft die Beschaffenheit eines mehren Eisenrostes annimmt, dessen verkes Anhasten an Segensschabe der verschiedensten Art und dessen verkittende Arust augen mein bekannt ist. Der Kitt solcher jugendlichen Gebilde ist mancht mat so vest, daß man eber die Gerölle zerbricht, als sie vom Bindemittel lostrennt.

Am hanfigken bevbachtet man die Berkittungen von Gerblien, Geschieben und Gand an den Meerestüften, namentlich sablicher Sander. Ben Messellung, an der Knite von Sicifien, geht durch Berbittung herbengeführter Sandmaffen, vermittelst eines eisem schüffigen Mengels, fortwährend eine Sandsteinbildung unter dem

Meeresspiegel vor fich, und auf abnliche Beife, mit Ausnahme ber Oftfufte ber Infel, an allen anderen Ruften. Der Stein erbartet in 30 Jahren fo febr. baß er ju Dubliteinen verarbeitet merben fann. Aehnliche fortbauernbe Sanbftein. und Conglomerata bilbungen geschehen an ber Rufte von Tranquebar in Indien, an ben Ruften von Rleinaffen, Griechenland, Reubolland, an den Ruften bes Abriameeres, bes Mittelmeeres, ber Antillen. Dies ber gebort namentlich bas jugenbliche Geftein, welches in Gua beloupe Menideurefte einschließt. Es liegt auf La granbe terre, nabe benm Moulebafen, und besteht ans Bruchftuden von Corallen und Dufchelicalen bes benachbarten Meeres, Studen von Raltstein, foliegt außer ben Menfchentnochen befone bere die Landiconecte Bulimus guadaloupenais ein, ferner Helix acuta, Turbo, Pecten, Babne von Caimans, Scherben von Topfergeichirr, Baffen aus Bafalts und Porphyrmaffe, und fogar Schnigmert aus Guajatholg. Die menfdlichen Gtelette rubren wohl von ben einem Schiffbruch Berungluckten ber.

Eine ber mertwurdigften Bildungen jugendlicher Ganbfteine ift die Bilbung bes Riltrierfandfteins an ber Rufte von Gran Canaria, Die L. v. Buch beidrieben bat. Gie gebt zwifchen ber Stadt Aracas und ber Isleta unmittelbar am Meeresufer ununterbrochen fort. Der beftige Rorboftpaffatwind, welcher beu Sommer bindurch unausgesent webt, erhebt bie leichten Stirce gerbrochener Mufcheln, fleine, abgerundete Trachyt- und Bafaltkorner, treibt fie über die fcmale Landenge von Guarars teme berüber und bildet Dunen von 30 - 40 Rug bobe. Dinter den Dunen benehen die Bellen den Sand und verfitten ibn durch einen taltigen Abfat, ben fie binterlaffen, ju einer veften Daffa. Dan bricht biefe zur Cbbezeit, formt fie in Bafen, worinn man Baffer aufbewahrt, und verführt Diefe über alle Infeln ber Gruppe. Das Baffer fest die Unreinigkeiten in ben porblen Stein ab, burchbringt ibn, verdunftet an ber Oberfläche und erbalt baburd ben Junbalt bes Wefafes tubl.

Diefer jugendliche Stein hat sehr viele Aehulichkeit mit einem Rogenstein. Seine Körner haben meistens einen Kern von Trachpt, Bafalt ober von einem Muschelsplitter, der von einer Kallschale umfüllt ift, und haben samit eine schalige Construction, wie die Rogensteinkörner. Die vielen Bruchstäcke von Muscheln und die Sandkörner sehlen auch nicht darinn, wie in den jurassischen Rogensteinen. Rurz, eine solche Uebereinstimsmung, daß man die Bildung des Gesteins der Isleta für eine noch fortbauernde Rogenstein bildung betrachten muß, und zu der Annahme berechtiget ist, die Rogensteine der älteren Gebirgsbildungen sepen auf ähnliche Weise entstanden, und als Küstens oder Litoralgebilde zu betrachten.

#### Coralleninfeln und Riffe. .

3m ftillen, indifden und rothen Deere finden fich baufig Bante, Riffe, Infeln, die von fteinerzeugenden Corallenthies ren erbaut find. Ueber feichten Stellen bes felfigen Deeresgrundes an ben Ruften, ober auf ben Spigen unterfeeischer Berge, über Relfen, bie nicht ober wenig über ben Seefviegel erbaben find, feten fic Corallenthiere an und bauen im flaren bewegten Baffer bis an die Oberfläche bes Meeres, und felbft etwas über biefelbe beraus. Es find Dabreporen, Deteroporen. Milleporen, Aftraen, Favien, Carpophyllien, Danbrinen, Dociloporen, Stephanoporen u. f. w. (Mafchentuffe, Rronentuffe, Taufendfterntuffe, Sterncorallen, Babencorallen, Reltencorallen, Bechertuffe, Kronencorallen) unregelmäßig burch einander, wie Blumen auf einer Biefe, untermengt mit Dufcheln, Seepilgen, Seeigeln, Seefternen, Dolothurien. Auf erftorbenen finen Die weichen Lebercorallen, Geeanemonen, Straufcorallen, Somamm corallen, mit einer gablreichen Menge von Ringwürmern und Birbelwurmern. Zwifden binein, und vornehmlich am Rug ber Corallenbante, liegt Sand. So bat es C. G. Chrenberg ben grundlicher Untersuchung im rothen Meere gefunden. Riffe und Infeln find theils tafelformig, bandartig verlangert, reibenweise parallel ber Rufte geordnet (im rothen Meere), theils ringe ober trichterformig, mit einer offenen Bafferftelle in ber Mitte (im Gudmeere), wenn fie an Rraterranbern ober bem Rrange eines Erhebungstraters angefest find. Die Corallens ftamme bilden allenthalben nur ben Lieberzug unterfeeischer Felfen, und ihre Dobe beträgt im rothen Meere nirgends mehr als bochtens 14, Riafter, im Auftralmeere, nach Onop n. Gaimarb,

25-20 Fuß. Sie sehen schingends auf Sand an, immer nur auf vestem Felsenboden. Die größten und schönsten Corallen befinden sich am Außenrande der Riffe und Inseln, an der Windseite, und hier sind es meist Dadalinen, keine verästeten Formen; aber dicht neben dem schossen Außenrande, noch ganz von den Brandung übersinthet, treten die ästigen Formen am schönsten auf; weiter entsernt, vom Winde abliegend, sind die Formen schon kleiner, die Risse und Inseln werden in dieser Richtung slacher, die Corallen bilden hier einen slachen breiten Saum, und es zeigt sich auch, von der vorberrschenden Brandung abgewendet, eine Sandanhäufung. Das Meer wirst mit jedem Winde, der die Wellen gegen diese Gebilde treibt, Sand, Tang, Muscheln auf dieselben, die Zwischenräume des löcherigen. Gehäudes werden nach und nach ausgefüllt, dasselbe dadurch: exhöht, und es siedelt sich endlich die Begetation darauf an.

### Quellenabfage.

Das Waffer der Quellen ist wohl niemals gang rein. Das allerreinste enthält noch Spuren einer Chlorverbindung. Gerwöhnlich enthalten die Quellwasser Kohlensäure, welche das Meteorwasser schon aus der Luft anzieht, und die häusig, da sie oft aus dem Innern der Erde in Strömen aussteigt, den Wassern begegnet und sich darium löst; in größerer Wenge in densselben enthalten ist. In diesem Falle lösen die Wasser immer sehr viel Kalt auf, wenn sie durch taltige Schichten laufen, durch Kaltsteine, Wergel, taltige Sandsteine, Englomerate, Thone. Sie nehmen ferner gewöhnlich auch Eisen, Mangan, Bitterende auf, Syps, Rochsalz, etwas Lieselerde, und lestere in ziemlich grußen Wenge, wenn sie kohlensaures Ratron enthalten.

Treten die kalkigen Wasser an den Tag, oder in Spalten, Odhiungen, so entweicht durch Berhunftung der Antheil von Kohknstaue, durch welchen der Kaik im Wasser gelöst war, nad er scheidet sich nun als einfaches, in Wasser unlösliches Carponice ab, bildet Tropsstein, Incrustationen, Tasse: Die forthauernde Bild dung dieser Kalkabsätze kann man in allen Kalkgebirgen, auch in allen Sandkeingebirgen sehen, wenn der Gesteinskitt von kalkiger

ł

Befchaffenheit ift, ja man berbuchtet fe ber biolen Bafferlettuns gen, wie 3. B. in ber großen Romifchen aus ber Gifel nad Coin; und felbft ben tunftlichen Gemblben, ben benen Raltmortel als Bindemittel verwendet ift, wenn Baffer burch biefelben fietert. Ber Raltinff ober Travertino, wie bie Rinliener bie Daffe nennen, bat eine gang allgemeine Berbreitung, und an vielen Stellen eine beträchtliche Machtigfeit, wie j. B. in ber romifchen Chene und um Tivoli. Ans ibm ift bie De terstirche ju Rom erbaut. 3m Allgemeinen ift ber Rattiuff pores, voll Blafen und Doblungen, und gewöhnlich ichlieft er Pflanzenrefte ein, baufig Land : und Sagmaffermufchein, und bis meilen fetbit Menfchentnoden. Durch Ginfdluf ber lettern befanbers ausgezeichnet ift ber Kalttuff von Martres-be-Bepre in der Auvergne. Er trift als ein graulichweißer, ziemlich bomogener Rattftein auf, ber einzelne Quargtorner und viele ges bogen-röhrenformige Doblungen enthalt, eine noch in ber Begend lebende Belire und eine Bupa-Art; und liegt mit einer Machtigfeit von 10 Rug und mit Anbentungen einer berigontalen Schichtung auf einer Dilaviatibicht im Allierthal. Die eingeschipffenen Menfchentnochen fleben fart an der Aunge, und haben eine fcmutig gelblichweiße Farbe. Diefet Rafttuff bitbet bas 600 Meter lange Plateau Saint. Martial, bas pon brer Geiten vom Miller umfloffen ift. Dan fieht beutlich, bag ber Tuff ber Katbabfan zweper Quellen ift, wovon die eine nabe am Frindort ber Rroden, Die anbere um ber bochten Stelle bes Plateaus bervorgetreten, und, wie biefe tentere, burch ben Mbfat felbft nach und nach verftopft worben ift. Unterfuchungen über bie Beranberungen bes Altier-Laufes machen es mabefchein: lich, bag man bie Epoche, in welcher bie Menfchentweben in Die Tuffmaffe eingeschloffen murben, nicht woht aber 2000 Nabre aurfict batieren barfi.

Aind warme und beife Quellen bilben bftere bedentende Abfațe. So gerade die warmen Quellen ber Baber von San Bolipp d'in Toscana and bie beiften Quellen von Gan Big none eben baftete, und gang nabe ben Ravicofari. Das Wafte von San Bignone fest fo rafc und in foliper Menge Kalt ab, baf in ber Zuleitungeröhre zu ben Wabern, die eine Reigung

von 30° bat, jebes Jiebe fich eine Suffmafte von 1/. Kuß Starte fic abfett. Die Quelle tritt auf bem Gipfel eines etwa 100 Ruf boben Dugele berver, ber aus ichwarzem Schiefer b beftebt, Rig. 13. Saf. II. Der Tuff a zieht fich einerseits offich berab gegen G. Bianone, bentlich geschichtet und mit einer Reigung von e. Gine Lage beffelben von etwa 15 Auf Dice, aus vielen über einander liegenben bunnen Schichten jufammengefeht, ift febr veft und gilt als ein vortrefflicher Bauftein. 3m Jahr 1828 wurde aus ihr ein 15 Ruf langer Quaber gehauen, ben mas jum Ban ber neuen Brude über Die Orcia verwendete. Beftlich giebt fich der Euff a' auf eine Lange von 250 Fuft, mit verschies bener Machtigleit, Die bis auf 300 Ruft fleiet, berab bis aum Dreia-Fluß, an welchem er mit voller Machtigteit feil abfente Die Stromung bes Baffers fpult ibn bier immer weg, und fest feiner weiteren Ausbehnung Schranten. Wenn man nun bier von einer einzigen Quelle einen fo großen Ratfabfat gebildet fieht, und daben bedeuft, bag unenblich mehr von der taltigen Raffe mit bem Aluftwaffer fortwährend bem Meere augeführt, als auf ber turgen Strecke vom Urfprung ber Quelle bis jum Flufibett abgefest wird, fo tann man fich ungefähr eine Borftellung won der Machtigfeit und Ausdehnung berartiger Ablagerungen machen, wenn ihre Bitbung ungefiert und unter gunftigen Berbaltniffen burch einen langen Beitraum fortgebt.

Warme und beiße Quellen seben öfters anch Kieselerde ab. Am bekanntesten find die tiesetigen Absaho des Gensers auf Island. Die beißen Quellen von Bashita in den Roty mountains seben sehr viel Kieselerde nehft Kalt und Eisen ab, ebenso mehrere beiße Quellen in Indien. Die beißen Quellen auf San Mignel in den Azoren seben ebenfalls viel Kieselerde ab, und von dieser die zu Furnas nebstdem noch große Massen Thon, so daß Gräser, Stätter, Hotzkliett davon schnell incrustiert, dichte Kieselmassen abgeseht, zertrümmerte Lagen wieder zusammengekittet und Ablagerungen von mehr als 2 Klaster Stärfe gebildet werden.

Bon gang befonderem Intereffe find bie Abfage von Gifen, welche einige eifenreiche Sauerlinge machen, die in bem Gebirgte biffel was Wob'r bewm Laacher See bervertreten. Gie feben

eine solche Menge Eisen oder ab, daß man stellenweise 18 bis
12 Fuß mächtige Lager dieser Substanz antrifft, die als Farkmaterial benuft wird. Grabt man in solchen Lagen bis dahin nieder, wo die Duelle hervorsprudelt, so sindet man hier den Absah aus graulichweißem tohlen saurem Eisenoppul ber stehend, das völlig die Zusammensehung des Eisenspuhl der bestehen, das wie ber Brauneisen ganz aus Eisenoppuh parat bestehen, das wie der Brauneisenstein zusammengeseht ist. Der Grund davon liegt darinn, daß die Quellen unmittelbar tohlensaures Sisenoppul absehen, das, wenn es vor der Sinswirtung der Luft geschützt ist, sich erhält, während derzeuige Tbeil, welcher der oppdierenden Sinwirtung der Atmosphäre ansgeseht ist, sich in Gisenopphhybrat umwandelt.

## Abfas aus Geen.

Gewisse Seen seinen fortwährend in ihrem Basser gelöste satzige Stoffe ab, in Folge der Basserverbunstung. Dierhin gehören namentlich viele Seen, die zwischen dem Jak und der Bolga, in der niedrigen barabinischen und irtischischen Steppe und in der Krimm liegen, und aus denen sich allichtlich eine außerordentliche Menge Steinsalz abseht. Die flachen Seen Regyptens liefern Ratron; mehrere Seen in Fezzan sehen Erona, anderthalbetoblensaures Natron ab, das sich auch in America, woselbst es Urao genannt wird, unfern Merida, bep Lagunilla, aus einem See ablagert.

Muschelmassen und Strandgeschiebe über dem gegenwärtigen Meeresspiegel.

Im Norben von Europa findet man, vorzüglich an der Rufte von Schweben, namentlich in der Rahe von Udbevalla, große Ruschelanhäufungen zwischen Gneisselsen bis zu 200 Fuß über dem Meere. Die Muscheln stimmen mit denen überein, welche heute noch im benachbarten Meere leben. Man findet darunter Meereicheln, Balani, die noch vest am Felseu sien, der einst Meerestlippe war. Im Süden findet man eine ähnliche Muschelablagerung auf der Dalbinfel St. Dospice, unsern Rizza. In Südamerica hat man zu Epnception

Banke von Muscheln, die gegenwärtig noch in den naben Meeren leben, an Puncten über dem Meeresspiegel gefunden, die zu welchen die Fluthen des heutigen Meeres nicht mehr ansteigen. Strandgeschiebe, durch Wellenschlag abgerundete lose Steine, die längs der Kuste hin, im Niveau der Fluth, liegen, sieht man bep Plymouth die 30 Fuß böher abgelagett, als gegenswärtig die Fluth steigt, und auf der Insel Jura in den Debrisden unterscheidet man 6 bis 7 über einander liegende Ablagerungen von Strandgeschieben, wovon die böchste wohl 40 Fuß über dem gegenwärtigen Meeresspiegel liegt. Diese Erscheinunsgen haben ihren Grund in

ı

Debungen und Gentungen bes Bobens.

Sie find eine Folge ber Erbebung ber Rufte. Erbbeben tonnen jum Theil bie Urfache folder Erhebungen feyn. Gie bringen befanntlich febr oft Debungen und Sentungen bes Bodens hervor, und wir haben in der neuesten Beit ein großartis ges Bepfpiel von Erhebung eines betrachtlichen Theils ber veften Erdrinde durch ein Erdbeben gebabt. Bahrend ber Erfcuttes rungen, namlich welche 1822 bie Rufte von Chili erlitt, murbe biefelbe auf eine Erftredung von mehr als 200 Meilen in turger Beit um 3-4 fuß in die Dobe geboben. Gine abnliche Debung bat fich im Februar 1835 an ber Rufte von Chili ereignet. Im Rorben bagegen bevbachtet man feit langer Beit eine allmablige Debung bes Lanbes. Sie beträgt in Schweben, nach ber Untersuchung von Mertzeichen, die in Felfen eingebauen murben, von Rabolmen bis Lofgrundet, in dem Beitraum von 100 Jahren, im Durchiconitt 41/4 Fuß. Dier muffen wir alfo eine langfame, gegenwärtig noch fortbauernbe Wirfung annebmen.

An anderen Ruftenstrecken bemerkt man eine Senkung bes Bobens ben unverändertem Meeresspiegel. So namentlich an der felfigen dalmatischen Rufte und an der flachen italienischen. Bep Pola, Fiume, Zara, Sebenico, auf Lissa u. s. w. sieht man vielfältig den Fußboden antiker Gebäude vom Meere bedeckt, Aschenurnen, Mosaik unter dem Meeresspiegel. An der außersten Spie der Insel Bragnisa sieht man hart am

Lanbe eine ganze Reibe von Steinsarcophagen, regelmäßig an einander gestellt auf dem wenig tiefen Meeresgrund. Bu Rovenna und Beuedig hat man Steinpstafter gefunden, die unter ber jesigen größten Wasserbobe liegen, auch mosaische Arbeit und viele Alterthumer.

Ebenso hat man an der Westkiste von Grönland Sentungen des Bodens beobachtet. Schon in den 70ger Jahren des verstoffenen Jahrhunderts vernahm Aretander in dem Fiorde Igallito, daß ein kleines, felsiges und flaches Eiland, das einen Kanonenschuß von der Küste entfernt ist, zur Fluthzeit ganzlich unter Wasser stebe, während sich doch darauf 5 Fuß dicke Mauersreste eines 52 Fuß langen und 30 Fuß breiten Dauses besinden. Ein halbes Jahrhundert bernach fand Dr. Pingel die Inselschung son weit versunken, daß sie beständig vom Weere bedeckt war, und nur die Auinen des Hauses aus dem Wasser bervorragten. Mehrere andere Puncte der Westküsse zeigen ähnliche Erscheinungen. Die Senkung des Bodens ist dier von den Bewohnern dieser Küste so gut gekannt, daß um derentwillen kein geborener Grönländer sein Haus nabe ans Wasser baut. Er weiß, daß später die Fluth in dasselbe tritt.

Diefe Sentungen bes Bobens hangen eben fo gut, wie bie Debungen, von vulcanischen Ursachen ab. Es ift bochft interessant wahrzunehmen, wie beide Erfcheinungen noch fortbaueru, und durch die Geschichte bestätigt werden.

Gines der merkwürdigsten und tehrreichsten Bepspiele von successon Senkung und hebung einzelner Theile der Erdober stäcke seit den historischen Zeiten, gibt und die Beschaffenheit des Serapis Tempels den Pozzuoli, an der Bucht von Baja, unsern Reapel. Dort stehen noch aufrecht und an ihrer ursprüngslichen Stelle dren Marmorsäulen, S. Fig. 14. Taf. II., welche in etwa 15 guß höhe über dem jehigen Weeresspiegel, einen Skuß breiten Streisen haben, der von Bohrmuscheln durchlöchert, etwas dünner und mit einer kaltigen Kruste bekleidet ist. Der untere Theil der Säulen, der bep der Ausgrabung in der Erde stand, ist wohl erhalten; der obere dagegen von der Witterung angegriffen. Auch die im Innern des Tempels liegenden Marmorsäulen sind von allen Geiten von Bohrmuscheln durchlöchert,

und nur bie berten Grankfaulen blieben unverfehrt. Dagegen zeigen auch diefe fich mit einer taltigen und unreinen Krufte überzogen, welche bas Deer allenthalben auf Wegenstanbe abs fest, die von feinen Ranbern berahrt merben. Dier muffen mir nun, bem Ermagung aller obmaltenden Umftande, annehmen. bas Meer fen einft, in Folge einer Gentung ber Rufte, ins Annere biefes Tempals eingebrungen, babe ibn lange Beit bedecht, gabireiche Bohrmufdein genabrt, und ben Tempet fpater, ben erfolgter Biedererhebung ber Rufte, verlaffen, pon melder Reit an er in dem Buftande verblieb, in welchem man benfelben bep ber Musgrabung im vorigen Jahrhundert fand. Die Beit ber Genfung bes Tempels ift ungewiß. Geine Biebererhebung abet bat wahrscheinlich gegen bas Ende bes fünfzehnten und ben Anfang bes fechszehnten Jahrhunderts ftattgefunden. Um jene Beit namlich wurden, nach Urtunden, in ben Umgebungen bes Gerapis-Tempels anfehnliche Landftreden vom Meere entbläßt, und von ber Regierung großentheils an geiftliche Stiftungen verfcentt. Damals aber murbe befanntlich Pozzuoli mehrfach von farten Erbbeben beimgefucht, und in jener Beit (1568) murbe and ber Monte Rusvo berausgehoben. Beweise genug, daß jene Ruftengegenb, mabrenb ber angeführten Deriobe, mehrfältige Bewegungen erlitten bat.

Die Ablagerungen von Munich elmaffen und Strands geschieben, die man an vielen Orten über bem gegenwärtigen Meeresspiegel, und bis auf Oben von 30 und 46 Fuß über demfelben findet, Bildungen, die einst am Meeresrande abgesetzt wurden, find also durch eine später erfolgte Debung der Kuste in ihre jetzige Lage gebracht worden. Seben wir mehrere solche Ablagerungen terrassenweise über einander, so geben diese uns dem Beweis von wiederholten Debungen des Bodens.

# Gletider und Polareis.

Der troctene, expftallinische Schnee, ber im hochgebirge fallt, und die tornigen Schneemaffen bilbet, bie man Firne beißt, verwandelt fich durch Erweichung, Busammenfinterung und Wiedererhärtung in den tieferen Lagen in eine Eismasse, welche an geneigten Stellen durch ihr Gewicht fich über dieselben.

herabzieht, durch Schründe, Dobel und Thaler bis zu ben Wohnsftätten herabsteigt, und die man Gletscher neunt. In ben Alpen steigen einzelne Gletscher bis zu 3200 Fuß herab (Grindelwald). Ihre obere Gränze ist in diesem Gebirge ziemlich regelmäßig bep 7600 Fuß. Die stete Erneuerung des Firns unterhält die fortdauernde Bildung des Gletschereises, das in Dobeln und Thälern die zu einer Stärke von 120, ja selbst die 150 Fuß anwächst. Bielfältig senden die Firnmassen auf diese Beise Gletscher in Streisen, Zacken oder Franzen gegen die tieferen Gegenden herab.

Das Gletschereis besteht aus stumpfectigen Studen von 1 bis 2 Boll, die, wie man es, zumal am untern Ende des Gletsschere, berbachten kann, locker und gleichsam gelenkeartig mit einander verbunden sind. Die einzelnen Stucke sind farbelos, außen rauh, wie überhaupt die ganze Oberstäche des Gletschers. Größere Massen zeigen eine blaue Farbe, die vom lichtesten himmelblau ins Smalteblaue und reinste Lasurblaue übergeht. Manchmal ist dem Blau ein grüner Ton beygemischt. Diese Färbungen sieht man besonders rein und von unbeschreiblicher Schönheit in tieseren Löchern, Spalten und Klüsten der Gletscher.

Die Temperaturveranderungen, benen bas Gletichereis ausgefest ift, bas Fortructen beffelben auf geneigtem Boben, bewirten mandfaltige Trennungen feiner Daffe; und alle Gletider find baber mehr ober meniger von Spalten und Schrunden durchfonitten, und biefe find immer um fo gabireicher und größer, je geneigter bie Lage bes Gletichere ift. Ueber bobe Felfenabfate berunterfegende Gismaffen ericheinen wie Baffermaffen, bie in wildem Sturze erftarrt find. Die Spalten laufen meiftens pas rallel ber Langeerstreckung bes Gletschers; feltener ichneiden fie Die Richtung beffelben. 2Bo bie Unterlage ein veftes, gefchloffenes Geftein ift, ba rubt die gange untere Flace ber Cismaffe gleichformig barauf; ift bagegen bas Geftein vermittert, zerborften, aufgeloctert, besteht der Boben aus Trummern, Geschieben, fo fomilgt bie barüber bingebenbe Gismaffe an ihrer untern Glace ab und wird baben über folden Stellen ausgewölbt. Es ents steben auf biefe Beife Gemolbe, die manchmal eine beträchtliche Bebge baben, und bie man wohl auch Eisteller genannt bat.

Der Gletscher ruht alsbaun mit einzelnen Buffen, die wie Pfeis ler eines Gewölbes dafteben, auf der Unterlage.

Der Felsboden, über welchem fich die Eismasse fortbewegt, wird abgeschliffen, wie poliert, und an den Felsenwänden werden parallele Furchen ausgerieben, in der Richtung, nach welcher sich das Eis bewegt.

Bon den umgebenden Felfen lofen fic burd Bermitterung fortwahrend Gructe los. Biele bavon fallen auf ben Gletider berab. Sind diese Stude tlein, so finten fie nach und nach in bie Cismaffe ein, ba fie als undurchfichtige bunfte Rorper, und. vermöge ihrer Barmecapacitat, am Tage viel ftarter ermarmt werben, als das Gis, und fomit von diefem mehr fcmelgen, als die biretten Gonnenftrablen. Diefes Ginfinten ber Gteine findet vorzüglich auf bem tieferliegenden Theite der Gleticher, in einer Dobe von 4-5000 Rug, fatt, und es merben baben Bocher gebilbet, in welchen fich Baffer fammelt. In ber marmen Jahreszeit werben die oberften Baffertheilchen burch marme Binde erwarmt, baburch specififch fcwerer und finten unter. Daben thien die marmen Baffertheilden immer Gis auf. und . es werben auf biefe Beife großere Bertiefungen, Die fogenannten Gislocher gebildet, die baufig mehrere guß tief und mit Baffer angefüllt find. Den Stein, der Die Beranlaffung ihrer Entftebung war, findet man gewöhnlich auf ihrem Grunde.

Während das Wasser der Eislöcher in das Gletschereis der Wände eindringt, verdrängt es die in seinen Poren vorhandene atmosphärische Luft, absorbiert davon mehr Sauerstoff als Sticksstoff, und daher bestehen die aus Eislöchern aussteigenden Luftsblasen aus einer sauerstoffarmen Luft, die nicht ganz 10 Procent Sauerstoffgas enthält. Dadurch kommt dann eine au Sauerstoff ärmere Luft in die Atmosphäre über den Gletschern, die aber schnell in dem großen Luftmeere aufgelöst und dadurch wirkungslos auf die Respiration wird.

In größeren Soben finten tleinere Steine weniger ein. Große Steine aber finten nicht nur gar nicht ein, sondern ers beben fich im Gegentheil scheinbar, ruben auf einige Juß hoben Sieffichen und bilben bie über die Gletscheroberfläche erhabenen, sogenannten Gletschertische. Große, Steine werden gamlich

nicht durch und durch ermarmt, ihre untere Flace bleibt auf bem Gefrierpuncte und eben so das Lis darunter, mabrend bas umliegende Sis in den Commertagen ben jedem Sonnensschein schmilt und fich daben senkt. Dergestalt bleibt die Sissunterlage des Steins in gleicher Sobe, mabrend die Gletschers oberfläche sintt, und die geschützten Sistheile bilben den hervorstagenden Fuß des Tisches.

Rallen mehrere große Steine neben einander bin, ober ber beden farte Schuttlagen die Dherflache bes Gifes, fo wird bie pamlice Ericeinung, nur in großerem Dagfitabe, bervorgerufen. Es bitben fich größere bervorragende Gisfuße, wellenartige Erbobungen, die benm Fortructen bes Gletiders fich in die Lauge gieben, und ba immer frifcher Schutt nachfallt, über die gange Oberfläche beffelben, in ber Richtung feiner Langenerftrectung, fortlaufen. Man neunt biefe, mit Steinen und Soutt bebectten Eismalle, Gufferlinien. Gegen bas untere Enbe ber Glets fcher merben die Gufferlinien breiter, und baufig nehmen fie am Ausgangebie gange Oberflache bes Gletichers ein. Der Grund bavon liegt barinn, daß die Gufferlinie in den tieferen Ebeilen ber Gleticher, vermöge bes bier ftarteren Schmelzens bes ums liegenden Gifes, bober liegt und feiler ift, woben einzelne Steine, beren Unterlage ichwacher wied ober in Schmelzung gerath, feitlich abrollen und fo ber Gufferlinte eine großere Breite geben.

Bey dem ununterbrochenen Fortrücken des Gletschereises nach der Reigung des Bodens, gelangen Steine, die im Dintergrunde eines Gletscherthales auf das Eis fallen, allmählich berab bis an den Fuß des Gletschers, den deffen Abschmelzen sie herabrollen, und vereiniget mit der Trümmermasse, welche der Gletscher durch Aufreibung des Bodens vor sich her schiebt, einen Wall von Schutt und Trümmern bilden, den man Morraine heißt, eine Mustercharte der Gesteine und Mineralien der Gletscherumgebung.

Am Juße schmelzen die Gletscher fortwährend ab. Ift die abschmelzende Eismasse derjenigen gleich, die nachrückt, so bleibt ber Gletscher stationar; schmilzt weniger ab, als nachrückt, so bewegt sich der Gletscher vorwärts; schmilzt im Gegentheil unten mehr ab, als von oben nachrückt, so zieht fich der Gletscher

juruck. Beschaffenheit ber Sommer, der Umgebungen und namentlich auch die Verhältnisse der Begetation, wirken darauf wesentlich ein.

Żε

r

ie Li

Ė

٥

g i

Ė

Gegen die Pole hin find auch niedrige Berge von Schnee und Gis bedeckt; im nördlichen Cappland geben die Gletscher dis jum Meere herab, und um die Pole ist sethet das Meer mit Sis bedeckt. Das Polar=Eis, wie man das Sis nennt, welches sich um die Pole in den Meeren, an den Kuften und in den Buchten der Polarländer bildet, wird durch Weeresstrdsmungen gegen Suden getrieben, in den wärmeren Dimmelsestrichen geschmolzen, und auf diese Weise stellt die Natur das Gleichgewicht ber, ohne welches eine fortwährende Bermehrung des Polareises stattsinden mußte.

Im gangen norblichen Sibirien ift ber Boben, felbit in ber beißesten Jahreszeit, von einer gemiffen Tiefe ab, bie nach Derts lichteit und geographischer Breite verschieben ift, gefroren. Diefes Bobeneis bat an den oftwarts gelegenen Orten, wie namentlich ben Satunt unter bem 62. Breitengrad, beffen mitte lere Temperatur ber Monate December und Januar - 33° R. ift, wo alfo bas Quecffilber mabrenb zwen Monaten bes Jahres im Fregen nicht aufthaut, eine beträchtliche Starte. Dan bat bas felbft ben einer Brunnengrabung, 357 engl. Juf (1 engl. Juß = 0,304 M.) tief, ben Boben veft gefroren, und erft barunter weiches Erbreich gefunden. Diefes Bodeneis ift über 59. Breitengrad binaus burch gang Nordasten verbreitet. Boben bleibt bier überall in einer Tiefe, bis ju melder bie Sonnenwarme nicht mehr eindringt, fortwahrend gefroren. Dbdorst muffen, wie A. Erman ergantt "), die Graber felbft im Sommer burd Feuer ausgeboblt werben. 2018 im Jahr 1821 auf einem der beiben bortigen Rirchbofe eine Rachgrabung gemacht wurde, fand man den Sarg bes von Deter bem Großen hierhin verbannten und bafelbft vor 92 Jahren verftorbenen Fürften Menichtichitow in bem gefrorenen Erdreich, und barinn Die Leiche nebft beren Befleibung völlig unveranbert und wohl

<sup>\*)</sup> Reise um die Erde burch Nordassen und die beiden Oceane, 1828 bib 1830 ausgeführt. Erster Band. Berlin 1833.

erhalten. Es tann uns daber nicht befremben, wenn man an der Mündung der Lena, an den Ufern des Wilni, so wie im Ropebu e= Sund, Clephanten= und Rhinoceros-Reste im Eise antrifft, die noch mit Mustelfleisch und anderen weichen Theilen bekleidet flud. S. Bb. 7. S. 1182 f.f.

Da man weiß, daß beute noch ein Tiger aus dem Suben Affens während der Sommerzeit hoch nach Sibirien binauf ftreift und dort ofters erlegt wird (ein Exemplar eines solchen in Sibirien erlegten Tigers befindet fich in der zoologischen Sammlung zu Mostau), so begreift man auch, daß dickhaarige Pachpdermen in früherer Zeit abnliche Züge gemacht baben, und daß, wenn sie durch irgend ein Ereignis in den eisigen Segenden Nordsibiriens getödtet und mit Erdreich bedeckt wurden, ihre Körper unversehrt bleiben konnten.

Auch in Nordamerica bat man in der Umgegend ber Factoren Port, an der Südwestfüste der hudsonbai, Bodens eis beobachtet.

Organische Refte in ben gegenwärtigen Bildungen.

Die organischen Reste, welche in die Gebilde bes Alluviums eingeschlossen sind, stammen von gegenwärtig noch lebenben Thieren und Pflanzen ab. Einige wenige jedoch gehören zu
untergegangenen Geschlechtern. Die in der gegenwärtigen Periode durch Clima, Boden u. s. w. bedingte geographische
Berbreitung der Pflanzen und Thiere ist die Ursache, daß
die Reste, welche in verschiedenen Ländern zu gleicher Zeit, und
unter den nämlichen Berbältnissen, in die Alluvialbildungen
eingeschlossen werden, doch ganz verschieden sind.

Einige Thiergeschlechter, die seit der Existenz bes Menschen und der Ausbreitung seiner Herrschaft ausgestorben, andere, die seit dieser Zeit von ihren ursprünglichen Wohnorten ganz oder zum Theil verschwunden find, zeigen deutlich an, welcher Bergänglichkeit alles Organische unterliegt, und welchen Ginfluß ber Mensch darauf hat.

Der riefenhafte Dirich (Cervus eurycerus), beffen Geweih eine Lange von 8 Juß batte, und beffen Refte man in Torfs mooren findet, foll, nach Professor Golbsuß, erft nach bem

Jahre 1550 untet ben lebemben Thieren erloften feyn. Eriff im Ribelungen-Lieb unter bem Ramen Schold ermähnt, hat foon gelebt zur Zeit, als Mittelenropa von Elephanten bewohnt war, benn: man findet feine Nefte mit Elephantenreften zusame men begraben.

Das Ohiothier (Mentadam gigantous), der große Macftodon, von der Größe des Ciephanten und, wie diefer, mit einem Russel verschen, aber: gestreckter und plumper, mit docterigen Backenzähnen, scheint im Aufang der gegenwärtigen Periodenoch gelebb zu haben. Saine Meste, die man am hänstigften im Morast des Ohio in Nordamerica, und, so viel die jest: bekannt, nur in diesem Bande sindet, sind weiskens in vortressisch erhalten, daß schon mehrere völlständige Skeiette, zusammengesest werden konnten, die sich in nordamericanischen Sammlungen besinden. Auch sollen Weichtbeile dieses Thieres daselbst gesunden; worden sen, und dazu rechnet man einen häntigen Sart, der ben den Anochen lag, mit klein zerkanten; seht noch in Virginien wache senden Pstanzen angefüllt war, und der Magen des Thienes gewesen zu son sen schienes

Die Dronte (Didus inoptus), von hollandischen Schiffern 1599 auf der Insel Moris gefunden, nin Bogel aus der Zunft der Arappen, von der Guste eines Schmans, der auch auf Boure, bon lebte, ift in der exsten Palfte des 17. Jahrbunderts, wahre scheinlich durch bie Portugiesen und Pollander ausgerottet, veraschwinden. Seit jener Zeit dat niemand mehr eine Spur von diesem Bogel gefunden. Auf der Insel Rodriguez find Auschen destelben in Kalttust eingeschlassen vorgetommen. Siehe Bh. 7.

S. 628 f. f. Auch der sonderdare Bogel Liwi (Aptoryx australis), der auf Neusseland lebt und dort, seiner geschätzten Federn wegen, fart verfolgt wird, von Natur aus träg- und unbehilstich, zum Schwimmen und Fliegen nicht geschaffen, wird wahrscheintich in kurzer Zeit ausgerottst sepn. S. Bb. 7.

Es ist bepnabe unglaublich, wie zerftorend ber Menich auf die Thiergeschlechter einwirkt, und wie groß baber sein Sinfluß auf das Bortommen thierischer Reste in den gegenwärtigen Bildungen ift. Um depon nur ein Benfpiel zu gehenz mollen:

wir nur der Seehund-Just be erwahnen. Ummittetur nach ber Erforschung der Küsten von Gid Georgien durch Capitan Cook 1771, fiengen die Americaner den Handel mit Seehundsfellen nach China an. Seit: immer Zeib wurden von dort 1,200,000 Felle bezogen, und ungefähr die gleiche Zahl von der Jusel Dessolation. Die Zahl der Sechundistelle, welche 1821 und 1822 auf den Süd-Schottland-Juselm erbendet wurden, beträgt 320,000 Stück. Auf allen diesen Inseln ist der Seehund nunmehr völlig ausgerüttet: Bon den Reufundland-Fischern wurden in den 3 Indren 1829, 1880 und 1831 nicht weriger als 1,582,000 Stücke Seehunde gefangen!

Fortwahrend vermindert fich bie Jahl ber im Rainegustand whenden Thiere, durch die tastiofen Rachtellungen der Jäger, ihr rückscheises Riebermathen, und badurch, daß die Menschen Länder und Gluffe, die den Thieren Rahrung und Schutz gewährten; ihrer Prossschaft unterwerfen und ibren Jwocken aneignen. Um auffallendsten zeigt sich dieß in Nordamwerica. Dier weichen die Thiereschlichter mit den Urbewohnern zurück vor der Fluth bei Ewissacken, und fallen ihr zum Opfer.

Dieser Einsing bes Menschen auf die Oberstäcke der Erde hat natürlich schon wesentlich verändernd auf die übrige organische Welt eingewirst, und die Ueberreste berselben, die sich in den Bildungen der gegenwärtigen Periode finden, werden daber aus diesem Grunde verschieden sien von den Ueberresten einer staberen Periode, in welcher ber Mensch noch nicht existiert, ober seine Periodaft nicht so weit über die Erde verbreitet hatte.

Die Verminderung der Walber hat unmittelbar in ihrem Gefolge eine Berminderung det fließenden Wasser, der Pftanzengeschlechter und bes auf Flissen treibenden Dolzes, und so werz ben einst die großen-Füsse Americas aufbören Wassen Polzes gegen ihre Mundungen zu führen, und in ihren Dettas aufzus haufen, wenn ber Mensch bie großen Walder dieses Welttheils in Cultur genommen hat.

Bon ben thierschen Retten, welche im Anwinm gefunden werben, fallen besonders die Menschenrefte auf, die man im Torf, in Schutt und Kalbtuffablidgevungen, im Sande und in Postent dietiffe Abicustos für im

Aprie, vermöge feinet Infommenfettung, f. G. 834, unb ber im Innern feiner Maffe fattfindenben Entwidelung von Roblenfaure and Roblenmafferftoff, moben der eingedepugene Sauerftoff dat Luft abforbiert wird, und ber außere bennabe gant ausgeschloffen ift, auferorbentlich lange. Die antifentifde Gigenfaaft bes. Torfe ift auch allgemein befannt. Es tann baber nicht fo febb befremben, wenn man im Torf menfoliche Leidmams:finbet, dies ungenchtet fie Sabrhunderte lang batinn bergraben lagen, boch noch giamtid gut, erhalten find. 3m Ganges Beita wurden Menfchenfnochen 19 Jug unter ber Oberfidche in Schutb begraben aufgefunden. In ber Rufte von Guateloupe fant man mehrere Manidenifefette in eine jest noch fic fortbilbenbe Rafttuffmaffe einaeichtoffen, die Corallen: und Danichebrefte des umliegenden Meeres und einige auf ber Anfel tebenbe Lanbidnecen enthalt. Diefe Menfchenrefte gubren obne 3meifel von Inbivibuen ber, bie an ber Rufte verungluckt finb. 3m Canbe der africanifchen Bufe findet man öftere menfchiche Beiden, Die von ber Conne gang ansgetrocinet find. In Dobien bat man in Frankreich und Belgien Menfchentnochen, theils jufammen mit Werten pon Menfchenbund, theils mit Anochen immgerer and alterer in tenen Gegenben verschwundener Ebiere gefunden.

Findet man Menschen too en: mit Anochen von Shieren zusammen, die aus der gleichen Zeit abstammen, wie z. B. unfalten Schlachtselbern, Menschenkochen zusammen mit Pferdes knochen, so zeigen fich die ersteren bestev erhalten. Wenn man nun Menschenreske nur in den allerjüngken Gebirgsbildungen sindet, die unter unsern Augen noch fortgebildet werden, so tann wenn durans nicht schließen, daß der Grund dievon in ihrer größeren Bergänglichteit liege, sondern findet die Ursache davon einfach darinn, daß der Monsch der jüng fien Spoche unserer Erde angehört. Die Eristenz des Monschengeschlechts beginnt erst nach dem Tode aller antediluvianischen Thiergeschlechts.

Einfoliefung organischer Refte in bie Bilbungen bes Alluviums.

Die gemantre Betruchtung ber Art und Weffe, wie in ber gegenroftrigen Periode veganifche Refte bigtaben weithet und iff

sinen versteinerten Justand übergeben, ift schon an und für fich von Interesse, erlangt aber namentlich haburch noch eine besondere Wichtigkeit, daß sie und erläutert oder andeutet, auf welche Weise Usberbleibsel von Pflanzen und Chteren in den alteren Formationen begraben, und wie sie versteinert worden sind. Wir wollen daher das Wesentliche einer solchen Betrachtung bier anweihen.

Beginnen wir biefe mit ben niebrigften thierischen Organis fationen, mit ben Infuforien. Darch Ebrenberge ausacceichnete Unterfuchungen bat, fich ergeben, bag im Schlamm von Corfmooren, in Gumpfen und Laden, in ber bariun portommenden odergelben, garten Daffe, bie im ansgetrochneten Auftande wie Gifenorph ausfieht, fich ungahlbare Mengen einer Infusoriengattung anfhalten; die Gaillionella ferruginea, die pad ihrem Tobe in die Zusammensetzung der Rafeneisensteine eingebt. Biebt man biefe Erze mit Balgfaure aus, fo binterbleiben die Riefelpangerchen diefer Thiere. Chen fo bat Ebren: berg im Riefelgubr von Frangensbad in Bobmen, der in einem Torfmoore portommt, Infuforien bes Gefchlechtes Navioula gefunden, und Gattungen barunter, bie beute noch leben; eben fo im frangensbader Corfe felbft. Daraus erfieht man, wie fortmatrend Jufufprien an ben Orten felbft, wo fie leben, nach ibrem Tobe in Berfteinevung übergeben.

Die röhrenförmigen Polypen, Corallen, bauen, wie wir gesehen haben, Riffe und Insein von untermeerischen Felsen berauf bis an die Oberstäche und darüber, sterben ab und bilben im stillen Ocean, in den indischeu Meeren, im tropischen Theil des atlantischen Meeres und im rothen Meere große porose Felsenmassen, die von kalkigen Absähen des Meeres durcks drungen und zu vester Steinmasse verbunden werden. Ginzelne Stämme von Corallen werden von den Wellen losgerissen, an die User geworfen und geben dier in Litoralbitungen ein. Diese Corallen-Felsenbildung der gegenwärtigen Epoche ist so groß und ausgedehnt, daß sie den alten corallensshenden Kalkbildungen an die Seite gestellt werden kann

Mufch eln und Schnecken, die im fußen ober im falzigen Baffer leben, an ben Ufern ober auf dem Boden der Fluffe, an

ben Meerestuften, in feidten Meeresftellen, an Rlippen, auf Sanbbanten ober im tiefen Deere fic aufbalten, werben unter mandfaltigen Umftanden, in Sand- und Schlammichichten eingefoloffen. Fluß, Sees, Ufer- und Dochmeerbilbungen enthalten aus bem Grunde gabireiche Dufchelrefte. Angefdwollene Fluffe führen mit anberen Gegenftanden auch die Molnsten ihres Begirts mit fich fort, und feten fie mit Schlamm und Sand, und in diese eingewickelt, ab, theils auf Infeln im Rluglauf (wie wir es immer ben ben Rheininfeln feben), theils in Geebeden, theils in Meeresbuchten, mo fie mit ben bort lebenben Deerescondplien untermischt werben. Defters and ftogen Strommaffer gegen Bante an ben Dunbungen, mo im feichten ober bratifden Baffer zahlreiche Muschelgeschlechter feit langer Zeit gelebt und fich fortgepflangt haben, oder es greift eine Reeresftromnng folde Riederlaffungen an und reift fie los, und fo merden Litoral- und folde Dufdeln, die im feichten Baffer ber Bayen und Buchten; oder an den Mundungen großer Fluffe leben, hinaus ins bobe Deer und auf ben Grund beffelben geführt, allwo fie nicht forts leben tonnen und begraben werben. Rur bie Gefchlechter, welche fich in Sand und Schlamm verfenten ober einbohren tonnen, wie namentlich Solen, Pholas, Cardium, entgeben mehr ober weniger biefem Begrabniß. Die Anhaufungen großer Conchplienmaffen, bie man auf bem Grunde bes tiefen Deeres gwifden Sibraltar und Ceuta, ben Torpegeland, zwifden ben Shetland. Infeln und Rord-Frland u.f. w. gefunden bat, find wohl einfach eine Folge ber angebeuteten Ginwirtungen ber Deeresftrb. mungen auf Anfammlungen von Dufcheln und Schnecken, bie an den Ufern, in Buchten, auf Sandbanten u. f. f. leben. Berben berartige Condplienlagen von Schlammabfaben burchbrungen und bedectt, und wiederholen fich Schalen- und Schlammabfate, fo entsteben nach und nach Bildungen, beren Schichten von Schalthierreften gang erfüllt find.

Wellen, die gegen die Kuste laufen, so wie die Brandung, werfen mit Sand und Geröllen, auch Schalthiere und andere verganische Substanzen and Land, und bilden Anhäufungen derselben, welche durch Kalt- und Schlammabsche verkittet werden.

Land mollusten werden häufig an den Orten selbst, wo sie lebten, in die Lagen der Ackererde eingeschlossen, ba viele pon ihnen sich in den Boden einsenken, in Löchern sich versbergen und da absterben, woben ihre Schalen sich erhalten und in der Erde eingeschlossen bleiben. Andere, die ganz auf der Oberstäche leben, binterlassen hier ihre Schalen. Flüsse, welche die User angreisen, dieselben übersteigen und das anliegende Land überschwemmen, sühren diese Schalthierreste mit anderen fort und seben sie in Seebecken oder an den Mündungen ins Weer ab, wo sie gleich anderen Resten abgestorbener Organismen begraben werden und der Bersteinerung unterliegen.

Die Bürmer, wie Serpula, die gewöhnlich auf Muscheln fiben, Weerigel, Kohinus, Cidaris, Spatangus, Weersterne, von welchen namentlich der gemeine Neltenstern (Pontaorinus) Isis asteria, und Pentaorinus europaeus, den versteinerten Crinoideen so abulich sind, unterliegen denselben Bersteinerungsserbaltniffen, wie die Weer-Schaltbiere.

In fecten werben selten in Erbicichten eingeschlossen. Bisweilen findet man Reste berselben in jugendlichen Schlamms und Thonablagerungen, unter Umstäuden, die andeuten, daß sie von Individuen berstammen, die auf die Fiche eines Sees oder Flusses gefallen, oder durch eine Ueperschwemmung überrascht und mit anderen Geganständen im Schlamm eingewickelt worden sind. Die Rrebse theisen die Berhättnisse der Schaltbiere.

Fische, welche in Flussen, suchen, wahrend ber Zeit der Anschwellungen, vor der größeren Bassermasse und Geschwinsbigleit, so wie vor dem Detritus, der mit der Bassermasse forts bewegt wird. Schut in rubigeren Basserstellen, und versammeln sich bier in großer Anzahl. Ungewöhnliche Anschwellungen und Strömungen ergreisen sie aber auch an solchen Stellen, führen sie in die schuttbeladene Wasse, in welcher sie umtommen und woben sie in Schuttmassen eingeschlossen werden, die sich im Rinnfal des Flusses, in einem Seehecken voer an der Muns dung ins Weer absehen. In Seen und kleineren Basserbecken lebende Sische kommen ben Austrocknungen um, oder wenn dem Wasser in größerer Wenge Kalterde oder ein Gas, wie kohlens saures Gas, Schweselwassersofingas, zugeführt wird, und daben

\_:<u>\*</u>:

merben fie in bie entitebenben Abiabe zingeichloffen. Meerfifche merben baufig burd Sturme an Die Rafte geworfen und ibre Refte bafelbft mehrfältig in jugendliche Schlamme anb Thonbildungen, in Conglomerate begraben. Un ben Raften pon Island werden bekanntlich banfig Sifdrefte in einen blauliden Schlamm eingewickelt, ber balb verhartet, mas uns andentet, wie etma die Rifdrefte, die im Saarbructer Steintoblengebirge von tommen, in thonigen Spharpfiberit eingefchloffen worden find Brandung und Sturmflutben werfen biemeilen felbit grofe Rifde anf Sanbbante, auf ben Strand, wo fie in Thon und Sand begraben werben, und Stromungen banfen bisweilen grofte Maffen von Rifdreften an, und mitunter liegen Diefe auf bem Percegrunde in aufebnlicher Tiefe. Go fant Capitan Bibal an ber Pordweftfufte von Arland, in einer Tiefe von :80-90 Raben. eine Lage Rifchtnochen in einer Ausbebnung von 2 Seemoilen. und zwifden ben ShetlandeAnfeln und Briand beobachtete man in 61° 50' Breite und 6° 80' Lange (Greenwich), in einer Riefe pon 45 Faben, eine 31/2 Meilen lange Fifchtnochen-Ablagerung. Seten fic nun barauf Thom und Schlamm-Maffen ab, fo merben die Rifdrefte darinn vergraben, und es entfleht eine Schicht, bie bavon gang erfüllt ift.

Die Mmpbibien, von welchen ein großer Theil an feuchten Orten und im Baffer lebt, namentlich in Aluffen, an ihren Dundungen ober in ben Deltas, wie Erocodille, Alligatoren, find ben oftmale ploglich eintretenden, vermuftenden Anfchwellungen ber Fluffe ausgesett, und geben baben mitunter ju Grund, meben ibre Rorper in die Schlamms und Schuttmaffen begraben werben. Go mar es namentlich ber Rall ben ber großen Ring. Aberschwemmung, welche auf Java 1699 in Folge eines Erbbebens eintrat. Debnt fich eine folde Ueberichwemmung weit aus, greift fie bas Land bebeutend an, fo werben auch folche Umphibien, bie auf bem ganbe leben, getobtet, fortgeführt und in die Detritusmaffe eingeschloffen. Die Peer-Amphibien finb benfelben Berbaltniffen unterworfen, wie bie größeren Fifche. Muf der Insel Ascenfion bat man, nad Lyell, in neuefter Beit Schildfroten-Ever unter febr intereffanten Berbaltniffen in ein Conglomerat eingefoloffen gefunden, bas fich am Strande bie

aus Muschele und Corallenresten, welche die Bellen anwerfen, immer fortbildet und mit der Zeit so erhärtet, daß es vielsätig als Baustein angewendet werden kann. Man fand nehmlich in diesem Conglomerate mehrere beynahe vollommen ausgebrütete Schildtröten-Eper, in derem Innern man die Knochen des jungen Thieres sieht, zwischen welchen vest zusammengebackene Sandtörner liegen. Wahrscheinlich lagen die Eper beynahe ausgebrütet im warmen Sande des Strandes, als eine große Welle dieselbe mit so viel Sand bedeckte, daß die Sonnenstrahlen nicht mehr durchdringen konnten, wobey der Fötus erkaltete und starb. Zu gleicher Zeit scheinen die Schalen der Eper zerbrochen worden zu seyn, wobep Sand in das Innere drang.

Die Bögel, weiche bem Luftfreise angehören und, vermöge ihrer Organisation, ben Ereignissen, welche an der Oberfläche der Erde stattsinden, weniger als die mehrsten anderen Thiere unterliegen, da sie benfelben ausweichen können, theils durch Fliegen, theils durch Schwimmen, werden nur felten in die Absahe der gegenwärtigen Periode eingeschlossen.

Die Gaugthiere tommen auf mandfaltige Art um. und merden baben baufig in Schichten des Alluviums begraben. Sie verfinten in Moorgrunden, Schlamm-Maffen, brechen im Gife ein, fturgen in Spalten, werden in Soblen verschuttet, in einigen Lanbern in großer Babl burd Ueberfdwemmungen getobtet und pom Schutte bedectt. A. v. Dumboldt bemerkt, daß in ben Savannen des füblichen Americas, mabrend der periodifchen Ans fcmellungen der großen Bluffe, jahrlich fehr viele Saugtbiere Bur Beit ber Unfchwellungen bes Apure geben umtommen. Taufende der wilden Pferde ju Grund, Die in ben Savannen maiden, ebe fie bie bober liegenden Llanos erreichen tonnen. Bep ben Ueberfdmemmungen, Die von Sturmflutben verurfact werden, die Regenguffe in ben gemäßigten Bonen bewirten, toms men immer viele Quabrupeben um, und ebenfo ben ungleich felteneren, burch Erdbeben verurfachten Ueberschmemmungen. Bep dem icon angeführten Erdbeben auf Java brachte der ange fcwollene Bataviafluß, nebft einer ungahligen Menge von Fifden, auch getödtete Buffel, Tiger, Rhinozeros, Affen aus bem Gebirge berab. Unter allen angeführten Umftanben werben bie Rorper

ber getibteten Thiere häufig in Schlamm, Sand, Detritus eins schlossen. Die weichen Theile find bald zerstört; die Anochen aber erhalten fich und geben in den versteinerten Zustand über, wenn Thon- und Ralktheile an die Stelle des sich allmählich zersependen Anorpels, des thierischen Stoffes der Anochen, treten.

1

1

Auf eine eigenthumliche Beife werben Thierrefte mandmal in Doblen abgefest; wenn nehmlich, burch Spalten berab, Bache fich in biefelben ergießen, welche mit Thon und Sanb auch thie rifde Refte mit fich fubren. Gine febr intereffante Befdreibung eines folden Berhaltniffes verbanten wir Boblape, ber baffetbe in Morea, vorzüglich in der Gegend von Tripolita, beobachtete. Gine Ungabl im Raltgebirge liegenber Soblen ift bafelbft mit ber Dberflace burch Spalten in unmittelbarer Berbindung. In: ber Regenzeit fturgen fic Giegbache binein und verfcwinden Die Einwohner nennen biefe Spalten Ratapotbra, Doblenfolunde. 3m Innern der Doblen liegen in bem rothlichen Schlamm, ben die Baffer von ber Oberfläche berabe führen, Pflangen- und Thierrefte, und in einer Diefer Dobten fanden Boblape und Birlet auch Menfchenknochen, die von Erfclagenen des letten Rrieges berfammten. In ber troctenen Jahreszeit wohnen Fuchse und Schafals in Diesen Boblen, und fcbleppen Thierrefte, die ihnen gur Rabrung bienen, babin. Daburd werben biefe mit jenen Reften vermengt, welche bie Baffer beineinführen.

Von Pflanzen, die auf dem Lande, an Seen oder Flüssen wachsen, werden abfallende Theile, wie Blätter, Samen, Früchte, bausig auf die Oberstäche des Wassers geführt. Sie sinten nach einiger Zeit unter, oder werden durch Winde und Strömungen stellenweise aufgehäuft und nach und nach in Schlamm eingeswickelt oder in Torf verwandelt. Wachsen sie am Rande incrusstierender Quellen, so werden sie in die sich absehende Kalktussemasse eingeschossen. Stehen sie an den Ufern eines Flusses, der Anschwellungen hat, das Uferland unterspült und einreißt, sofallen größere und kleinere Pflanzengeschlechter, Strauchs und Waumgewächse, in die Fluth, schwimmen so lange, die sie sie sie sanz voll Wasser gesogen haben, und sinken alsbann unter, oderwerden an ruhigen Wasserstellen, hinter Dämmen und Barren,

in Buchten, in Seebecten ober an ben Mundungen ins Deer, in Deltagegenden, abgefeht und allmablich von Detritus bedectt. Debnen fich Fluftberfdmemmungen über größere Lanberftrecten aus, fo werden auch Pflangen, die im Innern bes Landes made fen, von Orten, die entfernter von Riuffen liegen, in die Strom: maffe getrieben, und erfolgen enblich Ueberschwemmungen in Folge ftarter Regenguffe, fo merden Pflangenrefte von noch meiter ents legenen Buncten, und auch von boberen Gegenden, ber Augrinne angeführt. In ben Eropentanbern treiben bie Ataffe machtige Maffen von Treibbols ins Meer, und affatifche und americanifche Fluffe liefern bie enormen Solzmaffen, welche an die Ruften von Island, Spigbergen, Gronland, an bie Labradortufte u.f.m. an-Biele auf folche Beife entstandene Anbaufungen von Pflangenreften werden in den Albffen felbft, ben Infelbilbungen, in Seebecten, in ben Deltas ober wo fie fonft erfolgen, bald foneller, balb langfamer und allmablicher, von Sand, Thon, Schlamm ober Detritusmaffen bebectt und barinn begraben, und verwandeln fich nach und nach in eine toblige Daffe ober perfteinern, indem fie von einer verbannten, verfteinernden Fluffigteit, Baffer, welches Riefelerbe aufgelöst enthalt, ober in Roblenfaure gelosten Ratt, Gifen m.f.w. allmablich burchbrungen werben, moben bie Aluffigfeit querft bie Banbe und Bellen burdbringt, umb fpater auch bie Doblingen berfelben felbft ansfüllt. Der Borgang biefer Berfteinerung ift alfo ein mabrer 3 m. pragnations Drogef. Bafferpflangen laffen ibre Refte in berfelben Baffermaffe, in ber fie leben, und werden an Ort und Stelle begraben, wenn nicht Fluthen ober Stromungen fie an anbere Stellen fuhren, in welchem Falle fie ben oben gefchilberten Berbaltniffen unterworfen find.

Die Kenntniß ber Borgange, welche fich in ber gegenwärtigen Perfode an der Oberfläche ber Erbe ereignen, und ber Bilsdungen, die fich unter unfern Augen geftalten, gemährt uns Einsicht in die Borgange, welche ben ber Bilbung ber alteren Schichten der Erbrinde stattgefanden, beutet an, wie sie entstanden sind, und macht uns auf manche Umftande aufmertfam, welche daben mitgewirft haben. Das Studium der Bildungen des Alsluviums, beren Entstehungsweise wir tagtäglich bestachten tonnen,

und die fo mandfaltig find, gibt baber bie befte Borbeseitung und Einleitung jum weitern Stubium ber Beologie.

#### 2. Formation. Diluvium.

#### Mites Mlluvimmi

Die Dauptmaffen bes Diluviums, welches ftets unter ben Bilbungen bes Aluviums liegt und mit benfelben nie mechiellagert, besteben aus Thon, Lebm , Sand, Mergel, Grus, Tuffen und Conglomeraten, aus Schutte und Erummerablagerungen. Sie haben eine außerorbentliche Berbreitung, und die letteren find burch große Rlutben über gange Lander abgelagert worben. Sie baben felbft Bergtetten aberftiegen, und befinden fich meift weit entfernt von ber urfpranglichen Lagerftatte, in einer folchen' Luge, baß fie gegenwärtig felbit benm bochften Bafferftanbe, von ben booften Riuthen, nicht mehr erreicht werben. Berftreute Drummer, Feleblode, in Sonttmaffen eingeschloffen, baben nicht felten eine folche Grofe, bag fie auf die erhabenen Duncte, an benen wir fie beute feben, nur von gang außerorbentlichen Klutben tonnen abgesett morben fenn. Die Machtigfeit ber Ablagerungen ift im Allgemeinen viel größer als bepm Alluvium, und beträgt öfters über 200 Rug.

Zwischen ben losen Massen dieser Sebirgebildung, in Sand, Lehm, Thon und Schutt eingeschlossen, ober in thonige und tale tige Massen eingewickelt und in Spalten und Poblen abgelagert, tommen viele organische Reste vor, zumal Thierreste. Diese Reste gebören zur Palfte untergegangenen Gattungen au, mehrere untergegangenen Geschlechtern, und die lebenden Arten, welche den im Diluvium eingeschlossenen Fossilien entsprechen, sindet man heut zu Tage zum Theil in der warmen Jone, was andeutet, daß die Temperatur an der Erdoberstäche zur Zeit der Ablagerung der Diluvialbildungen höher gewesen ift, als gegenwärtig.

Jedenfalls verlangen die lebenden Thiergattungen, deren Analoga im Diluvium begraben sind, ein wärmeres Elima als Italien, Frankreich, Deutschland, England, Rußland gegenwärtig darbieten, wo man sie so häusig in Diluvialschichten findet. Ganz characteristisch ist das Borkommen der Fosstenreste eines Elev

phanten, des Klophas primigenius, Blumenb., den bie Ruffen E. mammontous, wir Mammuth, nennen. Er ist im mittleren Europa überall zerstreut, wird von den Felsen von Gibraltar an, und den Dochebenen von Sbili, dis herauf zum 66.° nördlicher Breite, in den Diluvialmaffen gefunden, und ist in Nordasien so häufig, daß die Stoßzähne einen Pandelsartifel bilden. Die Querstreifen seiner Bactenzähne sind parallel, wie beym noch lebenden asiatischen Elephant, aber die Blätter dunner und zahlzeicher, als bey diesem. S. Bb. VII. S. 1181.

Nach biesen Elephantenresten findet man am hausigsten die fossilen Reste eines Nashorns, welches dem indischen sehr ähnlich ist, und von Blumenbach Rhinoceros antiquitatis, von Euvier Rh. tichorhinus genannt worden ist. Außerdem kommen öfters die Reste eines colossalen Pirsches vor, Cervus giganteus, Blumenb., und einiger anderer Hischaattungen, ferner Ochsen-Sattungen, namentlich Bos priscus, und Bos primigenius, Mastodonten, zumal Mast. giganteum, das Obiosthier oder Mammuth der Americaner, Reste von Fluspfersben, Hippopotamus major, intermedius, minutus, Euvier, sodann Megatherium australe, Oken, Bärens, Hydnens, Tigers, Tapirs, Pferdes, Dunds, Schweins Reste und noch einige andere, endlich mehrere Wögels, Wassers und Lands Conchilien und viele PslanzensReste.

Die Diluvialgebilde liegen theils am Fuße der Gebirge, in Thalern und Sbenen, theils an Abhangen, auf Dochflächen und zum Theil selbst auf den Gipfeln der Berge und den Ructen der Gebirge. Blode, die von entfernten Felsen stammen, deren Lage wohl bekaunt ist, liegen mehrere Dundert Fuß höher als die Stammfelsen. Reine Fluth der gegenwärtigen Zeit wäre im Stande, sie auf eine solche Sobe zu schaffen, und oftmals find sie, mit anderen Gerölls und Schuttmassen, in einer Richtung verbreitet, die dem heutigen Flußspsteme nicht entspricht. Jene Fluthen sind also nicht nur der Richtung der vorhandenen Thäler gefolgt, sondern auch über diese und über Berge weggegangen. Da man verschiedene Richtungen in den Ablagerungen von Bloden, Sand und Geröllen bevbachtet und weiter erkannt bat, daß die Fluthen, welche sie verbreiteten, mit den Erhebungen einzelner

Gebirge im Zusammenhange fteben, biese aber, wie uns zuerft 2. v. Buch, und dann aussührlich C. de Beaumont gelehrt, zu ganz verschiedenen Zeiten erfolgt find, so muffen wir auch verschiedene Flutben und in verschiedenen Zeiten ber Diuvialperiode gebildete Ablagerungen unterscheiden.

í

ı

# Lebms, Thons, Lettens, Sands und Mergels Ablagerungen.

Diefe lockeren Gebilde find allverbreitet im Geblete bes Die Inviums, und bilden bedeutende Ablagerungen. hinfichtlich der Zusammensetzung den analogen Gebirgsarten des Alluviums abnlich, unterscheiden fie fich von diesen durch den Einschluß der organischen Refte.

Der Lehm ist bfters mit Sand und Gerblen untermengt, und schließt manchmal viele organische Reste ein, wie ben Cannstadt in Burtemberg und ben Tiede, unweit Bolfenbuttel, wo man in einem Lehmlager sehr viele Anochen antediluvianischer Thiere gefunden hat. Diluviallehm bildet die oberste Lage des großen mexicanischen Plateaus, die Pauptmasse des salzigen Bodens der perkischen Sbenen und die Oberstäche eines großen Theils der stoirischen Steppen.

Thonablagerungen erscheinen im Dilnvium vorzüglich in Buchten und Mulden abgesetzt, am Juße der Gebirge ober in Thälern, und treten mehr als Locale Bildungen auf. Zerstörte thonhaltige Gesteine scheinen das Material dazu berzugeben, zuströmende Wasser den Thon ausgeschlemmt und in rubigeren Wasserstellen abgesetzt zu haben. Im Rheinthal, am Fuße des Schwarzwaldes und der Bogesen abgelagerte Thonmassen, können auf diese Weise entstanden und abgesetzt worden sehn. Thonige Sandsteine, die am Gebirgssuße anstehen, haben das Material geliesert zu den Ablagerungen ben Deimbach und Baben am Schwarzwalde, zu jenen von Sufflenheim, Schirhofen und Bischweiler an den Bogesen, und auf ähnliche Weise hat der Sandstein des Golling in der Weserzegend das Material zu den Vortigen Thonablagerungen, namentlich zu dem Thonlager von Lenne, gegeben. Der Quarzsand, der durch den Thon zum

Sandstein verkittet war, liegt oft in besonberen Schichten benm Thon ober gang in feiner Rabe.

Lettenlagen erscheinen in alten Seebecken, Flußbetten, Ebalern, oft im Wechsel mit Sandablagerungen. Diese treten für sich und im Wechsel mit obigen, in großen Massen in Riederungen auf, in großen Thälern, wie im Rheinthal, und bilden vorzugsweise den Boden der Steppen und Wüsten. Sandmassen bilden die Oberstäche der großen norddeutschen Seene, und ziehen von Dolland durch dieselbe fort bis nach Außland. Ben Berlin und Potsdam hat man darinn viele Thiertnochen gefunden. Mitsunter wird der Sand durch Sisenorpdopdrat verkirtet und zu einem Sandstein verbunden, der am Ufer der Ostsee bisweilen in einzelnen Banken hervorragt. Die Rehrungen des baltischen Meeres, schmale, weit fortschende Landzungen, sind alte Dünen.

Mergellager gehören ju den alten Fluß- und Seebildungen, die langs den Ufern ober an den Mündungen, öfters in ansehnlicher Dobe über dem gegenwärtigen Bafferstande, abgeseht worden sind. Es liegen darinn baufig knollige und ingelförmige Stücke, zuweilen noch abwärts zachige, plattenförmige Wassen von Kaltmergel, die durch Institution tohlensaurebaltigen Bassers gebildet worden sind. Bielfältig liegen Knochen großer antedituvianischer Biersüßer darinn, Lands und Süßwasserschen, Gattungen, die theils ausgestorben sind, oder sich von den lebens den mehr oder weniger unterscheiden, ober mit denselben ganz übereinstimmen.

Deutschland, diesenigen des öftlichen Ungarns, die Missischen Deutschland, diesenigen des öftlichen Ungarns, die Mississprimergel mit vertohlten Pflanzenresten, und die Mergelmassen im Donans, Garonnes, Seines und Rheinthal. Das gelblichgraue, loctere Mergelgebilde des K be int hals ist besonders ausgezeichnet und wohl am besten bekannt. Man nennt diesen Mergel im Rheinthal Los. Er ist, zumal zwischen Basel und Andersnach, am Fuse der beiberseitigen Gebirge, mächtig abgelagert und auch in die Seitenthäler der Elsenz, des Rectars u.s.w. absgeset. Er erhebt sich durchschnittlich 400 Fuß über den Rheinsspiegel, und enthält viele calcinierte Schnecken, von welchen Helix dispida, H. arbustorum, Suspinia oblonga, Pupa musoorum und

Clausilia parvula am gewöhnlichsten vorkommen, und beshalb besonders characteristisch sind. Uebrigens liegen häusig Mams muthknochen darinn, seltener Reste von Rhinocoros tichorhinus, Cervus euryceros, Bos priscus, Equus caballus. Beste darinn liegende Anauer von Kalkmergel heißen Aupsteine.

Der Löß ist nicht geschichtet, liegt unmittelbar auf bem Rheinschattlaub, auf Geröllen ober Sand, und ist in seinen untersten Lagen öfters damit vermengt. Er liegt an und auf allen-Borbergen der rheinischen Gebirge, ist von tiefen Hohlgassen durchschutten, trägt die manchfaltigsten Pflanzungen, muß aber, zur Berbütung von Abrutschungen und Ginftürzen, gut terraffiert werden. Der Löß zeigt große Uebereinstimmung mit der obereiten Schichte der Rheininseln, und scheint von einem strömenden Wasser abgesett worden zu sehn.

## Geröllablagerungen und Conglomerate; Seifenwerte.

Berollte Steine fallen ben Grund vieler Thaler ans, bedecten große Chenen, fegen fleine Dugel jufammen, und fiegen · öftere auf Terraffen, Die weit über Die bochften gegenwärtigen Bafferftanbe erhaben find, und mitunter entfernt von Seen ober Bluffen. Sand und Gruß wechseln mit ben Gerblien, die von ber Größe bes Dirfetorns bis jur Fauft: und Ropfgröße variiren. Grogere Dimenfionen find felten. Die Gerolle find meiftens ftart abgerundet, ftammen balb von ben nachften Bergen, ber unmittelbaren Unterlage, ober find von entfernteren Duncten bersgeführt. Die Machtigteit ift mandmal febr bedeutend, und an vielen Orten noch unergrundet. 3m Rheinthale nennt man biefe Geröllablagerungen furzweg Ries; in der Gegend von Munchen Schotter. Din und wieder find bie Berble burch ein taltiges Gement ju einem nagelfluhartigen Conglomerat verfittet; bieweilen auch burd Gifenroft. Mitunter liegen in Brauntoble umgemandelte Bolger barinn.

Un mehreren Orten enthalten folche Geröllablagerungen nuthbare ober geschäfte Minetalien, Metalle ober Gbeisteine, welche sodann burch Wascharbeiten gewonnen werden. Man nennt lockere Diluvialmassen, welche nutbare ober: geschätte: Mineralien einschließen, Seifenwerte. Mit ben Gerdlen, bie in diesem Falle gewöhnlich klein find, kommen vorzüglich Quarzsand, Thom und Lehm vor. Gisenrost erscheint häufig als farbende Substauz.

Man unterscheidet vorzüglich Golds, Platins, Binns, Demants und Edelstein: Seifen.

Die Goldseifen find die gewöhnlichsten. Sie führen Sebiegen-Gold in Körnern und Blattchen, und werden schon seit den altesten Zeiten ausgebeutet. Die reichsten liegen in Africa (Manica, Monomotapa, Schabun, Fazoglo, Bouré), Affen (Ural) und America (Nords und SüdsCarolina, Georgia, Mexico, Columbia, Brafilien).

Platinseisen liegen in America (Columbia, Brafilien) und Asien (Ural, hier 1822 entdectt, und nunmehr die wichtigste Fundstätte).

Binnfeifen, die Korner von Zinnftein fübren, find feit ben alteften Zeiten in Cornwall befannt, und liegen auch im sachsischen Erzgebirge. Auch in Mexico, Chili und Oftindien werden Zinnfeifen ausgewaschen.

Demantseifen liegen in Oftindien, Brafilien. Gis birien und Nordafrica. Die indifde Salbinfel mar fcon ben Alten als die Beimath bes Demants befannt, und galt als folde ausschließlich bis jum erften Dezennium bes verfloffenen Jahrhunderts, in welchem auch in Brafilien Demante aufae funden wurden. 3m Jahr 1829 endlich wurden fie auch am Ural entbectt, und vor Rurgem in Rordafrica. Die reichften oftindifden Demantfeifen liegen ju Golconbab. Gie befteben aus einem loderen Conglomerat, bas aus Bruchftuden verfcie bener Quargabanderungen jufammengefest ift und ein thoniges Binbemittel befigt. Die brafilianischen Demantseifen liegen in ber Gegend von Tejuco, 40 Legoas von Billa Rica. Das Ges rolle biefer Bafden befteht aus Quarg, Thonfchiefer, Itatolumit. Brauneisenstein, Jaspis und aus Kornern von Topas, Corund, Chrysoberpll und Spinell, und enthalt auch Gold und Platin. Um Ural finden fich die Demante auf der Bestseite, unfern Rifdne. Tura, unter Berbaltniffen, die ben brafilifden febr abulich find.

Edelsteinfeifen liegen in Brafilien, Peru, Chili. Am bohmifchen Mittelgebirge liegen granatführende Lager.

ł

ļ

ţ

İ

í

ı

ļ

## Gebirgefdutt und lofe Feleblode.

In allen Landern finden fic lofe Relsblode, theils frepliegend in Chenen, Thalern, felbit auf Bergboben, balb eine zeln zerftreut, bald in Gruppen zusammengebauft, theils in Souttmaffen, in Sand und Berble, eingeschlossen. Sie be fteben, wie ber fie umschließenbe Soutt, aus Befteinen, die in ihrer jegigen Umgebung nicht vortommen, die gang verschieben find von den Gesteinen der umliegenden ober benachbarten Berge und Gebirge. Es find von entfernten Orten berbengeführte Daffen, Fremblinge in ber Begenb, mo fie beute liegen. Unfern Altwordern icon fielen bie fremden Bibde auf, die der Subbeutide und Schweiger Findlinge beißt, ber Stalianer Trovanti und ber Geologe auch erratifde Blode (Errbibde) nennt, theils wegen ihres Bortommens und Beftandes, theils wegen ihrer Große. Gie baben baufig einen torperlichen Innbalt von 10-100 Cubitfuß, viele barüber und bis ju mebreren Taufenden, ja einzelne befigen einen Rorperinnhalt von 50 bis 60,000 Cubitfug. Die Stude, welchen ben Soutt zusammenfegen und die tleineren Biocte, find abgerundet, Die größeren dagegen mehrentheils edig, und mandmal fogar icarf fantia.

Onrch biese Bortommnisse besonders ausgezeichnet find der südliche und nördliche Fuß der Alpen, und dieser die auf die Odhen des Jura und die nach Oberschwaben hinein, die baltischen Sbenen, England, der Süden Scandinaviens und Nordamerica. Die Schuttmassen und Findlinge am Nordsuße der Alpen liegen am Jura die auf eine Odhe von 4000 Fuß, und stammen sämmtlich aus den Alpen, aus dem Pintergrund in der Centralstette entspringender Alpenthäler, denen gegenüber man sie anstrifft. Die Schutts und Blockmassen dieser verschiedenen Thäler lassen sich wohl von einander unterscheiden, und sind nur bin und wieder in stacheren Gegenden vermengt. Im oberen Rheinsthal, im Becken des Bodensees und in Oberschwaben liegen die Granite, Spenite, Sexpentine, Gabbro-Abanderungen und Kalke

mehr ober weniger abgerundet, im Durchschnitt von Linsen= bis Epgröße. Sie liegen in flachen Mulden, Spalten, tessels und trichterförmigen Bertiefungen, selbst in Doblen, find mit Thon, Sand und Geröllen untermengt, mit Bersteinerungen alterer Gerbirgsbildungen und mit manchfaltigen Ueberresten von Palaotherium, Danfisch, Bar, Wolf, Pferd, Dos, Rhinoceros, Elephantu.s.w.

### Anochenbreccien.

In mehreren Gegenden sieht man zu Tage ausgehende Spalten mit Thon ausgefüllt, worinn Knochen antediluvianischer Thiere liegen. Das thonige Gestein, gewöhnlich eisenschüssig, bisweilen auch sandig oder mergelig, verbindet die Knochen
zu einer breccienartigen Masse. Mitunter ist Kalk eingesintert,
der die Bestigkeit vermehrt. Außer den Thierknochen sind theils
Land- und Süswcher-Conchylien, theils nur Meerconchylien
eingeschlossen, und bfters auch Gerölle. Die Wandungen der
Spalten sind nicht selten wie von einer Flüssigkeit angefressen,
und bisweilen von Bohrmuscheln angegriffen.

Man hat solche mit Anochenbreccie erfüllte Spalten vorzüglich an den Ruften des Adria- und Mittelmeeres, am dalmatis
schen Litorale, sodann zu Cette, Antides, Rizza, Gibraltar, auf
Corsica und Sardinien gefunden. Ein Theil der Spalten ist über
dem Weere ausgefüllt worden, und dieser schließt Landschnecken
ein; ein anderer Theil wurde ausgefüllt, während die Spalten
unter dem Meere standen, und daben wurden Weerconchylien mit
eingeschlossen, und vor der Ausfüllung konnten Bohrmuscheln
die Wandungen der offenen Spalten angreisen. Da auch solche
Spalten heute beträchtlich über dem Meeresspiegel erhaben sind,
so folgt daraus, wie groß die Niveau-Veränderung zwischen
Land und Meer seit der Zeit ihrer Ausfüllung gewesen ist.

## Rnochenhöhlen.

Shlen im vesten Gesteine, besonders in geschichteten Ralt formationen, erscheinen als buchtige, unterirdische Ausweitungen. Sie zeigen häusig eine große Erstrectung, bieten zahlreiche Erweiterungen und Berengerungen bar, und große Pallen find oft burch enge Deffnungen voer Canale mit einander verbunden, burch

welche man nicht selten nur mit Muhe durchtriecht. Die nies mals parallelen Wände sind gewöhnlich mit Eropfsteinen ber verschiedenartigsten Sestalten ausgeschmuckt, öfters sehen sie aus wie abgerieben oder wie angefressen von einer corrodierendetr Flüssigsteit. Das Innere dieser Höhlen ist mehr und weniger ansgesüllt mit fremdartigen Massen, mit seinem Lehm oder Thon, mit gerollten Steinen, worunter bisweilen Fremblinge der Gegend, mit Bruchstücken des Gesteins, worinn die Pohle liegt, und die von ihrer Decke herabgesalten sind. In dieser Masse liegen häusig viele Anochen von Raubthieren und Grassressen, so daß sie oftmals jener Breccie sehr ähnlich ist, welche offene Spalten aussüllt.

Doblen biefer Art liegem in den verschiedenartigsten Rattiformationen, von den altesten an bis berauf zu den neuesten!
Bald befinden sie sich in der Rabe der Berggipfel oder der Plateaus, und haben bier ihre Zugänge, bald ziehen sie sich von den Abhängen oder vom Fuße der Berge ins Innere, und haben in diesem Falle ihre Deffnungen an der Thalseite. Diese sind bald weit und groß, bald klein und hin und wieder so enge, bald man sie erweitern muß, um ins Innere zu gelangen. Defters sind die Singänge verstürzt durch eingebrochene Stücke des ansstehenden Gesteins.

Der Boden ber Soblen ist gewöhnlich uneben, höckerig, und namentlich durch Massen von Kalksinter, die von oben berab gesintert sind, und öfters eine dick Kruste über ber thonigen Lage bilden, worinn die Knochen liegen. Diese Sinterbildung dauert noch fort, indem fortwährend die Wasser von oben eine dringen, und wie an den Seiten und am Gewölbe, so auch Kalk auf dem Boden absehen.

Die Thiertnochen, welche unter der Sinterfruste in Thon und Schlamm liegen, gehören jum größten Theil Barens ober Opanens Gattungen an. Der Bar, bessen Anochen am gewöhns lichsten vortommen, ist von Blumenbach Soblenbar (Ursus spelaeus) genannt worden, und so wurde auch die Opane, die am öftesten gefünden wird, Soblenbyane (Hyaeua spelaea) genannt. Im Berbaltuiß gegen die Reste dieser beiden Thiere, rnachen die der andern nur einem geringen Thill aus. Bald

baben die Baten-, bald die Opanen-Apoden die Oberhand. Mits unter hat man auch icon Soblen gefunden, welche nur Reste uon Grasfressen einschließen, Auschen non Dirichen, Clephanten, Rhinocerossen u. s. w.

In Deutschland hatten bie Doblen seit langer Zeit schon große Ausmerksamteit erregt und die Phantafe des Bolkes angesprochen. Bunderbares verlautete davon im Bolksmunde. Die Auschen wurden für beilkräftig gebalten, sorgfältig zusammengessucht, und waren in den Apotheken als fossiles Einhorn (Unicornu fossile) porräthig.

Durch die Arbeiten von Leibnige), Blumenbach, Gommering, Cuvier, Goldfuß und namentlich von Buch land, exhielten die Anochenhöhten ein neues, erhöhtes wiffenschaftliches Intereffe.

Bon den deutschen Anochenböblen wurde die Baumannshöhle am harz frühzeitig berühmt. Sie liegt im Budethal,
nabe ben Rubeland, im Grauwackenkalktein. Ihre 6 Kammern find durch enge Canale mit einander verbunden, und schließen
worzüglich Barenknochen ein, die, theils im zerbrochenen Zufande und mit gerollten Steinen untermengt, theils wohl erhalten, pon Schlamm und Sand umgeben, in den tieferen Stellen
liegen. Es mag diese höhle dereinst von Baren bewohnt gewesen senn. Die Gewalt, welche die Rollfeine bewegte und in
dieselbe subrte, kann einen Theil der Anochen zerbrochen haben.
Nicht meit davon besindet sich die Scharzselser Schlee (Cinharnshöhle), welche Anochen von Baren, Opquen, Tigern ober

Der Knochenhöhlen wegen besophers interessant ist der franstische Jura, in der Gegend von Gailenreuth und Muge gend orf, allwo im tleinen Thale der Wiesent und in der pahen Umgebung 24 Döblen im Dolomite bes Jura liegen, von welchen viele Knochen enthalten. Um bekanntesten, und reichhale tigsten, an Bärenknochen ist die Gailenreuther Doble. Die Knochen liegen theils in einer lockeren Erde, theils in einer harfau Masse, von Kalksinter, und find bereits in solcher Menge

Bei bnit hab in feiner "Brotognen" mit icharfen Bhgen bas erfte gute Bilb pon einigen ber michtigften Soblen unferes Beferlandes.

que ihr hervorgezogen worben, bag ihre Bahl ben Gfeletten von Taulend Thieren entfpricht. Bon biefen geboren etma 800 bem Ursus spelaeus an, 70 gmen anberen ausgeftorbenen Barenaattungen, 60 nebmiich bem Ursus arctoidens und 10 bem Ursus prisous: auf ben Bolf, Lowen und Bielfraf tommen 130 Incie viduen, und auf bie Dodnen 25. Die Rnochen find wohl er batten, nicht abgerieben, obgleich gerollte Kaltfteine und Riefel bagwifden liegen, welche obne 3metfel burch eine Bafferfluth bereingetrieben worden find. Goldfuß folgert aus feinen Beobi achtungen, bag ber größte Theil ber Thiere ale Leichen burch eine Rluth mit ben Berollen in die Soble getrieben worden fen, Die Rubloch=Doble ift baburch ausgezeichnet, baf fie webes Beom noch Gerolle, fondern eine todere, mit thierifcher Materia Durchbrungene Erde enthalt, worinn Anoden von Onanen, Baren, Lowen, vom guchs und Rhinoceros liegen. Dief fceint anger beuten, bag die Raubthiere in der Soble gelebt und ibre Beute bineingeschleppt haben.

Mertwürdige Doblen befinden fich ferner im Roblentaltftein in Beftphalen, bie Gundmiger- Boble ben Sferlobn und bie Boble Doblerftein ben Rofenbed. Die Doble pon Sundwig enthalt eine überwiegende Menge von Baren fnochen; bie ben breverlen Gattungen angehören, und welche bie manchfaltigften wieber ausgeheilten Berlehungen zeigen, mas mobl Davon berritten tann, bag biefe Thiere, mabrend ihres Lebens, barte Rampfe ju besteben batten; überbieß liegen in biefer Doble Anoden von dreperlen Birfden (Corvus Elaphus fossilis, Goldf., Cervus giganteus, Blumenb., Cervus dama, Linn.), von Schweinen (Sus priscus, Golbf.), vom Bielfrag und Rhinbeered. Bon ben Rnochen der Pflanzenfreffer find viele angenagt. Engere' Durchgangeftellen biefer Soblen zeigen abgeriebene Seitenwande. Mus all biefem lagt fich ableiten , bag bie Baren biefe Dobis sangere Beit bewohnt und bie übrigen Thiere als Beute bineim geschafft baben. Die Doblerftein . Sobie zeichnet fich vor allen anderen beutichen Sohlen badurch aus, baf fie weit mehr Dyawens ale Baren : Rnochen enthalt; überbieß findet man in ihr Anochen vom Berich, Pferb, Bielfraß und Rhinoceros. Diefe Dable fdeint langere Beit von Opanen bewohnt gemefen ju fenn.

Sehr viele Doblen befinden fich im fcmabifchen Inra, und von denselben find einige drepfig genauer beschrieben. Man hat indessen erst in einer einzigen derselben, in der Carlsboble ben Erpfingen, die erst 1838 gedfinet wurde, Knochen antedeluvianischer Thiere, nämlich Knochen vom Ursus spelaeus und vom Bielfraß (Gulo spelaeus, Goldf.), gefunden.

Ein gang befonderes Intereffe gemährte die genaue Unter fuchung der Boble von Rirtdale, im oftlichen Dorfofbire, Die wir D. Budland verdanten. Gie murbe 1821 entbectt, ift im Gangen 245. Fuß lang, aber fo nieber, bag ein Denfc nur an einigen Stellen barinn aufrecht fteben tann. Der Boben biefer Doble war mit thonigem Schlamm bedectt, ber eine bennabe gang ebene Lage bilbete, und nur ba, wo fich Eropffteine barauf angefest batten, boderig. Man tann annehmen, bag biefe bobie ben ihrer erften miffenschaftlichen Untersuchung noch völlig unbe rührt mar. Die Knochen liegen in bem Schlamm unregelmäßig gerftreut, ber taltig und weiter vom Gingang entfernt grober und fandig ift. Opan en fnochen berichen ben weitem por; außerbem fand Budland barinn Anochen vom Tiger, Bar, Bolf, Buchs, Wiefel, Dos, Pferd, Reb, Dippopotamus, Rhins ceros, Clephant, Dafen, Caninchen, von ber Ratte, Bafferratte, Maus und einige Bogelfnochen, wie vom Raben, einer Taube und einer Entengattung. Biele von den Knochen find gerbrochen, angenagt, und felbft auch Spanenknochen. Go finbet man es gerabe auch in ben Schlupfwinkeln biefer heerdenweise bepfammen lebenden und mit einander jagenden Raubthiere, welche nicht nur die Beute und verschiedene Cabaver in ihre Doblen fchleppen und bort verzehren, fondern felbft auch die Cadaver ihrer eiges ven Gattung freffen. Bir tonnen baber annehmen, baf bie Rirtdale-Doble lange Beit von Onanen bewohnt war. baufige Bortommen von Ercrementen diefer Thiere bebt jeden 3meifel barüber. Die bereinbrechende Sluth bat fie mit ben Reften ber anberen Thiere im Schlamme begraben.

Die größte aller befannten Soblen ift die Soble von Abelesberg in Reain. Man geht in ihren weiten und hohen Kammern S Stunden lang fort, und gelangt alebann zu einem unterirdischen Gee, ber dem weiteren Bordringen Schranten fest. Gin

tleiner Fluß, die Pinta, stürzt sich von der Seite ber in die Soble und verschwindet brausend in ihrer tiefen Spalte. Biels leicht bildet eine Ansammlung seiner Wasser diesen Obhlen: See. Einige Stunden von da entfernt tritt ein Bach ben Malimgradu aus dem Boden heraus, den man für das gleiche Wasser balt, aber Unge nennt. Man hat in dieser Pohle Barenknochen gesfunden.

In Frankreich hat man seit einigen Jahren eine große Bahl von Anochenhöhlen aufgefunden. Bon diesen macht fich die Sohle von Argon, Dev. des Pprenées, dadurch bemerklich, daß sie nur Anochen von Grasfressern einschließt. Sie find vielfältig zersbrochen und mit Kalk- und Rieselgeschieben untermengt in einem Lehm eingebettet, in welchem man auch außerhalb der Söhle, in Begleitung von Geröllen, die gleichen Thierreste fludet. Man sieht also, daß die Anochen in diese Söhle durch Wasser hineinsgetrieben worden find.

Gine befondere Aufmertfamteit baben in neuefter Beit einige Doblen im fubliden Frankreich erregt, namentlich bie Doblen pon Pondres und Sauvignarques, im Gard Dep., in welchen man unter ben Anochen antebiluvianifcher Raubthiere, unter Opanens und Barenknochen, ben welchen auch Ereremente liegen und Rnochen von Dofen, Schweinen, Birichen, Bogein; aut characterifferte Denidentnoden, aber auch Bruchftude von Topfermaaren gofunden bat. Ben genauerer Untersuchung ber Berbaltniffe, unter welchen die Menfchenfnochen mit ben Rnochen ber vorweltlichen Thiere vortommen, ftellte es fich bera aus, daß fie nicht von antebiluvianischen Menfchen, fonbern von folden Individuen Rammen, welche fpater in die Doblen getom-In ber frübeften Beit maren biefe Boblen obne men find. Smeifel von Raubthieren bewohnt, fpater mohl von Menfchen, zur Beit ber erften geringen Civilifation bes Gefchlechtes. Daß Die Doblen vielfaltig auch Begrabnifplate maren, ift mobi be-Panne: Much in Soblen ber Gegenb von Luttich bat man Denfcentnochen unter abnlichen Berbaltniffen gefanben. Bis beute ift aber auch noch nicht eine einzige Thatfache befannt, welche bestimmt Darauf bindeutete, bag Denfchen ichen vor ben Cataftrophen gelabt haben, welche bie Bilbungen bes Difupium er bemirften.

Erwägen wir nun, unter welchen Berhältniffen Thiertnochen in den angeführten Sobien angetroffen werden, so stellt sich heraus, das sie in dieselben auf eine sehr verschiedene Weise gekommen sind; einmal, indem vorweltliche Raubthiere darinn gelebt, ihre Beute in dieselben geschleppt haben, und endlich mit den Anochen der Thiere, die sie verzehrten, dort begraben wurden; oder indem Thiere darinn starben, welche bey herannahendem Tode sich him ein begaben, oder endlich indem Thiereste durch die Wirkung des Wassers in dieselben gesührt worden find.

Renerlich verfprechen einige Doblen Brafiliens, bie am Rio Francisco liegen, interessant zu werden, ba der dauische Raturfpricher Lund barinn vor Autzem Affenreite im Kalttuff eingeschloffen gefunden, und somit das lange vermißte Bortommen fossiler Quadruman en bestätigt bat.

#### Diluvialeis.

In mehreren Gegenden der Erde liegen uralte Sismassen und gefrorenes Erdreich, die Mammuth- und Rhinoceros-Reste einschließen. Um den Kobobue-Sund, in 66° nördlicher Breite, sand Eschwolz über 160 Ing hobe Gishügel, die mit etwas Lehm bedeckt, von einer Gras- und Moosvegetation überzogen sind und Kuochen von Elephanten einschließen. In Sibirien liegen vom 58. Breitengrad an die ans Gismeer, in lebmigen, sandigen, gefrorenen Erdlagen zahlreiche Elephantensveste, din und wieder auch Nashornreste, öfters noch mit Fleisch, Daut und Hauren. Die Hauzähne der Elephanten liegen an manchen Orten in Menge bepsammen, und bilden einen bedeutens den Pandelsartitel Sibiriens. S. Bd. VII. S. 1181 u.f.

### Diluvialtorf,

Die Torfbildung hat wor der Eriftenz bes Menfchenges schlechts begonnen, da mir Reste antediluvianischer Thiere darinn finden (Bas primigemins im Torfe zu Dürrheim auf dem Schwarzs wald). Seit jener Zeit gest sie untenterbrochen fort bis auf dem heutigen Tag, so daß auch Reste von Thieren darinn vortommen, die jest aus den Stellen nicht mehr leben, an denen er sich erszeugt (Konya suropaes v. turfa M., ebenfalls im Torfigu: Dürre

beim), fo wie endlich Refte von folden Thieren, bie beute noch bie Gegend bewohnen.

## Diluvialtuff und Mergel.

Die Bitbung bes Ralttuffe bat gleichfalle foon in ber Diluvialperiode begonnen, und gebt ununterbrochen fort in ber aeaetimartigen Beriobe. Meltere und jungere Ralttuffmaffen find aber banfig auf eine fo innige Beife mit einander verbunden. Daß man fie nur dann mit Beftimmtheit trennen, Die Dilnvialtuffe' von ben Alluvialtuffen unterfcheiden tann, wenn fe orgas nifche Refte einschließen. In bemfelben Berbaltniffe fteben manche Mergelgebilde. Als einen Diluvialtuff und bierbin geborigen Mergel tonnen wir einen Theil ber Ablagerung von Cannftadt bezeichnen, in welchem fich Helix hispida und Pupa muscorum finben, die auch im Log vortommen. Auch ben alteren romis fden Ralftuff, ben ber Architett vorzugsweise Travertino nennt, konnen wir bierber rechnen. Es ift ber Stein, woraus die practivollen Fagaden ber romifden Lirden und Palafte erbaut find, es ift diefer Travertin ber Bauftein ber Peterstirche. Dierber geboren auch manche Mergellager, die Lymneen und Planorben einschließen.

# Macresspiegel.

In vielen Kandern sieht man an den Kuften Muschelablagerungen, welche sich boch über dem gegenwärtigen Spiegel des Meeres besinden. Go ben Reapel, auf Sicilien und Ischia, an der Sudtuste Frankreichs, in der Bendse, an der englischen, irischen, schottischen, scandinavischen Ruste, an der Ost- und Bestäuste Südamericas u. s. w. Die Muscheln, größtentheils zertrümmert und mit Sand untermengt, gehören bepnahe lauter gegenwärtig noch im naben Meere lebenden Schalthieren an. Einige wenige davon sind ausgestorben, oder leben heut zu Tage nur noch in entsernten Meeren. Es ist klar, daß es gewaltiget Kräfte bes durste, um solche Ablagerungen in ihre jesige Lage zu bringen, sie 100—300 Fuß über den heutigen Meeresspiegel zu erheben. Diese Erhebungen sallen in die vorbistorische Zeit. Eine der intereffantesten Ablagerungen biefer Art ift die von Ubevalla, an der Bestfüste von Schweden. Sie befindet sich 200 Fuß über der Meeresstäche, in einer horizontalen Lage auf Gneisfelsen, an welchen man noch einzelne Balanen, Musscheln, die fich immer an cie Felsen des Gestades bevestigen, veststigend antrifft.

Wenn bep solchen Ablagerungen der Sand vorwaltet, so ist die Masse oftmals so vest, daß sie als Baustein gebraucht werden kann; herrschen die Muscheln vor, so kann Kalk daraus gebranut werden, wie dieß z. B. an der Küste von Babia in Brafilien der Fall ist.

Diese verschiebenen Bilbungen des Diluviums baben einige Gebirgsforscher auch unter bem Namen quaternare Formation zusammengefaßt.

## II. Ordnung. Tertidres Gebirge.

Spu. Terrains tertiaires; Tertiary Rocks; (Gebitge.) Gruppe über der Areibe.

Als Unterlage der Diluvialbildungen erscheint eine Reibe von Schichten, die durch reichlichen Einschluß bestimmter, eigensthümlicher, organischer Reste als ein wohl characteristertes Ganzes auftreten, das jedoch erst in neuerer Zeit erkannt worden ist. Man hat ihm zur Unterscheidung von dem schon früher bekannten Flötzgebirge, das man auch secundares Gebirge nennt, den Ramen tertiares Gebirge gegeben. Seine Schichten liegen zwischen dem Diluvium und der Kreidebildung, welche die untere Begränzung ausmacht.

Die hauptgesteine find Kaltsteine, Mergel, beibe oft sandig, Thon, Sand, Sandsteine und Conglomerate. Die Bestigkeit ist im Allgemeinen gering, die Gesteine zeigen sich oft zerreiblich, und nur ausnahmsweise vester und von startem Busammenhang. Dieß zeigt wohl an, daß sie keinem großen Drucke ausgeseht gewesen sind. Immer noch erscheinen in dieser Periode viele mechanische Gebilbe. Meers, Sumps, Fluß und Landbildungen treten in vielfältiger Abwechslung auf, aber nicht

in weithin jusammenhangenben Maffen, sondern baufig unterbrochen und im Allgemeinen in Becken abgelagert. Daraus tonnen wir schließen, daß zur Zeit der Entstehung des Tertiärgebirges schon große Bestländer, viele einzelne Basserbecken von verschiedener Ausdehnung, theils von Meereswasser, theils von füßem Basser erfüllt, bestanden haben, daß sie nach einander diese verschiedenen Basser einschloßen, daß Flüsse sich in dieselben ergossen und Absätze darinn gemacht haben.

Un organischen Reften finb die Schichten biefer Periobe reicher als alle anderen. Befonbers gahlreich find bie Schale thierrefte, vorzüglich characteriftifch die Refte von Gauge thieren, bie man baufig und nicht felten in mohl erhaltenen gangen Steletten antrifft. Die Fauna zeigt fich beutlich als. Land. Gufmaffer- und Deeres : Fauna entwickelt. Die Rlora geichnet fic burch ein numerifches Uebergewicht ber Difotple bonen aus, vorzüglich ber bolgigen Gattungen berfelben. Thiere und Pflangen Diefer Periode zeigen fich in gleichzeitigen Bilbungen baufig verschieben nach Dertlichfeit und nach geographischen Berbaltniffen, und dieß beutet barauf bin, bag in ber tertiaren Deriobe local verschiedene und von einander unabhangige Rrafte, geographifch-verfciebene Ginfiuffe thatig gemefen find. Als folde muffen wir junachft bas Befteben climatifcher Unterfchiebe annehmen, welche eine gonenweise Berbreitung der Geschöpfe bebingen.

In den obern Schichten find etwa 48 Procente der fossilen. Schalthiergattungen von den jest lebenden verschieden; in den tieferen etwa 81 Procente, und in den untersten, altesten 96 bis 97 Procente. So sehr umgestaltet erscheint die organische Welt während der Bildungszeit des Tertiärgebirges. Während in den untersten Lagen Reste von Pflanzen vortommen, die denen der heißen tropischen Regionen ähnlich sind, treten in den obersten Schichten Pflanzen auf, welche die Begetation großer Continente und gemäßigter Elimate characterisieren, eine Temperatur und Beschaffenheit des Landes und der Atmosphäre anzeigen, welche von dem heutigen Zustand berselben wenig verschieden war.

Die große Reihe ber verfchiedenen Bildungen bes Tertidre gebirges bitbet, nach ben Unterfuchungen von D. Broun, gwep

Gruppen, welche fich burch die in ihren Schichten eingeschloffenen organischen Refte unterscheiben.

#### Obere Gruppe.

Opu. Obere Zertiärformation. Wolaffe. Stuppe.

Bon den organischen Resten dieser Gruppe kommen sm Durchschnitt 40 Procent noch lebend vor. Sie zerfällt in zwep sich nade stehende Abtheilungen, deren gemeinschaftliche Thierreste sind: Cellepora globularis, Clypeaster grandislorus, Venericardia scalaris, Perna maxillata, Pecten cristatus, scabrellus, Trochus patulus, Turritella subangulata, Cerithium margaritaceum, crenatum, tricinctum, Pleurotoma cataphracta, Cancellaria varicosa, Tritonium cancellinum, Ranella laevigata, Murex spinicosta, Buccinum semistriatum, Mitra scrobiculata, Voluta Lamberti, Cypraea Duclosiana, und von Saugthieren Machairodus, Mastodon angustidens und giganteus, Tetracaulodon.

## Obere Abtheffung.

Sie besteht aus Meeres, und Sumassergebilden, Sand und alten Geschiebeablagerungen. Characteristisch find die Reste sobgender Sangthiere: Hyaena-Gattungen, Elephas, Rhinoceros Pallasii, Hippopotamus, Cervus-Gattungen, und namentlich C. eurycerus s. giganteus.

Die Meeresbildung biefer oberen Abtheilung ift am mächtigsten und bezeichnendsten in Oberitalien entwickelt, wose lange der ganzen Apenninenkette, von Afti in Piemont bis Montelevne in Calabrien, in einer Zusammenhängenden Reibe von Sügeln, welche man die subapenninischen heißt, auftitt, und fast bis zu den größten Obben der Gebirgskette binauf reicht. Sie besteht aus einem gelben, etwas thonigen Sand, voll Steschalthiere, unter welchem in gleichartiger Lagerung ein blauer thoniger Mergel liegt, der ebenfalls sehr viele SeesConchylien enthält, und zu unterst endlich liegt ein sandiger Mergel mit einzelnen Nagelfindschichten.

In biefem Bebilbe hat man bie Ueberrefte großer Gaugthiere,

Clapbanten, Rhinoceroffe, Delphine, und auf beren Knochen bies weilen Auftern und Balanen moblerhalten anfigend gefunden, mas unwiderleglich anzeigt, bag biefe Shiere ju einer Beit allda begraben wurden, wie bas Deer über biefem Boden ftand. Bey Caftel-Arquato, einer reichen Conchplien-Rundftatte; wurde bas Stelett eines Balfifches gefunden, bas nunmehr im Maitander Mufeum aufgestellt ift. Die Mufdelrefte find überaus jablreich. Es find mehr als 700 Gattungen gefunden und genau untersucht. Etwas über 40 Procent geboren noch lebens ben Gattungen an, die theils noch in ben europäifchen Meeren leben, theils im marmeren atlantifchen, rothen und inbifchen Meere wohnen. Um baufigften tommen wer: Turbo rugvens. Linn., Trochus magus, Linn., Solarium variegatum, Lamet., Tornatalla fasciata, Lama., Pleurotoma vulpecula, rotata, Brocci, Fusus crispus, Bors., Buccinum primaticum, Bors., Buccinum semistriatum, Brocchi, Mitra plicatala, Brocchi, Cassidaria echinopora, Lamd., Cytherea exoleta, Lamd. Die Schalen find im Allgemeinen febr gut erhalten, zeigen mite unter noch blaffe Farben und Derlmutterglang.

Die Süßmafferbildungen der Subapenninen, burch Lymnsen und Planorben bezeichnet, schließen dieselben Säugthierzreste ein, die in der meerischen Ablagerung eingeschlossen sind, und müssen daber als gleichzeitig betrachtet werden. Zweiselsz ohne gehören zu dieser Formation noch manche Güßmasserbildungen, welche durch den Einschluß von Lymnea, Planordis, Paludina und von Landschnecken, namentlich von Holix-Gattungen, bezeichnet sind, wie z. B. der Süßwassergyps von Söhenhöwen im Degau mit Testudo antiqua. Auch stimmt mit der Subapenzinien-Formation die sandigethonige Ablagerung des oberen Arnox Thales, bey Figline, überein, welche in einem alten Seebecken: abgeseht ist, da sie mebrere der bezeichnendsten Säugthierrestellwit jener gemein hat. Man sindet darinn auch Paludinen, Anox donten und Reritinen.

Au diefer Formation gehört auch ber Crag ber Englander; ein mufchetreiches Tertiärgebilde, welches in den billichen Theilen: von Novfolt und Guffolt entwiefelt ift, 450 Schalthiergattungen: enthält, fo wie die characteristifchen, oben genannten Gangthiere

und eine Menge Papfischahne. Ferner find hierber zu rechnen bie tertiären Bildungen von Montpellier, Pézénas, Pers pignan in Sübfrantreich, die von Nizza in Sardinien, mehrere auf Sizilien, an der Südfüste von Spanien, auf der halb insel Morea, in Algier, Nords und Südsumerica.

Much gehören zur Subapenninen-Formation einige Tertiär bildungen Deutschlands, so diesenigen, welche in Westphasten und Dessen liegen. Bon der Sebene von Osnabrüd an zieht das Gebilde, jedoch vielsach unterbrochen, über Dellern, Mfrupp, Rubof, Melle, Bünde, herford, Lemgo, Friedrichsseld u. s. w. bis hinter Cassel fort. Das Gestein ist ein eisenhaltiger Sandwergel, mit einzelnen Sandsteinbanten, oder ein grauer verwitternder Kaltmergel, der einen fruchtbaren Boden bildet; bep Cassel besteht es aus einem eisenschüssigen, rostgelben, kaltigen Sande, worinn eine große Zahl von Pectunsteln, Epthereen und Epprinen liegt. Jenseits der Wesertette sieht man diese Formation an vielen Orten zwischen Dans nover, Braunschweig, hilbesheim, Ablfeld.

In Gubdeutschland ift bas Gebilbe an ber Donau, von Difdingen bis Ortenburg ber Daffau entwickelt.

Im westphalisch-bestschen Becken liegen überdieß Sußwasserbildungen, Thone und Brauutohlen, wie z. B. bep Lemgo, im Begathale bep Tonnenburg, bep Minben, Hörter, Almerobe, am habichtswald u.f.w.

Bon den belgifden Tertiärbildungen geboren biejenigen bes Untwerpener Bectens hierber.

In dieser oberen Tertiärbildung gehört wohl auch die Tertiärformation der Sewalit-Dügel im nördlichen Dindo ftan, in welcher man in neuester Zeit ein Sprungbein und ein beträcktliches Fragment des Obertieferknochens eines Affen (Semnopithocus), mit einer ganzen Reihe von Backenzähnen, gefunden hat. Die große Seltenheit fossiler Affenknochen erklärt sich wohl dab durch, daß die Ueberreste von Affen eiligst von Opatien, Wölsen, Schafals fortgeschleppt werden. In Indien, wo große Affengessellschaften die Mangobaume inne haben, werden Affenreste so selten gesehen, daß die hindu mepnen, die Affen beerdigten ihre Kadten ben Racht.

Ben ben foffilen Affentrochen fand man auch Anoplotherhmi. Sivalense, Kalc. u. Cautl., so wie Crocodilus biporcatus und gangeticus, mas anzeigt, baf Affen gleichzeitig mit einem Gliebe des alteften Dachpbermen : Beichlechte von Europa und mit jest noch lebenden Umphibien gelebt baben. In bemfelben Bebilbe finden fic überdieß: Camelus Sivalensis, Hippopotamus Sival und disnimilis, Rhinoceros, Elephant, Waftobon, eine Untilope, Schweine, Pferde, jufammen mit einem mertwurdigen, riefens mäßigen Bieberfäuer, bem Sivatherium giganteum, bas wie bie Druntborn-Antilopen (Dicranoceras) vier getheilte, gelappte Borner bat. Dier finden fich ferner Opanen, Ursus sivalensis und andere Raubthiere, fodann ein Dofchustbier, Dunbearten; Felix cristata. F. u. E., und von Bogeln Stelglaufer, bie noch größer find als Mycteria argala, f. Bb. VII. S. 545, Caviate pon enormer Große, wie Crocodilus leptorhynchus, crassidens, g. u. C., Schildfroten aus ben Gefchlechtern Emys und Trionix, von gewöhnlicher Große, baben aber auch Oberarms und Obers identel-Rnochen und Dangerfragmente einer Schildfrote, beren genannte Anochen fo groß find, als bie entfprechenden des indiiden Rhinoceros.

Man ersieht hieraus, baß das Tertiatgebilde der Sevalits Dügel Nordhindostans eines der interessanteften ift, die man bis jest tenven gelernt bat.

Untere Abtheilung.

Syn. Tegelformation; Miocene Bilbungen Lyell's.

Die Hauptmassen bestehen aus Sand, Thon, Mergel, mit untergeordneten Sandsteinlagen und aus Kalistein, der theils aus dem Meere, theils aus sußem Wasser abgeseht worden ist. Die organischen Reste sind zahlreich, darunter Conceptien allein 1778 Gattungen besannt, und von diesen solgende eberaeteristische Venericardia Jouanneti und Dreissenia, Bulkina Lajonkairiana, Strophostoma, Scoliostoma, Natica compressa, Turritella Archimedis, Proto Turritella, Cerithium pictum, lignitarum, Pyrula rusticula, Pleurotoma tuderculosa und Bonsoni, Bugeinum daceatum, Voluta rarispina, Ancillaria glandisormis, Oliva diatula, Conns acutangulus. Unter der Zahl bestimmter Cat-

tungen find 10 Personnt noch lebend, die hent zu Sage meistens an ben Lusten won Oulivea und Senegaan bien wohnen. Besonders oberacteristisch find auch dies wieder die Sängthier-Reste. Alle in diesem Gebiebe vonkammenden fosstlen Sängthier-Gattungen sind andgestovban; von den Geschlechtern viele. Pachydermen und Wiederkamen henrichen war. Die wichtigsten Sängthiere sind: Magrotherium, Acerotherium, Dinotherium, Hippotherium und die mehrsten Lopdiodon-Gattungen.

Das Blied, nach welchem biefe Formation benannt worden ift, ber Tegel der Desteereicher, besteht aus einem blaulich granen, disweilen geinnnerhaltigen Thon, ber an zahlosen Orten zu Dachziegein, Backeinen und verschiedenen Abpser arbeiten permendet wied. Es ist befonders im Wiener Beden entwickelt, das, nach Partsch, aus folgenden Schichten besteht:

. Bu oberfe liegt Log mit Land-Conception und Elephas primigenius. Es folgen:

. Sand und Ries mit Maftodon, Dinotherien, Unthre cotherien.

. Gusmefferfalt mit Schaltbieren.

Corallentatt (Leithatalt) mit Chinicep, Peeten, Daft-

. Raltige Breetie.

Obere Tegel voll Schaltbiere, mit Brauntoble.

Getber Sand mit Auftern, Cerithium pictum u. f. w. Unterer Tegel.

Beifer Sant, nicht burchfunten.

: Ganz ausgezeichnet ift diefe Tegelformation im Becten von Mainz entwickett, allwo Sufmasser- und Meer-Conchplien mit zichreichen Sangthierresben vordommen. Man bat daselbst ber teits 21 Geschlechter sossiller Sangthiere gefunden, wovon 12 vollig ausgestovbent sind, und von den vordommenden 36 Gattungen ist wie noth eine Enzige am Leben: Die reichste Fundstätte biesen Beste sind die Gandlager von Spoels beim und Esselb dan, unserwählten:

(111 Man untverscheitet im Mainger Beden folgenbe Lagen:

:- (1 Sandennb) Gandfeeine Die Dauptmuffe bes Gan-

gröber wied, wo der Sand auch iftere eine mergelige Beschaffenheit annimmt und zu einem Sandftein erhärtet ist. Bu unterft liegen gewöhnlich conglomeratische Schichten oder Ries, mitunter abwechselnd mit Sandschichten.

- Diese oberste Lage schließt den größten Theil der Saugthierreste ein. Dierinn hat man 2 Gattungen Dinotherium, mehrere Gattungen Rhinoceros, 2 Gattungen Tapir, 2 Gattungen Hippotherium, einige
  Gattungen Schwein, 5 Gattungen Dirsch, mehrere
  Gattungen Rate, eine neue Gattung Bielfraß
  (Gulo diaphorus), das Agnotherium, Acerotherium, Chalicotherium, Pugmeodon, Mastodon longirostris u. s. w. gefunden, welche alle in dem naturbistorischen Cavinet zu Darmstadt ausbewahrt
  und von Dr. Kaup auss genaueste bestimmt sind.
- Raltstein und Mergel mit Meers und Sugwassers Evnchplien. Bon ersteren sind sehr häusig: Cerithium margaritaceum, plicatum, cinctum, Cytherea laevigata, Mytilus Brardii und Fanjasii, Cyprina islandicoides, Ostrea edulina; von testeren finden sich die Geschiechter Helix, Paludina, Lithorina, Cypris. Ueberdieß fommen auch Säugthierreste vor.
- Man tann hieraus abnehmen, daß diefe Lage fich aus sinem brackischen Waffer abgeseht hat.
- Plastifder, mergeliger Thon mit Ralts banten.
- Sand, Sandftein, Conglomerate und Gerölle, porunter Granite, Porphyre, Quarge vortommen. Der Sand mechfelt öfters mit den anderen Gesteinen, ist voll Muscheltrummer, und enthält Bruchftuce von Daven und Cetaceen.

Das Mainzer Becken scheint, vom offenen Meere abgeschlofen, längere Zeit von Salzwasser erfühlt gemelen, und purch Bufunf von sußem Wasser bracklich und nach und ausgesüßt worden zu seyn, indem ein beständiger Abstuß gattfand, welcher den Abstußcanal immer tiefer ausspülte, moben den Wasseral immer tiefer ausspülte, moben den Wasseral

fich in bem Becken allmählich fentte, Infeln entstanden, und endtich bas Becken trocken gelegt wurde. Dabey konnten in ber ersten Zeit nur eigentliche Meer-Conchplien in dem Becken leben, später auch Sußwasser-Schaltbiere barinn eristieren, und endlich auf den Infeln Sangthiere leben.

Bu der Tegelformation gehören weiter die tertiaren Schichten in der einförmigen Sbene der Touraine und der Gegend von Dar in Frankreich, im Becken von Bolhpnien, Podolien und Galizien. Die Zusammensehung des Gebildes ift an die sen verschiedenen Orten den Gesteinen nach ziemlich abweichend. Die Schichten sind:

Bu Dar nach Grateloup.

Sanbftein ohne Conchplien.

Sand und Ries ohne Berfteinerungen.

Gelber Sand mit Meerconchplien.

Blaulicher Sand mit Reften von Meerconchylien und Meerfaugthieren.

In Bolhynien und Podolien nach Dubois.

Ralf mit Serpula und wenigen Meeresmuschein, wie Cardium lithopodolieum.

Ralfstein mit Cerithien, auch volithisch, mit einigen Univalven, als: Cerithium baccatum, rubiginosum, Buccinum baccatum u. s. w.

Sand und Sandstein mit vielen Meerescondplien, bismeilen mabrer Muschelsand.

Thon, ohne fossile Refte.

In der Touraine nach Dujardin.

Faluns, vell Meerconduiten, mit Mastodon angustidens, Palaeotherium magnum, Anthracotherium, Dinotherium, Rhinoceros, Hippopotamus, Dirid, Manati. Erocobill.

Sagmaffertalt reich an Sliftwaffer : Schaltbieren.

Quar; theils mit Thon durchmengt, theils jellig und poros (Meulière).

Thon mit Anguern von Eisenorphhybrat, Sanb und

In Galizien nach Boue.

Corallenbante in Bechfellagerung mit Mufdelfand; mit untergeordneten Lagen von Sufwaffertalt und Brauntoble.

Sand, faltiger Sanbftein und fandiger Ralt.

Thon mit Erbol und Erdpech.

Mergelthon mit Steinfalz, Gpps, Schwefel, in Begleis tung von faltigem Sanbftein.

Die Salze und Brauntoblen-Führung bes galizischen Tertiärgebirges ist von großem Interesse. Die Salze Massen der wichtigen Salzwerke Wieliczta und Bochnia liegen darinn. Brauntoblen-Lager von mehreren Fußen Mächtigsteit liegen an vielen Orten in den Sands und Sandsteinschichten, und in dem durch Podolien ziehenden Theil dieser Gebirges bildung tommt auch häusig Spps in Verdindung mit dem obes ren Meerestalt vor. Bon Podolien zieht sich die Tegesbildung durch Bolhynien fort und bis in die Gegend von Moscau.

Babriceinlich wird man biefe Formation noch in mauchen anderen tertiaren Ablagerungen ertennen, wie 3. B. die tertiaren Raltsteine ber Baierischen Pfalz, von Reuftabt an ber Darbt bis in die Gegend von Unweiler, die Ablagerung amiichen Cibeswald und Rabtersburg in Stepermart, noch bierber gegablt werden tonnen, fo wie bie Faluns, Dufchele grus-Ablagerungen, in ber Couraine, im Unjou, in Bre tagne und Baffe-Rormandie. Diefe besteben aus einem locteren Aggregat von größtentheils gerbrochenen Weermufcheln und tleinkornigem Grus, mit einer Beymengung von Land- und Suffmafferthieren und Ueberreften von Maftodonten, Rhinoce roffen, hippopotamen u.f. w. Man hat feit unbentlichen Beis ten biefen Grus jum Mergeln ber Felder benutt, moben bie großen und langgezogenen Falunieres, Mufchelerdes Gruben, entstanden find, welche man in ber Touraine fieht. Bahricheinlich gebort bierber auch ber Calcaire Mostlon ber Gegenb von Montpellier, Narbonne u.f. w., aus welchem im fubwestlichen Franfreich viele Bauten bes Alterthums gebaut finb, wie gerade die Arena ju Rimes.

. Den Tegelfprmation fleht auch bas große, wichtige Molaffe Diens allg. Raturg. I. 42

Gebilbe febr nabe, meldes am norbliden Ang ber Alven und im arofien Thale swifden biefen und bem Jura, fo wie in Obertomaben, machtig entwickelt ift. Es beffebt aus Sanb fein und Ragelflub mit untergeordneten Lagen von Sand, Thou, Mergel, Sugwafferfalt und Branntoble. Der Sandftein ift berrichend, ein Ralt ober Mergelfanbftein von grunlichund Haulicherauer Rarbe und im Gangen von geringer Beftigteit. weffbalb man ibm in ber frangbfifden Schweiz ben Ramen Drolaffe gegeben bat, welcher jur Bezeichnung bes gangen Gebilbes aboptiert worden ift. Im Sandftein und Sand tommen ftellenweise viele Schaltbier: Berfteinerungen por und Danfisch-Rabne. sumal find bie oberen Lager reich baran, bie man barum auch mit bem Ramen Dufchel-Dolaffe, Dufdel-Sandftein beleat bat. Der immer bentlich geschichtete Sanbftein wechseit balb mit ben Ragelflub-Lagen, balb tritt bas Conglomerat in Locformigen Ginlagerungen auf. Der allbefannte Rigi ift ein Ragelfinb-Berg. In ben oberen Lagen bat man au einigen Orten Saugthierrefte gefunben, fo am Molibre-Berg ju Eftavaner ben Reufchatel, Clephantens, Opanens, Rhinoceros-Refte u. f. m., in Begleitung von Daufifch:Babnen und Meer:Schaltbieren; ju Baltringen, unfern Biberach, Refte von Ballrof, Delphin, Manati, mit Dferb., Dirid: unb Rbinoceros: Reften, alfo Meesfaugtbiere mit Banbfaugtbieren. Als ein Du fdel. Conglomerat, bas Berolle entbalt und alle Rennzeiden eines Uferasbilbes an fich tragt, worinn bie Schaltbier-Befchlechter Cerithium-Turritella, Conus, Voluta, Natica, Nerita, Chama, Pecten, Cardium, Ostrea, Arca, Patella u. m. a. in mehrentbeile gerbrochenem ober fart abgeriebenem Auftande vortommen, giebt bie Mufdel-Molaffe vom Rlettgau, unterbalb Schaffbanfen, am Ranben ber ine Degau, auf ber Dobe und am füblichen Mbfall ber Juraberge weiter ins Donauthal, und tritt bis UI im in vereinzelten Ablagerungen auf. Beiter unten an ber Donau liegt bie oben icon genannte Tertfarbilbung, zwifden Dilliugen und Daffau, melde ebenfalls bierber gebort.

Die Braunto blen : Lager der Molaffe find an vielen Steislen fo beträchtlich, bag fie mit Bortfiell abgebaut werden tonnen, wie die Lager von Kapfnach, Elgg, St. Saphorin u. f. w. in der Schweiz, am Peissenberg, um Tegernsee, bep Miesbach u. s. w. in Baiern. Sie find von Thon und bitmmindsem Sußwassermergel oder Raltstein begleitet, den man auch Stinkstein beißt, weil er sehr widrig riecht, wenn man ihn zerreibt. Es liegen gewöhnlich die Geschlechter Planordis, Lymnaa, Unio und Cyolas darinn, und an mehreren Orten auch Pflanzenreste.

Ausgezeichnet und wahrhaft weltbekannt ift ber in ber vbes ren Abtheilung der Molasse liegende Stinkkalt von Deningen, unfern Constanz, in der Badischen Seegegend; die reichste Fundstätte von Pflanzen und Fischen, die bis jest im Ges biete der Tegelformation bekannt geworden ist.

Der größere Theil ber Deninger Pflangen beftebt, nach M. Braun, aus Difotpledonen, und gebort folden Gefdlede tern an, welche beute noch in der Umgegend machfen. Aber die Sattungen (Species) bifferiren von diefen und ftimmen naber mit folden überein, welche jest in Rordamerica leben, einige aud mit Gubeuropaifden. Mebrere Befdlechter find ber jetigen Flora Europas fremb, namentlich Taxodium, Liquidambar, Gleditschia; auch bas Geschlicht Diospyros tommt Die mehrften Deninger nicht mehr in Deutschland vor. Pflanzenrefte befteben in einzelnen Blattern von Laubbolgern, worunter biejenigen von Beiben, Pappeln und Aborne bie banfigften find. Blatter von Linden, Ulmen, Rugbaus men finb feltener. Auch vom Faulbeerbaum (Rhamnus), pom Potamogeton, Isostes, von Grafern und Sahren toms men Refte por. Die vielen Blatter find wohl nach bem gewöhnlichen Gang bes Lebens ber Baume abgefallen, und Meftden mit Blattern, Fruchte und perfiftente Relde mander Bluthen, mogen burd Binde abgeriffen worben fepn.

Bon den Fischen, welche Agassiz bestimmt hat, fommt am häussigsten Leuciscus Oningensis vor, ferner Leuc. pusillus und heterurus, Ksox lepidotus, Tinca surcata und leptosoma, Gobio analis, Cobitis cephalotes und centrochir, Rhodeus latior und elongatus, Aspius gracilis, Anguilla pachyura, Cottus brevis, Perca lepidota, Lebias (italienischerarbisches Gesschiecht) perpusillus, Acanthopsis (indisches Geschlecht) angustus.

Man bat in Deningen auch Reptilien gefunden, Schildfröten, Emys, ahnlich der E. europaea, und eine Chelydra (ein sudamericanisches Geschlecht), Ch. Murchisoni Boll. Dier endlich wurden auch die Thierreste gefunden, welche Scheuchzer für menschliche hielt, was ihn veranslaßte, die Abhandlung zu schreiben, welche die Aufschrift "Homo diluvii testis" führt. Euvier zeigte später, daß die vermeyntslichen Menschenknochen einem großen Salamander angehören. In neuester Zeit wurde in Deningen auch das Skelett eines Kuchses gefunden, der vom jest lebenden, gewöhnlichen Fuchsen kaum zu unterscheiben ist.

Das Molassegebilde erreicht in der Rabe der Alpen eine Dobe von 5000 Fuß, seht große, ausgedehnte Gebirgestocke, hobe, breite Rücken zusammen, mit häusig sehr steilem Abfall und tief eingeschnittenen Thälern. In der Nähe des Jura sind die Moziasseberge niedriger; aber auch hier sieht man tief darinn eingeschnittene Thäler, viele Querthäler, mit oft sehr steilen Sehängen, wodurch langgezogene, breite Rücken vielfältig unterbrochen sind.

Der Molaffe. Sandstein verwittert an der Luft und liefert einen febr fruchtbaren Boden.

Mit ben Pflanzen des Den in ger Stinktalks ftimmen überein die Pflanzenreste der Braunkohlen-Ablagerungen der Wetterau, Niederhessens, der Gegend von Bonn und im Sieden gesdirge, am Fichtelgebirge, zu Comothau und Malschin Böhmen, aufder Insel Iliodroma in Rord-Griechenlaud. Auch in vielen Thon-Ablagerungen, welche Braunkohlenlager begleiten, finden sich analoge Pflanzen. Bahrscheinlich können wir noch viele Braunkohlenbildungen zur Tegelformation zählen, wie z. B. die große Braunkohlenablagerung, welche von Magsbeburg durch Preußen hindurch bis zur Oftsee geht, und hier namentlich durch ihre Bernstein-Führung ausgezeichnet ist.

Endlich muffen wir zur gleichen Formation noch mehrere Sußwasserbildung en zählen, wie den knochenreichen Sußwasserkalt von Friedrichs mund, Georgens gmund und Furth in Baiern, den Sußwasserkalt vom Bastberg bev Burweiler im Elsaß, den Sußwasserkalt des Stubenthals bev Steinbeim unfern Ulm, die Sußwassermergel und

Theer-Saud-Schichten von Lobsann im Elsaß, mehrere Sußwasserbildungen des sudwestlichen Frankreichs, wie diesenigen von Montabusard ben Orleans, von Simorre und Sansan im Gers-Dep., von Avaray im Loir- und Cher-Dep., sodann diesenige von Pordwell auf der Insel Wight u. s. w.

#### Untere Gruppe.

Grobtattformation. Formation des London Thous; Cocene Bilbungen Lyell's.

Die untere Gruppe des Tertiärgebirges enthält, von unten herauf gerechnet, die ersten Säugthiere, und bezeichnet somit den Ansang einer eigenthümlichen Thier-Schöpfung. Es treten namentlich viele Dickhäuter (Pochydermen) auf, und beynahe alle Thier- und Pflanzengattungen, die im Thon, Sand, Kalkstein und Sandstein, den Dauptgesteinen, eingeschlossen sind, differiren von den jest lebenden; von den genau bekannten 1400 fossilen Schalthier-Gattungen dieser Gruppe leben nur noch 38, also nur 3½. Procent, und diese halten sich heute in tropischen Meeren auf, und nur einige sinden sich nördlicher.

Das Geftein, wornach die Formation benannt ift, ein fanbiger, groberbiger Raltftein, murbe zuerft im Becten von Paris beobachtet, und in der vortrefflichen "Géographie mineralogique des environs de Paris," von G. Cuvier und A. Brongniart 1810, pon letterem als "Calcaire grossier" beschrieben. Arbeit biefer Danner über bie geologischen Berbaltniffe bes Parifer Bedens gab überhaupt ben erften Impuls jum Gtubium ber bis auf ihre Beit bennahe völlig unbefannten Tertiarbilbungen, und ift eine ber intereffanteften und erfolgreichften, welche in ber Biffenschaft erschienen find. Bald zeigte fichs, bag bie Bilbungen bes Bectens von Paris auch im großen Rreidebecten von Bonbon im Wefentlichen fich wiederfinden, and es tonnte bie Gruppe ber Tertiarbilbungen biefer Orte nunmehr als wohl befannter Unhaltspunct, als Typus gur Beurtheilung anterer Tertiarbildungen gelten. Gie blieben biefes anch bis auf den beutigen Sag.

Characteristisch für biese Gruppe ift, nach D. Bronn, ber gangliche Mangel fostler Biebertauer und bas Bortommen von Anoplotherium und Palacothorium, ferner bas Auftreten vieler

regelmäßig gestalteter Löcherpolyparien-Geschlechter, und insbesondere von Turbinolia elliptica und Orbitulites complanata. Bon Schalthieren sind am bezeichnendsten: Anomia tenuistriata, Pectunculus pulvinatus, Nattica epiglottina, Solarium plicatum und patulum, Trochus agglutinans, Turritella imbricaturia, sehr viele Cerithien, namentlich Cerithium lapidum, cornucopiae, Lamarki, Voluta crenulata, Conus autediluvianus. Bon Pstanzen sind besonders einige Chara: Gattungen bezeichnend für die Süßwasserbildungen dieser Gruppe. Anch sinden sich viele Fische und Reptilien.

Die Reihe der Schichten ift im Beden von Paris folgende:

- 1. Bu oberft liegen Sußmaffer Raltmergel mit Planorben, Lymneen, Potamiben, Epclostomen, gemengt mit Riefel, der die gleichen Bersteinerungen führt, und mit dem Mergel auch in Lagen wechselt. In diesen Schichten fommen Chara-Reste vor, und namentlich auch Früchte derselben. Darunter liegt pordser Riesel, löcher riger Quarz (Silox Moulière), ohne Bersteinerungen, in derben Stücken in Sand ober Mergel eingeschlossen.
- 2. Run folgen Sanbstein und Sand mit Meercons dylien (Gres et sables marins supériours, Gres de Fontaineblean), und zwen Mergellagen mit Auftern, zwischen welchen sich eine Lage von Süßwaffers Schalthieren befindet.
  - 3. hierauf folgt die Ablagerung bes Grobtalts (Caloaire grossier), von welchem die ganze Gruppe den Ramen erhalten hat, und die eine ausgezeichnete, mit Sufiwaffer-Schichten wechfelnde, Meeresbilbung ift.
    - a. Seine oberften Lagen bestehen aus Kaltmergel mit Zwischenlagen von Sand, welchem Schichten von grauem Sand ft ein ober Pornstein mit vielen Meerconchylien folgen, namentlich mit einer außerordentlichen Menge von Cerithien (Gros marin inférieur).
    - b. Darunter liegt der eigentliche Grobtalt, ein unreiner, mit Sand und Gifentheilen gemengter,

groberbiger Kaltstein, in bessen zahlreichen Schichs' ten sehr viele wohl erhaltene Meerschalthiere vorkommen, und in manchen Schichten naments lich eine ungahlbare Wenge von Milivliten, (Wilivliten. Kalt) eines winzig. kleinen Schalsthierchens begraben ift. Diese Lage liefert den Baustein für Paris.

- a. Die unteren Schichten enthalten grüne Körner von Sisen-Silicat, find oft sandig, locker, ents halten Rummuliten und das große Corithium gigantoum, im Ganzen aber wenig Conchylien.
- d. Zwischen biefen beiden Grobtaitlagen befindet fic eine Sugmasserschicht mit Lymneen, Planorben und mit Brauntohle.

Roch an mehreren Orten fieht man in biefem Grobtaltgebilde Gugwafferfchichten, wie ben Bausgivard, zu Bagneur u. f. w. Mächtigkeit 100 F.

Im nördlichen Theil des Bectens liegt der Grobtalt am mächtigsten und reinsten entwickelt. Im mittleren Theile wechselt er aber mit Banken von Süßwassertalt, und im südlichen und öftlichen Theile des Beckens ist Süßwassertalt das vorwaltende Gestein. Es ist ein tiefeliger, dichter Kalksein, der au einzelnen Stellen Süßswassers und LandsConchplien einschließt, bisweilen ihcherig und offenbar gleichzeitig mit dem Grobstalt abgesett worden ist (Caloaire silicoux).

o. Im Mittelpuncte bes Beckens liegt eine große Gppsmasse, einerseits, gegen Norden, im Bechsel mit den oberen Schichten des Grobkalks, andererseits, gegen Südosten, mit Schichten bes Lieselkalks wechseind, begleitet von Mergel und Kalksein, und gerade da am mächtigsten ents wickelt, wo im mittleren Theil des Beckens die kalkigen Meeres, und Süswasser-Besteine mit der geringsten Mächtigkeit austreten. Ueber dem Sppse liegen am Wont, Martre Mengel mit

- 1

Suswasserconchilen, bann folgen bie oben ans geführten Austern-Mergel, und ju oberft, ben ben Windmühlen, der obere Meersandstein (Gres marin supérieur) mit vielen Cerithien. Die Unterlage des Gypses bildet theils sandiger Grobtalt, theils Rieseltalt. Rächtigkeit bis 170 Fuß.

Die Oppsbildung felbit besteht aus bren Sauptmaffen, die burd Mergellagen geschieben find. Um Rufe des Mont-Martre liegen Dergel mit tleinen Gppslagen, worinn viel fpatbiger. federartig gruppierter Gyps vortommt. Darüber folgt eine zwepte machtige Gopsmaffe, worinn bie iconen Oppe-Linfen liegen, beren 3millingsverbindung in der Orpftognofie, G. 245. angeführt worden ift, und über biefer Daffe, burch Mergellagen bavon gefdieben, bie oberfte madtiafte Oppsmaffe, worinn gablreiche Gaugtbierreste eingeschlossen find (Gypse à ossemens). und bie ben Sauptbedarf an Gppe fur Paris liefert. In diefem oberen Opps murben bie Da laotberien gefunden und die fonderbaren Unoplotherien (beren Sufe zwen Beben baben, und beren Babne, wie bepm Menfchen, in fortgefester Reibe fteben, ohne Lucten bagmis ichen), mehrere Fleischfreffer, Nasua, Viverra, Canis, fobann Didelphys, Myoxus, Sciurus, Sugmaffer-Schildfroten, ein Crocodill, Gugmafferfifde, mebrere Bogel, und überbieß Gufmaffer Condolien.

4. Das unterfte Glied besteht aus Lagen von Thon, Mergel, Sand, Sandstein mit Brauntoble und Flußmusscheln, und aus einem Conglomerat mit vielen Biersfüßerknochen und GußwassersConchplien.

Die obere Lage wird häufig durch fandige Thonsmaffen gebildet, welche die Arbeiter fausses glaises nennen. Darinn liegen viele Summaffer. Conchylien und Brauntoble. In den tieferen Lagen findet fic

gewöhnlich ein feuervefter Thon, der mit Wasser einen sehr bilbsamen Teig gibt, und beschalb ben Ramen plasstischer Thon (Argile plastique) erhalten hat. Un mehreren Puncten wird dieses unterfte Glied durch ein Kall-Conglomerat repräsentiert, worinn Suswasser-Schalthiere und Reste von Tapirotherium, Anthracotherium, Sciurus, Vulpes, Viverra, Latra vorfommen.

Diese fammtlichen Glieder des Parifer Tertiärgebirges unben auf Rreide.

Der geschilberte, wieberholte Wechsel von Meeres und Suswafferdilbungen, ihr Ineinandergreifen, ihre raumliche Bertheilung, und die mächtige Oppsmasse mit so vielen Thierresten im Cenateurn des Beckens, zeigen deutlich an, daß verschiedene Ursachen den der Bildung dieser Pariser Tertiärschichten, theils nach eine ander, theils gleichzeitig gewirkt haben.

Das junicit über ber Rreibe liegenbe Gugmaffergebitbe mit Brauntoble beutet an, bag bas Becten guerft mit fifem Baffer angefüllt mar. Ein Auf bat wohl Thon und Sand in daffetbe abgefest und von Beit ju Beit Treibbolg binein geführt. Spater murbe bas Becten mit Meerwaffer erfullt, und es erfolgte die Bildung des Grobfalts. Danche feiner Schichten find voll Mufcheltrummer, burd Suffmaffericien von einander getrennt, welche Lymneen, Planorben u.f. w. einschließen, und unter ber großen Babl Deer-Schaltbiere treten bie Ceritbien in aufferorbentlicher Menge auf, beren beute noch lebenden Gattungen fich vorzäglich ba aufhalten, wo Stuffe fich ine Deer ausmunden und das Baffer bratifch ift. Alle biefe Berbaltniffe tonnen die Roige der Giuftromung eines Gluffes in ein Deereds becten fenn. Stellen wir uns por, baf bas Becten ein gefchlofe fener falziger Lanbfee mar, wie etwa bas Cafpi-Deer, und daß fich ungefahr ba, mo beute Seine und Marne einfließen, ein großer Rlug in daffelbe ergoß, fo tonnten im Guben die Schichten bes Riefeltalts abgefest werben, mabrenb im Norbtheil bes Bedens bie meerifche Grobtaltbildung ftattfand, und an ben Grangen ber vericiebenen Abfate mußten diefe unrein ausfallen, Meers und Gugwaffer:Schalthiere in benfelben Schichten einges foloffen werben, ober die verfciebenen Abfațe fic im Bechfel.

bilden. Die machtige Grysmaffe bat fic aus faftem Baffer abgefest. Es liegen feine Meerthierrefte barinn. lefen, wie ein Bulcan auf Java einen Bach ins Deer fendet. beffen Baffer burd Schwefelfaure gefauert ift; fo beareifen mir. auf welche Beife im Mittelpunct des Parifer Bedens eine Inpomaffe abgefest werben tonnte, wenn fich gegen Ende bes Grob: talt- und Riefeltalt-Abfages von einem vulcanifden Duncte ans ein abnliches Baffer in das Becten ergoß. Die Thiere, beren Refte ber Gops einschließt, tonnte ber Alug berichmemen. Weerschalthiere, Die in dem gefäuerten Baffer nicht leben tonnen. findet man auch nicht im Gopfe. Rach der Bildung bes Gopfes und feiner Mergel, muß bas Beden wiederum vollfommen mit Meerwaffer erfüllt worden fenn. Bielleicht tam es in biefer Beit mit dem offenen Deere in Berbindung, in Folge ber Oszillation nen bes Bodens mabrend ber Periode einer Gebirge-Erbebung. ber Pup's ber Muvergne, ober eines andern Gebirgefuftems. fente fich unn die reine obere Meeresbildung ab, ber Gres marin supériour. Nochmals trat bas Meer aus bem Berten gurud. und an feine Stelle trat wieder fufes Baffer. Rest bilbeten fic bie oberen Gufwaffer : Mergel und ber Silex moulière mit ben vielen Chara-Früchten, über benen unmittelbar bie Daffen bes Diluviums liegen. Auf Diefe Beife fucht Conftant Dre poft bie von ihm am. genaneften nachgewielenen Lagerungsverbaltniffe und ben goologifden Character ber Barifer Schichten einigermaßen zu erfidren. Man muß zugeben, bag biefe Er Marnng die Thatfacen für fic bat.

Immerhin gibt uns das Parifer Becken einen recht anschaulichen Begriff von der abwechselnden Bildung von meerischen Absahen und Sköwasserbildungen, in Folge von Oszillationen des Landes, welche nur durch heftig wirkende Kräfte bewirkt wurden; es gibt ferner den Beweis von einer gleichzeitig erfolgten Meeres- und Sügwasser-Ablagerung, so wie von einer Sppsbildung, die sich ruhig aus süsem Wasser abgeseht hat.

Mit bem Parifer Becten ftimmt bas Becten von London, hinfichtlich ber zoologischen Charactere feiner Schichten, aber teineswegs in petrographischer Beziehung überein; indem bort Thoumassen vorherrichen und bie Raltbildung gang zurückgebrangt ift. Die Schichtenreibe um London und in Dampfbire ift folgende:

- 1. Bu oberst liegen Susmasserschichten, Kalkstein und Mergel mit einzelnen Sandlagen. Die Mergel find oft grun, wie die im Pariser Becken. Diese Bildung ist im Rordtheil der Insel Wight und an der gegenüberliegenden Kuste von hampsbire entwickelt, und schließt einzelne Schichten ein, die nebst Susmasser-Schalthieren auch Meer-Conchylien enthalten. Die in den andern Schichten liegenden Susmasser-Evnchylien sind die geswöhnlichen, und auch die vorkommenden Chara-Reste benen in den Pariser Schichten begrabenen analog. In neuester Zeit hat man auf Wight auch Jahne vom Anoplotherium und Palaeotherium, und Reptilien-Reste in dieser Bildung gefunden.
- 2. Darunter folgt die Ablagerung des London Thon (London Clay). Sie besteht aus zwen Bliedern.
  - a. Bunachft unter ber Gugmafferbilbung liegt eine Sanblage, ber Bagshot-Sand, ber jumal im S.D. von London fart entwickelt ift, aus Sand und Sandftein befteht, mit einzelnen 3mis ichenlagen von Mergel. Er bilbet die oberfte tertidre Lage im eigentlichen Londoner Becten. Es liegen in ben Dergeln biefelben Meer-Condplien, wie im untenliegenben Thongebilbe, bie felben Sapfifchgabne (Squalus und Raya), und in der Rabe von Quildford hat man, nach Budland, im Gande, ber bort voll gruner Gifenfilicattorner ift, neuerlicht auch Fifchrefte pon ben Geschlechtern Pristis, Tetrapterus, Edaphodon, Passalodon, Scaphognathus, Ctenostyches, Pleiostychos, Ameibodon unb Reste einer Emys gefunden. Bisweilen liegt im Bagsbot:Sand aud Brauntoble.
  - b. Der eigentliche London = Thon bildet bas una tere Glieb. Er ift ein blauer ober schwärzlichs grauer Thon, ber zuweilen in Kalkmergel über-

geht, bisweilen Sanbsteinbanke und einzelne Schichten von Kalkstein einschließt. Es liegen viele Lagen ovaler ober plattgedrückter, mit Kalkspathadern durchzogener Stücke von thonigem Kalkstein barinn, die man Septarien nennt und zu hydraulischem Kalkmörtel verwendet. Bon den im Thon liegenden Meerconchplien kimmt ein großer Theil mit denen völlig überein, die im Pariser Grobtalk liegen. Auch wurden darinn Reste von Erocodillen und Schildkröten, und auf der Insel Sheppen eine außerordentliche Menge nufartiger Früchte gefunden, welche denen des Socosbaums und anderer tropischer Pflanzen ahnlich sind. Bon 70—100 Fuß mächtig.

3. Bu unterst liegen Schichten von Sand, Ries, Lehm und Thon, die regelmäßig mit einander wechseln. Ginige Thonschichten werden in Topferepen verarbeitet, sind sehr bilbsam und mit Beziehung auf dieses Berbältniß bat man der ganzen Lage den Namen Plastic clay gegeben. Der Ries besteht aus abgerundeten Feuersteinen und Quarzstücken. Ginige Thons und Sandschichten enthalten ganz dieselben Couchplien, welche im London-Thon vortommen. Diese Schichten haben ben London eine Mächtigkeit von 100 Fuß, und in ber Alums-Bap auf Wight eine Mächtigkeit von 1100 Fuß.

Bey der großen Uebereinstimmung der Schalthier- und Sangthierreste in den Schichten des Pariser und des Londoner Beckens
ist die Gesteinsverschiedenbeit dieser Schichten sehr auffallend.
Während die Mitte der Pariser Schichten aus hellgefärbten Kaltssteinen und aus Gyps besteht, tritt im Londoner Becken in der
gleichen Stellung ein blauer Thon auf, und während die Pariser
Gebilde nach oben von Kaltsteins und nach unten in der Regel
von Thon-Schichten begränzt find, bilden im eigentlichen Londoner
Becken sandige Lagen die oberen und unteren Gränzen. In den
untersten Schichten des Londoner Beckens, welche eine dem Pas
riser plastischen Thon analoge Stellung über der Kreibe haben,
hat man zur Zeit nur Meerthierreste gefunden, und das Londoner

Beden war demanfolge gleich im Anfange ber Bildung seiner Schichten mit Meerwasser erfüllt, und blieb es bis ans Ende seiner Tertiärbildungen. In Hampsbire aber und auf der Insel Wight waren die Beden in der letzten Periode mit süßem Wasser angefüllt, und das Meer trat in dieselben wiederholt auf kurze Zeit ein, woher die Vermischung von Süßwasser- und Meer-Schalthieren in einzelnen der oberen Schichten.

In Deutschland geboren, nach ben Bestimmungen bes Grafen Munfter, bie Schichten Des fogenannten Dectlenburger Bectens ju bem alteften, ben Parifer und Londoner Bilbungen analogen, Tertiärgebirge. Geine wenigen fleinen Steinbruche baben bereits 118 Schaltbier-Battungen geliefert, pon benen 71 in biefer unteren Gruppe portommen, und 61 berfelben eigenthumlich find. Die mehrften finden fich in brannem Sandsteine, mit volltommen erbaltener Schale, baufenweise zusammengebacten. Einzelne Blode biefes Gefteins liegen auf ben Felbern umber, und find unter bem Ramen "Sternberger Ruchen" befannt. Das Gebilbe erftrectt fic über Medlenburg, Lauenburg, Reuvorpommern, Labect bis in die Mart Brandenburg. Ferner geboren bierber bie Sandfteinschichten am Kreffenberg in Batern, worinn bie Thoneisensteine liegen, und die oberen Schichten bes benachbarten Gontbofen.

Start entwickelt tritt diese Gruppe in Belgien, in ber Gegend von Antwerpen und Bruffel, auf. Die Gesteine bestehen bier vorzüglich aus Sand, Sandstein und Thon. Bon den 200 bekannten Conchplien-Gattungen stimmen die mehrsten, und im kleinen Becken von Boom 66 Procent der darinn vorstommenden, mit den Schalthierresten des Londoner Beckensüberein. Ein Berhältniß, welches seine Erläuterung in der Lage der Riederläuder Becken sindet, die dem Englischen gegensüber liegen.

In Frankreich gablt man noch bie Ablagerungen ju Blaye im Bas. Medoc und um Balognes in ber Manche hierher. Die Süßwassergebilde von Pup in Belay und von Air in Provence, die manche hierber gablen, burch den Einschluß der Reste von Palaotherium und Anthracotherium, Testudo, Trioppe,

Crocodilus und vieler Bifdrefte fo intereffant, gehoren mabrifdeinlich jur Tegelbilbung.

In Italien gehören die fischreichen Kalkscichen bes Monte Bolca unfern Berona, die Kalksteine zu Castellgomber'to im Vicentinischen und die Kalkbildungen im Val-Ronca hierber. Auch hat man in Ungarn und in der Moldau, am Onieper, in der Ukraine und in Armenien Grobkalkschichten bevolchtet.

In America ist die Gruppe start entwickelt in den Berseinigten Staaten. Gle zieht sich vom Mexicanischen Meersbusen in zwen Richtungen, einerseits in R.2B. durch den Alasbamas und Mississischen Staat die Tennessee, anderersseits in R.4D. Richtung durch Florida, Seorgia und Südcarolina. In Afien hat man hierher gehörige Schichten in den Kossia-Bergen ben Calcutta gefunden.

# III. Ordnung. Secundares ober Flopgebirge.

Der Name Flötz ebirge soll zunächst anzeigen, daß die Bildungen, von benen die Rede ist, in regelmäßigen Lagen ersicheinen, und ganz die Beschaffenbeit von solchen Mineralmassen baben, die sich aus Wassern abgeset, oder durch Wasser ansgestößt worden sind. Wan begreift darunter die große Reihensfolge von Schichten, welche zwischen der unteren Gruppe des Tertiär-Sebirges und zwischen dem Pauptsteinkoblengebirge liegt. Schon Lehm ann hat 1756 einen großen Theil dersetben im Allgemeinen gekannt, und sie zuerst unter dem Namen Flöszgebirge zusammengefaßt, der bis auf den heutigen Tag bepsehalten worden ist.

Die Gesteine, welche basselbe zusammensetzen, im Wesentslichen dieselben, welche wir benm Tertiärgebirge angetroffen haben, besten in der Regel eine weit größere Bestig teit. Ein Bechsel von Kalts und Sandsteinschichten tritt zwar bier wie ben sungeren Gebirgsbildungen auf, aber es erscheinen nicht mehr die mehrfältigen Abwechselungen von Suswassers und Reerestalten.

Au organischen Reken ift das Flötgebirge ziemlich reich, und die Mehrzahl berseiben besteht gleichfalls aus Schalthierresten. Diese sind aber in den Flötgebirgsschichten wahrs bast versteinert, häusig mit Berlust der Schale, volldommen von Kaltmasse, selten von Kieselmasse durchvungen. Alle vorstommenden Gattungen sind gänzlich ausgestorben, ja sogar ganze Geschlechter, die in zahlreichen Gattungen in den Schichten des Flötgebirges begraben liegen, sind völlig ausgestorben, wie z. B. die Ammoniten. Die Säugthiere verschwinden bepnahe ganz, dagegen treten viele Reptilien auf, namentslich Saurier, wahre Monstra der Urwelt, die theils durch ihre Größe, theils durch ihre sonderbar zusammengesetzen, außersordentlichen Formen in Erstaunen setzen.

Die Pflauzenreste geboren sammtlich unterzogangenen Gattungen an, ja selbst viele Pflanzen-Geschlechter dieser großen Periode kommen in den jungeren Schichten nicht mehr vor. Die untersten Lagen des Flözgebirges schließen vorzüglich Reste aus den Familien der Farnkräuter, Equiseten und Lycopodiaceen ein, die namentlich durch ihren riesenhaften Buchs von analogen Geschlechtern der gegenwärtigen Zeit verschieden sind. In den mittleren Lagen tressen wir zumal Pflanzenreste aus der Familie der Coniseren, einige Cycadeen und verschiedene Eryptogamen an; in den oderen Lagen sindet man insbesondere eine überwiegende Anzahl von Eycadeen-Resten und viele Dicotysledonen.

Erzniederlagen haben wir in den bisher betrachteten jüngeren Schichten nur ausnahmsweise (Bohnerze) und in sehr untergeordnetem Berhältnisse, im Sanzen böchft sparsam gesehen. Dier, im Flöggebirge, ist das Bortommen von Erzen von großer Bedeutung. Die verschiedensten Metalle tommen in seinen Bildungen auf manchfaltige Beise, häusig und oft in großen Massen vor. Deßgleichen ist das Auftreten von Salz, Gpps und Steintohlen von großer Wichtigkeit.

Die Schichtung ift, mit feltener Ausnahme, durchaus auf eine hochft deutliche Beife ausgesprocen, und die Schichtensstellung gar manchfaltig. Im Flachlande, in Riederungen, liegen die Schichten haufig borizontal; in der Rabe von Gebirgstetten

aber, am Fuße berfelben, ja baufig am Juge nut an ben Seisten einzelner cryftallinischer Massen, find die Schichten in der Regel aufgerichtet, auf die manchsaltigste Weise gehoben und gesentt, gebogen, antiklinal gestellt, ofters in ihrem Zusammens hang unterbrochen und nicht selten zertrummert.

hinsichtlich seiner raumlichen Berhaltnisse nnterscheibet fich bas Flogebirge von ben meistens in Riederungen und in gesonderten Becken liegenden Tertiärbildungen, vorzüglich durch sein Austreten in großen zusammenhängenden Massen, die man in den verschiedenken Soben sieht, die sich in hügel-, Berg- und Gebirgszügen weithin ausbreiten und über ganze Länder aussdehnen. Es hat eine ganz allgemeine, häusig über große Erdtheile bepnabe ununterbrochene Berbreitung, eine Mächtigkeit, welche die jüngeren Ablagerungen niemals erreichen, und steigt vom Weere an bis zu den größten bekanntesten Soben.

Die vielen Glieder, welche bas Flongebirge gufammenfegen, bilden folgende brep größere Abtheilungen :

Rreide. Bilbungen.

Jura-Bilbungen.

Trias- und Rupfericiefer. Bilbungen.

Man bezeichnet diese Abtheilungen auch mit dem Ramen Areides Gebirge, Juras Gebirge, Triads und Aupfersichters Gebirge, indem man das Wort Gebirge für die Summe zusammengehöriger Schichten gebraucht.

# Rreidegebirge.

Spn. Rreidegruppe, Rreideformation, Terrain crétacé, Cretaceous Group.

Im gewöhnlichen Leben versteht man unter Areibe den lockeren weißen Ralt, ben man allgemein als Schreib- und Farbmaterial benut. Dieser bildet im Areidegebirge des Geognoften
nur untergeordnete, obwohl immer sehr ausgezeichnete Schichten,
nach welchen die ganze Bildung benannt worden ist. Die Dauptmasse des Kreidegebirges besteht aus verschiedenarigen Kalksteinen, Wergeln und Sandsteinen, und ist allein burch ihre
Stellung zwischen dem tertiären Gebirge und dem Juragebirges
so wie durch die fossten Reste characteristert, tie fie einschließt.

Die Kreideformation ist eine reine Meeresbildung, und erscheint in der oberen Abtheilung als eine kalkige, in der unteren als eine sandige Bildung, abgesehen von kleineren Unterabtheislungen und den Gesteinsverschiedenheiten einzelner Localitäten. Zum erstenmale treten hier Ummonshörner (Ammoneen) (s. Bd. 5, S. 530) und Belemniten (Bd. 5, S. 421) auf. Terebrateln (Bd. 5, S. 504) erscheinen in eigenthümstichen kleinen Gruppen. Die Geschlechter Crania und Thecidea hat man bis seht nur in der Kreidebildung gefunden, und so auch die merkwürdigen Dippuriten (Bd. 5, S. 502). Wir treffen darinn auch ausgezeichnete versteinerte Sumpse Eidechssen (Saurier) untergegangener Geschlechter, namentlich den riesenbasten Mosaesaurus (Maas-Eidechse). Bon Pflanzen sindet man varzüglich Fucoideu.

Man unterscheidet im Rreidegebirge, von oben nach unten, berzeit folgende Glieber:

1. Kreibetuff von Maftricht. Diefes jüngfte Glieb ber Formation besteht aus einem zerreiblichen, gelblich und graulichweißen, tuffartigen Kalt, ber gewöhnlich an ber Luft zerfällt, öfters ganz sandig, bisweilen aber auch so vest wird,

Diens allg. Raturg. I.

daß er als Bauftein gebraucht werden tann. Der Tuff fest ben Detersberg zu Daftricht zusammen, beffen außerorbentlich ausgedebnte, unterirbifche Steinbruche feit langer Beit icon bie Aufmertfamteit aller Reifenden in Unfprud genommen baben. Die gange Mächtigkeit beträgt 500 gug. Die oberen Schichten enthalten einzelne, bellgefärbte Fenersteinknauer, foliegen viele Corallenverfteinerungen ein, jumal aus den Gefchlechtern Es chara, Cellepora, Retepora, Millepora, Astrea, Ceriepora, mehrere Terebratein, barunter bie für biefe Schichten characteriftische Terebratula pectiniformis, einige Dectiv niten, daranter Pooton sulcatus, ben characteriftifden Belomnites muoronatus, beffen Daffe gewöhnlich aus braunlichgelbem, burd icheinenbem Raltipath besteht, eine eigentbumliche große Deer foilberdte, die Daftrichter Chelonie. Die intereffantefte Berfteinerung Diefer Schichten aber ift ber Mosassaurus Hoffmanni, Die riefenmäßige Gumpf. Gibedie, melde eine Lange von 25 Auf. in ihrem Ructgrath 130 Birbel bat und einen boben, flachen, nach Urt eines verticalen Rubers gebilbe ten Schwang befist ").

<sup>\*)</sup> Die Refte biefes mertwürdigen Thieres wurden 1770 aufgefunden, und von den Steinbrucharbeitern einem bamals in Maftricht lebenben Sammlet von Raturalien, D. Doffmann, übergeben. Et fprach aber ber Canonicus ber Rirche, welche auf bem Petersberge ftebt, Ramens berfelben, ale ber Beffherinn bes Berges, bas Gigenthumsrecht an die mertwürdige Berfteinerung an, und er er bielt diefelbe auch endlich nach langem Proceffe. Sie blieb jahrelang in feinem Befit und Doffmann ftarb barüber. Da rudte, nach Dem Musbruche ber frangofifchen Revolution, Die Armee ber Republif vor Die Stadt, und fieng an fle ju beichießen. Belehrte, welche bit Armee begleiteten, fprachen ben Bunfc ans, bag bie Artillerie ibt Bener nicht auf jenen Stadttheil richten mochte, in welchem, wie man mußte, bie berühmte Berfteinerung aufbewahrt murbe. Es gefcab. Der Canonicus mertte, warum feinem Sanfe eine fo befonbere Gunft wiberfahre, und verbarg ben Schaf in ein Gewolbe. Er ward aber, nach ber Ginnahme ber Stadt, von ben frangoficen Beborben genothiget, benfelben, ben er unrechtmäßig erworben, berauszugeben, worauf er fogleich in bie Sammlung bes Jardin des Plantes gefenbet murbe. Die Erben Doffmann's erhielten von ben frangofifchen Commiffaren eine Belohnung.

Die unteren Schichten schließen zahlreiche Fenersteine von buntler Farbe ein, welche meistens zusammenhängenbe, schmale Bante bilden. Dieses oberste Glied ber Areideformation ift, außer der Mastrichter Gegend, nur noch zu Fooz-les-Caves in Brabant nachgewiesen.

- 2. Beife Kreite, Craie blanche; Upper chalk. Durch einen Gifengehalt oftere gelblich ober rotblich, und mitunter viel barter und vefter als bie weifie Rreibe, melde im Sandel portommt. Bablreiche Rnauer und Lagen von Renerft ein charat terifteren biefes Glied, und bezeichnen feine im Allgemeinen unvollfommene Schichtung. Defters liegen Erpftalle und Rbenet von Schwefelties barinn, die mitunter in Brauneifenftein umgemandelt find. Alle bezeichnende Berfteinerungen ericeinent Belemnites muoronatus. Terebratula carnea une semiglobosa, Gryphaea vesicularis, Galerites vulzaris. Micraster cor anguinum, in Feuerstein verwaudelte Corallen, namentlich Siphonia pyriformis, fernet Discoidea albogalera, Scaphites striatus und pick Echiniten, befondere bie Befchlechter Cidaris, Echinus, Galerites, Ananchytes, Spatangus, baufig verliefelt, mit Bepbebaltung ber Form in Reuerfteinmaffe umgewandelt. In manden Gegenden ift Diefes Glied ziemlich machtig entwickelt: in England erreicht es eine Dachtigfeit von mehr als 350 Rug.
- 3. Kreibemergel. Craie tusau, Lower chalk. Die Fenersteine des vorhergehenden Gliedes werden in seinen unteren Lagen seltener, und es tritt sodann ein mergeliges Sestein auf, theils mit wenig, theils ohne Fenersteine (Chalk without flints), das größere Bestigkeit hat, als die weiße Kreide, einen ansehne lichen Thongehalt bestigt und ofters Quargibrner und grüne Puncte von Cisenorphul-Silicat einschließt. Die unteren Schichten sind manchmat ganz sondig, und erscheinen als Mergetsandstein. Diesem Gliede gehört der sogenannte Planertalt Sachesens und Böhmens an, und der Masigno Oberitaliens. Als Einmengungen sindet man sehr oft Kallspath und Schweselties. Bon Bersteinerungen erscheinen zumal Belemniten, Scaphiten, Turriliten.

Diese obere Abtheilung ber Kreibeformation ift vorzüglich

in England ftart entwickelt, wo ihre Machtigkeit von 600 bis 1000 Fuß geht. Der Planerkalt ift in Sachsen und Bohmen der Repräsentant dieser Abtheilung. Durch ihn ist dep Oberan der große und schone Tunnel der Leipzig. Dresduer Eisendahn geführt. Der Kalt dat durch starke Einmeugung von Elsenorpdul Siticat dier eine dunkelgrüne Farbe, liegt unmittelbar auf Granit und Gneis, und schließt in seinen untersten Schichten zahlreiche Bruchstücke davon ein. In Frankreich ist die weiße Kreide namentlich in der Champagne und Picardie verbreitet.

- 4. Ober-Grünsand. Upper greensand, Sables verts supériours. Ein Mergelsandstein, in welchen der Kreidemergel in den untern Schichten ofters übergeht, grün gefärbt durch das Eisen-Silicat, bildet die Pauptmasse dieses Gliedes. Oft ist das Gestein sehr weich und zerreiblich, mitunter selbst ein lockerer, mit grünen Puncten untermengter Sand, der dann und wann auch roth oder braun gefärbt erscheint, durch das Oppd oder das Oppdhydrat des Eisens. Es treten bier zahlreiche Bersteinerungen auf, namentlich Baculiten, Turriliten, Insceram nen, Eidariten, Echiniten, Spatangen, Austern (besonders Ostrea varinata), Scaphiten, Pamiten, Alcyonen, Milleporen, und von Pflanzenresten Fucviden, insbesondere Fucvides Targioni. In Menge liegen Körner und Ernstalle von Schwefelties in dieser Lage, häusig auch Feuersteinknollen. Sie erreicht in Eingland eine Mächtigkeit von mehr als 100 Just.
- 5. Sault. In England, Frankreich und Belgien folgt auf den ObersGrünfand ein mächtiges Thonlager, das die Engländer Sault oder Galt neunen. Der obere Theil deffelben ist ein plastischer Thon von bläulichgrauer Farbe, der sich sebr gut zur Fabrication von Backsteinen und Töpferwaaren eignet, und den die zahlreichen Tuchfabriken von Berviers in Belgien zum Walken der Tücher gebrauchen; der untere Theil ist gewöhnslich mergelig, und brauset daber mit Säuren auf. Er enthält Glimmerblättchen und einige Versteinerungen, unter denen in England Inovoramus concontricus characteristisch ist.
- 6. Untergrünsand. Lower greensand, Sables verts inférioures. Unter bem Gault liegt wieder eine Grünsand. Lage, beren Gestein im Allgemeinen bem Ober-Grünsand abnlich, boch

bfters roth, braun und gelb gefätht ift. Der Ralt, und Mergelfandstein wechselt mit Conglomeratschichten und reineren Raltsteinbanten, die disweilen beträchtlich entwickelt sind. Dieses Areides Glied erreicht in England eine Mächtigkeit von 250 Just, und führt weit weniger Bersteinerungen, als der Ober Grünfand. Es wird dort Trigonia alaeformis als characteristisch bezeichnet. Sandsteine dieser Lage sind es, in welchen die Steinbrüche von Blackdown liegen, welche für England die mehrsten Schleissteine liefern.

In Nordbeutschland ist die untere Abtheitung des Kreides gebirges durch eine Sandsteinbildung repräsentiert, meiche von Werner wegen ihrer ausgezeichneten aubischen Structur mit dem Namen Quadersandstein belegt worden ist. Das Gesstein ist ein hellfardiger, kleinkörniger Sandstein, mit thonigem, öfters eisenhaltigem Bindemittel. Dieser Sandstein bildet die schonen Felsen der sogenannten sächsischen Schweiz, und erweicht eine Mächtigkeit von mehr als 700 Fuß. Wo dieser Sandstein eine geringere Mächtigkeit hat, da ist er reich an mergeligem Bindemittel, enthält viele grüne Körner von Eisen-Silisat, und knollige Stücke von Chalcedon und hornstein. Ansnahmsweise ist er durch eine sandige Wergellage von 150—200 Fuß Mäche tigkeit in eine obere und untere Lage abgetheilt, wie der engslische Grünsand.

In der Gegend von Reuschatel liegt in Thalern auf ben obersten Juraschichten eine über 200 Fuß machtige Absagerung, die ans gelbem Kalk, der theils dicht, theils vollthisch ist, and aus gelbem und grauem Wergel besteht. Seine vielen Bersteines rungen stimmen mit denen des Grünsandes überein, und es ist daber ein Nequivalent desselben. Man glaubte anfängslich darinn Bersteinerungen beobachtet zu haben, von welchen ein Theil zwar dem Grünsande, der andere aber jurassischen Bildungen angehöre, und wollte dem Gebilde daber seine Stelslung zwischen dem Kreides und Juragebirge anweisen, und dies ses durch den Ramen terrain jura-crétacé andenten. Nach der Stadt Neuschatel sollte es auch Néocomien heißen. Wahrscheinlich gehört biezu auch das Kalks und WergelsSehilbe der Franches Comté, das Spps und Gisnerze einschließt.

Die aufgeführten seche Glieber fteben zwar unter fich in einer naben Berbindung, doch find fie nicht in allen Ländern gleichmäßig entwickelt, und es weichen inebesondere die Charactere der Gesteine verschiedentlich ab. Außer dem obersten Glied je doch, das die jeht mit Bestimmtheit nur in den Mastrichter Schichten gefunden ift, laffen fich die übrigen an den mehrsten Stellen nachweisen.

Als wichtige untergeordnete Daffen tommen im Rreibege birge porzüglich Gops und Steinfalz por. Als Sppspor tommniffe in ber Kreibe find uns befannt in Rorbbentichland bie Sopie von Segeberg in Solfbein, und von Shneburg in Sannover, burd den Ginfalug von Boracit Erpftallen berühmt. In Frant reich, Spanien, Sicitien, Megypten tennt man ebenfalls Rreibe Oppfe. Steinfals tommt auf eine book ausgezeichnete Beife in ber unteren Abtheilung bes Rveibegebirges in Spanien vor. Er bitbet bort ben berühmten Saleftoct von Carbona in Cabalonien. Diefer, 100 Meter boch, ragt von Thon und Spot benleitet, aus einem Palbzirkel von Anbhen bervor, bie ans grauen Saudsteinen und mergeligen grauen und grünlichen Rath maffen ansammengefest find, beren Schichten mantelformig um ben Salzberg liegen und nach allen Seiten von ihm abfallen, gerade fo, wie wenn bie Salamaffe pon unten berauf in bie Schichten berfelben eingetrieben morben mare.

Die Satzfoolen in Westphalen, so wie die Soolen von Kineburg, tommen aus dem Areidegebirge. Un vielen Orten tiegen darinn auch Eisenerze, in thonige, fandige oder mergeslige Pagen eingeschlossen. Auf Bornholm liegen im unteren Grünfand Kohlen flohe, in Westschoonen Brauntohlenschichten.

Die obere kaltige Abtheilung bes Rreidegebirges ift gemöhntich undentlich geschichtet, und zeichnet sich durch lichte Farbe ans, wodurch die Kreidestessen an ben Weerestästen, wo sie, durch Wetter und Wellenschlag beständig angegriffen, häusig steile, nache Wande bildend, weithin tenchten. Die Felsen des Abnigsstuhls und der Stubbentammer auf Jassmund zeigen dies auf überraschende Weise. Im Allgemeinen bildet das Kreidegebirge, indem es meistens in Niederungen und

Abdiern abgeseht ift, weber bobe Berge, noch zeigt es auffallendes Bergformen; man ist gewohnt, es in gerundeten niedrigen Bergen, hügeln und Platten zu sehen. Die Thalen, welche barinn liegen, sind jedoch nicht selten enge, schluchtig, von keilen Bangden eingeschlossen und danu malerisch.

ì

ŀ

ť

ŧ

Un ben Pprenden, im langen und hoben Buge ber Alpen, in ben Karpathen und in allen Ländern, Die bas mittels landifde Meer umgrangen, tritt bas Rreibegebigge mit einem gang eigenthumlichen Character auf. Es ift bier meit verfichie ben von der Kreibeformation der Lander im Morban ber Alban. Dachtigfeit ber Daffen und Berichiebenbeit ber Dieffeine fallen besonders auf. Die gange Bildung tritt bier in einer folden Ansbebnung auf, bag einzelne Glieber berfelben für fich allein bobe Gebirge jufammeufegen, Die in mehrere Retten gespalten find. Die Befteine insbesondere ftimmen fo menig mit ben Rreibegesteinen ber nordlichen Lander überein, bag biefes Berbaltnilles wegen lange Beit Diefe fp intereffante und großgrtige Areidebildung ganglich vertannt murbe. Es find meiftens buntet. gefärbte, oft gang ichmarge Gesteine; veste, barte, damtle Ralle fteine und Mergel; buntelfarbige, oft tiefelige Schiefer, Thone ldiefern bes Uebergangsgebirges abnlich; vefte, nicht falten quarzige Sanbfteine, Raltbrectien und ber Ragelflube abnliche Conglomerate. Rur mit frenger Berüchfichtigung ber Detrefacten, melde biefe Gefteine führen, lagt fic ibre richtige Stele lung finden. Die Petrefacten zeigen aber unzweybeutig an, baß biefe Schichten dem Kreibegebirge angebonen, und bag fig inde besondere der unteren Abtheilung der nördlichen Kreibeformation. bem Brünfand, entiprecen.

Ale Dauptglieder laffen fich, nach ben Unterfudungen von Studer, Cicher und nach meinen eigenen Bepbachtungen, für jest, pou oben nach unten, folgende unterscheiben:

1. Flyich. Duntelgraue Mergel. und Kaltichiefer, lettere bismeilen bolomitisch, feintbrnige Kalt. und Mergels fandfteine von grauer, brauner und schwärzlicher Farbe, die einerseits in dichten, thonigen und sandigen Kaltstein, anderem seits in quarzigen Sandstein verlaufen, bilben die hauptmaffe bieses obersten Gliebes. Untergeordnet erscheinen Breceien und

Songlomerate. Die Schiefer und Sandsteine enthalten Fucoiden, namentlich knous intricatus und kucus Targioni. Man nennt deßbalb dieses Glied auch Fucuiden=Sandstein. Es bilbet einen beträchtlichen Theil der nördlichen Kaltalpen, der Karpathen (Karpathen=Sandstein), der Apenninen (Macigno). Dieher gehören auch die Schichten, die früher unter den Ramen Sandstein von Sögl (bey Salzburg) und Wieners Sandstein aufgeführt worden sind. Die Berbreitung des Ilpschift sehr bedeutend, da er im ganzen südlichen Europa und im nahen Africa und Assen vortommt.

Rummulitentalt und Sanbftein. Dunfter. grauer ober brauner Dergelfchiefer, ber an der Enft zerfällt; bichter, graner ober brauner Raltftein, oftere thonig ober fandia, und mitunter fo voll gruner Rorner von Gifen - Silicat, baß bas Beftein bavon eine buntelgrune Farbe bat. Sandfte in von feinem Rorn, mit taltigem ober fiefeligem Bindemittel und bann in Quargfele verlaufend, meiß, grau ober grun burd eingemengtes Gifen-Gilicat, und zuweilen auch braun, rothlich und grunlich geflect ober gebandert, bilben biefes Blied. Es ift burd ben Reichthum an Nammuliten ausgezeichnet, welche baufig bie Dergelichiefer gang erfullen, und auch in groffer Menge im Sandstein und Raltstein vortommen. Das Gifens Silicat bildet mitunter großere Refter, und an einigen Orten (Dabteren und Beatenberg, am Thunerfee) liegen tleine Roblenfibbe barinn. Ginzelne Stellen zeigen die intereffante Thatface. bag mit Petrefacten bes fecundaren Gebirges auch viele folde vortommen, die man jur Beit nur im tertiaren Gebirge gefunden batte. Es find bie Gefchlechter Conus, Fusus, Cerithium, Natica, Bulla, Cassidaria, Cytherea, Ampullaria. Turritella und mehrere andere, die mit Pecten, Cardium, Ostrea, Galerites, Spatangus, Clypeaster, Terebratula u. f. w. jufammen vortommen.

Der Nummulitentalt ift außerordentlich verbreitet. Man fieht ibn namentlich an der Nordfeite der Alpen, vom Rhones Shal ber, in machtig boben Ketten an den Thuner: See, von da zum Luzerner: See, weiter burch Schmyz an den Waktenstadters See, von da zum Abeinthal und weiter bfilich burch das Allgau

und Borarlberg nach Salzburg und Stepermart fortziehen. Der trefactenvermengungen obiger Art sieht man in der Gosau im Salzburgischen, am Kressen berg in Baiern, an der Fähnere in Appenzell und auf den Diablerets. Zwischen dem Rhones That und dem Thuner-See erreicht diese Bildung an mehreren Stellen (Diablerets 9682', Oldenhorn 9622') eine bes trächtliche Sobe. Am Wallenstadter-See bildet es die bekannten zachgen Kuhfirsten; in Glarus liegen darinn die bekannten Schleserbrüche ben Matt, deren schwarze, kieselige Platten die vielen interessanten Fischreste einschließen.

ı

S. Kalkschiefer und Mergel mit Spatangen. Dichter, bunngeschichter Kalkstein von dunkler Farbe, in Kalkschiefer übergebend, und bunkle, oft sandige Mergelschiefer bilden das herrschende Gestein. Der Kalk ist öfters tieselig, ober schließt viele eckige Quarzkörner ein, welche ben verwitterter Oberstäche des Kalksteins hervorstehen. In den Mergeln liegen öfters kleine Bergerpstatte. Außer den Spatangen schließen diese Schichten noch ein: Dicoras ariotina, Ostroa carinata, Torebratula octoplicata, Exogyra plicata, E. aquila und E. Couloni und mehrere Corallen.

Diefes Glieb tritt in bem oben angeführten Juge bes Rums mulitentalts zwischen dem Rhones und Rheins Thal ftart ents wickelt auf, und erreicht mehrfältig Doben von 7 bis 9000 Fuß (Santis 7663', Faulhorn 8312', Schwarzhorn 8923'), und eine noch größere Dobe erreicht diese Kaltbilbung an ber Jungfrau.

4. Schwarzer Kalt mit Invoeramen und Batus liten. Dichter, schwarzer, branner oder schwarzlichgrauer Kaltsstein mit eingemengten Quarztörnern, und daher stellenweise Funken gebend am Stadt, eisenhaltig und schwer (2,7 bis 2,73). Desters mit grünen Körnern von Sisen-Silicat. Ist characterissiert durch Inoceramus concentricus, Baculites Fausiasi, Ammonites inflatus Sow. Hamites virgulatus, Trochus, Gurgitis, Turrilites Borgori. Er ist geswöhnlich von einem brannen ober schwarzen Wergel begleitet.

Diefes Glied icheibet ben plattenförmigen Spatangentalt, ober ben Rummulitentalt, wo jener fehlt, von ber nachftfolgenben

Bage, und ist ausgezeichnet am Santisstock entwickelt, und bier petrefactenführend, vorzüglich am Gabelschut und auf ber Meglisalp. Man hat es auch ben Einstebel, am Schwyzer Daggen, am Montagne de Fizs und Reposoir in Savopen beobachtet.

5. Sippuritentalt. Dichter, grauer Ratiftein mit Das Beftein ift mitunter bavon gang erfüllt, oft loderig, gerspalten und folieft Doblen ein. In Folge ber gerflüfteten Beichaffenbeit biefes Ralles fliegen bie Baffer in ibm nicht felten auf große Strecken unterindifc fort. Dan findet daring auch Corallen, Erogoren, die Ostrea garinata und den Spatangus retusus. Der Sippuriteufalf tritt aus gezeichnet in ben ichmeigerifden und deutschen Alpen anf. im Gebirge am oberen Thunerfee, am Pilatus, im Gam tisftoct und bier namentlich im Brallbobel, und gusge zeichnet am Untersberg unfern Salzburg. Er ericeint fobann meiter am gangen bitlichen Litorale bes abrigtischen Deeres, pon Erieft an burd Delmatien, Griedenfand, Rleinafien bis Gprien, Es ift indeffen febr unmabricheinlich, bas ber Dip puritentalt der Alpen, von meldem aflein bier bie Rebe ift, mit ben aleichfalls Sippuriten einschließenden Schichten anderer ganber zusammengefaßt werden tann. Die Berbreitung folder Schichten ift außerordentlich. Der Dippurit, Die mertwürdige Berfteinerung einem auf der Spite ftebenden born oder Regel abnlid, murbe querft von La Deproufe, vor etma 36 Jahren, ben Mlet, am Buf ber Pyrenaen, und balb bernach auch von Thompfor am Cap Daffaro auf Sigilien beobachtet. Jest weiß man, bağ er von Lissabon an durch Spanien, Gubfrantreid, bie Alpen u.f. w. verbreitet ift.

Das Bortommen bes Kreidegebirges in den nordwärts der Alpen gelegenen Ländern, ift im Allgemeinen schon angegeben worden. In Deutschland ist die Kreidesormation mehr im Rowden als im Süden verbreitet. Dort sieht man sie in dem Bussen von Münster und Paderborn, am Teutoburger Wald, am Nordabhang des niederrheinischen Schiefergebirges, zunächst am Nordrand des Harzes zwischen Brausschweig und Pildesheim, in Sachsen zwischen Oberau,

Meissen, Dresben und in der sogenannten fachtichen Schweiz. In Subdeutschland ift die Kreibeformation bep Regensburg langs der Laber entwickelt, und in den öftlichen Alpen.

Í

ı

1

İ

í

## Artefifde Brunnen.

Artesis de Brunnen, puits artésiens, puits forés, overflowing wells, beißen folde Brnnnen, melde burd Bobrarbeit bergeftellt worden find, und gwar befibalb, weil man in ber ebes maligen Graficaft Mrtois, bem bentigen Departement Das be-Calais, feit langer Beit vermittelft Bobrarbeiten gable reiche Brunnen eingerichtet bat. Der Boben biefes fo wie bes Morbbevartements besteht ans Kreibefalt und einer baranf rubenden Lage von Affluvial- und Diluvialmaffen. Wo die Roll Reinidichten unbebectt ju Lage anfteben, ba fliegen die Baffer ber atmofpbarifchen Rieberichlage burch bas tluftige Geftein bem tieferen Lagen ju, bie thonig find und bie Baffer guruck balten. Es trefen baber aus ben untern Schichten an ben Abbangen und am Rufe ber Sugel, im Grunde ber Heinen, in bas Rreibenlatean eingeschnittenen Thalen viele Quellen bervor. mabrent bie oberen Schichten mafferarm ober aans mafferleer find. Un vielen Stellen ift aber ber Rreidefalt von ben Dilus pial und Alluvialbildungen bebecht, die vorzugsweise aus Sand und Beröllen, abmechfeinden Lagen von Thon und Sand besteben. und gemabulich liegt baun auf bem Raltstein eine mafferbidte Thonicidt. Die Baffer geben burch bie locteren Daffen bes aufgeschwemmten Gebirges bis auf biefe Thonschicht nieder, und man bobrt in jenen Begenben baber entweber in den untern thonigen Schichten bes Rreibefalts, ober auf ber Grange gwifchen biefem und den Alluvionen Baffer an. Die Ralticichten find fowach gegen Rorben geneigt, bie mehrften arteficen Brunnen liegen nordwärts fleiner Sugel und Berge, ober am Rorbrante bes Rallplateaus, und bas Ausgebenbe ber Rallichichten nimmt baufig bie bochften Duncte ber Lanbicaft ein.

Es ift somit tlar, daß die artesischen Brunnen burch atmosphärisches Wasser gespeist werden, welches auf die Oberfläche nieberfällt, zwischen den Kaltfteinschichten und auf Klüften besselben, ober zwischen seiner Oberfläche und bem aufliegenden Thon, ober endlich burch bie lockern Alluvionen bis auf die Thonschicht über dem Kalte niederfließt und durch das Bobrloch emporsteigt, wie durch den turzeren Schenkel eines Debers, dessen langerer Schenkel im Gebirge liegt. Baraus folgt der für die Praris sehr wichtige Sat:

Man tann überall ba mit gerechter Doffnung eines glücklichen Erfolgs Bohrversuche auf artefische Brunnen vornehmen, wo veste Schichten, gegen ein Thal ober gegen eine Riederung geneigt, aus verschiedenen taltigen und fanbsteinigen ober thonigen Massen zusammmengesett, entweder unmittelbar ankteben, ober ben Untergrund nicht allzumächtiger Alluvionen bilden.

Gar oft trifft man auf den Gränzen, da wo sich verschie benartige, geschichtete Gesteine berühren, starke Quellen, indem Thons und Mergellagen, welche die Wasser zurückhalten, mehrentheils auf solchen Gränzen liegen. In ungeschichteten Gebirge massen aber, in Sands und Geschiebeablagerungen, ist keine Doffnung zur Erbohrung artesischer Brunnen vorhanden. S. Fig. 15 und 16.

# Juragebirge.

Son. Delithgebirge; Terrain jurassique, Colitic group or Series.

Unter bem Kreibegebirge folgt eine große Reihe weitverbreiteter Schichten, welche in mächtiger Entwickelung auch die Maffe bes schweizerischen und beutschen Juragebirges zusammens seben, das einen ununterbrochenen Bug von Ketten und Bergen bildet. Darnach ist der Name diesen Bildungen gegeben, die man ebenso auch die jurafsischen nennt. Wegen der in einszelnen Gegenden häusig darinn vorkommenden Rogen stein en, Dolithen, hat man nach dem Borgange der Engländer die Schichten auch unter dem Namen Dolithe Gebirge zusammens gefaßt. Dieser Name wird gegenwärtig sehr viel zur Bezeichnung dieser Bildungen angewendet, obgleich die Juraschichten weder im pordlichen England, noch im großen Zuge des deutschen Jura

Rogensteine einschließen. Wenn man aber bichte Kaltsteine und Mergel, Sandsteine und Thonmassen Oolithe neunt, so ift es doch recht augenfällig, daß man damit Berwirrung verursacht und ber Natur wahrhaft widerstrebt.

Die juraffifden Bildungen find fowohl burd Thier. als Pflanzeurefte im boben Grade ausgezeichnet. Gie foliegen, wie Die Rreideschichten, in übermiegender Ungabl Condplienrefte ein, und am baufigsten die Geschlechter Terebratula, Ammonites, Belemnites in gablreichen Gattungen. Die Geschlechter Nerinea, Ostrea, Lima, Pecten, Modiola, Isocardia, Pholadomya, Pteroceras, Trochus, Turbo, Melania, Delthyris, Gryphaea, Trigonia fommen in bezeichnenden Gattungen vor. Die Saurier treten in großer Babl, und unter ihnen ale characteriftifch insbesondere bie Beichtechter Plesiosaurus und Ichthyosaurus, auf. Bon Ediniben ericeinen vorzüglich Cidaris mit ihren Stacheln, Echinus, Galerites und Nucleolites; von Meerster nen, die gestietten, Solanocrinites, Pentacrinites, Eugeniacrinites, Apiocrinites, überbieß viele Corale Bon Pflanzenreften find befonders die Rabelbolgftamme (Dolpcotpledonen) bezeichnend, mit welchen viele Encadeen und Alagciten vortommen.

Man theilt die große Reihe von Schichten in trey Abtheis lungen, in den oberen, mittleren und unteren Jura. Jede dieser Abtheilungen, ja sogar eine jede der einzelnen Untersabtheilungen derselben, ist auf eine merkwürdige Weise durch die organischen Reste characteristert.

## Der obere Jura.

## 1. Balberbildung.

#### a. hilsthon.

In Rordbeutschland liegt in der hilsmulde in hannover eine dunkle, oft schwarze Thonmasse, welche Romer' als das oberste Glied des Juragebirges erkanut hat. Sie schließt am Elligser Brinke ben Delligsen bauwürdige Gisensteinlager, bep holzen, Duingen und Bardissen machtige Gypsstode ein, und

von Bersteinerungen bausig Pecten lens, ferner Lima elongata, L. rigida, L. plana und L. striata, Belemnites aub quadratus, Ammonites biarmatus und sublaevis, Exogyra spiralis und mehrere andere, welche auch in alteren Gliedern des Jura gesunden werden. Ran hat in dieser Bildung am Elligser Brinte auch Ichthyosaurusreste gefunden. Reuerlich hat Römer dieses oberste Juraglied auch am nördlichen Fuße des Deisters, den Schandelohe, unweit Braunschweig, und auf beiden Abhängen des Salzgebirges bey Salzgitter aufgefunden, wo es ein mächtiges Floh von Sisensstein einschließt.

#### b. Balberthon und Sandftein.

Spn. Weald Clay, the Wealden.

Die hieber geborigen Schichten murben zuerft im fücoftlichen Theil von England beobachtet, und find burch G. Dantell meifterhaft befdrieben worden. Sie nehmen die Landftrede gwi fcen den Gud- und Nord-Downs ein, und ihre bochften Daffen bilden den Gebirgezug, welcher von D. nach 2B. unter bem Ramen Forest-ridge giebt, und aus abmechselnden Schichten von Thon, Schiefer, Sand und Sandstein besteht. Er ift auf jeber Geite burch ein tiefes Thal begrangt, meldes Weald beifit, und bavon baben biefe Schichten die Benennung erbalten. Dan bat fie nicht nur in großer Ausdehnung und Dachtigfeit in England, fondern auch in Frankreich, Deutschland und gum Theil felbft in den Alpen gefunden. Die Steinbruche bes Eil gate : Forftes ichließen eine Menge intereffanter Berfteinerungen ein, und find baburch berühmt geworden. Mantell bat darüber ein besonderes Bert berausgegeben unter dem Titel: "Fossils of Tilgate-Forest."

Die Abtheilungen, in welche diefe Schichten in England ges bracht worden find, beißen:

a. Walberthon (bie oberften Schichten): Dunkler blauer Abon ober Letten mit Mergelknauern, Thoneisenstein und Schichten von Kalkstein mit Guswasser-Conchptien, bekannt unter dem Ramen Susser- ober Petworth- Marmor.

- B. Paftings: Schichten: Sand und Sandstein, letterer in großen concretionirten Massen in Sandschichten eins geschlossen, (Tilgate Stone) offenbar durch Infiltration taltiger Wasser in die Sandlagen gebildet. Enthält Susmasser-Conchylien, viele Knochen und Jähne von Reptilien und Stengel und Blätter von Pflanzen.
- 7. Ushburnham Schichten: Thon und duntel gefarbte Ralt. und Sandfteine.
- 3. Purbect-Schichten: Thon, Sandstein, Ralkftein mit Sugmasser-Conchplien, Purbect-Marmor genannt. Der Kaltstein schließt Baumreste in aufrechter Stellung ein (ber versteinerte Walb von Portland gehört hieber), so wie Lagen von Pflanzenerde.

Diese Schichtenfolge 1) von Thon mit Raltlagern, 2) von Sand und Sandsteinen mit Schiefer, Brauns und Steinkohle, 3) von Thon, Schiefer, Ralts und Sandsteinen, 4) mit einer Unterlage eines pflanzenreichen und mnschelführenden Raltsteins, den Sandstein und Thon begleiten, zeigt sich im Wesentlichen überall, wo man das Gebilde seither in Deutschland und Franksreich in größerer Entwickelung aufgefunden hat.

Die praanficen Refte besteben aus Blattern, Stammen, Ameigen tropifder Gemadfe, es find Rarren, Clathraria Lyellii, Lonchopteris und Sphenopteris Mantelli. Equifeten, Coniferen, ben Palmen verwanbte Menocotytebonen (Endogenites erosa), Epcabeen (Mantellia); Riugcondylien: Paludina, Cyrena, Cyclas, Unio, Potamides, mit welchen in den oberften Schichten (1) auch Meercondplien vortommen, Ostrea, Gervillia, ferner Rnochen febr groffer und mertwurbiger Saurier und einiget anderen Reptilien, von welchen fich auszeichnen: Plesiosanrus (f. Boologie Saf. 67), mit einem langen fomalen Dals, bem Schwanenhals abnlich, und einem Gibechfentopf, reichlich 25 Fuß lang; Megalosaurus, über 70 Fuß lang, von ber Form eines Monitore, von der Sobe bes größten Clephanten, fomit ein Gaurier von ber Große bes Balfifches; Iguanodon, eine riefenhafte gebornte Gidechfe, brep. bis viermal fo groß als das größte Erocodil; Ptorodactylus, ein fliegenbes Reptil (f. Zoologie Laf. 69); Meers und Susmasser Schilder b'ten: Tryonix, Emys, Chelonia. Es sind darinn weiter Ruochen von Bögeln gefunden worden und Fische: Epidotus, Pholidophorus und Hybodus, welche auch in den meerischen Schichten des alteren Jura vortommen. Endlich liegen in großer Menge Reste von Suswasser-Erustaceen (Cypris faba) in manchen Schichten.

Die Pflanzenreste liegen baufig im vertoblten Buftande in den Schichten, es liegen Brauntoblen und selbst Steinstoblen-Flose dazwischen (Delmstädt, Ofterwald, Deisker, Bückeburg), Eisensteine (Fubregge ben Carlsbutt, unfern Braunschweig), und dies alles im Wechsel mit Schichten, die vorzüglich Süßwasserthiere, und nur einige wenige Thiere des Meeres einschließen. Gine außerordentliche Aehnlichteit mit der Pauptsteintoblenbildung.

Aufs Deutlichste treten alle diese Schichten als ein altes Flußgebilde auf; alles erscheint als Absah in einem Delta. Die Reste der Thiere werden vereinzelt gefunden; selten find ganze Stiere oder auch nur größere Stücke von Gerippen. Knochen, Jahne, Gräten, Schuppen liegen zerstreut in den Besteinen. Die Beschaffenheit der mehrsten Reste beweisen, daß sie aus der Entsernung herbevgeführt worden sind. Gebeine und Thier-Cadaver wurden durch den Fluß berunter in das Delta geführt und bis ins anstoßende Meer, und es scheint, daß sie hier Fluth und Ebbe vor- und rückwärts geschwemmt, und die Knochen zertheilt und zerbrochen haben, ehe sie eingewickelt wurden.

Die Knochen sind häusig von Eisen durchdrungen, die Pflansgenstämme oft verkieselt. Dieß ist insbesondere ben den Stamsmen der Fall, die man in der untersten Lage daselbst in großer Menge findet, und die den sogenannten verstein erten Bald von Portland bilden. Mantell gibt davon solgende Besschreibung: Auf dem obersten Meerestalts Lager der halbinsel, dem Portlandtalt, ist die Bildung des Purdeck-Kalts abgelagert. Es liegt auf dem Meerestalt zunächst ein Süßwassertaltstein (s. Fig. 17), und darauf eine dunkte Schicht vegetabilischer Erde, mit Brauntoblenstücken und Geröllen. In und über dieser

Lage finden sich versteinerte Stämme und Zweige von Coniferen und Encadeen (Mantellien), und viele derselben befinden sich in aufrechter Stellung, als wie wenn sie im Leben an ursprüngslicher Stelle versteinert worden wären. Die Wurzeln stecken im Boden, und Stämme und Zweige reichen bis in den übersliegenden Kalkstein hinein. Die Stämme sind oft 3 bis 4 Fuß hoch, an den Enden gezackt, zersplittert, als wenn ein Sturm die Bäume abgerissen hatte. Ihr Durchmesser beträgt mitunter bis zu 2 Fuß.

Die unterste Lage der Balberthon Bildung ist namentlich auch auf der englischen Insel Purbeck entwickelt, die schon langst wegen ibren, in diesen Schichten liegenden, Steinbrüchen berühmt, und deren Namen zur Bezeichnung derselben gebraucht worden ist. Die dichten, politurfähigen Süßmasseralte wurden ehedem für Kirchengebäude sehr gesucht und Purbeck-Marmor genannt. Es sind wenige altere Rirchen in England, welche nicht mit Säulen, Platten, Grabmalern aus Purbeck-Marmor geziert wären. Dieser Stein ist voll kleiner Paludinen und Eppris-Schalen.

"Bie interessant," sagt Mantell (The Wounders of Geology. 1838. V. I. 231), "ist bie Betrachtung, bag bie schone Saulengruppe ber Cathedrale von Chichester, ihre reichste Bierde, ganz aus ben Gebäusen von Schnecken besteht, welche in bem Fiuste einer Gegend gelebt haben, die von ungeheuren Reptilien bewohnt war!"

Das Balberthon: Gebilde erreicht in England eine burchsichnittliche Mächtigkeit von 2000 engl. Fuß, und nimmt eine Oberfläche von 400 engl. Quadratmeilen ein. In Deutschland ift die Bildung, nach den Bevbachtungen von hoffmann und Römer, in Dannover und im Braunschweigischen, in einer Stärke von 800 Fuß entwickelt, und nimmt einen Flächenraum von mehr als 20 Quadratmeilen ein. In ibr tiegen, nach hoffmann, die westphälischen Schwefelquellen Eilsten, Renndorf u. s. w. In Frankreich sind hieber gehörige Schichten an der Kuste des untern Boulonnais und in dem Thale von Bray ben Beanvais, und ben Carsan und Lagrasse, unfern Pont-St.-Esprit im Siden, bevbachtet worden.

In den Alpen bat man biefe Bildung im Gimmenthal' Diene allg. Raturg. I.

beobachtet. Die Rohlen von Bolfigen gehören ibr an. Auch bie Rohlenbildung von Entrevernes, unweit Annech in Sas vopen, ift bieber zu rechnen.

Der Lagerung nach icheinen auch bie, nach ben Beobachtungen von Röggerath, Strombed und Münfter, unter ber Kreibe liegenden Brauntohlen ju Brühl, Liblar, Nachen, Genthof bep Umberg, und Wadersborf bep Schwandorf hieber zu gehören.

#### 2. Portlanbbilbung.

Spn. Portland Collte und Kimmeridge-Clay.

Unmittelbar unter ben Schichten des Wälden liegt eine Meeresbildung, die aus Schichten von Kaltstein, Mergel und Thon besteht, zuerst auf Portland und bep Kimmeridge, an der Küste von Purbect, gefunden und genauer unterssucht wurde. Die Kaltschichten berrschen auf Portland, die Thonmassen bep Kimmeridge, und daher die Namen Portlands Stein und Kimmeridge zhon. Französische Geologen nennen das Gebilde Terrain des Calcaires et marnes à Gryphées virgules, weil beide Glieder einerlep Stellung einnehmen, und durch Einschluß ber Gryphaea (Exogyra) virgula characteristert sind.

Die Kalkschichten sind gewöhnlich von lichter Farbe und oft rogensteinartig, bisweilen auch sandig oder eisenschüssig, und nicht selten schieferig. Die hellgefärbten Wergel sind dieß geswöhnlich. Defters liegen Pornsteinlagen zwischen den kalkigen Schichten. Das thonige Stied, der Kimmeridge: Thon, ist nicht so allgemein entwickelt, und liegt, wo es mit dem Portlandkalk zusammen vorkommt, unter diesem. Es hat eine dunkte Farbe, und schließt bisweilen bauwürdige Lager von Braunkoble ein. Wanchmal erscheint als untere Abtheilung dieser Formation eine Reibe Wergels und mergeliger Kalkschichten, mit vielen Erogyren und von unreinen gelben und grünlichen Färbungen. Die characteristischen und verbreitetsten Bersteinerungen (Leitmuscheln) sind: Exogyra angusta (virgula), Pterocera Oceani, Isocardia excentrica, Nerinea suprajurensis, Pholadomya donacina, Donacites Alduini, Terebra-

tula trilobata, insignis, trigonella, substriata, Diceras arietina, Pinna granulata. In biefer Schicht tengruppe murben bep Solothurn auch die ausgezeichnet schönen Schildtröten gefunden, die in dem Cabinette dieser Stadt ausbewahrt werden. Jur den englischen und französischen Kimmet ridges Ihrn ift Ostrea deltoida characteristisch.

Die Portlanbschichten find in England, Frankreich, bet Schweiz, Deutschland an vielen Orten aufgefunden worden, und bilden, wo der Walben und hils nicht entwickelt ift, bie oberste Lage der jurassischen Bildungen. In der hilbungen bebeckt, Fig. 18. In det Kette ber mestlichen Allpen hat Studer die Portlandschichten im Kalt der Stockhornkette nachged wiesen; auch soll der über dem Boltiger Kohlengebirge liegende Kalt der Gastlofen dazu geboren!

# 3. Coralientalt. Spn. Coralrag.

ī

!

Gine burch den Ginichluß großer felsbanender Corallen characterifierte Gruppe von Schichten, beren einzelne Stieber öfters als mahre Corallenriffe auftreten, der Dauptmaffe nach Kaltstein und Mergel, und nach diefen Berhältniffen Corallentalt benannt, folgt unter dem Portlandfein.

Die Bersteinerungen; welche biese Schichten characteristeren, sind: Corallen mit Sternzellen, insbesondere das Geschlecht Astraca mit vielen Gattungen, worunter die gemöhntichten A. helianthoides, explorata, donfluens, Meandrina astroides, Lithodendrum trichotomum, viele Eidariten, insbesondere Cidarites aeronatus, mehrere Revineen, Astarten, Pectines, namentlich P. viminens und P. arcuatus, Ostroa gregaria, Lima rudis, Terrebratula lacunosa; Ammoniten, vorzäglich aus ver Familie der Planulaten, Ammoniten polyplocus, A. slexuosus, A. inflatus, A. plicatilis, A. diplex, Muultiradiatus, A. bifurcatus, A. polygyratus, Ferner treten tähfig auf: Seyphia, Fragos, Belemniten vermisultatus, Serpula grandis, Apiocoinites

mespiliformis. Die Mufcheln liegen baufig um bie Corallen berum, bie gange Bante erfullen.

Man unterscheitet folgende Abtheilungen:

- a. Aftarten : Ralt. Calcaire de Blangy en Normandie; Weymouth-Bed. Dichter, gewöhnlich beugefarbter Raltetein' mit muscheligem Bruch, hart und in dice Bante abgetheilt. Schließt außer Astarte minima sehr wenig andere Berfteinerungen ein. Orfters ift dieser Kalt auch erdig, treibeartig, mergelig und mitunter auch von duntler Farbe.
- b. Rerineen=Ralt. Bellfarbiger, dichter oder erdiger Raltstein mit vielen Rerineen.
- c. Evrallen-Rogenstein. Grosse Oolite de Lisieux en Normandie. Grobtorniger Rogenstein von weißer, gelber und grauer Farbe, erfüllt mit größtentheils zerbrochenen Dusschelschalen und Corallen, und von Kaltspathatern durchzogen. Dieser Rogenstein ist grobtorniger als irgend ein anderer, geht in dichten Kaltstein über und verläuft in die vorhergehende wie in die folgende Abtheilung.
- d. Corallen Kalkstein. Dichter und feinkörniger, mehr und weniger thonhaltiger Kalkstein, voll Corallen reste, mit Körnern und Abern von Kalksvath, dann und wann sandig, eisenschüssig, öfters mit volitoischen Theilen. Die zahlreich darinn angehäuften Corallen sind theils verkieselt, theils verkalkt. Die sie einschließende Gesteinsmasse ist weicher, verwitterbarer, und es treten daber die Corallen recht deutlich ben der Berwitterung bervor. Sie lösen sich häusig davon ab, zumal wenn die Felsen zertheilt auf der Oberstäche umberliegen, woben das Berfallen des Gesteins schneller erfolgt.

Die drep Abtheilungen b. c. d. find aufs innigste mit eins ander verbunden, nicht überall aber auf gleiche Beise entwickelt, oft nur die eine oder bie andere; wenn sie aber alle drep ents wickelt sind, bann folgen sie auf einander, wie angegeben worden.

e. Riefelnieren Ralt. Terrain à chailles, Calcareous grit. Die unterfte Lage der Corallentalt-Formation besteht aus Schichten eines mergeligen, oft sandigen Raltsteins, and Mersgeln und stellenweise aus Raltsandstein. Sie ist durch Knollen und Rieren von Quarz und Chalcedon, und Knauer von

tiefeligem Mergel, bie im Innern oftere hobl find, fo gut bes zeichnet, daß sie daran leicht erkannt wird. In einigen Gegensben treten bier duntelgefärbte Gesteine, fandige, eisenschuffige Ralksteine und duntelgefärbte Kalksandsteine auf.

Diese Abtheilungen, die im Jura von Pruntrut, in den gegliederten frangosischen und englischen Jurabildungen wohl unterschieden werden konnen, sind im deutschen Jura nicht also entwickelt. Die Rogensteinschichten sehren, dichte Kalksteine und Mergel von hellen Farben bilden eine große zusammenhängende Masse, welche die verschiedenen Abtheilungen repräsentiert, und nach den Bersteinerungen, die sie einschließt, auch alle umfaßt.

Sine ganz merkwürdige Eigenchümlichkeit zeigt der franstische Jura durch das Auftreten größer Dolomitmassen. Ses erheben sich auf seinen Obben: wunderdar gestaltete Felsen von Dolomit. Dieses Gestein, den Jurabildungen aller andern Länder fremd, tritt in der Stellung: des Carallenkalks auf und nimmt ziemlich den mittleren Theil des Gebirges ein. Wie im Corallenkalk des schweizerischen und schwäbischen Jura zahlreiche Döhlen liegen (Schillers-Obble, Rebel-Obble, Erpfinger-Döhle), wovon lettere Thierknochen enthält; so liegen in Franken die weltbekannten knochen führenden Döhlen von Muggerdorf und Gaplenreuth im Dolomit. Bersteinerungen kommen dariun böchst selten vor; sie baben die Schale verloren, sind oft nur Rems: und bestehen aus einer weißen, zerreiblichen Kieselmasse.

In Nordbeutschland unterfceibet man, nach Romer, brep Abtheilungen:

- a) Oberer Corallen Ralt. Dellgefärbte, aber auch grane, braune und rothe Kaltsteine; feins und großtörnige, bellgefärbte Rogensteine; feinförnige, thonige Sandsteine von gelblicher Farbe. Damit ist nach unten eine Dolomits Bildung verbunden.
- b) Mittlerer Corallen-Ralf. Dellgefärbter, bichter Raltftein, voll Corallen.
- c) Unterer Corallen=Ralt. Rieselige, buntelgefärbte, bichte Kaltsteine; faltige, weiche Sandfteine von braunen, graulichschwarzen Färbungen.

## Solen bofer. Schiefer.

Bu ben obersten Schichten des Carallen-Ratts ge bort auch der Golenhofer-Schiefer, seit Gennefetders erfolgreicher Entdeckung als lithographischer Schiefer der Welt befannt, und den Geologen insbesondere noch durch den Reichthum und die Manchsaltigkeit organischer Reste, die er einschließt. Richt weniger als Hundert sosste Thiergattungen dat man bislang in seinen Schichten gefunden, welche Reptilien, Fischen, Weichthieren, Arebsen, Insecten, Rahiarien und Laophyten angehören. Ueberdieß kommen Migen darinn vor.

Die wichtigstru biefer Mofte find diejenigen bes Aalodon priscus (Crocodilus priscus), Gnathosaurus subulatus, Geosaurus Soemmerin gii (Lacerta gigantea), Rhach eosaurus gracilis, Pleurosaurus Goldfussii und det Megenden Reptile Prerodnotylus, in mehreren Gattungen, numal Pt. longirostris, Pt. crassirestris und Pt. Munsteri. Bon Kifden tommen viele Gefdlechter und jabb reiche Gastungen vor. Bon erfteven insbefondere Pholidophorus, Caturus, Aspidorhynchus, Thrissops, Leptolepis, Microdon, Belonostomus. Bon Condo lien findet fich wenig; Ammonites polyplocus und A. flexuosus, Aptychus latus und A. lammellosus, Bebemuites semisulentus. Mehrfaltig werben auch Se vientnochen gefunden, von Loligo und Onvehothentis: von Infecien Libellen, und zwar fone, große. Bon Erus ftaceen finden fich Erion arctiformis, Mecochirus, leousta. Bon ben Mesrfternen Ophiura und Comatula in mehreren Gattungen. Die Pflanzenvefte geboren ben Geschlede wen Codites, Caulerpites, Halymenites, Baliostichus an. fammtlich Algaciten.

Das Gestein ift ein feintorniger Ralticiefer von großer Dichtigteit, bochft gleichartig und rein in feiner Mass, und gang regelmäßig geschichtet. Biele Platten find mit Denbeiten geziert.

Der Gotenhofer-Schiefer tiegt im Thale ber Altmubl, bep Gichftbt, auf bem Dotomie bes Govallen-Raite. Faßt man die Eigenthumlichkeiten bespilben gusammen, fo führen fie gu

bem Schuffe, bach et in einem fifchteichen Mitermaffet Berleil. in ber Rabe eines veften Landes, rubig abgefett worben ift. Man weiß, daß große Mengen von Fifchen fich nur in ber Rabe bes Landes aufhalten, ebenfo Saurier. Der fliegende Pterodactylus tann nur in ber Rabe bes Lanbes gelebt baben; ber Geofaurus, eine Erd : Gidechie mit Rigen, nur auf bemfelben; Algen vegetiren an ber Rufte; Libetten leben am Ufer, ebenfo Infecten, und bie fleinen Baffer-Eibechfen tonnten fich nicht weit banon entfernen. von Dochset Spieren, von Ammonites, Belemnites, tommen felten por.

Die vielbefprochenen Schiefer von Stonesfielt in Eng. land werden mitunter auch bierber gestellt; fie durften aber felbit ju noch jungeren Schichten ju rechnen febn. Sie geban bas einzig baftebenbe Benfviel bes Bortonrmens von Gauget Biers Reften in Schichten, Die unter dem Tertiargebirge liegen Man bat barinn Unterfieferrofte eines Thieres gefanben, bas, nech ber Bilbung feiner Babne, wevertennbar ein Gaugethien ift. Mgaffig ift ber Depnung, es barfte ein Baffortbier, pon ber Befchaffenheit ber Infertivoren, ben Photen abulid, gewesen fenn. Die Stonesfielt-Schichten befteben nach aben aus plattenformigem Rallftein, ber mis Thowlagen wechfelt; nach unten aber traten Schichten von Ralffandftein, von Rogenftein, taffigem Canafomenat, im Wechfel mit Gand, Thon und marbem Gand Beinichiefer auf. Der Ganbftein ichließt viele Weermufchein ein. insbesondere Trigonia impressa, viele gabne von Fifchen, Reptilien, Rofte von Pterodactylus, Infecten, Ernftacesu u. f. w., und bat, fowohl binfictlich feiner vetregraphifchen, als palaontologifden Berhaltniffe, eine große Mebnlichteit mit ben Tilgat. Schichten bes Balben, welche Dantell febr foon nachgewiesen bat. Gine genauere Bergleichung ber Berfteines rungen, welche beibe Gebilbe einschließen, gewährt ein besonderes Intereffe.

Tilgatichichten bes Balben. Stonesfielb. Schiefer. Epcabeen. Liliacsen. Clathraria Lyellii.

Epcabeen. Biliaccen. Bapmartige Farren. Tilgatididten bes Balben. - Stonesfielb. Schiefer.

Coniferen.

Couifeten.

Sphenopteris, Lonchopteris.

Sufmaffer Mufdeln unb einzelne Deer : Duicheln

bes Jura.

Reine Infecten.

Bifche ber Gefchlechter Hybodus, Ptychodus.

Meer : und Saswaffer : Schild-

fröten.

Plesiosaurus.

Pterodactylus.

Erocodile.

Megalofaurus.

Jananobon, Oplasfaurus.

Bögelrefte. Ardea (Reiber).

Coniferen.

Mlaen.

Sphenopteris, Taeniopteris.

Deermufdeln, juraffifche.

Insecten, Coleopteren. Ptychodus Hybodus unb ans bere Rifche.

Meer . Schilbfroten.

Plesiosaurus.

Pterodactylus.

Crocobile.

Megalofaurus.

Andere Reptilien.

Saugethierrefte, Photen äbulich.

Diefe Bergleichung ber beiden Gebilbe zeigt beutlich an. wie nabe ihre Flora und Fauna übereinstimmt. Die fofflen Mufdeln geben baben Auffchluß über bie Umftanbe, unter melden fie abnefest worden find. Die Tilgaticbichten murben in einem Delta, an ber Munbung eines Fluffes ins Deer, abgelagert: Die Stonesfielb-Schichten fehten fich in einem tiefen Meeresbecen. unfern bes Beftlandes, ab. Beibe Bilbungen tonnen moglichers weise gleichzeitig entstanden fenn, und mir begreifen, wie Schichten bes fußen Baffers, und folde mit Meerthierreften neben einander gebilbet werden tonnen, und wie fomit bie Entfte bung von Gebirgebildungen nach einander nicht die einzige und ausschließliche feyn fann.

Der Corallen-Ralt ift an ber Oberfläche baufig ftart gers fluftet, und im Innern von Spalten und Boblen burchargen, von welchen im Buge bes ichmabifchen Jura allein über breifig Biele berfelben fteben mit ber Oberflache burch betannt find. Canale in Berbindung, und baufig fubren trichterformige Bertiefungen ju ihnen binab. Gine natürliche Folge biefer Berbaltniffe ift ber Baffermangel auf den Ructen und Plateaus des Corallentalts. Die Baffer geben auf den vielen Spalten

fonell in die Liefe, und tommen gewöhnlich in einem tieferen Riveau, mo fie auf Thone ober Lettenlagen fallen, berans. Dies bricht bann baufig eine ftarte, gesammelte Baffermaffe bervor, Die mitunter alfobald mublentreibenbe Bache bilbet, wie bie Quelle pon Baucinfe, die Quelle ben Urfpring im That pon Btaubeuren u. f. w. Daben Bache oder Fluffe ibren Rinnfal im Corallentalt, fo treffen fie baufig auf tluftige Stullen. an welchen fich ein Theil bes Baffers verfente, und fogariben fleinerem Bafferftande, jur Gommeregeit, bftere bas gange Baffer auf einmal verliert, indem es in ben Spatten niebevaedt. Un einer entfernten tieferen Stelle tritt es mandmal wieder bervor. Ginem folden Berbaltniffe verbantt bie Mach im Degau ibren mafferreichen Urfprung. Ane ber Donau geht in ber Gegend von Immendingen, unfern Donauefdingen, eine aufebne liche Baffermenge burch Spalten in die Tiefe nieder. Baffer fliefit ben bem Städtchen Hath aus Spalten bes Ervale lentalte, in einem tiefen Felfenbecten, ate traftiger Bad mieber bervor, ber fogleich Raber treibt.

Die coraltenführende Maffe des Gebildes zeigt oftmats und beutliche Schichtung, und tritt in groben, plumpen Banden aufe und gar nicht seiten erscheint fie ohne Schichtung in mauersten migen Gestalten und mit ausgezeichneter Folsenbildung.

# Bobnerje.

An febr vielen Orten, wo Jura Schichten entwickelt find, namentlich in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz, iffetheils auf Portlands, theils auf Corallen-Kalt, eine Bohnerz-Bildung abgelagert, deren reiche, gutartige Erze für ben hüttenmann ein Gegenstand von großem Interesse sind.

Das Gebilde besteht aus Lagen von verschiedenartig gefärbtem Sand und Thon, worinn die Erze, Bohnerze von schaliger Busammensethung, wasserhaltige Silicate von Eisenorps dul, in Begleitung von Jaspis: und Feuerstein-Rugeln vorfommen. Un verschiedenen Orten (Breisgau, Haute-Saone, Franche-Comté) liegen Schichten bes Tentargebirges barüber, welche sich der Molasse auschließen. Wo diese Bohnerzbildungen: von vesten Tertiärschichten bebecht, oder sonst in ihrer-unsprüngen

lichen Lage find, da fiebt man einzelne Erzbohnen öfters vest en ben Kolkkein angewachlen, und sowohl an der Oberstäche, sie im Innern der Jaspisse und Fenersteine, vertieselte Petresfacten, und auch zerstreut im Erze, Wersteinerungen, die mit Eisen maße erfüllt und durch Brauneisenstein vererzt sind. Sie gebören zu den Geschlechtern Cidaris, Norinsa, Taxabratula, Ammonitas und zu Gattungen, welche dem Jura angehören. Deraus folgt, daß diese Bobnerzbildung kurz nach der Ablagerung der geberken Juraschichten, das Corallens oder Portiand Ralls, abgesett morden ist.

# 4. Orford - E pon. Son. Oxford clay, Argile de Dives.

Gine thonige ober mergelige Schichtenreibe (bismeilen veste, aber: thonige Kalkseinbänke), die unmittelhar unter dem Corallens Ralk solge, in den Umgebungen van Oxford sehr start entwickelt, bort frühzeitig studiert und noch jener Stadt benannt, ist burch ihre Petrefacten scharf als eine besondere Formation bezeichnet. Uebevall liegen dariun Gryphaca dilatata, Ammonites publicovis, A. Lambarti, A. becticus, Belemnites samihastatus, Triganis clavellata, Trigaostata.

Die unteren Lagen find häufig vester und schließen Raltssteinbänke ein (Kelloway-Rock). Sie find durch Terebratula varians bezeichnet, und umschließen überdieß viele kleine Ammusiken, Ammonikes hocticus, Amm. Callowiensis, Amm. Jagon, Amm. Castor, Amm. Pollux u. v. a.

In mehreren Gegenden (Hante-Saone, Haute-Marne, Doubs, Perrentruy) liegen in der Position des Kelloway-Rock feins volitische Eisenerze (volites ferrugineuses) welche Bekenmites ferruginagus einschließen.

# 5. Hauptrogenstein. Syn. Great Colite.

Linter bem Opford-Thon liegt in Gud-England, Best-Frants reich, in ber Schweiz und im Badischen Breisgau, eine Reibe von Schichten, die fich durch den hervorstechenden volitisch en Chifteinen Changige auszeichnen. Ausgebildete klein. und feinebrnige Rogensteine treten in jusammenhangender Mast, und häufig in einer Mächtigkeit von mehr als 200 Anst anf. Die Engländer haben diese Schichten in mehrere Abtheilungent gebracht, nach Beschaffenhoit des Gesteins und der vorganischen Meste, die darinn liegen. An vielen Orten sind diese Abtheilungen aber nicht zu unterscheiden; die Rogensteinwasse kildet mitsunter ein großes, sehr gloichartiges und innig zusammenhängend des Ganzes, ohne eine bestimmte Giledenung. In violen Gescheinen erscheinen statt der Rogensteine dichte, thonige und saudige, oft eisenschiffige Kalkseine und Sandsteine, und im auberen Gegenden endlich sehlt diese Juraglied gänzlich.

Die characteristischen Bersteinerungen des hauptrogensteines find: Ostron acuminata, Nucleolites Patella, Avicula tegulata, Ostron costata, Modiola imbricata, Astraen, Serpula socialis, Serp. quadrilatera und viele Polypen.

Der Rogenstein ift in ber Regel von lichter, weißer und gelblicher, feltener von grauer ober blauer Farbe, und in ftarit Bante geschichtet. Rattspath erscheint in Drufen, ernstellistent, und gerftrent in der Maffe in Körnern und Abern. Geiten lies gen Hovnsteinknauer, Fluffpath und Bintblenbe in der Maffe;

Die Abtheitungen ber Englanber, welche auch in Frankreich und in ber Schweiz aufgefunden wurden, find:

- a. Countrast. (Dallo nacrée, Thurmann, Calcaire de Ranville, ou Calcaire à Polypiers de Caen.) Epeils grober, theits feinerbiger Rafffiein, meistens bunn geschichtet, oftmals volitisse und gewöhnlich von beller Farbe, aber aussen burch Berwitterung rostgelb. Witunter voll zerbrochener Muscheln (Calcaire lumachelle) oder voll Coralien, namentlich aus den Geschlechtern Forebellaria, Spiropora, Millepora, Carophylliau Bep Caen hat man in dieser Lage Rest des Teleosaurus und des Megalosaurus gesunden. Bon Muscheln kommt gewöhnlich Avicula echinata vor. Bis 30 Fuß mächtig.
- b. Forest Marble. (Calcaire roun sableun du Porrentruy). Dunn geschichteter ober schieferiger Kattkein, oft fandig, oft volitisch; mit jabilosen Muschels und Polypenfragmenten; von fomunigen, grauen, braunen, gelben und rothen Farken.

Bisweilen in Muscheflagerung mit Sand und Sandstein. Bon Muschess sind peutopolich Ostrea Marshii, Pecten lons, und Polypen mit Ceriopora verwandt, weiter Galerites depressus und Nucleolites scutatus. Bis Juß mächtig.

- c. Bradford. Thon. Blaue mergelige Thonlagen mit Ostrea costata, (England) belle, graue, kalkige Mergels und Kalkikeine von mergeliger Beschassenbeit; nach unten zu dichte graue und braune Kalksteine, mit volltischen Eisenkörnern, dem Eisensvolltiches Orford. Wons und des Doggers ähnlich. Nebst der angeführten Austr sind Modiola bipartita, M. pulchra, Texebratala varians, Belemnites canaliculatus, Sorpula quadrilatera gewöhnliche Bersteinerungen. Bis zu 50. Fuß mächtig.
- Rogenstein von heller Farbe und beutlicher Schichtung. Rach unten ist das Gestein häusig elsenschüssig, dichter, mit den Rogenstörnern vest verwachsen, so daß man diese oftmals übersteht, wenn man nicht genau untersucht, oder Stude vor sich hat, die an ihrer Oberstäche verwittern, und ben denen die Rogenstörner immer bervorstehen, da sie der Witterung weit mehr widersteben, eist die sie bindende, gewöhnlich mergelige Grundmasse. Die characteristischen Bersteinerungen sind: Ostrea acuminata, Nucleolites Patella und N. scutatus, Avicula tegulata, Serpula socialis, Norinea, Lima glabra und L. tumescens, Astraen. Mehrere 100 Fuß mächtig.
- o. Fullers earth, Balferde. Graver und blauer Thon, ebenso gesärbter, oft auch gelber Mergel, mit einzelnen vesteren Kalfbänsen. Bis über 100 Juß mächtig. Bersteinerunsgen: Ostrea carinata, Trigonia costata, Lima proboscidea, Avicula tegulata.

Die Abtheilungen c, d, e lassen fic auch in manchen Gesgenden in Deutschland unterscheiden, wie z. B. im Breisgauer Jura; c und d, in ben Jurabilbungen von Pannover, c im Jura ber Gegend von Donqueschingen.

; 3m boben Grade intereffant ift die eigenthumliche Befchaffenheit: ber unteren. Lagen, diefer Gupppe, in Qorffbire und im Brora-Thal in Schottland. An beiden Orten treten die unteren Schichten ale eine Roblenbildung auf.

An der Kuste von Yorksbire siebt man von der Filey-Bay nach Whitby in absteigender Reibe: 1) Corallenkalt und Ralksandstein; 2) Schiefer mit den Petrefacten des Opsordton, und darunter den Rollowapsels mit Sandsteinlagern; 3) Cornsbrash; 4) Ralksandstein mit kohligen Theilen; 5) grobkörniger Sandstein mit Petrefacten des Dauptrogensteins; 6) Sandstein und Schiefer mit Pflanzenresten und Roblen. Die Roble ist Braunkohle und tritt bis zu 16 Zoll mächtig auf; für jene Gegend von Bedeutung. Darunter folgen die Schichten des Doggers und Lias.

Eine abnliche Schichtenfolge zeigt sich im Brora-Thal. Die Roblen find aber von besserer Beschaffenheit und ungleich machtiger, indem sie Flose bis zu 4 Jus Machtigkeit bilden. In einem Zeitraum von 12 Jahren wurden aus einem einzigen Schacht ber Brora-Roblenwerte an 70,000 Tonnen, also jahrlich an 130,000 Centner Roblen zu Tage gefördert. Die Pflanzenreste, welche mit diesen Roblen vortommen, gehören zu den Epcadeen, Equiseten und Farrn. Nur einige wenige Weermusschen sind in den toblenführenden Schichten gefunden worden. Man sieht also bier in den unteren Schichten ber jurassischen, meerischen Bildungen, wiederum eine Ablagerung von Gebilden, und aus Materialien zusammengesett, welche vom Lande bergesschwemmt worden find.

## 6. Dogger.

Spa. Inferior Collte, Collte inférieur ou ferrugineux.

Der Dauptrogenstein rubt auf einer, sowohl durch Berhaltniffe bes Gesteins, ale durch Petrefacten ausgezeichneten und scharsbegranzten Gruppe von Schichten, für welche wir obigen Damen gebrauchen. Sie zerfällt in zwen Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Gifenrogenstein (Inferior-Oolite).

Raube und blaulichgraue, gelbe, brauve Kaltsteine und Merset, baufig groberdig, sandig. Defters treten braune und gelbe Sandsteinschichten auf. Dazwischen liegen Kalt- und Merget

Dante mit eingestreuten Sisenrogenkörnern von ber Große eines Dirsentornes, und selbst ganze Flohe von fogenanntem Lin fen erz, volitischem Sisenerz, obet wie man es auch beißt, von linsensförmig körnigem Thoneisenstein. Darauf wird namentlich zu Wasseralfingen und Nalen Bergbau getrieben, wo diese obere Abtheilung bis zu 31/2 Fuß mächtige Gisensthe einschließt.

Die Bersteinerungen der Kalt: und Mergestagen sind vorstiglich durch große Dimensionen ausgezeichnet, es treten Lima proboscidea, Ostrea Marshii, Belemnites giganteus auf, serner Pholadomya Murchisoni, Lutraria gregaria, Donax Alduini, Modiola cuneata, Cidarites maximus, Trigonia costata. Im Eisenetz und den Eisensalten besonders Pecten personatus, P. disciformis, Ammonites Murchisoni, A. Hervegyi, A. Parkinsonii, Belemnites Aalensis, B. compressus.

b. Untere Abtheilung. Mergelfandstein (Marly sandstone).

Gelbe, braune und rothe Kalt: und Mergelsandsteine mit Bwischenlagen von sandigem Kaltstein und Mergel. Die wichetigsten Bersteinerungen find: Pecten personatus, Lima proboscidea, Ostrea Marshii.

Diese beiden Abtheilungen erreichen öfters eine Machtigkeit von reichlich 300 Fuß. Sie schließen außer den angefahrten Bersteinerungen noch eine Menge anderer ein, worunter besorbers die Geschlechter Ammonites, Terebratula und Belemnites in jahlreichen Gattungen auftreten.

#### 7. 2 1 4 5.

Die Unterlage sammtlicher Jurabildungen. Durch bie bunteln, mit thierifchem Del erfüllten Gesteine, so wie durch eine große Zahl eigenthumlicher Petrefaete ausgezeichnet. Man tann die schichtenreiche Linsbildung in zwey Abtheilungen trennen, wovon eine jede wieder weltere Unterabtheilungen einschließt.

Obere Abtheilung. Lias: Schiefer und Mergel.

a. Obere Belemniten. und Trigonien. Mergel.

Bundchet unter bem Dogger liegen buntelfarbige Wergel mit Trigonia nuvis, und bonner Wergelfchiefet mit Bolomniton trisulcatus, B. quadrisulcatus, B. breviformis, B. compressus, B. subclavatus, Ammonites radians and Ammonites serpentinus, Gervillia pernoides, Nucula Hammeri.

- b. Posidoniens Schiefer. Ein dünnschieferiger, oftmals papierdünner, mit thierischem Del ersüllter Wergelschiefer, von buntelgrauer oder schwarzer Farbe, mit Willionen Posidonien (Posidonia Bronnii), sehr vielen Invoeramen (Inoceramus grypholdes), Ammonites simbriatus, vielen Fisch und Saurier-Resten, namentlich Leptolopis Bronnii, Tetragonolopis semicinctus und Ichthyosaurus. Diese Schiefer schließen oft Kalts Sphäroiden und einzelne bitus mindse Kaltbante ein.
- c. Untere Belemnitenschiefer. Mit außerordentlich vielen Belemniten, worunter Belemnites paxillosus vorherrscht, jumal in den oberen, vesteren und dicteren Gesteinstagen. Characteristisch sind ferner: Terebratula numismalis und rimosa, Plicatula spinosa, Pholadomya ambigua, Ammonites serpentinus, A. Amaltheus, A. Bechei, costatus, capricornus, Gryphaea cymbium, Pentaerinites subangularis, Briareus. Auch tommen bier viele Reste von Ichthyosaurus und von dem seitsam gestalteten Plesiosaurus vor.

Untere Abtheilung. Raltftein und Canbftein.

d. Grophiten-Ralt. Dichter, buntelgefarbter Ralftein und Ralfchiefer, gewöhnlich thonig und von Thieröl durchbrungen. Umschließt Millionen der Gryphaea arcuata, die gewöhnlich der Schichtungsstäche parallel liegen, und ansehnliche Flächen ganz überdecken. Diese Schichten schließen ferner däusig ein: Spirifer Walcoti, Lima gigantea, punctata, Avicula inaequivalvis, Unio concinna, Nautilus aratus, Pinna Hartmanni, und insbesondere Ammonisten, und zwar die ganze Familie der Arieten, in großer Menge versammelt, mitunter einer am anderen, dicht gedrängt, als ein wahres Ammonitenpstafter. Ammonites Bucklandi oft groß wie Wagenräder, A. Conybeari, A. Brookii, A. rotisormia, zeichnen diese Schichten aus. In England

hat man darinn eine ganze Schicht Excremente (Roprolite) ges funden, welche hauptsachlich von Saurieren berzurühren scheinen.

e. Lias: Sandstein. Gelber und brauner Sandstein mit Gryphaen arcuata, Spirifer Walcoti, Lima gigantea, Unio concinna. Wechselt mit Kalkstein: und Mergeliagen, zumal nach Oben, in der Rabe des Gryphiten: talts. Er schließt bep Delmstädt bauwürdige Kohlenslöge ein und Thoneisenkein.

Diese fünf Abtheilungen erreichen zusammen an vielen Stels len eine Mächtigkeit von 500 bis 600 Fuß. Sie kommen aber seltener alle in einer Segend vollständig ausgebildet vor, und ba erreicht dann ein und das andere Slied oftmals eine Mächtigs keit, die der angeführten der ganzen Formation gleichkommt.

Ausnahmsweise liegen in der Liasbildung Gppsmaffen und Erze, Blen= und Sifenerze. Wie es scheint, fast nur an Orten, wo unter dem Lias durch Debungs Linien ungeschichtete Maffen ziehen. Die Belemnitenschichten schließen bev Larzac im Avepron= Departement bauwurdige Roblenflote ein.

Das Bitumen oder Thierdt, wovon die Liasschichten durchdrungen, und oft so erfüllt sind, daß fie eine Zeit lang brennen, und man Del aus ihnen durch Destillation gewinnen kann, ift wohl ein Product der Zersetzung der Thierkörper, deren Reste wir in so ungeheuerer Menge darinn antressen.

Der Schwefellies, welcher häufig in Schnuren und Knollen in den Schiefern und Mergeln liegt, und durch welchen viele Petrefacten, namentlich kleine Ammoniten, vertiest find, tann als Product der Reduction von schwefelsaurem Gifen vermitteift der thierischen Substanzen angesehen werden.

Die Schwefelquetten jedenfalls (Boll, Langenbrücken, Sebaftiansweiter, Dechingen, Rennborf, Munden), die aus Liasschiefern kommen, verdanken ihren Gebalt an Schwefelwasserftoff der reducierenden Eigenschaft, welche die thierischen, im Gestein eingeschlossenen Substanzen, auf schwefelsaure Berbindungen, Bitterfalz, Upps, Glauberfalz ausüben.

Die in Kurje befchriebenen Glieder fegen nun bie große Bebirgebildung gufammen, welche man bie juraffifde beißt.

In bem langen Gebirgszuge aber, ber unter bem Ramen Jura aus der Schweiz ohne alle Unterbrechung burch einen großen Theil von Deutschland, bis an die Gränzen von Sachsen (Coburg) zieht, hat man die obersten Glieber, den hils und den Wals den nirgends aufgefunden. Diese, in Rorddeutschland entwickelt, scheinen hier ganz zu feblen. Auch ist im deutschen Jura der Dauptrogenstein nicht ausgebildet.

Der Lias bildet ben schwarzen Fuß bes Jura. Seine Schichten, sagt ber große geologische Meister Leopold v. Buch "), erscheinen wie ein Teppich unter dem Gebirge, ber sich noch weit auf den Seiten verbreitet. Sie seten flache Dügel zusammen, tleine Borberge vor dem böberen Wall. Mit dem Beginnen der Doggerschichten erhebt sich das Gebirge, bis es mit dem Anftreten der hellen Kaltsteine, und namentlich des Corallenstalts, schnell und meistene steil in großen Felsen aufsteigt, die auffallend durch ihre Weiße hervorleuchten.

Der deutsche Jura bat bie Gigenthumlichteit, fagt Leopold bon Buch weiter, tag er gang ichlagend ben Grrthum ter Geo. graphen erweist, ben Baffertheiler zugleich für ben bochften Bebirgerucken gu batten. Er ift mehrmal in feiner gangen Breite pon Rluffen burchichnitten, welche ibre Quellen weit vom Bebirge entfernt in flachen Sugeln finden. Es ift ein fonberbarer, bochft auffallender Anblich, wenn man fich diefen Durchbruchen nabera Der Alug tauft einer weißen Mauer ju, welche, obne im Dine beften unterbrochen ju icheinen, fich feinem Fortlaufe entgegens fest. Erft wenn man die Spalte felbit fait berührt, gertheilen fic die Relfen, und erlauben dem Baffer in folden Spatten fort, bis zum jenfeitigen Abbang ju fliegen. (Die Bernit beb Rordlingen, bie Altmühl ben Dappenheim, bie Degnis ben Baireuth.) Alebnliche Spalten mit fentrechten Dauren, flachem Boten, Canalen gleich, und nicht meniger auffallendy durchziehen bas Gebirge nach anberen Richtungen, und es wirb baburd vielfaltig gerichnitten, erbalt Buchten und Ginfurtben von ber munderbarften gorm. Dieg ift nach Leopold v. Buch völlig der Bau und die Form eines Coraffentiffs

5 . . J

Jura, ber zwischen alteren Gebirgen bin, in gewiffer Entfernung aus ber Danpbine, bis an ben oberen Main zieht, an ben Alpen, am Schwarzwalde bin, und bem Bohmerwalde parallellaufend, ift abnlich bem großen Corallenriff, welches ben Continent Reuholland in seiner ganzen Erftreckung begleitet. Auch ift ein großer Theil bieses Gebirges in ber That aus manchfaltigen, aneinanderbangenden Corallenmassen zusammengesest, die man auf seiner oberen Kläche taum irgendwo vermissen wird.

Dem dentichen Jura ftebt ein frangofifder gegenüber, von gleicher - Andbebnung und Lange. Er giebt fic von ben Urbennen, in der Richtung ber Daas, fublich nach ber Saone, und bis in die Gegend von Epon. Bey Befoul verbindet er fic burd einen Urm mit bem fcweigerifden Jura. Daburd wird ein großer Reffel umichtoffen, welcher in feinem Inneren bie Thaler des Rheins, ber Mofel, bes Mains und der Gaone enthalt. Die Rordfeite biefes Reffels mird von dem viel alteren Braumaden: und Schiefergebirge, bes hunderude, Saunus und Befterwalds bennabe vollig umichloffen. Die fteilen Abfturge find gegen das Innere des Reffels gerichtet; die fanften Abfalle gegen bas Meußere. Es treten baber bie unterften Schichten, ber Lias, nur gegen bas Innere bes Reffels bervor; gegen Anfen bebecten bie oberften Schichten ben gangen Abhang. In tem weiten Reffel felbit ift, bis auf einige Ausläufer, nichts bavon eingebrungen. Dieß alles beutet an, bag bas Juragebirge feine Corallenriff. Beftalt urfprünglich erhalten babe, und nicht ber Reft feve, einer Bilbung, Die einmal auch bas Innere bes Reffels erfüllt bat.

Die jüngeren Schichten ber Kreid e erscheinen in der Schweiz, in Frankreich und Deutschland nur an ber außeren Seite bes Jura; sie haben dieses Gebirge von keiner Seite ber überstiegen, und daher hat man noch nirgends in dem großen, vom Juras Ball umschlossenen Kessel von Inner-Deutschland, in Schwaben, Franken, Dessen, etwas gefunden, mas der Kreidebildung entspricht.

Die dren unmittelbar zusammenhängenden Theile bes Inra, ber ich weizerifde, ich mabiide und frankische, untersichen fich auffallend durch außere Gestalt, und auch durch die Busammensesung.

Im schweizerischen Jura liegen lange Bergreiben von zieme lich gleicher Dobe mehrsach hinter einander als Paraklele ketten, und zwischen diesen bin lausen die Thaler mit schwacher Reigung, als ausgezeichnete Läng enthäler (Comben). Runge Thaler, die quer das Gebirge durchschneiden, oft eng und sele sigt, ausgezeichnete Querthäler (Cluses), verbinden die dem Bergreiben paralleilausenden Thäler mit einander, und dringen bäusig die zu den ältesten Schichten hinab. Die einzelnen Berge erheben sich schichten sicht selten mit 30 — 40 Grab anstelzen. Evrallen Ralf und Hauptrogenstein treten vorherrichend in außfallenden Felsen auf, mit der verschiedenartigsten Schichten stellung, gefrümmt und gewölbt, und mit beträchtlichen Felse abstürzen, Fluben; daher die vielen mit diesem Boute endigenden Berg-Ramen.

Die Schichten liegen hier niemals hveigental über einander, und bestalb ift auch nicht bas Oberfte nubebingt bas Renofts; bas Jüngste derselben; tenn gar oft liegen ben der Aufrühtung und gewaltigen Zerrüttung, welche dieser Jura erliften hat, alteris Schichten bober, als die jüngeren, und trifft man jene auf der Spize der Berze an, während man biese am Fuße findet. E. Fig. 19. Berlen Schichtenstellungen tonnen nur ben starten Berfchiebungen und Autschungen (kailles) der Massen, in Folge helbt wirfender Stöße und Erhebungen (soulevemens) hervorger bracht worden senn.

Diese gewaltigen Zernkttungen und Zerreißungen bes schweitzerischen Jura, woben sogar tief unter demselben tiegende Schichten bervorgeboben worben find, s. Big. 20, zeigen sich vornehmlich auf der den Alpen zugekehrten Seite und in der Räbe derselben; sie verlieren sich, einerseits gegen Besanson bis, und anderseits in der Annaherung gegen den Schwarzwald. Wir können den Grund daber und in der Petung der Alben sinden, die lange nach der Bildung des Jura und des Vertikm gebirges stattfand. Da nun die Alpen in zwen Richtungen ers hoben wurden, die westlichen Alpen von Willen von R.W.B. nach S.S., die dististen Alpen von Willen nach gegen D.S., is müssen sich im schweizerischen Jura viese Arbeitungen

durchtreugt, und fie baben bie außerordentlichften Berruttungen biefes Juratheils bewirft haben.

Der schwähische Jura erhebt sich diesseits des Abeins, zwar noch in feiner Bertheilung in Parallelfetten, aber die Schickten liegen regelmäßig über einander. Jenseits der Donau hort diese Bertheilung auf. Das Gebirge erscheint als ein hober, breiter Wall oder Damm; seine obere Kläche als ein breites, wenig zerschnittenes Plateau. Enge Thaler, die mitunter tief in die Masse des Gebirges eindringen, ziehen quer heraus gegen die beiderseitigen Abfalle. In geringer Entwickelung tritt im Thal von Blandeuren Dolomit auf. Die Rogensteine sind verschwunden.

Der frantische Jura ift burch das mächtige Auftreten bes Dolomits ausgezeichnet, und erscheint dadurch in veränderster Gestalt. Auf der Dobe des Gebirges, und ziemlich in seiner Mitte, steigen Dolomitfelsen auf, in den wunderbarsten Formen. Mies ist schroff, zerspalten, man glaubt Ruinen alter Burgen, Thurme, freustebende Manern, Obelisten zu sehen. Gin großer Theil solcher Felsen, selbst der kleineren, ist der Steilheit wegen unzugänglich. In diesen Dolomitmassen liegen die berühmten Anochenboblen des Wiesen-Thales.

Man erkennt in diesem Dolomit Reste der Terebratula laoumosa und des Apiocrinites mespilisormis, welche im schwäbischen Jura vorzüglich in denjenigen Schichten liegen, welche auf die corallenreichen folgen. Es erscheinen die Dolomite gerade da, wo das Gebirge seine disherige Richtung verändert, und von unn an die des naheliegenden Böhmerwaldgebirges verfolgt. Die ruhige, ungestörte Schichtenlage hört bep dieser Wendung auf. Manchsaltig aufgerichtet, zeigen die unteren Schichten im Wiesent = und Pegnit; Thal deutlich an, welche heftige Einwirtungen sie erlitten haben, und dabep drängt sich uns der Ses danke auf, daß dieß alles, Dolomit= und Schichtenstörungen, im Zusammenhange stehe, mit der Erhebung des Böhmerwaldes, und daß die Dolomite umgewandelte Kalksteine sepen.

Die allgemeinen, wie die befonderen Berhaltniffe bes Jura, hat Leopold v. Buch in seiner Schrift über ben beutschen Jura, mit gewohnter Weisterschaft in großen Bugen geschildert.

Wir haben einen Auszug bavon mitgetheilt, aberzeugt, daß wir badurch am besten im Stande sen werden, zu zeigen, welche hohe geologische Wichtigkeit das Jura: Gebirge hat.

Die Art seiner Berbreitung gewährt noch ein besonderes Interesse. Die jurassischen Bildungen, welche noch in der Wesergegend, um Krakau und nördlich die Kalisch, bep Popitani in Eurland und in Schonen vorkommen, geben nicht über die Broite von Petersburg hinauf. Rirgends hat man sie nördlich über dem 60. Breitegrad ausgefunden. Sie fehlen in ganz Sibirien, Rordamerica, Scandinavien, und sind auch noch nirgends mit Bestimmtheit in Centrals und Südamerica nachgewiesen worden. Dagegen hat man sie im Norden von Africa und in Sierra Leona, so wie im Juneren von Africa gefunden.

In ben Alpen find die juraffifden Bilbungen febr machtig entwickelt. Gie zeigen bier aber mancherlen Berichiebenbeiten bes Sefteins, wenige Petrefacten und meiftens unvollständige, ichlecht erhaltene. Es ift baber immer eine fdwierige Aufgabe, fie bort in allen Gliebern nachzuweisen. Den Lias tennt man in ben weftlichen und füblichen Alpen. Es liegt barinn bie Salglagen ftatte ju Ber. Bep Detit Cours in der Tarentaife bat Elie de Beaumont Farrn barinn gefunden (Neuropteris alpina), welche mit benen des Steintoblengebirges übereinftime men. Er ift ferner im gangen Buge ber Cottifchen, und ber See Alven entwickelt. Die barüber liegenden, bem mittleren Jurg angeborigen Doggericiten, find am Glarnifd entwickelt. Die jungeren jurafficen Schichten zieben fich einerfeits, auf ber Gubfeite ber Alpen, von Lago maggiore an, burch bas italienifche Eprol, und bie tarnifchen Alpen oftwarts fort, bis jur Drau; auf ber Sabfeite ber Alpen feben fe bie inneren boben Ralf-Retten bes Berner-Landes jufammen, treten machtig in Tprol und Salzburg auf, ichließen die Steinfalzlagerftatten zu Dallein, Berchtesgaben, Ifchel ein, und zieben fort bis an die Donau. Benfeits berfelben treten fie weiter bfilich in Ungarn am Batonp. Balb auf, und an ber Zatra.

# Triasgebirge.

Unter bem Lias beginnt eine Reibe von Bilbungen, in welchen viele organische Refte eingeschloffen find, bie von all bem abmeiden, mas die juraffifchen Schichten enthalten. Die reichen Geidlechter Ammonites und Belemnites feblen; Terebratula tritt nur in menigen Gattungen auf. Die Farrn, im Suragebirge febr baufig, treten bier febr jurud, bagegen finben fich bauffg Equifeten, Coniferen und Epcabeen. Bon ben Muscheln find die Geschlechter Avicula, Trigonia, Lima, Pecten, Lingula characteristifch. Bon ben, frube ten Rormationen fo baufigen, Crinoiteen erfcheint bier einzig bas Gefchlecht Enorinites, und biefes nur in einer einzigen Battung, Encrinites lilliformis. Reptilien treten bagegen Sablteich und in fonterbaren Gestalten auf. Rebft einigen betunnten Befdlechtern, erfdeinen folde, welche diefen Bebirgsbitbungen ganz eigenthümlich find, wie Phytosaurus, mabre ficialid ein Pflanzenfreffer und Lanbbewohner, Nothosaurus, mit fehr verlangerten, vorderen Ertremitaten, bie in eine fpitige Rlofe auslaufen, ein Mittelbing zwifden Crocobit und Sanrus, Dracosaurus, Conchiosaurus u. m. g.

Die Gesteine find vorherrschend thonig und sandig, die Raltmassen spielen bagegen eine untergeordnete Rolle. Mächtig entwickelt treten ble Sandsteine auf, mit vorwaltender rother Kärdung.

Gegenüber ber juraffifden Formationenreihe, hat man biefen Theil bes Flohgebirges, besten Glieber vorzugsweise in Ehuringen entwickelt, und baselbst frühzeitig ber Gegenstand eifriger geognostischer Untersuchungen gewesen find, zur tharingischen Formationenreibe gezählt.

Diese große Reibe theilte man früher in zwen Abtheilungen, wovon die obere bas Trias-Gebirge, die untere bas Ruspferschiefer-Gebirge umfaßt, welches fich dem tiefer liegens ben Uebergangs-Gebirge anschließt.

# Gruppen ber Trias.

Die Trias zerfällt in vier Dauptgruppen. Diese find von oben nach unten: 1) Reuper, 2) Lettentoble, 3) Duschele tatt, 4) Bunter Gandstein.

#### 1. Reuper.

!

į

ţ

i

Bunte Mergel mit Ganbitein. Unter bem Liass Sthilde folgt junachit eine buntfarbige Dergelbild ung, melde ben in Franten bafur gebrauchten Provinzialnamen tragt. Gie beitebt ans einem Thonmergel von grauen, gelben, grimen. braunen und rothen Farbungen, die wielfach mit einander mede feln. Die rothe Farbe ift indeft immer die berrichende und berporftedende. Ben einem conftanten Raltgebalte befiben bie Mergel immer aud einen Bebalt an toblenfaurer Bittererbe. Gie find binn geschichtet, nehmen baufig Gand auf, und geben in einen feine tornigen Ganbftein über, welcher in großen Daffen auftritt. unreine, bunte, aber immer fcmache Farbungen, und baufig eine gelblichweiße ober gelblichgraue Farbe bat. Er fcbließt ofc. mals wohl erhaltene Abbrucke von Pflangen ein, Equisetum: arenaceum, Calamites arenaceus. Filicites lanceolata und Stuttgartiensis, Pterophyllum Jaegori, und bat wegen ber vielen Befte foilfantiger Pflangen auch ben Ramen Schilffanbftein erbalten. Er liefert vortreffiche Dan febe nur bas Colog auf bem Rafenftein bem Baufteine. Stuttgart, bas Landhans ben Beil, ben Tempel auf bem rothen Berg! Richt unintereffant ift es aud, bag biefer Sanbftein an vielen Orten goldhaltig befunden worden ift.

Rach oben wird er schieferig; er geht in Mergel über, ber Sandfteinblocke mit Reften von Equisetum arenaceum umschließt. Ueber diesem Mergel liegt öfters ein bunngeschichteter, quarziger Sandstein, in Bechsel mit bunten, dolomitischen Wergeln, welcher bep Stuttgart und Tübingen auf den Schicketungsstächen die erpstallähnlichen Erbabenheiten zeigt, um derens willen man ihm den unpassenden Namen erpstallisserter Sandstein gegeben bat.

Ueber ibm tommen wieber Mergelichichten, und bann tritt ein plump geschichteter, grobtorniger, oft brectienartiger,

und mitunter der Ragelfith anlicher Sandftein, von vorberrichend gelblichweißer Farbe auf, welcher Felbspathkörner,
weißen kaolinartigen Thon, und in seiner breccienartigen Abanberung, auch Stücke von Kalkstein, Jaspis, Dornkein, Schwerspath, Edlestin umschließt. Er ist mitunter locker, so daß er
sich zerreiben läßt. An einigen Orten hat man Reptitienreste
und den Calamitos arenacous darinn gesunden.

Dieser obere, grobtörnige Reupersandstein führt öfters Refter von Rohlen. Er ist der eigentliche Sit der Reupertoble, die sich in dieser Lage ben Löwenstein, Spiegelberg, Gaildorf, Täbingen u.f.w. findet. Däusig ist sie so start mit Schwefelties impragniert, daß sie nur auf Bitriol benutt werden tann. Das nur nesterweise Bortommen der bennahe immer tieshaltigen, und oft auch von Bleyglanz begleiteten Koble, welche die Beschaffenheit der Pechtoble hat, ist nicht geeignet, Rachforschungen nach derselben anzuregen.

v. Alberti hat unfern Tabingen in Burtemberg über bem feinkörnigen Schilffandstein eine Schicht von Kalkfandstein gefunden, welche ganz erfüllt ist von Knochenresten und Schuppen von Schilbkröten, viele große Bahne einer Art Sußwasser-Schilbkröte (Trionyx) enthält, ferner Bahne der Fischgeschlechter Psammodus und Hybodus, die flache, stumpfe Bahne haben, deren Burzeln nicht in Bahnhöhlen steden, sondern nur durch Bander mit dem knorpeligen Kiefer verbunden sind; Schuppen von Gyrolopis, einem Fisch, der zu den Eckschuppern gebort, und von Schalthieren die Mya mactroides, Modiola minuta und Avicula socialis,

Dochft mertwürdig find die ju Defberg ben Silbburgs baufen in einem jum Reuper gehörigen Sanbstein gefundenen Fußipuren von Saugethieren. S. Fig. 21.

b. Bunte Mergel mit Gpps. Bunte Mergel in betrachtlicher Entwickelung, und von ber Beschaffenheit ber oberen, folgen abermals auf die beschriebene obere Schichtenreibe.
Darinn liegt Gpps in Mandeln, Knollen, Restern, in großen
Stöcken eingelagert. Bisweilen ist der Gpps geschichtet, und
oftmals durch Mergel in Banke abgesondert; gewöhnlich aber
kommt er in kockformigen Massen und ziemlich in der Mitte der

Bildung vor. In der Rabe bes Gppfes und um denfelben-find bie Schichten häufig gewunden, nicht mehr pavallel, und es hört oft alle Schichtung auf. Der Gpps ist felntörnig oder dicht, führt Schnüre von Fasergyps, ist gar oft thonig und roth oder grau gefärbt; seltener reiner, weißer Alabaster.

Den Mergel, wie den Gpps durchziehen in der Regel dos to mitische Gesteine von grauer Farbe, und nur durch harte und Schwere von dichtem Kalkstein zu unterscheiden, in Knollen und Platten. Sie find zuweilen sehr sandig, von Gpps durchs drungen, mit Rupferlasur und Kupfergrun überzogen, oder blepglanzsührend, und enthalten Reste von Mya und Trigonia.

ŀ

Unter bem Dergel und Gpps tritt febr regelmäfig eine Dolomitbildung auf, welche ben ibrer farten Entwickelung fogleich ins Ange fällt, und baber febr gut gur Orientierung als ge oanoftischer Dorizont bient. Das Geftein ift von ichmusiggrangelber, ochergelber ober rauchgrauer Farbe, mehr ober meniger pords, ichließt in den Poren Erpftalle von Ralt. und Braunfpath ein, und in feiner Daffe nicht felten Stude von Dornftein und Rorner von Somefelties. Es erreicht eine mitte lere Dachtigfeit von 30-40 fuß, und ift in plumpe, burch verticale Spalten mebrfältig gertheilte Bante abgefondert. Geine oberen Schichten find mitunter voll Trigonie vulgaris, curvirostris, laevigata, Goldfussii), und enthalten überbieß Trochus Albertinus, Rostellaria scalata, Buccinum turbilinum. Natica pulla, Avicula socialis in iconen großen Eremplaren, Pecten levigatus, Lingula tonuissima, und Refte von Sauriern. In ber Rabe bes Sppfes, wo der Dolomit von Gppsmaffen durchbrungen ift, führt er gemöbnlich biefelben Detrefacten, und auch Babne von Placedus, Psammodus unb Hybodus.

Eng verbunden mit dieser Dolomitlage, und unmittelbap zwischen ihr und dem Gppse, hat man an einigen Orten (v. Albert i bey Rottenmünster und bey Gölsborf) Schichten von Mergel gefunden, die stellenweise so ganz erfüllt von Fische und Reptilienresten sind, daß sie eine wahre Breccie darstellen. In diesem Mergel sinden sich Zähne von Acrodus, Hybodus, Psammodus, Schuppen von Gyrolopis und Coproliten,

und mitunter ber Nagelfith abnlicher Sandstein, von vorberrschend gelblichweißer Farbe auf, welcher Felbspathkörner,
weißen kaolinartigen Thon, und in seiner breccienartigen Abanberung, auch Stücke von Kalkstein, Jaspis, hornstein, Schwerspath, Eblestin umschließt. Er ist mitunter locker, so baß er
sich zerreiben läßt. An einigen Orten hat man Reptilienreste
und ben Calamites are naceus barinn gefunden.

Dieser obere, grobtornige Keupersandstein führt ofters Rester von Rohlen. Er ift der eigentliche Sit der Keupertoble, die fich in dieser Lage ben Lowenstein, Spiegelberg, Gaildorf, Tabingen u.s.w. findet. Daufig ist sie so start mit Schwefelties impragniert, daß sie nur auf Bitriol benuht werden tann. Das nur nesterweise Bortommen der beynahe immer tieshaltigen, und oft auch von Blepglanz begleiteten Koble, welche die Beschaffenheit der Pechtoble hat, ist nicht geeignet, Rachforschungen nach berselben anzuregen.

v. Alberti hat unfern Tabingen in Burtemberg über bem feinkörnigen Schilffanbstein eine Schicht von Kalkfanbstein gefunden, welche ganz erfüllt ift von Knochenresten und Schuppen von Schilbtröten, viele große Zähne einer Art Sußwasser-Schilbtröte (Trionyx) enthält, ferner Zähne der Fischgeschlechter Psammodus und Hybodus, die flache, stumpfe Zähne haben, beren Burzeln nicht in Zahnhöhlen stecken, sondern nur durch Bander mit dem knorpeligen Kiefer verbunden sind; Schuppen von Gyrolopis, einem Fisch, der zu den Eckschuppern gehört, und von Schalthieren die Mya maatroides, Modiola minuta und Avioula socialis.

Docht mertwürdig find die ju De fiberg ben Dilbburgs baufen in einem jum Reuper gehörigen Sanbstein gefundenen Fußipuren von Saugethieren. S. Fig. 21.

b. Bunte Mergel mit Gyps. Bunte Mergel in betrachtlicher Entwickelung, und von der Beschaffenheit der oberen, solgen abermals auf die beschriebene obere Schichtenreibe.
Darinn liegt Gyps in Mandeln, Knollen, Restern, in großen
Stöcken eingelagert. Bisweilen ist der Gyps geschichtet, und
oftmals durch Mergel in Banke abgesondert; gewöhnlich aber
kommt er in stocksormigen Massen und ziemlich in der Mitte der

Bildung vor. In der Rabe bes Gppfes und um denselben find bie Schichten häufig gewunden, nicht mehr parallel, und es hört oft alle Schichtung auf. Der Gpps ist felnkörnig oder dicht, führt Schnüre von Fasergyps, ist gar oft thonig und roth oder grau gefärbt; seltener reiner, weißer Alabaster.

Den Mergel, wie den Gops durchziehen in der Regel bolomitische Gesteine von grauer Farbe, und nur durch harte
und Schwere von dichtem Kalkstein zu unterscheiden, in Knollen
und Platten. Sie find zuweilen sehr fandig, von Gops durchdrungen, mit Aupferlasur und Knofergrun überzogen, oder blepglanzsubrend, und enthalten Reste von Mya und Trigonia.

Unter bem Mergel und Gope tritt febr regelmäßig eine Dolomitbilbung auf, welche ber ibrer ftarten Entwickelung fogleich ins Auge fallt, und baber febr gut jur Orientierung als ge oanoftifder Borigont bient. Das Geftein ift von fcmusiagraugelber, ocergelber ober rauchgrauer Farbe, mehr ober meniger pords, ichließt in ben Poren Erpftalle von Ralt. und Brannfpath ein, und in feiner Maffe nicht felten Stude von Dornftein und Rorner von Schwefelties. Es erreicht eine mitte lere Dachtigfeit von 30-40 Ruß, und ift in plumpe, burch verticale Spalten mehrfältig gertheilte Bante abgefondert. Seine oberen Schichten find mitunter voll Trigonien (Trigonia vulgaris, curvirostris, laevigata, Goldfussii), und enthalten überbieß Trochus Albertinus, Rostellaria scalata, Buccinum turbilinum, Natica pulla, Avicula socialis in iconen großen Eremplaren, Pecten levigatus, Lingula tenuissima, und Refte von Sauriern. In ber Rabe bes Sypfes, we der Dolomit von Sypsmaffen durchbrungen ift. fübrt er gewöhnlich biefelben Detrefacten, und auch Babne von Placedus, Psammodus und Hybodus.

- Eng verbunden mit dieser Dolomitlage, und unmittelbap zwischen ihr und dem Gppse, hat man an einigen Orten (v. Albert i bey Rottenmünster und bey Gölsborf) Schichten von Wergel gefunden, die stellenweise so ganz erfüllt von Fisch und Reptiltenresten sind, daß sie eine wahre Breccie darstellen. In diesem Wergel finden sich Zähne von Acrodus, Hybodus, Psammodus, Schuppen von Gyrolopis und Coproliten,

alles bunt darcheinander, und damit kommen son Schalthieren vor: Lima lineata und striata, Avicula socialis, Mya musculoides, und die oben genannten Trigonien. Diese merkwürdige Reptilienbreccie ist im Durchschuitt 6 Fuß mächtig.

Un vielen Orten erreichen die unter a und b aufgeführten Schichten eine Machtigkeit von 400 Fuß.

# 2. Lettentoble.

Auf die gypsführenden Mergel folgt eine Reihe von Schichten, bie aus Raltkein, Dolomiten, Gpps, Sandstein, Wergelschiefern, unreiner, thouiger Koble (Lettentoble) und Shieferthon besteht. Die Gesteine haben sammtlich unreine, grane und getbe Färbungen, und unterscheiden sich dadurch auf den ersten Aublict von den böheren, vorherrschend roth gesärdten, Schichten. Diese Gruppe ist durch Posidonia minuta, Equisetum aronacoum und Taomioptoris vittata eharacteristert, und durch ein eigenthümliches Roblengehilde. Es liegt eine eigenthümliche Flora in diesen Schichten, durch welche sie als ein Sampsgebilde bezeichnet werden.

Auf die Dotomitbildung der vorhergebenden Gruppe folgen gewöhnlich schieferige Ralfmergel, bisweilen Rester und Schnare von Spps einschließend. Diese Wergelschiefer werden öfters sandig und verlausen in Sandsteinschiefer, oder geben in ein votomitisches Sestein über. Es liegen ofters Reste von Equivotum arenacoum, Taeniopteris vittata und Pterophyllum longisolium darinn, nebst der Posidonia minuta und Lingula tenuissima. Bisweisen treten Kaltschischichten von rauchgrauer Farbe auf, welche von Kalts und Braunspath Schnüren, mitunter auch von Edlestin vurchzogen find, und die oben angesührten Petresactengeschlechter Mya, Trigonia und Avisula in den bezeichneten Gattungen einschließen.

Etwas tiefer folgt eine graue Sandsteinbildung mit einer außerorbentlichen Menge Pflanzenreften, die fehr wohl erhalten, und oft nur in braunen ober schwarzen Abbrücken vorhanden find. Der gewöhnlich schwuhig-gelblichgrau gefärbte Gandstein hat ein thoniges Bindemittel, ift feinkornig und voll weißer Glimmer-

blättchen. Er ift beutlich geschichtet in Bante von mittlerer Mächtigkeit, und schließt gewöhnlich millionenweise Calamites arenaceus ein, überdieß Equisetum Meriani, Equisetum arenaceum, Taeniopteris vittata, Clathropteris meniscoides, Pterophyllum und Pecopteris Meriani, Zähne und Knochen von Jischen und einer Schilderbete, welche mit Trionix Aehnlichkeit hat.

Ĺ

Ì

ſ

ı

١

Unter biesem Sandstein, der häufig 16—40 Fuß mächtig ist, und ziemlich gute Hausteine liefert, liegt die Lettenkoble, in Begleitung von schieferigem Thon, Mergel und Alaunschiefer. Sie ist eine unreine, thonige Roble, die sich an der Luft anse blättert, und nach und nach in schehenstrmige Stücke zertheistt. Die Flöhe sind schwach, oft auch sehr kiesig, und können baser nicht wohl anders als zur Vitriolbereitung benust werden. Bissweiten liegen einige schmale Flöhe, durch Sandsteinschichten gestrennt, übereinander. Als Dach ist dieses ein kieshaltiger Kalk, der ein Schieferthon mit Pflanzenabdrücken vorhanden. In der blättrigen Kohle selbst liegen bisweilen Abdrücke von Kquisdtum arenageum.

Unter der Lettenkohle liegen Thonmassen von aschgrauer voer schwärzlichgrauer Farbe mit vielen Pstanzenadernden. Der Thon ist oft schieferigs sandig, geht in Sandsteinschiefer, und in wirklichen Sandstein über. In diesen Schichten sind bep Gaildorf die Reste des Mastodonsaurus Jacgori, die Posidonia minuta, Hybodus sublacvis und Gyrolopis tonuistriatus aber im Primthal bep Rottweil gefunden worden.

Diefe Gruppe zeigt eine febr verschiedene Machtigteit von 20 - 100 Fugen.

In Lotharingen liegt zu Bic unter bem Lettentobleme Sandstein eine Steinfalz bildung, bie aus Thon, Mergel, Anhydrit und Steinfalz besteht. Diese hier sehr machtig (bie eigentliche Gyps: und Steinsalzmasse nabe zu 160 Fuß machtig) entwickelte Salzformation ist in Deutschland nur angedeutet zu Murrhardt, im Bohrloch ben Mulhausen, auch wurde sie zu Stotzternheim ben Weimar beobachtet. In ihr besinden sich aber die reis den Salzquellen von Salz der Delben, Salzdetsurt, Depersen, Salzdbahlun, Schöningen und Inliushall. Die Salinen Dieuze, Lons le

Saulnier u. a. zieben ihr Salz aus ber Lettentoblengruppe, und wabricheinlich werben viele englische Salinen ihr Salz aus biefer Gruppe zieben. Dem zufolge ist die Lettentoblengruppe durch Salzreichthum ausgezeichnet.

Gppe fommt in derfelben an mehreren Orten in ftarteren Daffen vor, und auffallend ift es daben, daß dann auch wieder rothgefarbte Mergel auftreten.

#### 3. Muscheltalt.

Eine machtige Kalksteinbildung, in Deutschland und Frankreich vorzüglich entwickelt, liegt unmittelbar unter der Gruppe ber Lettenkohle. Die mittleren und unteren Kalksteinbanke sind bsters so voll Schalthier-Bersteinerungen, daß man der Gruppe obigen Ramen glaubte geben zu müssen. Als characteristische Bersteinerungen treten auf: Ceratites nodosus, Avicula socialis, Nautilus bidorsatus, Trigonia pes anseris, Mytilus eduliformis, Plagiostoma striatum und lineatum, Pecten laevigatus, Lingula tenuissima und Encrinites liliisormis; am allerbäusigsten aber, und als vorzügliche Leitmuschel, erscheint Terebratula vulgaris.

Die Muscheltalf: Gruppe theilt fich gang naturlich in brep Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Kaltstein von Friedrichs ball. Oberer rauch grauer Kaltstein. Die Kaltsteinslagen, welche die Lettenkoble unterteusen, bestehen aus einem dichten Kalkstein, der in Sud-Deutschland eine vorherrschende rauchgraue, auch asch und schwärzlich graue Farbe bat, dunn und sehr regelmäßig geschichtet ift. Nördlicher erscheint die Farbe lichter, so in Thuringen, zu Rüdersdorf bep Berlin und in Oberschlessen und Sudpolen ist die Farbe gewöhnlich so bell, wie die der oberen jurassischen Kalke. Die Schichten messen selten über 1 Fuß. Der Bruch des Gesteins ist stachmuschelig, und geht ins Splittrige über. Zwischen den Schichten liegen immer beller gesärbte Thonlagen. Parallelismus der Schichten und große Einförmigkeit der Lagerung zeichnen diesen Kalksein ans, den man so häusig in einer bepnahe ganz horizontalen Lage

fieht, daß ibn frangbifche Beognoften and Calcaire hori-

Die obersten Schichten dieser Abtheisung find oftmals in einer Mächtigkeit von 60 bis zu einigen handert Fußen so petrefactenarm, daß man stundenweit in Thälern, die in dieselben eingeschnitten sind, wandern kann, ohne, selbst an gang entblösten Stellen, auch nur ein einziges Petresact zu finden. Immer sparsam liegen darinn Avicula socialis, Trigonia vulgaris, Plagiostoma striatum, Terebratula vulgaris und Glieder vom Lilien. Encrinit.

Buweilen sind diese Schichten von wahren Dolomiten überlagert, welche dieselben von der Lettentoble scheiden, voter von pordsen, bftere etwas mergeligen bolomitischen Gesteinen. In diesen vorherrschend gelben Dolomiten kommen zerstrent Petresacten vor, von welchen diesenigen der Schalthiere Steinskerne sind, da fast jede Spur der Schalen verschwunden ist. Man findet Fischzähne und Schuppen, Stacheln von Cidaritos grandae vus, Trigonien, Terebratula vulgaris, Buccinum turbilinum, Trochus Albertinus u.e.a. Diese Dolomite sind diet geschichtet, oft massig, werden bey Nottweil Malbsteine genannt, auch, wenn sie prismatisch zerspalten sind, Ragelfelsen. Sie erreichen eine Mächtigkeit bis zu 110 Fuß.

Unter den dunngeschichteten, petrefactenarmen, grauen Kaltsteinschichten liegt ein dunngeschichteter, wenige Fuß mächtiger, dunkelgrauer Kalkstein, welcher ganz voll Pooten disoites ober Plagiostoma striatum ift, in Begleitung von Austern und Encriniten-Gliedern.

Darunter folgt ein volithischer Kaikkein von lichter, graulichgelber Farbe mit Maotra trigona, Venus nuda und Trigonien, immer nur einige Fuße mächtig, und hierauf ein von Encriniten-Gliedern ganz erfüllter Kalkkein von bräunlichgelber Farbe, ber bick geschichtet und 7 bis 8 Fuß mächtig ist.

Auf diefe Shichten folgt eine bis 20 fing ftarte Lage von grauem, bungefdichtetem Raltftein, in welchem teine Schalthiers und Enexiniten-Refte liegen , dagegen aber verfteinerte Rraufe.

fcwarz gefärdt, selten weiß oder blau. Er ist häufig salzig oder von Salztrummern durchzogen, und immer von dunkelgrauem Thon begleitet, der bald mehr, bald weniger falzig ist, daber auch Salzthon, Sallerde heißt, und mit Bortheil als Düngmittel verwendet wird.

Der Gpps ift immer untergeordnet, dicht, meift thonig. Fafergyps und fpathiger Gpps durchfeben sowohl den Thongpps als ben Anhydrit und den Salgthon.

Das Steinfalz bildet, in verschiebenen Graten der Reinheit, Stocke im unteren Theil dieser Abtheilung, ist von Andydrit: und Salzthoulagen durchzogen, oder bildet Schnüre, Rester in diesem. Es erreicht in einzelnen Stocken eine Mächtigkeit bis zu 170 Juß. Im Andydrit und Spps kommt bisweilen Glanbersalz, Bittersalz, Schwefel, Schwefelties vor.

Unter dem Steinfalz folgen wieder Lagen von Thon und Auchpe drit, welche diefe Abtheilung vom unterliegenden Kaltgebilde trennen.

Die Starke der einzelnen Glieber ift außerordentlich versichieden, und bald berricht Anbydrit, bald Thon, bald Steinsfalz vor, oder wird eines vom anderen verdrängt. Bey diefer großen Unordnung in den Schichtungsverhältnissen der Abrheilung, die Leinerley Regel in Folge oder Lage der Glieder wahrnehmen läft, zeigt sich immer auch die Mächtigkeit sohr verschieden. Sie steigt von einigen Fußen bis auf 300 und 400 Juß.

Mus diefer Muscheltalt-Abtheilung ziehen die Salinen am oberen und unteren Rectar ihr Salz, die zusammen immerbin gegen eine Million Centuer Salz erzeugen; aus derselben schöpsen die Salinen zu Buffleben und Stotternheim bep Gotha ihriSalz, und entspringen die Salzquellen von Palle, Schönes bech, Sulze, deren Production zusammengenommen nicht wohl geringer als diesenigen der Rectarsalmen angeschlagen werden kann, so daß dem Muscheltait in Deutschland alljährlich gegen Millionen Centuer Galz entnommen werden. Es wird in der Regel als Soole heraufgesordert vonmittelst Bohrlöcher, welche in das Steinsalz niedergetrieben worden sind, and durch welche hinab die Wasser bringen, welche das Salz aufibsen. Nur auss nahmsweise werden Schäcke bis auf: das Steinsalz abgeteuft, and dieses vermittelst der Sprengarbeit gewonnen.

Das Salzgebirge wird durch unterirdifche Baffer en manchen Stellen ausgewaschen, ba es febr auflöslich ift; dadurch entstehen Ausweitungen unter dem bunngeschichteten grauen Kalkstein, welche Ginbruche zur Folge haben, die öfters bis an die Oberfläche reichen, und als Erbfälle erscheinen. Zweifelsohne find auf biefe Beife manche Doblen in der oberen Abtheilung entstanden.

c. Untere Abtheilung. Wellenfalt.

Das salzsührende Gebilde ruht auf einer Reihe von Kaltund Mergelschichten, die denen der oberen Abtheilung ahnlich,
aber dadurch sehr ausgezeichnet sind, daß sie eine sehr dunne
Schichtung und durchaus wellen förmige Biegung haben.
Wan glaubt überall den Wellenschlag einer bewegten Flüssigkeit
zu sehen. Die Schichtung geht bis in das Schieferige, und nur
selten, und immer nur einzeln, im Mergel liegend, sieht man
fußstarte Kalksteinbante. Der graue Mergel wechselt häusig mit
den Kalksteinplatten darinn, wodurch ihre Schieferung ebeufalls
wellensörmig wird. Nur selten ist sie parallet, und dann erscheint der Mergel bisweilen in eben so papierdünnen Blättchen,
wie der Posidonienschiefer des Lias. Die Oberstäche des schieferigen
Kaltes ist immer uneben, höckerig, wulstig. Mitunter liegen
bolomitische Schichten dazwischen.

Dieser Character bes Wellenkalks ist nicht constant. In einzelnen Gegenden treten statt der Kalkkeine Dolomite auf, und statt der gewöhnlichen Wergel dolom, it ische Wergel, welche nach unten zu gewöhnlich sandig, glimmerführend und wergeligen Sandsteinschiefern ahnlich sind. Nach oben treten graue Thonlagen auf.

Beichere bolomitische Mergel wechseln gewöhnlich mit Banten von vestem Dolomit, mit schieferigem Thon, auch mit bituminosen kalkigen Gesteinen. Die vorberrschende Gesteinsfarbe ift gran ober graulich gelb. Die Dolomite find auch oftmals plattenförmig, und zeigen bisweilen einen Anflug von Aupferlasur ober von Aupfergrün. Mitunter erscheinen sie pords und löcherig.

Durch die gange Abtheilung ift baufig Gpps verbreitet in Lieinen Schnüren und Lagen, auch Stein falz erscheint eingemengt, bann und wann in Kornern und Trummern, und außerdem findet

į

Ro in den Dolomiten auch Blepglanz, Blende, Fenerstein, Kaltspath, Braunspath. Letterer füllt, in Gemeinschaft mit Gisenspath, bisweilen kleine, gangartige Spalten aus. Am Silberberge ben Nach, unweit Freudenstadt am Schwarzwalde, seben aus dem unterliegenden Sandstein, mit Schwerspath und Brauneisenstein ausgefüllte Sange, die in die Dolomite dieser Abtheilung berauf.

Bersteinerungen sieht man in biesen Schichten viel weniger, als in der oberen, und meistens zerstreut. Um gewöhnlichsten sindet man Plagiostoma lineatum, Turbinites dubius und Lingula tonuissima, Trigonia vulgaris und cardissoides, Avicula socialis und A. Bronnii, Mya mactroides. Ueberdieß tommen ofters Nautilus bidorsatus, Reptitienreste von dem Thiere, das Rehnlichseit mit Tryonix hat, Fischzähne von Hydodus und Krebsreste von Pomphix Albertii vor. Die Mächtigkeit dieser Abtheilung wechselt außerordentlich. Sie steigt von einigen Klastern die auf 230 Fuß.

## 4. Bnnter Sandftein.

Als Unterlage aller ber verschiedenen Kalf., Thon., Salzund Mergelbildungen ber Trias, tritt ein machtiges Sanbsteins gebilde auf, von vorherrschend rother Farbe, das jedoch stellens weise eine ausgezeichnete bunte Farbung besit, wovon es den Namen erhalten hat. Der Bunte Sandstein schließt dieselben Schalthiers Bersteinerungen ein, welche wir als Leitmuscheln sich ein muscheltalt tennen gelernt haben, und überdieß sehr characteristische Pstanzens Bersteinerungen, zumal von Farrn und Coniseren. Er zerfällt in drep Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Plattenformiger Sandsfein und gypsführenber Schieferletten.

Bu oberft, unmittelbar unter dem Wellentatt, liegen schieferige, rothe und bunte Thonmergel, oder ein intensivrother Thon von schieferiger Beschaffenheit, den man Schieferletten beißt; oder aber rothe und bunte, thonige, glimmerreiche Sandsteinschiefer. In den tieferen Schichten liegen veste Sandsteine von ausgezeichnet platten förmiger Beschaffenbeit, und

auch Lagen von mehr dich efchichtetem Sandfiein, welche nach abwärts in die große Masse der vesten, starten Sandstein bante übergeben. Der Sandstein ist immer Thonsand stein, und durch viele große Glimmerblättchen bezeichnet, welche öfters auf ten Schichtungsstächen in großer Menge, und bep den schieferigen Sandsteinen dicht an einander liegen. Manchmal ist den Schieferletten vorderrschend, manchmal der schieferige und plattent schieferletten vorderrschend, manchmal der schieferige und plattent son grobtbrigem Rogenstein Falle stellen sich disweilen Bante von grobtbrigem Rogenstein ein, der grane, branne und vothe Färdungen zeigt (Umgebungen des Harzes) und öfters sandig ist, so wie Bante von Dolomit, die mit fandigen Mergeln wechseln.

An vielen Orten kommt in biefer oberen Abtheilung Gyps vor, bald als reiner, bald als Thongpps, und zwar sowohl in Schnüren und Restern, als in großen stockförmigen Massen (am untern Rectar, in Thuringen, an der Unstrut). Deftere auch ist der Schieferletten salzig (Gulz, Dasmersheim am Rectar).

Bersteinerungen findet man nur an einigen wenigen Puncten. Bu Sulzbad im Elsaß liegen in einem seinkörnigen, thonigen Sandstein viele Schalthiergatungen des Wuschelfalts; die Schalt ist, mit Ausnahme derjenigen der Terebratula und Lingula, immer verschwunden, und was man findet, sind die äußeren Abdrücke der Schalen und deren Aussüllung. Pflanzen kommen hier keine vor. Die Schalthierreste sind: Natica Gaillardoti, Plagiostoma striatum, lineatum, Avicula socialis, Terebratula vulgaris, Lingula tenuissim a, Mya mactroides, Trigonia vulgaris, cardissoides, Modiula rocta, Turritella extinota, Buccinum antiquum, obsoletum, turbilinum, Rostellaria scalatan. e. a., endlich Glieder von Encrinites liliiformis, Saus rier und Fischreste. Die Schalthietreste erscheinen alle, etwack zusammengedrückt, die Gausierknochen zerkrünnnert.

Bu Bubenhausen, unfant Zweibrücken, finden fich in einem thonigen, rothen und gelben, bindemittelreichen Sandsstein dieser Atheilung: Nation Gaillardoti, Avicula socialis, Mytylus eduliformis, Trigonia vulgarie und ourvirostris in sector. Menge, haß ür das gause

Geftein erfallen. Ueberdieß findet man bier Babne von Psammodus und Placodus, und Refte von Farrn, Calamiten und Coniferen. Diese Abtheilung erscheint bis 200 Fuß mächtig.

b. Mittlere Abtheilung. Sie umfaßt die vesten und bichten Schichten bes feinkörnigen, in diche Banke abgetheilten Sandsteins, die allgemein als Bausteine benüht werden! Das thouige Bindemittel liegt hänsig in plattgebrücken Auollen (Thousgatien) oder in scheibenförmigen Lagen in dem vesten Sandstein, der im Allgemeinen sehr gleichförmig und regelmäßig geschichtet, und durch verticale Klüste in parallelepipedische Stücke von aussehulicher Größe getheilt ist. Der Glimmer ist sparsam auf den Schichtungsstächen dieses Sandsteins, in noch geringerer Renge im Innern seiner Masse. Zwischen den Sandsteinbanten liegen, vorzüglich nach oben zu, schieferige Thoue.

In dieser mittleren Abtheilung tommen nur seiten Schalthierrefte vor; dagegen findet man bier ausgezeichnet schone Pflanzenrefte einer tropischen Inselssora. Bu Sulzbad im Elssaß tommt darinn vor in den vesten Sandsteinschichten: Conisser, Voltzia und Albertia in mehreren Gattungen; Farrn, Sphaenopteris, Anomopteris, Filicites; Equisetaceen, Galamitos, sehr häufig.

Das find lauter Refte ausdauernder, ftarter Gewächse, bie nach bem Absterben sich wohl bis jum (tropischen Ländern eigensthumtichen) Winterregen erhalten tonnten, und sodann fortgesschwemmt und in Sand begraben wurden. Darinn liegen auch Reste'von Odontosaurus.

In den thonigen Bwischenschichten liegen einige Schaltbierreste: Mya ventricosa, Posidonia minuta, Pecten discites, und Krebsreste, Galathaea audax. Die Pflanzenreste dieser thonigen Lage sind: Farrn, Neuropteris, Pecopteris; Monocotylebonen, Aethophyllum, Echinostachys, Palaeoxyris und eine Pflanze mit gewirtelten Blättern, den Potamogeten ähnlich. Zu Durlach ben Carlsruhe kommen schone Calamiten und ausgezeichnete Stüde von Anomopteris Mougeoti vor.

Diefe Pflanzen gehören alfo zu ben garter gebauten eins jährigen Faren, find Coniferenzweige mit Bluthentaphen, und

wohl im Frühling und Sommer in die rubiger abgesehten, the nigen Lagen eingewickelt worden.

Die Machtigleit biefer mittleren Abtheilung beträgt im Durchichnitt einige Dunbert Fuß.

c. Untere Abtheilung. Grobtbruiger Sandftein und Conglomerate.

Die unterfte Lage bes bunten Sandsteins besteht aus Schich. ten, bie mehr grobtornig, gewöhnlich bindemittelarm, baufig tiefelig und conglomeratifc, und in ber Rabe bes Grundgebirges meift mabre Riefel. Conglomerate find. Mitunter liegen Felbspathförner und Glimmer zwischen groben Quargtornern, und bas Gestein bat fobann bie Beschaffenheit ber Urto fen. Der grobtornige Sandftein ichließt ofters, namentlich am Schwarzwalbe, nuß- und fauftgroße Rugeln und Spharoiden von Saubftein ein, die fic burch braune, duntiere Rarbe von ber Grundmaffe unterfceiben. Gie bestehen aus einem burd Gifenroft oder Manganorydbydrat cementierten Sand, fteden oft fo lofe in ber Daffe, bag fie fich bin und ber bewegen laffen und berausfallen. Bante mit folden Ginfoluffen gemähren einen fonderbaren Anblid. Dan tounte von Ferne glauben, es fteden Rartatiden : ober Ranonentugeln in ber Sanbfteinmaffe. Bisweilen tommen auch Drufenraume vor, bie mit iconen Quarge erpftallen ausgeschmuctt find (Balbsbut, Loretto ben Freyburg).

Im nordwestlichen Deutschland treten in dieser unteren Abstheilung abermals mächtige Massen von Schieferletten auf, in welchen viel Spps liegt, und auch wieder Banke von grobstörnigem Rogenstein vorkommen. Dort zeigen sich überhaupt die Abtheilungen nicht so regelmäßig, wie im süblichen Deutschland.

Die untere Abtheilung, in welcher teine Bersteinernugen vorkommen, erreicht öfters eine größere Mächtigkeit, als die beis ben anderen Abtheilungen zusammen genommen, und in einigen Ländern ist das ganze Gebilbe des bunten Sandsteins 1000 bis 1200 Fuß mächtig.

Auf eine ausgezeichnetere Beife, als in allen jüngeren Ges birgebildungen, treten barinn Erzlagerstätten auf. Wahre weit fortsetzende Gange, Spalten vorzüglich mit Bleps und Eisenerzen ausgestult, tommen in verschiebenen gandern barinn vor. Es sehen bie Branneisensteinschange am Mordende bes Schwarzwaldes, ben Reuenburg, Liebeneck u. s. w. barinn auf; die Eisengänge und Blepgänge ben Kahenthal, St. Am arin u. s. w. an den Bogesen; die Eisenspathgänge im Baigs gorps hal in den Pyrenden; die Kupfergänge zu Bulach und Schönegründ auf dem Schwarzwalde. Westlich von Saars brücken kommen ben St. Avold Bleperze, Bleyglanz und Weispbleperz in Schnüren und eingesprengt (Knotenerze) in dem Sandskein vor, auf ähnliche Weise sinden sich die Bleperze am Bleyberg, zwischen Wechevnich und Kall (zwischen Bonn und Achen). Bielfältig trifft man Schnüre und Trümmer von Schwerspath darian, öfters von Brauneisenstein und Dartmanganerz begleitet. Alle bedeutenden Erzvorkommnisse sind auf die untere Abtheilung der Kormation beschränkt.

Eine weitere hohe technische Bebeutung bat ber bunte Sandflein burch seinen Salzgehalt. In seinem Gebiete liegen bie Galinen Sch bnebect, Dürrenberg, Straffurt, Afderleben, Allenborf, Rissingen. Aus dem unteren Schieferlatten entspringen die Goolquellen von Salzungen und Schmabkatben; aus dem oberen die Salzquellen von Ereuzburg
und Sulz an der Im. Im Ganzen produzieren die Salinen
im nördlichen Deutschland, welche die Soole aus dem bunten
Salzstein ziehen, jährlich wohl eine Million Centner Salz-

In seinem Gebiete liegen auch die Erhebungsthaler von Pprmout und Driburg (S. 565 und 546), in beren Grund die ausgezeichneten eisenhaltigen Sauerlinge ents springen. Um sublichen Fuß des Bomberges bep Pprmont, liegt in diesen Sandsteinschichten auch die befannte Dunfthähle, eine Aushöhlung im Sandstein, die durch das kohlen aure Gas erfüllt ift, das aus Spalten des Gesteins ansströmt.

Bergleichen mir die Berfteinerungen, welche in ben 4 Gruppen vorkommen, die mir in der Trias zusammengefaßt haben, so sehen wir, daß die wichtigsten derselben allen Gruppen gemeins schaftlich sind. Berücksichtigen wir ferner, wie die Gesteine der Gruppen in einander übergeben, und finden wir endich, daß Alles, was darunten liegt, auch im beiden Beziehungen vällig davon

verschieden ift, so getangen wir zu bem Schuffe, daß die Bib bung bes Rempers, Muscheltalts und Bunten Sanbsteins während einer und berselben Periode, und mahrend der Eristenz einer eigenthunlichen und scharf begränzten veganischen Schöpfung flattgefunden hat. Die Trias ist daber scharf gessondert, sowohl von den über ihr liegenden Lias, als von dem unter ihr liegenden Aupferschie fergebirge.

Die Keuper-Formen find sehr verschieden, je nach der Berschiedenheit der Gesteine. Die overen conglomeratischen und grodebrnigen Sandsteine, mit den sie begleitenden Dolomitbinten, bilden häusig Felsen, die rand und grotest sind und die Odhen der Mergetberge kronen, die in isolierten Auppen auftreten. Auch der seinkörnige obere Sandstein zeichnet oft die Sipsel der Keusperberge aus durch steile, mauersbrmige Felsen, und seint süch selbst langgezogene, steile Bergrücken zusammen (Schonbuch, Löwenstein ars, Ellwanger-Gebirge, Steigerwald. Die Abons und Mergelmassen seinen niederige, tuppenformige, gernndete Sügel und Berge zusammen, mit siechen Thälern das zwissen. Die Wasser graden Furchen in die Sehänge ein und Risse. und besthalb erscheinen ste so häusig zerschnitten.

Die Letten toblengruppe seit zusammenhängende Höhens zuge und kleine Plateans zusammen, in welche flache Thaler eingeschnitten find.

Der Musicheltalt bilbet häufig ansgebenne Obbenzüge. mit meift wellenförmiger, oftmals bepnahe hortzontaler Obers fläche, so wie auch böcht einsormige Dochstächen. Mitunter twitt er in schmalen, langen Bergrücken auf, zwischen welchen sich flache Thäler hinziehen. Die einsormige Plateausorm ist aber weitaus vorherrschend, und gibt diesen Kaitzegenden einen monotonen Character. Sind Thäler in die zusammendangende Kalkmasse eines Plateaus eingeschnitten, oder durch Spaltung darinn entstanden, so sind die Wände häusig ganz steil, selfig, mitunter lothrecht, und an solchen, gewöhnlich nachten, Felse wänden sieht man alsbann recht schön, und oft auf große Erestreckung, die geregelte parallele Schichtung und die ermüdendes Einsormigkeit des Schichtenbaus.

Der Bunte Canbftein fest in größeber Catwicklung.

ftarte Bergtetten auf ansehnliche Gebirgezüge ansammen, bie fic burch fteile Abbange und breite Ruden auszeichnen. Die bamit parallel laufenden Thaler find fast burchgangig tief und von fteilen Banden eingeschloffen, biefe oft mit Erummern bebedt und mitunter felfig. Querthaler aber, die fpaltenformig in bie Sandfteinmaffe eindringen, geboren ju ben malerifden. Da fle immer eng, manchfaltig gewunden und felfig find. Die Abbange find, namentlich gegen den Ausgang ber Thaler, oftmals mit nachten Felfen in manchfaltigen, überrafdenden Geftalten ge fomudt; wie man bieß fo foon im Thale ber Lauter, zwifden Dabn und Beiffenburg, und im Unweiler Thal fiebt. Bo ber Bunte Sanbstein, wie an ber Oft- und Rordseite bes Somary malbes, ben fanfteren Abfall eines boben croftal linifden Grundgebirges überbectt, und als breiter Saum umgiebt. ba bilbet er große, breite, fowach geneigte Plateaus, beren 3ufammenhang burch tief niebergebenbe Spaltenthaler unterbrochen ift. Dier fieht man Berge nur in ben Thalern, und vom Grunde biefer aus erscheinen uns die hoben Thalwande als folche. man biefe erftiegen, fo ftebt man auf ber einformigen, boben Platte. Die vier Gruppen der Erias und die Glieber jeber einzelnen Gruppe find vorzüglich in Deutschland und Frant reich entwickelt. In England fehlt ber Dufdeltalt Reuper und Lettentoble fliegen bort mit bem Buuten Sanbftein in eine große Mergel . und Sanbfteinbilbung aufammen (New red marl or Sandstone), moring einige taltige Zwischenlagen ben machtigen Kaltstein ber Continental-Trias andeuten. In ber oberen Abtheilung bes englifchen red marl liegt bas Salzgebirge Englands, in Chefbire und Rorthwich, und baraus entspringt bas berühmte Mineralwaffer von Cheltenbam, bem beutiden Riffin gen vergleichbar, beffen unübertreffliche Quellen aus Buntem Sanbstein bervortreten.

Das Triasgebirge bebeckt einen großen Theil von Dentschland. Der Keuper mit der Lettenkoble bedeckt eine Fläche von reichlich 350 Quadratmeilen, wovon jedoch das nord mestliche Deutschland nur mit oirca 76 Quadratmeilen Antheil nimmt. Im südwestlichen Deutschland ist er am östlichen Schwarzwalbe, in Schwaben und Franken, mächtig entwickelt. Ben ber babischen Saline Durrheim, unfern Donaueschingen, erreicht er eine Sobe von 2400 Fuß.

Der Muschelt alt ist wiedernm hauptsächlich im sudweste lichen Deutschland, und zwar in den vorhin genannten Ländern, verbreitet; im nordwestlichen Deutschland tritt er besonders in den sach sischen Derzogthumern, sodann in Thuringen, in den Wesergegenden, an der Leine, am Rordrande des Parzes auf, und endlich sieht man ihn nochmals, aber ganzisoliert, als eine wahre Insel ben Rüdersdorf, unfern Berlin, in der großen Diluvial-Riederung. Er bedeckt im Ganzen eine Oberstäche von 360 Quadratmeilen, und erreicht seine größte Dobe, 2300 Fuß, bep Billingen am östlichen Schwarzwalde.

Der Bunte Sanbftein ift bas machtigfte und verbreitetfte Triasglied. Er bedeckt in Deutschland eine Flace von 500 Quas bratmeilen, und erreicht im Schwarzwalde, auf den Dornisgrunben, eine Bobe von 3600 Fuß. Rörblich vom Schwarzwalde, an beffen Dft. und Rorbfeite er ungewöhnlich machtig entwickelt ift, tritt er in großer Ausbehnung im Dbenmalb und Spefe fart auf, breitet fich fobann zwischen bem Thuringermalb nub bem Besterwald, in den Berras und Fuldas Gegens ben und im Rorben bes bafaltischen Bogelsgebirges aus, conftis twiert ben Solling erwald, umzieht ben Darg, als breiter Saum den Gubrand beffelben bis gegen Dalle bin, ziehet fic aber Merfeburg an der Saale berab, den Rufchelfalt ums fäumend über Jena an den Nordraud des Thüringerwaldes. Jenseits des Rheins seben wir an ber haard und an ber oberen Saar und Mofel Triasbildungen. In Frankreich erscheint bas Triasgebirge an den Bogefen, jumal auf der Oftseite in Lothringen. Unter bem Jura treten Reuper und Dufdelfalt aud in Solothurn, Pruntrutt, Basel, Aargan hervor, und diese Bils bungen haben an ben Berruttungen und Anfrichtungen der Juras glieder Theil genommen. G. Fig. 20.

In Oberschleften und Sudpolen ift der Muschelfalt um Tarnowih verbreitet, sobann ben Krakau und Kielce, und in den Umgebungen dieser drep Orte geht ein ganz beträchtlicher Bergban auf Gifen, Bint und Blep um, die baselbst in dieser Raltbitbung liegen, und die Metallausbente ift febr groß. Ge werben jabrlich allein an Bint im preußisch-schlefichen Ober-bergamtsbiftrict über 200,000 Centner pruduciert, und über 600,000 Centner Robeisen.

Ju der Rette der Alpen bat man die Trias mit Beftimmtheit noch nicht nachgewiesen. Der Kalf von St. Triphou
in den westiichen, und von St. Cassian in den öftlichen Alpen,
durfte nach seinen Petresacten zum Muscheltalt gehören. Der Bunte Sandstein ist vielleicht durch den rothen Sandstein der Bitlichen Alpen repräsentiert. Un den Pyranden tritt dieser Sandstein mächtig auf, ebenso im Innerv von Spanien, namentlich in den Dochebenen von Reu- und Att. Castilien, und hier, wie es scheint, Keuper und bunter Sandstein mit einander vereiniget, wie in England, ohne die Muschelfalt-Imischenlage, gyps- und salzsührend.

In England ift die Bildung des New red mart and Sandatone außerordentlich verbreitet. Rordlich von Briftel zieht fie fich über Birmingham, Nottingham, Jort bis zur Dumbung des Tees; nordwestlich überbectt fie das Land zwischen Derby und Schrewsbury, und bis Manchester und Liverpool.

In Nord: America scheint ber New red Sandstone auf bas Thal von Cannecticut beschränkt zu fenn. Daseibst hat man auf Sandsteinplatten Spuren von Bogeltritten gefunden, bie man Ornithichnites beißt. S. Fig. 22. Sie rühren von verschiedenen Bögeln ber, die aber alle Sumpfvögel, langfüßig gewesen und schrittweise gegangen find.

Im Norden tritt ein Glied ber Trias in Schoonen auf, und in mehreren Gegenden Ruglanbs.

Wir haben gesehen, daß in der Trias au vielen Ortew beträchtliche Stein salzmassen ober Salzquellen vortommen. Dieses Salzreichthums wegen faßt man die vier Gruppen auch unter dem Namen Salzgebirge zusammen.

Nach der altüblichen Eintheilung zählt man zu dem Flößegebirge anch noch das Aupferschiefergebirge, und beißt es, mit Einschluß der Trias, älteres Flößgebirge.

Seine organischen Refte find aber wesentlich verschieden von denen ber Erias, so wie von den Petrefacien aller jängeren

Bildungen, dagegen fimmien fie mit benjenigen überein, die man im Uegergangsgebirge findet, und welche die Glieder desselben eharacterifieren. Unbezweifelt sind die Petrefacten ächte historische Documente, welche die Perioden der Schöpfung bezeichnen. Im Aupferschiefergebirge finden wir aber ganz und gar die organischen Typen des Uebergangsgebirges, und es schließt sich diesem somit innig an, und gehört zu seiner Bildungs-Periode.

### Uebergangsgebirge.

#### Spn. Terrains intermédiaires.

Unter bem geschilberten Flötzebirge folgt eine Reihe von Gebirgsbildungen, welche theils mechanischgebildete, petresactens führende, thells durch chemische Action erzeugte, crystallinische versteinerungsleere Schichten umfaßt, ihre Stellung zwischen dem petresactenreichen Flötzebirge und dem petresactenleeren Grundsgebirge einnimmt, gleichsam die Verhindung, den Uebergang zwischen diesen vermittelt, und deshalb Uebergangs genannt wird. Dieser Name ist von Wern er einer beschränkteren Reihe, namentlich den untersten Gliedern, gegeben worden. Die zoologischen Charactere derselben wurden später aber auch noch in anderen Bildungen ausgefunden, die man nunmehr alle mit den tiessten unter demselben Namen zusammenfaßt.

Außer vielen Polypen und einigen Stilastriten sind besonders characteristisch für diese große Schichtenreibe, die Mols lustens und Erustaceens Reste. Bon jenen die Geschlechter Producta, Strophomena, (Leptaena), Calceola, Strygocephalus, Trigonotreta (Spiriser, Delthyris), mit vielen Gattungen, Kuomphalus, Bellerophon, Orthoceratites, Lituites Goniatites; von den Erustaceen die Trisositen: Calymene, Asaphus.

Bon Fischen hat man verhältnismäßig am meisten Reste gefunden, und zwar vorzüglich die Geschlechter Palaeoniscus, Osteolopis, Platysomus, Amblypterus, Acanthodes, Cotopterus, Dygopteris, Acrolopis, und auch noch in tiefen Schichten bas Seichlecht Kophalaspis, die alle ansichließend dem Uebergangsgebirge angehören. Bon Reptilien fommt außer dem genauer bestimmten Geschlechte Protoresaurus Weniges in undeutlichen Resten vor.

Die Begetation sehen wir in ben unteren Schichten dieser Reihe auf ber ersten Stuffe ber Entwickelung. Es sind die ersten Gewächse der Erde, welche auf den, aus den Gewässern aufzgestiegenen, vereinzelten Felsmassen wuchsen, riesenhafte Farrn, Equiset aceen und Lycopodiaceen, welche hentzutage nur auf Inseln, an Küstengegenden und in seuchten Waldern der Tropenlander wachsen; Baumstämme, welche von Couiseren herzustammen scheinen, einige Palmen und einige Fucoiden.

Die große und machtige Schichtenreihe zerfallt in vier Gruppen, biefe find :

1) Das Kupferschiefergebirge; 2) bas Steintobe lengebirge; 3) bas Silurische Gebirge; 4) bas Cambrische Gebirge.

### 1. Rupfericiefer. Bebirge.

Son. Bechfteingebirge, Terrain peneen.

In einem großen Theile von Deutschland liegt unter bem bunten Sanbstein eine Reihe kaltiger Schichten, und eine große Sanbstein und Conglomerat Bildung, zwischen welchen sich ein tupfererzsührender Mergelschiefer besindet, den der Bergmann Kupferschiefer heißt, und dessen Namen auf die ganze Gruppe übertragen worden ist. Eine Abanderung der hier vorstommenden Kaltsteine nennt der thüringische und sächsische Bergmann Zechstein, und davon rührt der Name Zechstein gebirge her, welchen Manche dieser Gruppen geben.

a. Unmittelbar unter bem Bunten Sandftein, nur burch eine Lettenschicht bavon geschieben, liegt ein braunlichschwarzer ober grauer Stinkfalk, ben man Stinkstein heißt wenn er bicht, Rauhstein wenn er körnig, Rauhwacke wenn er cavernös ift. Dieser Stinkfalk, mit meift gebogenen und zerklüfteten Schichten, mit einer variabeln Mächtigkeit von einigen Jufen bis über 80, erscheint bisweilen als Trümmergestein, ober

ift burch ein bituminbses Thonfiby reprasentiert, in welchem scheibenformige Stude davon liegen.

Darunter folgen Lagen einer ftaubartigen Mergelerbe, ober eines pulverartigen Stinttalts (Afde), Maffen von Gyps und Bante von tornigem Dolomit, welche aber teine bestimmte Lagerungsfolge unter fic einhalten.

Die Afche, im Durchschnitt 6—20 Fuß mächtig, umschließt bftere Bruchtücke der taltigen Schichten, liegt gewöhnlich unter dem Stinttalt und trennt diesen vom Rauhtalt. Dieser, ein törniger Dolomit von beller, selten bräunlicher Farbe, ist häusig pords und blasig, rauh anzusühlen, und darauf bezieht sich der Name, den ihm Bergleute gegeben haben. Er ist bissweilen zerreiblich, saudig, manchmal aber auch sehr vest, und mitunter voll Blasen und kleiner Pohlungen (Pohlentalt), aus welchen kohlensaures Gas ausströmt. Einzelne Lagen sind mit Eisenoryd oder Eisenrost imprägniert und beißen Eisentalt. Die Schichtung ist gewöhnlich undeutlich, und das Gestein von vielen, und zumal von starken verticalen Rüsten durchsett. Als characteristische Versteinerung tritt in diesen Bänken Strophosmena aculeata auf (Productus aculeatus).

Der Gpps, von weißer oder grauer Farbe, ift meiftens tornig und burch Soblen ausgezeichnet, baber ber Ramen Soblengpps, Schlotengpps. Diese Doblen, die in großen Bügen medenweit unter der Erde fortziehen (Wimmelburg bep Eisleben), jum Theil mit Wasser gefüllt find, steben öfters durch Spalten mit der Oberfläche in Berbindung, schließen häufig eine irrespirable, mit Roblensaure gemengte Luft ein, und in ihrem Gefolge erscheinen zahlreiche Erd fälle.

Er bildet theils Stocke, theils flöhartige Lagen, wechselt verschiedentlich mit den kalkigen Sesteinen, und ift in deren Rabe damit verunreiniget, oft zellig und blafig.

Diesen Syps begleitet ofters Anbybrit und biswellen auch Steinfalz. Aus dieser Gypsbildung scheint die Salze quelle ber Saline Durrenberg zu kommen. In der neuesten Beit hat man zu Artern, nahe ben der Saline, 986 Fuß tief unter der Oberfläche, 620 Fuß unter dem Meeresspiegel, nach einer Arbeit von 7 Jahren, glücklich Steinsalz angebohrt.

Mitunter erscheint ble Spobbildung febr machtig, wie 3. B. am Gudwestranbe bes Parzes, wo fie als ein ftarter, bober Ball, bessen weiße, feligen Abfalle dem Gebirge zugekehrt find, von Ofterobe bis nabe an Sangershausen ununterbrochen fortzieht.

Unter bem gypsführenden Theil des Aupferschiefergebirges folgt nun das Gebilde des sogenannten Zechsteins und des Aupferschiefers. Der Zechstein, welcher zunächst unter bem Gyps liegt, ist ein grauer oder graulichgelder, deutlich und dunm geschichteter, meist thoniger Raltstein, der in einigen Gegenden durch die obengenannte Strophomena aculeata characterisstert ist, und überdieß Terebratula lacunosa und crumena einschließt. Die Mächtigkeit varsiert von einigen Rlaftern die zu 100 Fuß. Dieser Ralt ist disweilen blass und stängelig, und schließt Ernstalle von Raltspath, Gyps, Quarzein, auch Eisenocker und Rupfererze.

Auf diesen Zechstein folgt nun der eigentliche Kupferschiefer, ein schwarzes und bitumindses, dunnschieferiges Mergelgebilde, mit eingesprengten Rupfererzen. Es find
jedoch nur wenige Schichten desselben metallführend, die zusammen taum eine Mächtigkeit von 2—3 Fuß besissen, aber so regelmäßig und gleichsörmig auftreten, daß sie darinn ihres Gleichen nicht haben. Die ganze Schieferbildung ist durchschnittlich 4—8 Fuß mächtig. Die metallführenden Schichten sind im Mansfeldischen der Gegenstand eines sehr wichtigen Bergbaus. Diese duntein Mergelschiefer schließen zahlreiche Fischreste ein, welche dem Geschlechte Palae onis cus angehören, und darinn hat man auch die Reste des Protorosaurus gefunden.

Nach unten zu ift ber Rupferschiefer in Mansfeld und am Borbarze mit einem grauen, tieseligen Conglomerate verbunden, welches man Weißliegen bes heißt, mit Bezug auf seine Farbe und auf seine Stellung unter ben erzführenden Schichten. Dazwischen befinden sich mehrfältig mergelige, schieferige, sandige Straten mit Rupfererzen, den sogenannten Sanderzen.

Die obere Abtheilung, morinn ber Raubtatt liegt, ift stellenweise burch reiche Gisen erz. Lagerft atten ausgezeichnet. Brauneifenstein in verschiebenen Abanberungen, oft mit

Spathelsenstein und Braunsteinerzen gemengt, auch mit Schwersspath, bilbet in den oberen Ralkschichten theils Rester, theils zusammenhängende Flöhe, oder die Erze sind innig mit der Ralkmasse vermengt, sehen damit ausgedehnte Flöhe zusammen. Dieher gehören die Eisenerze bep Biber, Saalfeld, Kamsborf, die mächtigen Eisensteinablagerungen bep Schmaltalden, die Lagerstätten des Stahlberges und der Rommel, und mehrere andere Eisenerzvorkommnisse am Thüringerwald. Bisweilen kommen auch Rupfererze mit den Eisensteinen vor.

Gar oft durchsehen Spalten (Rücken) biefe Schichtenreibe, die im Mansfeldischen immer auch das weiße Conglomerat
barunter durchschneiden, und sehr oft Berschiebungen, Abrutschungen
desjenigen Schichtentheils verursacht haben, der sich im Dangenden der Spalten befindet. Auch erzführende Gange, auf
benen Spatheisenstein, Bleyglanz, Rupfererze, Speistobald u. e. a.
vortommen, sowie Gange, die von Schwerspath und Quarz ausgefüllt sind, durchsehen diese Schichten öfters (Biber, Kamsborf, Stabtbergen).

b. Auf die Reihe der kaltigen Schichten folgt eine große Conglomerat- und Sandsteinbildung von vorherrschend rother Farbe, die man deßbalb, und weil sie unter den metallhaltigen Mergelschiefern liegt, Rothglübendes beißt, auch Tobtlies gendes nennt, da sie unmittelbar unter dem Rupferschiefer taub oder todt, das ist, erzleer ist. Wir baben oben schon ans geführt, daß auf die dunkeln bitumindsen Schiefer zunächst ein weißes Conglomerat folgt. An den daben angeführten Orten ges hört es noch dem Rupferschiefer an, da es seine Erze sührt (Sandserze), und seine Rücken theilt. Das weiße und graue Consglomerat dagegen, was den Riegels dorf, zu Biber, unter dem Mergelschiefer liegt, gehört schon dem Rothliegenden an, und bildet dessen oberste Lage. Es sehlt indessen an vielen Orsten, namentlich wo die kalkigen Glieder nicht entwickelt sind.

Im Allgemeinen treten als herrichende Gesteine in ber Bild bung bes Rothliegenden Gifenthon. Conglomerat, und ein gewöhnlich bindemittelreicher, rother Thonfandftein, auf, zwisschen welchen öfters rothe, mehr ober weniger sandige Thon lagen

vortommen, bie mandymal völlig mit bem Schieferleiten bes Bunten Sanbsteins übereinstimmen.

Es ist eine Eigenthumlichteit bes Rothliegenben, daß es in der Regel nur an den Randern erpstallinischer Gebirge auftritt, oder in den Umgebungen von Porphyren, und daß-es meist aus Trümmern dieser, überhaupt aus Bruchstücken in der Rabe befindlicher alterer Gesteine zusammengesest ift.

In den Schichten diefer Bildung kommen baufig ver tiefelte Polizer vor, Stamme, die theils Coniferen, theils Farru und Calamiten angehören, den Geschlechtern Pinites, Pence, Tudicaulis, Psaronius, Porosus (Röhrens bolz, Staarenholz, Porenholz), Medullosa, Calamitea und Calamites (Martholz, Kalamitenholz und Kalamit). Auch findet sich in einem grauen Sandstein bep Frankenberg in Dessen ein Kupressit, Blätterzweige und Früchte einer Pflanze, die zu den Eppressen gehört. Die ors ganische Substanz ist dep dieser Bersteinerung durch Kupfererz (Kupferglanz) ersest. Man tennt dieselbe unter dem Ramen Frankenberger Kornähren. Die Petresactologen newnen ste Cuprossites Ullmanni.

An einigen Orten liegen Kaltsteins und Mergelfidhe zwischen ben Sandsteins und Conglomeratbanten (Saaltreis, Niederschlesien), und in solchen hat man bep Scharfeneck und Ruppersdorf in Schlesten fosstle Fische, ben Palaeonisous vratislavionsis gefunden. Mitunter erscheinen auch Bante von Dolomit. An manchen Stellen treten in der großen Schichtenreibe bes Rothliegenben auch verschiedene andere Trümmergesteine auf, Granit: und Rieselconglomerate, Porphyrs Breccien u. s. w., die aber eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Machtigteit Diefer, im Allgemeinen beutlich und regels maßig geschichteten, Bildung geht von einigen hundert Fußen bis über 3000 Fuß (Darg).

In mehreren Gegenden (Bohmen, Riederschlefien, Bettin, Manebach, Opperobe) liegt eine Steintoblens bildung im Rothliegenden. Sie besteht aus Schichten von grauem Sandstein und Conglomerat, aus Lagen von Schieferthon und aus Steintoblenflosen, die eine

Machtigkeit von einigen Bollen, bis ju & Lachtern befiten, und Gegenstand eines bochst wichtigen Bergbaus sind. In diefer Roblenbildung tommen ebenfalls vertiesette Dolzer vor, in den Schieferthonlagen dersetben eine Menge fosster Pflanzen, naments lich Farrn, Equisetaceen, Coniferen, Lycopodiaceen, palmen, und lilienartige Gewächse, welche sich alle auch in der älteren Steintoblenbildung finden.

Auch erzführende Gange tommen mehrfaltig im Tobtliegens ben vor. Ramentlich find Brauneisenstein, Spatheisen, Braunsstein, Aupfers und Robalterze darinn an vielen Orten gefunden worden (Schwarzwald, Wasgau, Biber, Riegels. dorf).

Salzquellen treten daraus in Schlesien hervor und zu Giebichenstein ben halle; Sauerquellen zu Charlote tenbrunn, Salzbrunn und Altwasser in Schlesien.

Das Rupferschiefergebirge tritt in schöner Entwickelung mit feinen beiden Abtheilungen in Thuringen und im Manusfeldischen, als Typus der Bildung auf. Man sieht es ferner am süblichen Harzrand und in der Gegend von Halle, und am nördlichen Abfall des Riesengebirges unfern Liegnis. Die obere kaltige Abtheilung kennt man namentlich ben Riegelsborf in Hessen, Biber im Hanauischen, am Ost-Rande des rheinischen Schiefers gebirges, am Abfall des voigtländischen Schiefergebirges zwischen der Im und der Eister. Südlich vom Main hat man sie noch nirgends gefunden.

Am Schwarzwalde und in den Bogefen fehlt die taltige Brifchenbitdung zwischen dem Bunten Sandstein und dem Todtliegen den volltommen, und beide Schichtenreihen fallen in eine einzige große Sandstein: und Conglomeratbildung zusams men. Das Gleiche scheint auch in Spanien der Fall zu sehn. In Frankreich sieht man der obere Abtheilung des Aupferschiefers gebirges in geringer Entwickelung ben Antun.

In England dagegen ift die Gruppe unter dem Namen Magnosian limestone wohlbefannt. Sie besteht aus dostomitischem Raitstein, Wergelschiefer, dichtem Raltstein und buntsfarbigem: Mergel, Schichten, welche in Nortingbamibire, Derbyssere, Yorkshire, Durham und Northumberland verbreitet find.

Schicken von rothem Conglomerat, Sandstein und Mergel liegen barunter, sind bekannt unter bem Namen Exeter- und Heavitre-Conglomerat, und an einigen Puncten (Mendip, Briston, Avon) durch kattige Trümmergesteine repräsentiert. In den Wergelschiefern von Durham bat man schöne sossie Fische gessunden, welche den Geschlechtern Sauropais, Acrolopis, Namoptorix, Ostoolopis, Platysomus angehören. In Nordamerica hat man eine anatoge Bildung am Lake superior bevbachtet.

Das Rothliegende tritt in vielen Ländern obne den foger nannten Zechstein und Aupferschiefer auf, wie z. B. in Schott land und Irland, in den südlichen und öftlichen Alpen, im Mequinoctial-America. Wo es in größerer Entwickelung auftritt, da zeigt es häufig schöne Felsen, schroffe Sehänge und in den Querthälern sieht man bobe, mauerformige Wände, mitunter vielfach von verticalen Spalten durchsett, und die Conglomerate dadurch in große, prismatische Massen zertheilt (Umgedungen von Eisenach, Wartburg, Schloßberg zu Baden).

# 2. Steintoblengebirge. Spu. Terrain houillier; carbaniferous Group.

In bectens und mulbenförmigen Bertiefungen fieht man an vielen Orten, jundchst unter dem Rothliegenden, als die oberfte Gruppe der älteren Bildungen, dieß mächtige Steintohlengegebirge, welches seiner vielen und reichen Roblensidhe wegen Dauptsteintohlengebirge, und zum Unterschiede von den jüngeren Steintohleubildungen, auch älteres Steintohleugebirge genannt wird. Man kann darnach annehmen, daß es bep volltommener Entwickelung aller Glieder des Uebergangsgebirges, seine Stelle immer zwischen dem Rothliegenden und der Klurissschen Gruppe einnimmt.

Das Steintoblengebirge ift am volltommensten und großartigsten in England entwickelt. Es besteht dort allenthalben aus vier Gliebern, die mit einandet in einer bestimmten Lagerungsfolge vortommen, und das große Gebirgsganze zusammensehen, welches den ungeheueren Schah von Steinkohlen und Eisen einschließt, der die veste Grundlage der Wohlfahrt und Macht jenes Königreiches ist. Bu oberft liegt ein grauer Sanbstein mit Zwischenlagen von Schieferthon und Steinkohlen. Es sind die eigentlichen toblens fibrenden Schickten, welche die Englander Coal measures nennen. Darauf folgt ein grobtdruiger oft conglomeratischer Sandstein ohne Steinkohlen, dem deutschen Bergmann als flohe leerer Sandstein, dem englischen als Millstone grit bestannt. Unter diesem liegt eine mächtige Kaltbildung, der Kohlenkalt, Carboniferous limestone, und zu unterftendlich liegt eine große Sandsteins und Conglomeratbildung, Old red sandstone, der alte rothe Sandstein,

a. Die oberfte kohlenführende Lage besteht ber Dauptmasse nach aus einem vorherrschend grau gefärdten Sand stein mit thonigem Bindemittel, der mitunter grobkörnig und conglomerabisch austritt, und gewöhnlich Glimmerblättchen enthält. Zwischen den Sandsteinschichten liegt Schieferthon, der niemals sehtende Begleiter der Steinkohle, ein eigentlicher Rohlenschiefer, schwarz und grau durch kohlige und bitumindse Abeile, und manchmat brennbar, Brandschiefer. Zwischen Lagen von Schieferthon liegt nun, immer zwischen zwey Sandsteinschichten, die Steinskohle. Sie hat den Schiefer zum Dach und zur Unterlage voter Sohle. Defters ist von seiner Masse anch den Rohlen einsgemengt, oder es liegen dunne Schiefer dazwischen.

Die Steinkoble kommt nun bier in den verschiedensten Abanderungen vor, und enthält außer Schieferthon gewöhnlich
Schwefelkies in dunnen Sautchen und Biattchen, parallet
den Blättern der Kohle, auch in Körnern, Knauern und disweilen in kleinen Erystallen. Diese Einmengung ist die Ursache
des schwefeligen Geruches, ben manthe Steinkhlen bemm
Brennen auszeben, und des karten Angriffs ihrer Flamme auf
Metalle. Eine kiesige Steinkohle muß baber gewöhnlich vercoakt, d. d. im Berschlossenen geglüht werden, woben bei
Schwefelkies den größeren Theil seines Schwefels verliert, und
depm späteren Berbrennen der Coaks die unangenehme und
nachtheilige Wirkung nicht mehr in gleichem Grade äußern kann.
Die Bercoakung der Steinkohlen, woben die stücktigen Theile
derselben ausgetrieben werden, und der Schwefelktes eine Zerfesung erleibet, wird daher auch das Absch we feln genanut.

Der Schwefelties ift ferner noch die Urfache eines in Steintoblengruben bismeilen eintreffenden und febr nachtheiligen Ereigniffes, er ift bie Urfache bes Grubenbrandes, ober viels mehr ber Gelbstentzundung ber Steintoblen. Es ift eine befannte Thatfache, daß der in der Robienmaffe und auch im Schiefer vortommende Schwefelties, fich gerfest, wenn et mit Feuchtigkeit und Luft in Berührung tommt. Er verwandelt Ach in Gifenvitriol (ichwefelfaures Gifenorybul), und entwickelt baben viel Barme. Gebt biefe Berfegung in einem engen Raume, in der die Barme ichlecht leitenden Roble por fich, fo tann bie Temperatur ju einer Bobe fteigen, woben Stoffe ins Gluben tommen, und bie verbrennlichen ben Butritt frifder Luft in mabren Brand gerathen. Dieß ereignet fich gar nicht felten ber großen Saufen brockeliger, tlein gertheilter Steintoble, wenn fie im Frepen liegen, und namentlich ben Roblenhalden, Die aus Schieferftuden, Roblentlein, Befteintrummern zusammengebauft find. Saufig fiebt man folche Salden dampfen, da fie febr marm finb; und im Junern findet man fie nicht felten glubenb und in pollem Brande.

In den Steinkohlengruben entsteht der Brand vorzüglich dann, wenn viel Rohlenklein darinn angehäuft liegt, Einbrücke alter Bauten erfolgt find, woben in der zerkleinerten Roblem und Schiefermasse die Zersenung des Rieses immer rasch eintritt und voranschreitet, und eine große hise erzeugt wird. Tritt auf irgend eine Weise kuft hinzu, so entzünden fich die Roblen und es kann auf diese Weise ein sehr verderblicher Brand entsteben.

Der sogenannte brennende Berg ben Duttweiler, uns fern Saarbrücken, ist ein Benspiel eines solchen Rohlenbrandes. Der brennende Berg befindet sich im Dangenden von Steintoblens stöhen, und besteht vorzüglich aus einem tiesreichen Schiefers thon, der mit einigen Rohlentrummern wechselt. Bor bepläusig 120 Jahren soll sich die freywillige Selbstentzundung eines Flöhes unter diesem Berge ereignet haben. Bis auf den heutigen Tag dauert der Brand an verschiedenen Stellen im Innern des Berzges fort. Es dringen heiße Dampse heraus, und Sublimate sehen sich in Rlüften an.

Als weitere Einmengungen kommen in der Steinkohle and Ralkspath, Gpps, Schwerspath, seltener Blenglanz und Blende vor. Die Thone, welche die Kohlen begleiten, sind oft außersordentlich plastisch, sehr rein und mitunter seuervest (StoursbridgesThon). Sie scheinen identisch mit dem feinen Bindesmittel des Sandsteins zu sepn.

Bas nun die Roblenfiche noch besonders auszeichnet, das find die fie begleitenden, zahlreichen und schonen fossilent Pflanzen. Die Schiefer schließen fie in großer Menge ein. Es ist bewunderungswürdig, wie gut oft selbft die zartesten Theile erhalten find. Die Pflanzen liegen theils in einem verstohlten Zustande in den Schiefern, theils find fie nur in Abdrücken vorhanden. Alle diese Reste find duntel gefärbt, meift schwarz. Die organische Faser der Pflanze ist in einen ber Besschaffenheit der Steintoble abulichen Justand übergegangen.

Es sind Landpstanzen, wie oben schon angeführt worden ist, Calamiten, Coniferen, Farrn, Lycopodiaceen, Palmen= und Monocotyledonen-Reste aus unbekannten Familien. In überwiegender Menge von Geschlechtern und Gatstungen find die Farrn vorhanden. Farru-Strünke, Sigillaria, allein in 44 Gattungen! Farrn-Bedel sind am häusigsten. Man unterscheidet: Cyclopteris, Zirkel=Bedel, Odontopteris, Zahn-Bedel; Pecopteris, Kamm-Bedel; Neuropteris, Revelen-Bedel; Glossopteris, Zungen-Bedel; Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris, Schizopteris

Bon Lycopodiaceen findet man vorzüglich: Lepidodendron, Schuppenbaum; Stigmaria, Rarben: Strunt, Stämme mit Blattnarben. Sodann Blätter allein: Lepidophyllum, Schuppenblatt; Fruchttheile: Lepidostrobus, Schuppen: Zapfen. Bon Palmen fommen Stämme vor: Fasciculites, Buschelbolz und Blätter; Zeugophyllites; Noeggerathia; von Monocotyledonen unbestannter Familien: Sternbergia, Poacites, Trigonocarpum, Musocarpum. Zu unbefannten Elassen gebören: Annularia, mit wirtelsbrmigen Blättern, Asterophyllites, mit gegenständigen, in einer Ebene stehenden Resten und

Volkmannia mit dhrenförmigem Bluthenstond. Diese Pflanseureste liegen in ber Regel im Schiefer, parallel den Schichten, und nur selten tommen damit thierische Reste vor, versteinerte Schalthiere des süßen Wassers, die zu dem Geschlechte Unio gehdren, und bisweilen auch von Cypris begleitet find. Bu Wardie in Schottland liegen in den Schiefern auch Fischreste der Geschiechter Amblyptorus, Palaconiscus, Kurynotus, Acanthodes, Pygoptorus und Coprolthon in Begleitung einer Auster.

In Rieren und Knanern, jum Theil auch in plattenformis gen Lagen, tommt öftere thoniger Spharofiberit mit ber Steinstoble por (Schleften, Gaarbracten, vorzäglich aber Gut-Bales), und barinn liegen and diefelben Pflanzenrefte, welche im Schiefer portommen, und in Saarbrucken Sifche, A can thodes und Amblypterus, und zu Coalbroof Dale Land insecten, Curoulioides und Limulus, Bismeilen ericeinen bie Stamme ber Pflanzen burch biefes reichhaltige und febr nütliche Gifeners gang und gar vererzt, wie namentlich bie mehrften ber im Gebirgegeftein: aufrechtftebenben Sigib larienftamme, bie man im Saarbruder Revier, auf ber Grube Belles meiler ben bem Dorfe Bellesmeiler, im Dalmbaum Stolben angetroffen bat, Die Bergleute nennen fie ihrer ant rechten Stellung wegen Eifenmanner. In England bat men abuliche, mehrere Sug farte und bie 40 Fuß lange, aufrechte Stamme gefunden. Dieg erinnert an ben verfteinerten Baib von Portland, beffen oben, G. 688, in ber Befdreibung ber Balberbilbung ermabnt worden ift.

Im Sandstein selbst tommen bocht selten Pflanzenrefte von und in der Robienmasse noch viel feltener.

Bins allen Koblenftögen entwickelt fich boblen faures Gas, welches die Buft verdirbt, die Respiration erschwert, und selbst erstickende Wirkungen außert. Man mennt die mit kohlensaurem Gas gemengte Luft, bose ober erstickende Wetter. Der Kohlenbergmann fürchtet aber am meisten die schlagen den Wetter, welche durch einen flammenden Körper, durch das Licht der Geubentampe, entzündet werden, und mit einer Greichten verdrennen, welche die zerstörendften Wirkungen ausfibe.

Sie komman vorzäglich benn Abban magerer Rohlen vor. Diese Rohlen geben nahmlich Kohlenwasserstoffgas aus, welches in seiner Zusammensehung der Sumpflust gleich ist, und seines Borkommens wegen auch Grubengas heißt. Däuft sich dieses Borkommens wegen auch Grubengas heißt. Däuft sich dieses Gas an, und verwengt es sich mit der atmosphävischen Lust in einem Baue, so wird diese dadurch entzündlich und epplosiv. Die Wirkungen einer solchen Erplosion sind gewöhulich nan den traurigsten Folgen. Die Bergleute werden neubrannt, zerschwetetert, die Baue zerstört, indem sie in Holge der außerwedentlichen Erschütterung einstürzen, und oft leiden noch die Gebäude über Tage, die über dem Schacht stehen, in dessen Rähe sich die Explosion ereignet hat. Dumphry Davy hat zum Schutz gen solche surchtbars Zerstörungen dem Bergmann die Sicher den seits-Lampe in die Dand gegeben, welche, wenn nicht allem doch immerbin den mehrsten Unglücksfällen dieser Art vordangt, doch immerbin den mehrsten Unglücksfällen dieser Art vordangt.

Die Kohlenflöße liegen gewöhnlich mehr fach wurter eine ander, durch Sondsteinschichten getreunt. Im Gaarbrücken Kohlengebirge kennt man schou etliche 20, in Güd. Wales 23, bes Mans 115 baumürdige Flöße. Run in seltenen Hillen überkeigt die Mächtigkeit 6 Fuß. Auch in Ober- und Niederschleßen, an der Ruhr, ist die Zahl der Flöße groß und kommen diese mächtig vor. Das Blücherflöß zu. Duttweiser in Saarbrücken hat 15 Fuß, das Dombromaslög den Bendezin in Posen sine Wächetigkeit von 6 Lachtern zu 80 Zoll rheinländisch, und in Staffordshire in England sind Flöße von 20—45 engl. Fuß Wächetigkeit im Abbau.

Eine Reihe von Koblenflögen, die in einer Gegend unter einander vorkommen, nennt man eine Rohlen nie derlage, ein Rohlen feld (Coal field). Ein jedes Rohlenfeld hat seine Sigenthümlichkeiten, und da seine Schichten in beclonförmisgen Bertiefungen liegen, seine besonderen abgeschlossenen Flöge, Benachbarte Rohlenbecken zeigen gewöhnlich mancherlen Abmed hungen.

Die Schichten aller Roblennieberlagen find mehr ober men niger aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht, aufgerichtet, gut trümmt und oft gebrochen, im Bickact gehogen, ififfig. 28. u. 26. und auf mauchfaltige Weise verschahen, Bahlreiche Gesetten,

bie ber bentiche Bergmann Raden, ber englische faults, duch dykos beißt, burchfegen die Schichten. Gie fcheinen bie Folge beftiger Erichtterungen und Stofe zu fenn, Die jene erlitten, und ihrerfeits viel zur Dislocation bengetragen zu baben. folche Spalten burchfegen, ba find bie Schichten an einer Seite berfelben immer verfcoben, oft febr bedeutend gefentt. schneiden manchmal bie Klone geradezu ab. Go schneidet ein Ructen im Bormrevier, ber fogenannte Felbbig, fammtliche Floge biefes intereffanten Roblenbeckens gegen Often glatt ab. Der abgeschnittene Theil scheint fich im Sangenden des Ruckens in bie Tiefe gefentt zu haben. Bielleicht findet man ibn einftens bort wieder auf. Die Riveaus Beranderungen, welche unter folden Umftanden eingetreten find, übertreffen oft bep weitem unfer Dafürbalten. Gin Rucken, welcher bie Efdmeiler Roblennieberlage burchfest (bas Sandgewanb), bat die Schichten auf ber Oftseite wenigstens um 100 Lachter in bie Tiefe gefentt. Conpbeare gibt an, bag man im Roblenbecten von Durbam burch Ructen bewirtte Niveauveranderungen febe, die nabe an Kaufend Jug betragen! Diefe Spalten find theils mit Thon, Betten ober einer anderen gerfetten Befteinsmaffe, theile mit veftem Gefteine, mit Grunftein, Bafalt ausgefüllt.

Es durchseben auch Erzgange diese obere Lage des Robtengedirges. Ben Ereitnich in Saarbrucken setzt ein reicher Braunsteingang darinn auf, an der Ruhr sind Blenglanzgange mit Blende, Schwefellies und Schwerspath darinn, und in Zweibrucken Gange mit Quecksilbererzen. Die Mächtigkeit dieser Lage ist nicht genau ausgemittelt, aber immerhin sehr bedeutend.

b. Ein flotleerer Sanbikein, mit Schiefer und Consylomerat (Millstoud grit and shale) liegt unmittelbar unter dem eigentlichen Kohlengebilde. Das Gestein ift im Allgemeinen härster als ber wahre Rohlensandstein, oft conglomeratisch und in vielssachem Wechsel mit Schieferthonlagen, die zumal nach unten häusig, und öfters vörherrschend, auftreten, wo man dann auch schwache Kohlenside von geringer Qualität dazwischen liegen sieht und einzelne Kaltsteinlagen.

Die Schieferlagen enthalten bie Pflangenrefte ber oberen

Lage (a); in ben Sandsteinbanten tommen ebenfalls Sigillariens framme in aufrechter Stellung vor, und ben Coldstream in Bers vicksbire bat man barinn eine große Zahl fosteler Coniferens Stamme gefunden. Die Raltsteine schließen die Petrefacten ber tieferen Kaltlage ein.

Die Schichtung ist beutlich und hat dieselben Berrückungen erlitten, wie der kohlenführende Sandstein. Erzgänge, welche im tieser liegenden Kalksteine vorkommen, setzen mehrkältig in den Millston's grit (Mühlensandstein) heraus: In England erreicht er eine Mächtigkeit von 600—700 Fuß.

o. Auf den flögleeren Sandstein folgt der Kohlenkalt, Carboniforous limestone, ein dichter, deutlich, aber die geschichteter Kalkstein, von vorberrschend blaugrauer Farbe, der in England ansehnliche Bergzüge zusammensent, und beswegen auch Bergkalt, Mountaine limestone heißt, auch Knorinal limestone, Encrinitentalt, da er stellenweise eine außerordentliche Wenge von Erinoideen: Resten einschließt. Mitunter ist er etwas tornig, und so hart und gleichsormig, daß er eine sahne Politur annimmt. In der dunkeln Grundmasse treten dann gar schön die eingeschlossenen Bersteinerungen hervor, von Schalthieren, Erinoideen, Evrallen, da sie gewöhnlich eine weiße Farbe baben und späthig sind. Die unteren Lagen sind gewöhnlich schieferig, und ein etwas weicher, thoniger Kalkschiefer (soar limestone) hat meistens die Oberhand.

Diese Kaltbildung ift in England, im sudwestlichen Schotts land und in einem großen Theil von Irland verbreitet. Sie sett mamentlich die malerischen Felsenparthien von Derbysbire zusams men, und erreicht eine Mächtigkeit von reichlich 1200 Fuß. Dieser Kalt ist auch durch seine organischen Reste ausgezeichnet. Bon Wirbelthieren sindet man vorzüglich Fische, aus den Seschlechtern Acanthodos, Amplyptorus, Palaconiscus, Kurynotus u. e. a., sodann selbst Reptiliens reste (Edinburg). Bon Erustaceen erscheinen einige Trislobiten, Asaphus Dalmanni, welche im Koblengebirge überbaupt zum erstenmal erscheinen. Cypris und Euryptorus, bie im süßen Wasser lebten, sind in Kaltschichten unter dem Mid Lothian coal sield (Edinburg, Kirtton) in

Skefellschaft ber oben genannten Fische und einigen Farrnkräutern gefunden worden. Schalthierreste erscheinen in überwiegender Ausahl, und unter diesen am zahlreichsten die Producten (Straphomenen) und Spiriferen, glatte Terebrateln, Goniatiten mit spisen Loben und getheiltem Dorsal Goniat-Listeri, carbonarius, aphaeriaus, Nautilen, viele Crinoideen, insbesondere Pentatramitos, Platycrinitos, Actinocrinites, Poteriocrinites, und der Kalkstein danon bisweilen ganz erfüllt (Knerinital markle of Dorbyshire); Corallen, namentlich Cyathophyllum, Calamopora und Gorgonia. Dier treten auch die ersten Outhoseratiten auf. Die zwischen den Rastlichichten Liegenden Schieser süheren bisweilen Pflanzenreste, welche mit den oben augesührten übereinstimmen.

Spalten und Bablen find im Ropientalt bennabe fa baufig als im Corallenkalt bes Jurg, und namentlich ficht man viele Spalten, welche die Schichten bevnabe fenfrecht durchseten und in große Tiefe niedergeben. Bache und Gluffe verfcwinden barinn oftera, und treten mandmal erft meilenweit von bem Schlunde mieder bervor. Die boble von Gundmig in BBefb nhalen liegt in diesem Ralffein. Batwell gibt an, baf in ben Umgebungen von Eraven in Dortfbire flache Bochebenen burch ben Roblenfalf jufammangefest werben, die von Benetation bes gleitet und von vielen tief wiedergebenden Spalten burchidnitten find. Er mennt., biefe durch Grasmuchs verborgenen Spalten mußten in frühener Beit natürliche Fallen für die Thiere gemefen fenn. Gemiß maren fie bieß. Recht gut mirb biefe Mennung baburd bestätigt, bag man vor Rumem ben Chotier, unfern Buttid, in einer Spalte bes bortigen Roblenfalts viele Ruochen von Baren, Dyanen, Lowen, Rhinoceroten, Dipponotamen gefunden bat.

Im hoben Grabe ausgezeichnet ift der Roblentalt noch durch feine Metallführung. Es feten, zumal in England, zahls veiche Blengange darinn auf, besonders in Sommersetshire, Derbyshire, York, Durham und Northumberland, und überdieß kommen in seinem Gebiete auch Mangans, Aupfers, Zintsund Eisenerze vor. Die Engläuber pennen biefen Kalt daber

and metallikerous limestone. Die iconen Finffpathe non Derbyfbire stammen von folden Gangen ab, auf welchen überdieß Kalkfpath und Schwerspath einbrechen.

Dem Roblenfalt geboren auch die Bley:, Gifen: und Galmep-Lagerflatten Belgiens und des Rieberrheins an, welche bem Andelenr, Limbourg, Dinant, Namnr, Aachen, Briton, Sundwich u. f. w. abgebaut werden.

In England wird berielbe auch häufig von basaltischen Wassen durchsett, bort unter bem Namen Tondstone, Whim silh ben Bergleuten bekannt, welche bie Gange bis in diese pulcaniaschen Massen binein verfolgen.

Die Mächtigkeit ist in der Regel beträchtlich, wie wir oben angezeigt haben. Indessen ist diese Kalkbildung, weiche in den mehrsten Kohlenbecken regelmäßig, sart entwickelt und als ein selbstständiges Ganzes unter den kohlenführenden und slöhleeren Sandsteinen liegt, in einigen Gegenden, namentlich in Nordengsland, kann entwickelt. Dart wechselt der Kohlenkalk in einszelnen Lagen mehrfältig mit Schiefers und Sandstein: Schichten, zwischen welchen gnte Kohlenklöhe liegen, und er tritt in Norsthumberland die hinauf zur Tweed immer mehr zurück, so dass er endlich bepnahe ganz verschwindet, und keine Scheibelinie mehr zwischen ihm und den Sandsteinschiehen gezogen wers den kann.

d. Auf ben Kohlenfalt folgt im sudwestlichen England eine machtige Sandstein= und Conglomeratbildung von verherrschend rother Farbe, welche den Ramen Old rod sandstone trägt. Sie ift insbesondere in Herefordsbire, Monmonthsbire und am Sadostrande der Grampian-Berge machtig entwickelt, und bildet das unterste Glied des Steinkohlengebirges, die Unterlage allen Schichten desselben.

Dieses Gebilde besteht mehrentheils aus brep Lagen; aus Sandsteinen und Conglomeraten (Quartzose conglomerate overbeing thik bedded sandstones), aus rothem und grünlichem, conglomeratischem Kalkstein, mit Zwischenlagen von buntfarbigem Khvunvergel und Banten von Sandstein (Cornstone and argillaceous mark) und aus rothem und grünem, schieferigem Sandstein, der theils weich und glimmerreich, theils sehr hart und vest ist.

fo daß man ihn zu Dachungen benützen kann (Tile stones). Die obere Lage enthält keine Petrefacten. In den mittleren Schichten kommt ein Fischgeschlecht vor, Kephalaspis, das, sonderbar genug, den habitus der Trilobiten bat, welche in den älteren Sebirgsschichten vor den Fischen auftreten. Die untere Lage schließt noch Reste von anderen Fischen ein, von Dipterus und Gyrolepis, und große Flossenstachen (Ichthyodornlithen) von Fischen aus der Ordnung der Placoiden. Bon Schalthieren bat man einzelne Exemplare von Avicula und Pileopsis gefunden. Die drep Lagen haben zusammen genommen eine Mächtigkeit von mehreren Tausend Fußen, und erdeben sich in gewaltigen Bergen bis zu 3000 Fuß übers Meer.

Der Old red sandstone, fo machtig er in Sabengland und Bales entwickelt ift, tritt in Nordengland, nordlich von der Tweed, und in Schottland, wie der Roblenkalk an der Tweed, febr juruck, und fehlt ofters ganz, so daß das Roblengebirge mit feiner Koblenkalk- Unterlage unmittelbar auf den alteren Schiefern des Uebergangsgebirges rubt.

Die vier Glieder des Roblengebirges, welche in Sudengland und Wales fo vollständig und gut characterisiert erscheinen, find also im Norden des Landes, so wie in Schottlaud, so regelmäßig nicht entwickelt, und wir sehen bier den Roblenkalk sich mit den höheren, toblenführenden Sandsteinschichten vereinigen, und selbst den Old red sandstone im Wechsel mit Schieferthon und eigent lichem Roblensandstein.

Auf dem Continente find brep Glieder, ber Roblensanbstein mit den Steinkohlen, der sidhleere Sandstein und der Roblenkalt, an den mehrsten Orten entwickelt, wo das Kohlengebirge vorstommt. Der Old red sandstone sehlt aber wohl durchgebends, wenn man dazu nicht etwa die Conglomerate rechnen will, welche in der Maas-Gegend unter dem Roblenkalte liegen, und den rothen Sandstein von Litry im Calvados. In Oberschlesten ruben die Roblensandsteinschichten unmittelbar auf Grauwacke, und es sehlt bier also der Roblenkalt und der Old red.

- Diefer tritt in England, nachft bem Rohlenkalt, in anfehnlichen Bergmaffen auf, fo bag biefe beiben Glieber auch burch bie außeren Formen fich wesentlich von ben tohlenführenden Schichten unterscheiden, welche gemeiniglich niedrige, gerundete Berge und hügel zusammensehen. Die höben des Koblenkalks sind häufig unangebaut und mit heidekraut bewachsen, während an den Abhängen Trümmerhalden liegen, und auch der Bergfuß gewöhnlich steinig und der Eultur ungünstig ist. Auf den hoben Rücken des Old red liegen häufig Torfmoore, und wo die sandigen und conglomeratischen Schichten vorherrschen, da ist der Boden mager und unfruchtbar.

Die Paupttoblenniederlagen Englands befinden fich in Sommersetshire, Gloucestershire, Rord- und Sud-Bales, Dudlen, Schropshire, Leicetersshire, Lancashire, Rottingham, Derbyshire, Yorkshire, Cumberland, Durham, Rewcastle, und es find ferner die Roblenbecken von Forth und Elyde, und die im Innern Irslands wichtig.

Das Becken von Sub-Wales enthält 23 bauwürdige Flöhe, die zusammen eine Mächtigkeit von 95 Fuß haben, so daß auf einer Quadratmeile etwa 64 Millionen engl. Tonnen gewonnen werden können. Mit den Steinkohlen kommen bier zugleich bennahe unerschöpfliche Quantitäten vorzüglicher Eisensteine (thonige Sphärofiderite, clay-ironstones) vor, welche von etwa 114 Pochöfen verschmolzen werden, die jährlich über 280,000 Tonnen 4) Eisen erzeugen! Rein Wunder, daß die hüttenbesitzer von Sub-Wales mit ihrem Product die Rärkte am Oberrhein mit Bortheil versehen können.

Diesseits des Canals liegen weber so viele, noch so reichs haltige Roblenniederlagen. Ein hauptzug in langer Linie einzeln auf einander folgender Roblenberten geht von Boulogne am Meer über Balenciennes, Maas, Charlervi, Lutstich und Aachen. Abgetrennt davon liegen die Roblenniederslagen an der Worm und bep Eschweiler, und im Innern von Frankreich die Beden im Avepran, Sadne und Lvir, Sard, Niedre u. e. a.

In Westphalen ift das Kohlengebirge mächtig und steintoblem reich an ber Ruhr entwickelt; im Suden des Qundsrückens, zwie

<sup>\*)</sup> Gine englische Conne balt 20 engl. Centner; 1 engl. Centner ift = 50,78246 Kilogrammes.

fchen ber Nabe und ber Saar, liegt bas pfälzische und naments tich bas wichtige und reiche Saarbrücker Kohlengebirge. Um Erzgebirge tritt es, vorzüglich ben Zwickau und im Plauensschen Grunbe, mit guten Kohlenstößen auf. Ferner ist es mächtig in Nieberschlessen entwickelt, und in Polen. In Nordamerica besinden sich Steinkohlen=Rieberlagen in Massachisets, Ponnsplaanien, Connecticut, und in neuerer Zeit fand man am Potomac, nabe ben Westernport, an einer verticalen Felsenwand, sechs bauwürdige Fishe, worunter eines von 16 Fuß. Auch in Spanien, in China, in Bandiemensland kennt man das Vorstommen des Steinkohlengebirges.

## Bildung bes Steintohleugebirges und ber . Steintoblen.

Wir seben das Steinkohlengebirge allenthalben in Beden abgelagert, und viele derselben besithen eine sehr große Tiefe. Wus het gibt uns einen Begriff von einer folchen Tiefe. Er hat die Stärke des Kohlengebirges im Deanforst an der Severn in Sud-Wales gemessen, und bort eine Gesammtmächtigkeit der ganzen Gruppe von 8700 Fuß gefunden. Davon gehören 3000 Fuß den kohlenführenden Schichten au, 700 dem Kohlenkalkstein, das übrige dem Old red.

Buerft erfolgte nun ber Abfat bieses Gliebes, bas aus vorberrschenden Sandsteinschichten besteht, und somit eine mechanische Entstehung aus zerriedenen Thetlen alterer zerstreuter Gesteine bat, welche durch Wasser fortbewegt, und in ein Becten abgeseht worden sind. Da nun Conglomerate in diesem untersten Gliede bes Roblengebirges seltener vorkommen, so kann man annehmen, daß die fortschaffende Kraft des Wassers, oder seine Geschwindigsbeit, in der Regel nicht so groß gewesen ist, daß größere Stücke, Gerölle beygesührt wurden. Nur die untere und mittlere Lage enthält bestimmbare Bersteinerungen von Meerthieren. Nach oben liegen dickgeschichtete Sandsteine und Conglomerate, und das Wasser scheint, mit Sand und Geröllen beladen, sich in einer solchen Bewegung befunden zu haben, daß daben die thierischen Reste sich nicht erhalten kounten. Lange muß dieser Absahan gedauert haben, um so mächtige Lagen abzusehen. Auf die

sandigen Schichten des Old red sandistone sehen wir eine kaltige Bildung folgen. Alles muß ba in der Beschaffenheit des Gewählers anders gewesen sehn. Ziemlich reine Kalksteinschichten folgen nun, die eine große Menge von Weerest hieren einsschließen, und so wohl erhalten, daß wir annehmen millen, die Thiere haben an dem Orte gelebt, und sepen an der Stelle geskorben, wo wir sie jeht finden. Darunter sind aber auch Schichten, welche Süswasserthiere und Landpflanzen einschließen, und daraus folgt, daß die Schichten sich am Ufer des Meeres, oder in der Nahe des Landes, gebildet haben. Immere hin erscheint aber der Kohlentalt als eine mächtige Meeresbild dung, die lange Zeit fortgedauert haben und in einem tiesen Weeresbecken vor sich gegangen sehn muß.

Auf Die Deriobe feines Abfages folgt nun biefenige ber oberen Sandfteine, Schieferthone und ber Roblenfloge. Abermal eine große Beranderung. Gine außerordentliche Daffe von Laubpflangen wurde mit Sand und Schlamm in bas Becten geführt, auf eine große Glache verbreitet und in einzelnen ftarten Lagen anfgebauft, welche fich in Roble ummanbelten. Pflanzenlagen, Schlamm, jest Schieferthon, Sand, jest Sandftein, baben fich in vielfacher Wieberbolung abgesett. Die Roblenfione, wie die Amifdenfchichten von Sanbitein und Schiefer, find von febr verichiebener Dachtigfeit, und beweifen baburch, wie verfchieben und unregelmäßig die Rrafte gewirtt haben, welche fie bervorbrachten. Roblenfibe von einigen Bollen bis ju 50 Rugen murben burch Unbaufungen berfelben Pflangen gebildet. Beiche Daffen geboren bagu, um eine Roblenlage von folder Dachtigteit gu erzeugen! Die Sowere darüber abgelagerter Sandfteine bat fie gufammengebrucht, und felbft gang große Stamme murben flach gebrudt. Man findet folde bftere im meftphalifden Roblens aebirae.

Der Umftand, daß man die Steintohlen jederzeit von Pflansgenreften begleitet, und folde felbft deutlich ertennbar in ben Roblenlagen findet, bat zu der Annahme geführt, daß fie aus Anhäufungen von Pflanzen entstanden find. Dieß bat fich auch bestätigt, denn man bat ben microscopischen Untersuchungen der Steintohlen die organische Structur der Pflanzen gesehen, und

Soppert meint, baß es nur an ber Unvolltommenbeit ber 3us bereitung der ju untersuchenden Stuckhen liege, wenn man die Structur nicht gewahr werde.

Die Reste von Meeresthieren (Fische und Schalthiere), welche man theils in den Kohlen selbst, theils in den darink liegenden Eisensteinen vielfältig antrist, deuten unzweiselhaft an, daß die Kohlenschichten in einem von tiesem Meerwasser erfüllten Becken abgeseht worden sind; andererseits beweisen die Süßwasser-Schalthiere (Unio, Planordis) und Erustaceen (Cypris), daß sich süßes Wasser in das Becken ergossen hat, und die außers ordentliche Menge von Landpflanzen, welche die Schiefer bergen, so wie endlich die Insecten, welche in der Kohlenbildung gefunden worden sind, zeigen unverkennbar die Rähe des Landes an. Aus all dem folgt nun, daß das Steinkohlengebirge in tiesen Buchten des Meeres abgelagert worden, und die Steinkohlen aus Pflanzen entstanden sind, welche vom Lande her, durch einen Fluß, sammt Sande und SchlammeMassen, in solche Buchten ges sührt, und dort mit Gebirgsschutt überdeckt worden sind.

Aus einer Bergleichung der chemischen Conftitution der Dolyfaser und der Steinkohlensubstanz aber ergibt fic, daß bie Faser, unter Wasser- und Roblensaure-Bildung, in Steinkofle übergeht.

Die fosstle Flora des Steinkohlengebirges zeigt eine solche Entwickelung und ein solches Borwalten der Farrn, wie man es beut zu Tage nur auf Inseln der Tropenlander sieht, die klein und weit entseint von Continenten im Ocean liegen, wie etwa Ascension und St. Delena. Die isolierte Lage solcher Inseln, so wie ihr Fortliegen in einer Reibe, stimmt gut mit der Lage der Aphlenbecken überein, und so führen die pflanzengeographischen wie die zoologischen Betrachtungen zu demselben Resultat, daß nämlich zur Zeit der Bildung des Steinkohlengebirges nur einzelne Inseln oder einige Archipele solcher in dem ungeheuren Ocean vorhanden gewesen, und die kohlensührenden Schichten am Fuße derselben, in Buchten am Weere, abgelagert worden find.

Die vielen Roblenschichten, die man über einander liegen fieht, beweisen die vielfache Biederkehr einer Cataftrophe, welche die Landpflanzen traf. Die heutigen Schwellungen des Miffisppi

(S. 602 n. 608) tonnen und einigermaagen ben Borgang ben zeichnen, der daben ftattfand.

### 3. Gilurifdes Gebirge.

Con. Jüngeres Uebergangs, Schiefer- ober Granmadengebirge; Terrain anthraxifère, étage inférjour.

Das Steinkoblengebirge rubt, ben vollständiger Entwickelung aller Theile der großen Reibe geschichter Bildungen, auf dem Uebergangs. Schiefergebirge. In früherer Beit faßte man die zahlreichen Schichten dosselben in eine einzige große Gruppe zusammen, ohne die Anordnung seiner Glieder und die Berschies benheiten der Petresacten, welche sie einschließen, genauer ins Auge zu fassen. In neuester Zeit haben aber gründliche Untenstuchungen sowohl die Auseinanderfolge der Glieder, als die Bemsteinerungen berselben bester kennen gelehrt, und man theilt dempaufolge das, mas nach der Werner'schen Schule Urbergangsgehirge bieß, die Schichten zwischen dem Kohlengebirge und dem schiefes rigen Grundgebirge, jest in zwey große Abtheilungen.

Die obere Abtheilung, welche wir junachft betrachten, nennt Murchison Silurisches Gebirge, da er fie vorzüglich in bem, Landstrich entwickelt fand, welches das alte Königreich der Siluren bildete, jenes wackeren Celtischen Stammes, der dem Römischen Legionen unter den Kaisern Claudius und Rero in tapferen Widerstand leistete.

Die wichtigsten Gesteine find bichte und schieferige Sand, fteine, tieselige und taltige Conglomerate, dichte und schieferige Raltiteine, Thons die fer, Grauwacke und Quarze fels. Rieselschiefer, Behichiefer, Brandschiefer, Alaunschiefer, Dolomit, Zeichenschiefer, erschienen untergeordnet. Die Schichtung ist durchaus dentlich, und die Schichtenstellung höchst versichieden. Aufgerichtete Schichten sind Regel, gewogene häufig, horizontale Seltenbeit.

Die Flora des Silurischen Gebirges ist arm. Außer einigen Furoiden und Calamiten kommenikeine anderen erkennhaven Pflanzenreste vor. Die Scheitbiere Aretan begegen in großen Menge auf, und die Duth praratiting und Frilobitan, find wie Gonia itten, weist, mit, ungeiseilern, Porsal, sind Otens alle Naturg. I.

oharneteriftlich. Bon Gifden frifft man in biefer Schichtenreibe nur selten einige Reste, und es find mohl die altesten Fische ber Erde, welche hier gefunden werden, da in tiefern Schichten, von Fischen, überhaupt von Birbelthieren, bisber woch teine Spur gesunden murden ift. Dausig tommen Erin vie been und Corallen vor.

Die Kalkseine sind, wie in allen Formationen, so auch hier, von besonderem Interesse, da sie die mehrsten thierischen Reste in einem wohlerhattenen Zustande einschließen. Die Silurischen Kalkseine sind häusig dicht, manchmal von etwas crystallinischem Korn, und haben im Allgemeinen eine dunkte Farde. Biswellen erscheinen auch rothe, braune, gelbe u. s. w. Farden von ziemskicher Reinheit, und wenn das Gestein daben dicht und gleichstemig ist, so wird es als Marmor verarbeitet (Nassan, Belgien). Defters ist der Kalk auch thonig, schieserig und mitunter conglomeratisch. Die Grauwacke tritt häusig in der schieserigen Wänderung aus.

Der Thonschiefer ift in ber Regel ziemlich weich und ver witterbar, manchmal sandig voor taltig, und ber Sandstein ift fünsig schieferig, gtenmerführend. Einige Wänderungen von com glomeratischer Beschaffenbeir ähneln der Granwacke, werden stallschich auch mit diesem Namen telegt, und wenn sie schieferig sind, eben so unrichtig Grauwackenschiefer genannt. Der Quarzsfels ist bald körnig und dicht, bald schieferig und glimmersührend. Es durchsehen ihn, so wie den Thonschiefer, öfters Trümmer und Schwiete von weißem Quarz.

Sammtliche Schichten theifen fich in ben beigifchen, in ben beutfchen und uhoftnifchen Gobirgen in brep Gruppen.

Die obere Gruppe besteht vorzüglich ans Thanschiefer, Grauwacke und Sandstein, die mehrfältig mit einander wechseln. Im Thonschiefer liegen öftere Raltbante. Die verdreitetsten Pettrefacten dieser Gruppe sind: Posidonia Bochori, eine Leitemuschel für diese Schichten, Pocton grandaovus. Avicula opida, Orthooeratites striolatus. In Raltsteindarten tommen Gontatiten mit gethelitem Dorsal-Lodus und gefabetet Schale vor (Erbbach, unfern Dernborn in Rassau).

Diefe Schichten entsprechen bem Bystome quaruo-schisteux

Superleur, Dumont, bas in ben Ardenken auftritt, und bem Goniakten-Kalf Erdbachs entspricht der Kalfstein zwischen Supund Choquier ben Luttich, und der Kalf zu Stadt Berge in Balbect, worinn fich mit Goniatites restrorsus auch der gewöhnliche Eucrinit des Grauwackengebirges (Encrinites opythonius) findet.

In Raffau tritt in diefer Gruppe die mottwürdige Schabstein bildung auf, weiche das Ansehen hat, als seh sie in iausgezogenen Reilen in den Schichtenverband eingeschoben worden. Sie ift aus manchfaltigen Schalsteinadanderungen, chloritischen Schiefern und aus Raltmoffen zusammengesest, und steht is vielfacher Berbindung mit Grünftein und Eisenerzen. Sie trägt alle Reunzeichen einer durch plutonische Wirtungen verändertes Wagerung.

In diefer oberen Gruppe tommen wenige Evinvidesn und Corallen vor, von welchen die tieferen Schichten fo viele ent halten. Bieweilen schließt auch ber Schalftein Petrefacten ein.

Mittlere Gruppe. Sie besteht aus kalkigen Gesteinen. Gin bichter, grauer, ofters sehr dunkter Kalkstein bildet die haupts masse. Seltener treten schieferige und mergelige Ubanderungen auf. Manche Schichten bieses Kalksteins werden als Masmur verarbeitet. Aus dieser Gruppe kommt der schwarze Marmor von Golzinne, nördlich von Ramür, und werden zwischen det Sambre und der Mass mehrere graue Marmore gewonnen. Die oberen Lagen sind manchmal thonig oder sandig, und zerbröstels an der Luft.

In ben Rheingogenden tvitt ber Cifeler-Rall, fo befannt burch feine Berfteinerungen, ale Repräfentant biefer Eruppe anft

Man kann zwen Lagen unterscheiden; die obere durch zahl reiche Tremptare von Strygwoophalus Burtimi bezeichnet, und die untere durch Corallen reste, namentich durch Enasthophulten (Corniten), ausgezeichnete Lage. Wan heißt erstere Strygocephalen Ralt, lettere Corniten Ralt.

Der Strygocephalen Rait ift zwifchen Beneberg und heumur, unfern Gin, auf ber Luftheibe zwifchen Beach berg und jener Stabt, ben Refrath, Gronau, Paffrath zu beobachten, fodann auf bem vechten Redunfen, ober halb Bilde mar an ber Lahn. Außer ben Strogocephalen fommen barinu noch gewöhnlich vor: Gypidium gryphoides, Megalodon cucullatum, Cardita carinata, Conocardium elongatum, Turritella bilineata und coronata, Buccinum arcuatum, Euophalus delphinuloides, Bellerophon lineatus, einige Corallen und Erinoideen, dagegen fehlen Terebratula und Spirifer bennahe gang, und die Gefchlechter Orthis, Producta, Orthoceratites find barinn noch gar nicht gefunden worden.

Der Cornitentalt ift in der Eifel machtig entwickelt, sobann in Raffan bep Langenaubach, Limburg, Billmar u. a. m. a. D. zu beobachten, und es gehören ihm auch die Kalbschichten von Givet, diesenigen zwischen der Maas und der Sambre, mehrere des hundsrückens, des Westerwaldes und des westphälischen Schiefergebirges, des Fichtelgebirges und des harzes an.

Die Corallen, worunter Cyathophyllum am haufigsten erscheint, begleitet von Calamopora, Anthophyllum, Stomatopora, Heliopora, Halysites, Harmodytes u.e.a. erfüllen ganze Lagen, bilben mabre Corallenbante, und ihre Berästelungen, bisweilen wohl noch in ihrer ursprünglichen Stellung, burchziehen öfters mehrere Schichten, ja selbst abwechsselnbe Lagen von Kalt und Mergel.

Die Erinoideen, Melocrinites, Platycrinites, Actinocrinites, Eucalyptocrinites, Eugeniacrinites erscheinen häusig. Bon Schalthieren tommen vorzüglich vor: Terebratula prisca, Calceola sandalina, Trigonetreta aperturata, Strophomena rugosa, Megalodon, Cardium, Euomphalus, Bellerophon, Cyrtocera, Spirula, einige Orthoceratiten, Goniatiten mit meisstens ungetheiltem Dorsal und ungefalteter Schale, viele Spiriferen, wenige Producten und Orthis, und einige Trilobiten, besonders aus dem Geschlechte Asaphus.

Diefer Kalt, weniger machtig entwickelt, als der Kohlenstalt, tritt boch immerhin in bedeutenden Massen auf, und bilbet öfters malerische Felsen (Maas-Thal). In der Gifel erscheint in seinem Gebiet auch Dolomit.

Die untere Gruppe besteht wiederum vorzüglich aus Grauwade, Thonschiefer, Sandstein und Kalkstein. Bu ihr geshört der große Zug der alteren versteinerungsreichen, rheinisschen Grauwackens und Thonschieferhildung, die unter dem Cornitenkalk liegenden Schichten in der Eifel, den Ardennen, in den Maasgegenden und wahrscheinlich auch ein Theil des harzisschen, sichtels und erzgebirgischen, böhmischen und mahrischen Uebergangs-Schiefergebirges.

Man findet in diesen Schichten fast alle Bersteinerungen bes Cornitentalts, zudem noch viele Orthoceratiten, Trilosbiten, insbesondere, nebst Asaphus, die Geschlechter Ogygia, Calymone, Trimorus, Diplourra, Paradoxites, Conocophalus, Agnostus. Die Schiesers, und vorzügslich die Kaltschichten sind öfters so reich an Orthoceratiten voer Trilobiten, daß sie darnach benannt werden.

Die in ber Graumacte und im Sandftein portommenden Erinoideen : und Schalthier : Berfteinerungen find gewöhn. Ho nur als Steinkerne porhanden, wie 3. B. Enorinites opithonius, ber vorberrichende Encrinit biefer Gruppe, beffen Steinterne unter bem Ramen Schraubenftein betannt find, Spiriferen, welche baufig in biefen Schichten liegen, und Deren Steinkerne Onfterolithen beigen. Mitunter find bie Berfteinerungen auch vertiest, wie im Thonfchiefer von Biffone bad ber Dillingen in Raffau, deffen golbgelbe Goniatiten in fo viele Sammlungen übergegangen find. Der Kalthein biefer Gruppe ift einer ber alteften petrefactenführenden Ralte, und ibm muffen mobl die Uebergange-Ralkfteine von Giberereuth im Fiche telgebirge, von Prag und St. Detersburg, Die Orthoceratitentalte Schwebens, Norwegens, Nordamericas und mehrerer anberer Begenben bepgegablt werben.

In Schweben liegen in ber untern Gruppe bes Silurischen Gebirges starte Lagen von Alaunschiefer und Brandschiefer, gemengt mit Banten von Stinkstein. Im Khanschiefer tommen die sonderbaren Graptolithen vor, die von der Seite betrachtet, das Ansehen einer hakensormig gezahnten Sige haben; wahrscheinlich ein Polypenstock. Im Kaltstein liegen ungewöhntlich große Orthoceratiten: und Trilobiten. Das Anste

fisinlager auf Kinnekulle in Westergöthland beherdergt die gebsten; Orthoceratiten bis zu 6 Fuß und Trilobb ten von 1 Fuß Länge.

In England ift das Silurische Gebirge durch Murchison am genauesten untersucht worden. Es zeigt sich dort vorzüglich an der Grenze zwischen England und Wales entwickelt, und ift auch in Sud-Wales, zwischen dem Kohlengebirge und den alteren Schiefermassen verbreitet. Murchison theilt es in folgende Aubtbeilungen:

a. Ludlow-rocks. Unmittelbar unter bem Old red Bundstone folgt ein bungeschichteter, graver Sandstein mit wenig Olimmer. Er schließt ein: Avicula retroslexa, Leptaena lata, Homonolotus Knightli, Orthoceras ludlonsis, niehrere Gattungen Orthis, Orbicula, Pleurotomaria, Serpulites longissima. Dieses Sandsteinlager (upper Ludlow-rock) ist in ben Umgebungen des Schlosses Ludlow in Spropsbire entwickelt, sodann beym Schloss Eroft in Peresordhire, es bisbet den Beskabfall der Malvern: und Abberley-Pägel in Worcestershire, die westliche Abbachung der Pügel bey May und dem Schlosse Pain, in Radnorshire und bie Tremerne-Pägel.

Unter diesem Sandstein tiegt ein Kalisteinlager (Ludlow vr Aymostry limestone) von grauer und bläulicher Farbe, thoniger Beschassenheit, und etwas erystallinischem Korn. Es ist darch Pentomerus Knightii, Pileopsis votusta, Terebratula Wilsoni, Bellerophom aymostrionsis, Lingula Lowisii, Kuomphalus carinatus und Calamopora sibrosa characteristers. Man beobachtet es vorzügsich um Aymestry in Develordstre, in einigen Gegenden von Spropspire und zu Sedgley in Stassachibire.

Bu naterit litgen Shidten von schieferigem Sandstein und Schiefer von duntler Farbe, mit Kavern von evdigem Kall (Lower Endlrow-rook). Sie enthaten: Phragmageras archatum und compressum, Asaphus candatus, Lituites corfixesus, giganteus und articulatus, mehrere Orthoxeratiten, namentich Orth. pyrifoxmis, Orthis dimidiatum und großatum, Atripa abogatam, e. a.

Diese Schichten hesbachtet: man anden Falkahftürgen von Mostiver und Wrindgwood Chafe, so wie im Wpothop-Thal in Perefondsbire, an den Felkahftürgen von Vloutgowern und am mehreren Orten in Shropsbire. In diesen untersten Schichtm, vorurbwlich aben in den obersten, bat man in meuester-Brit Fischrafte gesonden. Ichthyodoruliten und Schuppen von Lepidoiden. Die Abtheilung besitzt eine Mächtigkeit von 2000 Luß.

b. Dudley and Wenlock rocks, Wenlock Ratt. Scichten von bichtem, blaulichem, erpftallinifdem Ralt, und pon erguem groberbigem Raltftein, bilben bie obere Bage. Gie find burch eine außererbentliche Deme von Corallen und Eringia been ausgezeichnet, und ichließen weiter ein: Galymana Blumenbachii, Asaphus caudatus, nobit mebreren anderen Trilobiten, wie Homelonotus delphynogephalum Paradonydes bimucrenatus unt quadrimuerenatus. Cryptonymus Rosenbergii, fotenn mehrere Orthoges ran-Gettungen, Bellerophen tenuifascia, Knomphalus rugesus and discors, Constaria quadrisalcata. Terebratula ouacata 2. m. a. In diefen Schicken lienen Die Steinbrüche von Dubley, aus melden in gabireide Sammlungen ausgezeichnete Erilobiten Grenenate übetgegangen find. Man flest biefe Ablagerung besonders in ben Umgebungen pon Benloct in Stropfbire, in Carrmarthenfbire und an Date lan. Unter biefem Ralfftein liegen Schichten von buntelarqueme thomigem Schiefer, ber wenig Glimmer führt und gembonlich Rnauer von erdigem Ralfftein einschließt, worinn Asabhna oandatus. Calymene Blumenbachii, Orthogeras excentricum, numm ularium, fimbriatum, canalica. latum, Bellerophon apertus, Mediela antiqua, Tereheatula sphaeries, Orthis hybrida und filesa. Laptaona transvorsalisu. c. a. vortommen. Dieje Schiefer find ebenfalls an den oben bezeichneten Orten, an ber Weftseite ber Malvernbugel, in Montgomery u.f. w. zu berbachten.

Die ganze Ablagerung der Weulook rooks hat 1890 Fuß

c. Caradoc-sandatome. Mit hiefem Namen bezeichnet Munchisen des Schichten von Sentierley und der Map-Pitgel. Die obere Lage besteht aus thouseen, bungeschichteten Ralfstein und aus schieferigem und bunnblatterigem, grauem Sandstein. Darinn siegen: Pentamerus laevis und oblongus, Leptaena sericea, Bellerophon acutus und bilobatus, Asaphus Powisis, Trinucleus caractaci und simbriatus, Tentaculites scalaris und annulatus, Atrypa orbicularis, Orthis flabellatum, callactis, alternata und bilobata, das Geschlecht Cryptolithus, zahlreiche Erinoideen und einige wenige Evrallen.

Die untere Lage besteht aus dichgeschichtetem, rothem und grünem Sandstein und erbigem Kalkstein. Darinn liegen: Trimuolous caractaci, Calymone punctata, Nucula Kastnori, Orthis testudinaria, expansa, pecten, alternata, canalis, aperturata u. m. a.

Diese über 2000 Fuß mächtige Abtheilung hat ben Ramen Caradoo, nach einer höchst malerischen Gegend in Spropsbire erhalten, in welcher ber berühmte Anstherer ber Siluren, Caractacus, ben Römern ben letten Widerstand leistete. Sie ist auch in Worcestersbire, Gloucestersbire, Caermarthensbire und Montgomerpsbire entwickelt.

d. Llandeilo flags and limestone. Die unterfte Abtheilung. Sie besteht aus Sandstein, der häufig als Quaders ftein beaust wird, aus dunklem, thonigem Schiefer, Kalkschiefer und kieseligen Conglomeratbanken. Diese Schichten schließen viele Keilobiten ein, namentlich Asaphus Buchii. Ihre Mächtigskett geht bis zu 1200 Fuß. Sie sind zu Llandeilo in Caermarsthenshire, ben Builth in Radnorshire, ben Shelve in Shropesbire entwickelt.

Diese von Murchison aufgestellten Abtheilungen laffen fic wehr ober weniger mit ben Abtheilungen bes beutschen Grau-wartens und Schiefergebirges parallelifteren. Eine genaue Bergleichung der betreffenden Continentalschichten mit den Bildungen Englands, wird auch hier wieder neues Licht verdreiten. Buckland glaubt die drey oberen Abtheilungen des englischen, Silmrischen Gebirges sowohl am Südrande der Ardenuen, und in der Cifel, als auch in Rassau erkanut zu haben.

. Terrain anthraxifore, Anthracit. Gebirge, neut

man die beschriebene Gruppe bes Uebergangsgebirges wohl mit gutem Grund, da fie viele Anthracit-Lagerstätten eins schließt. Zum Silurischen Gebirge werden wir doch wohl zählen mussen, die Anthracit- und Kohlensiche zu Bully Fragry im Loire-Depart., zu Montrelais, Mouzeil, Nort, Languin in der Bretagne, diesenigen ben Killarnen, die der Grafsschaften Cort und Limerit in Irland, die in Massachussets, Pennsplvanien und Virginien in Rordamerica, im nördlichen Devonspire in England.

Pflanzenrefte tommen damit sparfam vor. Es find Refte von Equiseten, Calamiten, Fucoiden. In den pennsplowanischen Anthracit-Revieren sollen auch Farrn vortommen, und die Pflanzenrefte bisweilen in mehreren Fuß starten Schieferlagen in großer Menge liegen.

Diefe Kohlenablagerungen find in ber That recht intereffant; Sie zeigen an, daß in einer frühern Zeit der Bilbung unferes Planeten, in welcher so viele mächtige Meeresbildungen abgesest wurden, anch schon vestes Land vorhanden und von Pflanzen betleibet war. So geht denn dem ersten thierischen Leben in ben Meeren der Erde auch schon ein pflanzliches auf dem Land zur Seite. Europa und Nordamerica scheinen in jener entfernten Zeit denselben Entwickelungsgesehen gefolgt zu sehn.

3m boben Grabe ausgezeichnet ift bas Gilutifche Gebirge burch feine Ergführung, burd Dandfaltigteit und Reichthum feiner Erglagerftatten. Debrere mobibetannte Erzgebirge, b. b. erzführenbe Sebirge, find aus feinen Schichten gufammengefent. Gifen ., Blep., Anpfer., Bint., Spiefiglang., Robalt-Braunftein ., Quedfilber ., Gilber ., Gold . Erze tommen barinn por, auf Gangen und in lagerartigen Paffen. Die vielen Gifenerglagerftatten bes Barges, bes Giegener Landes, Rafi faus, bes Bichtelgebirges und Boigtlandes, Bohmens u. f. m. Liegen barinn, feiner ein großer Theil ber Bleperglagerftatten Bohmens, bes Parges, bes westphälischen, flegenfchen und reinis fchen Bebirges, bie Robalt gange bes Siegenichen, mehrere Rupfererglagerftatten Ungarns, bes Darges, bes Siegenichen und Dillenburgifden, bas Rammelsberger Erglager, bie Spiefe glang-Bortommniffe an ber Abr, am Darge, in Bobmen, Ungarn.

in Frankreich, die Manganerze in Devonstire, die Oneckfilbererze von Almaden, und von Zalathna in Ungarn, die Silbers und Golderze zu Zacatecas und im Norden von Zimapan, in der Kette der Revados der columbischen Anden u. f.w.

Das Gilurifche Bebirge bes Abeinfandes ift auch reich an Thermen (warmen Quellen), und an Gauerlingen. Naden, Burgideib, Ems, Biesbaden, Schlangenbad, Dick betannten Thermen, entfteigen ben Schiefer- und Broumade ididten, und ebenfo bie Sauerquellen von Geltere, Radin aen. Geilnau und Schwalbach. Un vielen Stellen ber Betterau und zwifchen ber Labn und bem Dain fliefen Raete Squerquellen unbeachtet ab. Que die Salzquellen ber Saline Raubeim fommen aus bem Granmadengebirge, und im Gifeler Schiefergebirge tritt an vielen Stellen gasfor mige Roblenfaure in bie Luft aus. Es find gabireide. mabre Roblenfaure: Quellen in ber Gifel, und in den Umaebungen bes Laacher-Gees befannt, Darunter ift eine. Bib resborn gegenüber, unter bem Ramen Brubelbreis be fannt, was fo viel bedeutet, als auffochenbes Baffer, und eine andere liegt ben Denerath, unfern Erier, und beift Bellan born, b. i. aufwallender Brunnen. Un beiden Orten ftentent Roblenfaure in einer bectenformigen Bertiefung aus Spalten bet Wenn fich nun Regenwaffer in ben Becten Geleins berver. angefammelt bat, fo ftreicht bie Roblenfaure unter Bigfeumerfen und Sprudeln burch bas Baffer, Bapm Brudelbreis bort man bas baburd verursachte Tofen ichen in einiger Entfernung. 32 bas Baffer ausgetrocinet, fo tritt die Roblenfaure fren in Die Luft aus. Rleine Thiere, Feldmäufe, Boggt, malche fich in Die bedenformige Bertiefung magen, finden barinn ihren Sob. be fie in ber Roblenfaure-Altmofphare erftiden.

Alle biefe Quellen treten theils in Gegenden auf, wo fich unverkennbare Spuren ehematiger vulkanischer Thatigkeit vorfinden, theils in der Rabe plutonischer Massen,

Die allgemeine Aufrichtung ber Schichten des Silnrifden Gebirges, die manchfaltigen Berruckungen, die fie erlitten haben, tonnen mohl, so wie das Auftreten von Therman und Sanerlimgen, in:dem Devaulfteis an der vulequischen und plutonischen

Maffen, in ibrem Ein bringen in die Schichten, ober in ihrem Durchbruch ihren Brust haben.

Bielfältig fieht man Grünkein, Granit, Porphyr, Spenit, Bafalt u.f.w. in den Schichtenverband eingeschoben, und baburch ben Zusammenhang berselben unterbrochen.

Die Farmen bes Gilurifden Gebirges find je nach Machtige feit, Schichteuftellung und Erhebung febr verschieben, und im Befentlichen biefelben, wie ben ber tieferen Gruppe, weghalb bep Beschreibung biefer bas Beitere hievon.

Die Berbreitung ist sehr groß und oben schon vielfach spesiell angebeutet. Zwischen ber Maas und bem Rhein tritt das Silurische Gebirge mächtig auf an den Ardennen, an der Doben Been, in der Eifel und in den Moselgegenden vis zum hundsrück; jenseits des Abeins im westphälischen und siegenschen Gebirge, am Besterwald, in der Weterau und am Taupus, sodann am Fichtelgebirge, im Boigtlande und am Harz.

Ju Bhhmen erfüllt es das Land zwischen den westlichen Justüssen zur unteren Moldau, es ist ferner in Mahren, in den Karpathen, in Sud-Polen, in Süd-Schweden, in Norsvegen, im Westen und Süden von England, im Süden von Schottland entwickelt, in Irland, in der Bretagne, in den Umsebungen von Carcassonne, an den Pprenäen, in den dilichen Torischen Alpen und in West-Ungarn. In Russland kennt man 6 am Ural und in der Gegend von Petersburg. In großer Berbreitung erscheint es serner in Nordamerica, in Mexico, dern und Brosslien. In Africa dat man analoge Bildungem m Cap, im Güden der nubischen Wüste und im Berberland robachtet.

### 4. Cambrifdes Gebirge,

Spu. Terrain de Transition inférieure, Terrain ardoisier; diteres.

Uebergangsschiefergebirge.

Alls Unterlage des Silurifden Gebirges erscheint an vielem eten eing bequade versteinenungsloere Reihe von Schichten, welche nenefter Beit Sabg wiet genauer untersucht und Cambrisches genagnant hat, da er fie in England, vorzüglich in denienigen Gegenden ftubierte, welche die Cambrian Mountains ein: nehmen. Sebgwick unterscheidet drep Abtheilungen.

- a. Plynlymmon-rocks. Grauwacke und Thonschiefer mit Banken von Rieselconglomerat. Der hier auftretende Thouschiefer ist dunkel gefärbt, hart, dunnschieferig und hat gewöhnslich eine solche Beschaffenheit, daß er in Platten zu verschiedenen Zwecken, und namentlich zu Dachungen benust werben kann. Er schließt bisweilen einige Corallen und Fueviden ein. Die Grauwacke ist sehr vest, vorherrschend grobkörnig, mitunter schieferig und schließt Fragmente von Thonschiefer ein. Diese Lage ist mehrere tausend Fuß mächtig.
- b. Bala limestone. Bala Kalf. Dunkler, bichter Ralkstein und Kalkschiefer. Enthält einige Corallen und Terebrateln. Bon geringer Mächtigkeit.
- c. Snowdon-rocks. Berschiedenfarbige Thonschiefer, von feinem Korn und ausgezeichneter Schieferung, mit Grauwack und Kieselconglomerat. Schließt einige Corallen (Cyathophylla) und Terebrateln ein. Die Mächtigkeit beträgt einige tausend Fuß.

Diese Schichten find über einem großen Theil von Cumbers land, Westmoreland und Lancashire verbreitet, sesen malerische Sebirgegegenden von Nord-Wales zusammen, erscheinen am Abstall des Grampiangebirges im Westen von Schottland, umfäumen das Grundgebirge Irlands, treten mächtig in Cornwall auf, auf Anglesea und der Insel Man.

Gine scharfe Trennung berfelben von ben untersten Schichten bes Silurischen Gebirges findet nicht statt. Eben so wenig mochte bie Trennung vom crystallinisch-schieferigen Grundgebirge mit Scharfe geschehen können, da die Thonschiefer gar oft in Talk- und Chloritsschiefer, selbst in wahren Glimmerschiefer übergehen, und den petrefactenleeren, crystallinischen Schiefern enge verbunden find. Biele dies ser Schichten haben nach ihrem Absahe offenbar eine Beränderung erlitten, ben welcher sie aus dem Justande mechanischer Absahe, vermöge einer chemischen Action, in einen crystallinischen Justand abergegangen sind, und ben welchem sich wahre Erystalle gebildet haben. Das zeigen die Erystalle von Chiastolith, Granat, Glimmer, Chlorit, Magneteisen, Talt und die Lebergänge des Thom

schiefets in Shlorifschiefer, Talkschiefer, Glimmerschiefer boch wohl beutlich an. Der durchaus vestere Zustand des cambrischen Thous schiefers, seine häusig zu beobachtende Sprödigkeit und ungewöhnliche Sarte, verbunden mit einer Spaltbarkeit nach Richtungen, welche diesewigen der Schichtungsstächen unter großen Winkelnschen, läßt vermuthen, daß dieser Schiefer nach seinem Absache aus den Gewässern gehärtet worden ist. Nehmen wir an, daß diese Sartung durch eine hohe Temperatur bewirkt worden sepe, so stimmt es mit allen Erfahrungen gegenwärtiger Zeit und mit den bekannten physicalischen und ehemischen Thatsachen gut überein. Wir vermögen auch einzusehen, wie ernstallisterte Silbitate, diesenigen des Granats, Glimmers u. s. w., sich dep einer höheren Temperatur bilden, und müssen zugeben, daß Ernstalle von Magneteisen daben entstehen können, da wir sie so häusig in geschmolzenen Gesteinen, Laven, Basalten antressen.

Die Masse des altesten Thonschiefers, die hausg mit Graus wacke wechsett, ist offenbar eine Sedimentbildung. Das Bers jalten zur Grauwacke, diesem aus Bruchstücken zerstörter alterex Besteine gebildeten Conglomerate, worinn wir so allgemein vers reitet Feldspathkörner sinden, zeigt dieß unzwendeutig an. Die Lebergange dieses Schiefers in die ganz crystallinischen Bildungen es Chlorits, Talts und Glimmerschiefers sind vielsach und von jusgezeichneten Gevlogen nachgewiesen worden, und können von zebem selbst leicht bevbachtet werden.

Die Metamorphose ber cambrischen Gesteine tritt an ben Iprenden, in ber Bretagne, in ben Alpen, an ben Subeten, am parz, im Fichtelgebirge u. s. w. so beutlich hervor, bag fie ber Beobachtung nicht entgeben kann.

In Deutschland bestehen die altesten Schichten bes Uebers angegebirges in der Regel aus harten und sproden Thons die fer Abanderungen, welche man in der Rabe des schieferis en oder plutonischen Grundgebirges manchfaltig modificiert, in vornfels (Darz), in Gneis (Fichtelgebirge), in Glimmerschiefer Sudeten) übergeben sieht. Fr. Doffmann sagt in seiner Lebersicht der vrographischen und geognostischen Berhältnisse vom prowestlichen Deutschland," 2te Abtheilung: Raum würde man hnen tonnen, was bier (an den Duellen der Sagleim Fichtelgehirge)

Bunten Sandstein unmittelbar auf bem Todtliegenben ruben, und dieses an vielen Stellen auf dem Grundgebirge. Bep Teplitz liegt der sächsische Quaderfandstein auf Gneis, bep Carlebad das Brauntohlengebirge auf Granit, bep Biesbaden bas Tertiärgebirge auf dem Grauwactengebirge, bep Baden-Baden bas Rothliegende auf Thonschiefer u.s.w.

Die Reihenfolge der beschriebenen Gebirgsbildungen ift ein Resultat aller bisherigen Beobachtungen in den verschiedensten Theilen der Erde. Das beobachtete Borkommen der gleichartigen Bildungen an den entserntesten Orten und in allen Zonen beweist, daß die Berbättnisse, unter welchen in den verschiedenen Perioden der Bildung der Erdrinde Schichten sich absesten, ganz allgemein verbreitet waren. Locale Umstände haben daben vorzüglich auf die Beschaffenheit der Gestelne eingewirtt, und Berschiedenheiten hervorgerufen, wie sie die geognostischen Aequipalente ute zeigen.

# Grundgebirge.

Syn. Unteres ichieferiges und verfteinerungslofes Bebirge; Urgebirge; Terrains primitifs; Primary rocks.

Unter bem Cambrischen Gebirge liegt eine machtige Masse petrefactenleerer, crystallinischer Gesteine. Sie besiten eine ausgezeichnete blatterige oder schieferige Structur, zeigen aber keine deutlich ausgesprochene Schichtung. Da sie die tiefste, also die alteste Lage ausmachen, so hat man ge nicht unpassend mit dem Namen Grundgebirge belegt.

Mach oben ist das schieferige Grundgebirge haufig durch die allmählichsten Uebergange mit den Thonschiefern des cambrischen Gebirges verbunden. Was unter demselben liegt, ist theils nubetaunt, theils sehen wir plutonische Massen darunter, aber viemals ohne dessen Berrückung aus der horizontalen Lage, so daß wir diese massigen Gesteine als spätere Bildungen ansehen müssen.

Bepm Eintritt in das Grundgebirge treten uns lanter croftallinische Bildungen entgegen. Nichts mehr, was an Gedimenthilbungen erinnert; teine conglomeratiften Gesteine.

Sianzende Erystalle erfüllen die Sesteine ober erystalinische Gestalten, und ziehen den Mineralogen und Mineraliensammler an. Drusenräume geben ihnen reiche Ausbeute der schönsten und verschiedenartigsten Mineralindividuen. Dier ist alles Product chemisch er Action.

Als Dauptmassen treten im crystallinischeschieferigen Grunts gebirge Gneis und Glimmerschiefer auf; Chlorits, Talts und Dornblendes Gesteine erscheinen in fleineren Parthien; untergeordnet torniger Kalt, ber feldspathige Beise stein, Qarzfels und der granatreiche Eclogit.

Der Gneis tritt in ber größten Berbreitung und Mude bebnung auf. Er bedectt ununterbrochen in einigen gandern Caufende von Quabratmeilen, und erscheint in den manchfaltigften Abanderungen; einerfeits in Unnaberungen jum Beifftein und Branit, andererfeite jum Glimmerfchiefer. In untergeordneten Maffen, ftode oder lagerartig, ericeinen barinn torniger Raft. Inarafels, Edlogit (Bichtelgebirge), Beifftein (Navieft n Polen, Penig in Sachsen), hornblenbegefteine, und urch Uebergange fieht man ibn verlaufen in Chloritichiefer ind Taltichiefer. Durch Ueberbandnehmen von Feldfpath pird er bichlätterig, granitifc. Abanderungen biefer Art fpalten ich in ber Regel leicht in einer Richtung, welche bie Glimmerage ziemlich lothrecht ichneibet. Die Schieferung ift niemals uf arofe Entfernungen gleichformig, dagegen baufig gebogen, ericbiedenartig gefrummt und gewunden. Bas man auch von abrer Schichtung bes Gneifes fagen mag, fo tann es boch nur othburftig für einzelne fleine Stellen als Annaberung bagu iten, ba bie Gneisblatter niemals auf größere Strecten und iter fich in Parallelismus fortliegen, mobl aber nach Rallen ib Streichen auf gang turge Diftangen fo febr variren, bag eine egel bafür anzugeben taum möglich ift. Die liebergange in ranit zeigen auch beutlich an, bag man tein Sebiment-Beitein r fich bat, und die unbefangene Betrachtung ber Structur s Gneifes muß ihre Bergleichung mit ber Schichtung, unb en Bedanten baran, fogleich verbrangen.

In den Alpen wird der Glimmer des Gneises öftere burch if oder Chloriterseht. Golde Abanderungen hat man Protog pn Ofens alla. Ratura. I.

genannt, in ber irrthumlichen Meynung, daß biefes Seftein bas alteste ber Alpen sepe. Man sieht es in den Umgebungen bes Mont. Blanc in den westlichen, am Splügen und Bernina in den billichen Alpen. Dieser Protogyn ist gewöhnlich bickblatterig, granitisch.

Der Glimmerichiefer steht in mehreren Gebirgen, namentlich in den Alpen und in den Sudeten, nach oben, in einer naben Berbindung mit Thonfchiefer, welcher, so viel man bis jeht weiß; petrefactenleer ift. Man hat ihn bestalb auch mehrfältig zum Grundgebirge gewählt, und auch Urthonfchie fer genannt, obgleich seine Sedimentnatur unverkennbar, und er darnach zum Sedimentgebirge zu rechnen ist.

Im Innern der Glimmerschiefer-Masse sieht man die zahle reichen Abanderungen des Gesteins, seine Berknüpfung mit Eneis, Shlorit: und Talkschiefer, Dornblen deschiefer, seinen Uebergang in schieferigen Quarzfels, durch Ueberbandnehmen und Zusammensließen der Quarzferner. In Brasilien geht aus einer ähnlichen Beränderung des Talkschiefers der Itacolumit bervor, der sogenannte Gelenkquarz oder biegsamer Sandsstein, ein quarziger Talkschiefer (S. 497). Er hat große Berhreitung im brasilischen Gebirge, und steht mit einer anderen interessanten Schiefermasse, dem Eisenglimmerschiefer, in Berbindung.

Bielfältig liegen Massen von tornigem Kalt im Glimmerschiefer, theils in unregelmäßigen, stockformigen, massen Parthien, theils lagerartig und in regelmäßige Bante abgetheilt, und mit Glimmer ober Talkblättern auf den Schichtungstlächen. Auf solche Beise tommen die schonen Marmore zu Laas und Schlanders in Tyrol vor, die vielen körnigen Kalkmassen in den Salzburger Alpen, im Schlesischen Gebirge u.f.w. Auch Dolomite liegen mehrfältig im Glimmerschiefer.

Sanz ausgezeichnet ist der Glimmerschiefer und bie ihn besgleitenden Chlorits und Talkschiefer durch Einschluß zahlreicher und schon crystallisterter Mineralien. Bor allen erscheint ber Granit in großer Menge, sodann Cyanit, Staurolith, Pornblende, Bitterspath, Pistazit, Magneteisen, Titanit, Rutil, Andalustt, Smaragd u. s. w. Eine interessante Funbstätte von Mineralien

ift bie in Glimmerschiefer eingeschloffene Dolomit maffe beb Campos Longo am Gottharbt, allwo namentlich auch bie schonen; grünen Zutmaline und die blauen Corunde gefunden werden.

Die Blatterlagen bes Glimmerschiefers find gewöhnlich bunn, baufig wellenformig gekrummt und verschiedenartig, bisweilen selbst im Bictzack, gebogen. Die kleineren Quarg- und Rattlatger machen gewöhnlich alle Biegungen mit.

Der Quargfels ift oft fehr rein und erhftallitifch; in Bante abgesondert und bisweilen dergeftalt tornig, daß et fandsteinartig aussteht.

Diese verschiebenen Gesteine bes Grundgebirges beobachten burchaus teine als Regel geltenbe Aufeinanderfolge. Sie weche feln häusig auf verschiedene Beise mit einander ab, verlaufen in einander und geben selbst in massige ernstallinische Bildungen über. Die Lagerungsfolge: Thonschiefer, Glimmerschiefer, Gneis, ist zwar in manchen Gebirgen beobachtet worden, aber in weit mehr Fällen bat man Ausnahmen davon, und ben angeführten verschiedenartigen und mehrsachen Bechsel bieser Bildungen gessehen.

In der Regel liegen nun Glimmerschiefer, Gneis n.f. w. immer unter ben petrefactenführenden Schichten; als beten Grundlage. Das Daraufliegen jener, so wie die Bruchfücke, welche sie bon den crystallinischeschieferigen Sesteinen einschließen, jeigen deutlich an, daß sie junger find. An mehreren Punctek fieht man indessen diese crystallinischen Sesteine auf ben neptusnischen Schichten liegen, oder in einer solchen Berbindung mit petrefactenführenden Lagern, daß sie nur durch spateres Eindringen in die schon vorbandenen Sediment-Schichten in dieselbe jekommen sehn können, und demzufolge auch eift spater, hachden ie aus Wasser abgesehten Schichten schicht gebilder matten, ihre egenwärtige Stellung eingenommen haben.

Der ausgezeichnetste Punct biefer Mit ift in Ben Bernter Ilpen, im Urbach-Thal. Im Urbach-Sattel, zwischen biefein bal und dem Rosenlavi-Gtetscher, fieht inan in einem Profile on nabezu 5000 guß Obbe, von bem Tofen horn ber Fig. 25) ganz bentlich vier bis fünf Guets Reite in ben altstein des Gsteiliporns hierinsesen. Der Maltsein ift

zwischen den Keilen körnig, zum Theil bunt gefärbt und von Taltblattchen durchzogen, zum Theil von der Beschaffenheit der Rauhwacke. Der Gneis hat die Beschaffenheit des Protogyns. Dieses merkwürdige Berhältniß, auf welches zuerst Qugi in seinen "Alpenreisen" im V. Abschnitt ausmerksam gemacht, und sodann Studer später genau beschrieben hat, sindet seine Ertärung in der Annahme, daß der Gneis von unten in das ausgesprengte Kalkgebirge eingebrungen ist. Er müßte sich daben in einem weichen Justande befunden haben, sonst hätte er nicht die Spalten des Sedimentgebirges aussüllen können. Der Kalkstein des Gstelliborns und des Engelstocks gebort zum Juragebirge, und der Ineis ist an dieser Stelle, also erst nach der Bildung der Jura-Schichten, in seine jesige Stellung gekommen.

Solche und ahnliche Lagerungsverhaltniffe zwischen ben cryftallinisch-schieferigen Gesteinen und ben petrefactenführenden Formationen, hat man am Schwarzwalde, im Jichtelgebirge, im Erzgebirge, in Schottland und in mehreren anderen Gebirgen beobachtet, so daß fie nicht zu den sehr seltenen Erscheinungen gehören. Sie schließen sich denjenigen an, welche wir zwischen Sediment-Schichten und plutonischen Gesteinen häusig wahrenehmen, in welche sich auch die ernstallinischen Schiefer verlaufen.

Bon ganz besonderer Bedeutung ist die Erzsührung des crystallinischen Schiefergebirges, und insbesondere des Gneises. In ihm liegen die vielen und weichen Gange des sachsischen und böhmischen Erzgebirges, ein großer Theil der Gange des Schwarzwaldes, die vielen Gange in den Salzburger Alpen u.s.w., auf welchen Golds, Silbers, Kobalts, Rupfers, Bleps, Eisens, Spießglanzs, Zints, Arssenits-Erze vortommen.

Ramentlich ift auch das nordische Gneisgebirge metallreich. Im Gneisgebirge Scanbinaviens liegen die mehrsten Erzlager von Eisen, Aupfer und filberhaltigem Bleyglanz. Diese Erzlager find meistens stockförmig und bisweilen von ungeheuerem Umfang. Dierhin gebort das Erzlager: von Fahlun, von Sala, die Dannemora-Cisenerzlagerstätte und die gigantischen Eisenstein-Lager von Lappmarken, von welchen der Gollivareberg, 22 Meilen von der Stadt Luleå entfernt,

fich bepnabe bis zur Alpenhohe erhebt, 8900 Ellen Lange und 3 bis 5000 Ellen Breite bat, und feiner ganzen Maffe nach aus magnetischem Gisenerz besteht.

Diese nordischen Eisenlager widerstehen der Witterung lans ger als ber fie umgebende Gneis, bleiben fteben, mahrend jener gerfallt und feine Maffen niedriger werden, und fteben bann als mabre Eisenberge ba.

Der Glimmerschiefer ift ebenfalls metallsührend, doch im Allgemeinen nicht so metallreich als der Gneis. In ihm liegen viele Gänge, die Bleyglanz-Blende und Eisenspath führen, in den Salzburger Alpen, auch sehen die golde und filberführens den Gänge aus dem Gneis dieser Alpengegend in Glimmerschiesser über, verlieren aber bald den Golde und Silbergehalt. Es iegen darinn die ebeln Silbergänge von Kangsberg, die Goldesiagt von Andelfors, die Gänge von Anpferberg und Vieren in Schlessen, mehrere Aupfergänge in Ungarn, die Aupferze von Abraas in Norwegen, mehrere Eisensteins und Bleyslanzlager des schlesischen Gebirges, die Kobaltlagerstätten von unaberg und Stuttwud in Scandinavien. Bey Goldensein in Mähren, bey Pafuerzell, unfern Passan, am die du Midi en Bigosre liegt Graphit im Gneis und llimmerschiefer.

Die Machtigkeit ber erpftallinischen Schieser ist außerordents ch groß. Man fieht sie häufig mehrere Tausend Fuß mächtig, id in allen Soben vom Meeresspiegel an (die Scheeren längs s scandinavischen Bestlandes) bis zu Soben von mehr als 1,000 Fuß (Alpen). Sie ragen gewöhnlich über die Sedimentstdungen hervor; öfters aber sieht man sie auch nur am Fuße res vorzüglich aus petrefactenführenden Schichten zusammenssesten Gebirges, oder erst im hintergrunde der Thäler.

Die Formen find manchfaltig. Ben geringer Sobe ber affen find die Umriffe der Berge fanft, gerundet, und bie aler muldens und wannenformig. Große zusammenhängende b niedrige Gneis: und Glimmerschiefermassen setzen wellens mige Bergebenen und Plateaus zusammen. Erreichen sie aber e bedeutende Sobe, und liegen viele untergeordnete Massen i Quarzsels und Kalistein barun, dann treten auffallendere

Hormen auf. Dobe, langgezogme Ricken, mit fteilem Abfall und oft felfigen oder, zumal im Gneisgebirge, gauz fteilen, manerartigen Gehängen, schließen tiefe Thaler ein. Die Gipfel find amogezacht und zerriffen, wenn Quarz und Kaldmaffen, oder quarzige Gneise, dieselben bilben. Auf dem Kamm erheben sich einzelne domförmig oder parabolisch gewölbt, wenn ihn die Schiefer allein zusammensehen. Die Querthäler sind gewöhnlich aug, misunter tiefe, von stollen und hohen Felsenmauern einges schiosene Spalten (Schwarzwald, Pollenthal).

fim Alpengebirge feben fie coloffale Berge gusammen. Die Stormen aberrafchen bier bund Grofe, und baufig and burd Reinheit und Dilbeit. Dachtig bobe Retten, mit foarfen Dipfeln und Reiten Abfallen, fleigen über einander auf und mm idließen lange und tief eingeriffene Thaler. Die barteren Go fteine bilben an biefen oftere wilbe Gelfen und ichauerliche, ainantifde Felfentreppen (Sauern). Die ftart verwitternben Blimmericiefangehänge fiebt man baufig, jumal wenn fie um bewaltet ober burch tablen Abtrieb nacht gemacht, allen Angriffen ber Bitterung preisgegeben find, tief eingefurcht; in lange, von ber Sobe gegen ben Fuß berabziebende, und gegen biefen immer weiter und tiefer merbenbe Schrunde graben fic bie Baffer ein, und führen unermegliche Schuttmaffen burch biefen berab in bas That und aber fruchtbare Beffibe, ber fouft fo wohlthatige Regen eines Gewitters gerftort bier oftmals bia Ernbte einer gangen Gemeinde (Binfchgan in Eprol).

Der Gueis zeigt immer raubere Formen als der Glimmer schiefer, da er hanten ift, und wenn er viel Quarz und Feldspath schiefer, langsam verwittert. Er bildet im Pochgebirge daher nicht seinen scharfe Honer, wie z. B. das Tristanhorn über dem Urbachshal (Fig. 26, nach Hugi, welche zugleich die Ansicht einer zwischen Protogyn eingetheilten Katkmasse gibt). Die Serdags zeigen gewöhnlich viele treppenantigen Borsprünge der über einander liegenden Gneispiatten, und sind dadurch ersteiglich. In der Regel zeigt sich etwas Graswuchs auf solchen Stellen, den die Geißen (Ziegen) aussuchen. Der Aelpler nennt den Eneis deshalb in einigen Gegenden der Schweiz Geißberg.

Die Quellen bes Grundgebirges zeichnen fich im All-

gemeinen burch eine große Reinheit aus, und ihr Wasser ist zu vielen Zwecken wie bestilliertes Wasser zu gebrauchen, ba es geswöhnlich, außer Spuren von Kochsalz und etwas Kohlensaure, teine anderen fremden Substauzen enthalt.

Mehrfältig entstießen aber auch Mineralquellen seinen Lagen, und juge Tharmen und Bauentinge. In den Alpen erscheinen unter solchen Verhältnissen die marmen Quellen von Naters, Leut, Bagnes, Chamounn, St. Gerspain, Nir les Brins, Woutiers, Beida, Peterathal, Bagne di St. Martino, Gastein u.f.w. Auch aus dem ichlesischen Geneisgebirge (Landed), aus dem Grundschieferzehiege Neu-Andalusiens, Bonezuetas und der Inseterzehinde Reu-Andalusiens, Bonezuetas und der Inseterzehinde keine gunden. Die Quellen von Baden. Baden traten aus Conglameratschichten hervor, die auf Gueistuben.

Sauerlinge kommen in gefter Bahl aus dem Gneiszebirge des Schwarzwaldes hervor. Die Quellen von Ripzoltsau, Griesbach, Petersthal, Untagast, sind ben
annt. Ruch im Fichtelgebirge, in Böhmen quellen viele
Sänerlinge aus den erpfiglinischen Schiefern bervor.

Ihre Beptreitung ift ganz allgemein. Sie bilden die haupts naffe der Centralkette der Alpen, treten in den Pyrenäen, m den Eevennen, in Limpulin, an den Bogesen, am ach marzwalde. Obenwalde, Spessart, im Fictele ebirge, am Thuringerwald, im Erzgebirge stark ntwickelt auf, am Parz aber nur sehr untergevodnet. Im Norsen sehen sie die hauptmasse des seand in anischen Gebirges usammen, und überbecken in außerordentlicher Ausbehnung ich meden und Norwegen. Sie erscheinen auf Grönland; wedetign, am Ural, in Nordamerica, im Nequis vetigle America, in Brasilien, auf den griechischen Insteln, am Dimalana u.f.m.

# IL Classe.

# Massige Gebirgsbildungen.

Son. Ungeschichtete Bebirgsarten; abnorme gelsmaffen.

Auf den ersten Anblick unterscheibet man diese Gebirgsbils dungen von den geschichteten und erpstallinisch-schieferigen durch den gänzlichen Mangel dieser Structur=Berhältnisse und ein nuges regeltes, häusig isoliertes Auftreten. Das vorwaltende Gefüge der Gesteine ist körnig, und an der Stelle der plattförmigen Absonderung erscheinen eigenthumliche, durch den erpstallinischen Character der Massen bedingte Structurverhältnisse.

Der Glimmer und die damit gewöhnlich vorkommenden blätterigen Mineralien, Talt und Chlorit, treten in diesen Gesteinen sehr zuruck, wogegen Feldspathe, Hornbleude und Augit vorherrschend und als Hauptbestandtheile der Gebirgsarten dieser Classe vorkommen. Auch der Quarz, so verbreitet und vorwaltend in den geschichteten Bildungen, und selbst noch in den erpstallinischen Schiefern, tritt mehr zurück, und fehlt sogar ben einer großen Zahl hierher geböriger Gesteine, namentlich ben den angitischen, vollkommen. Dagegen sind viele derselben von schwarzen Körnern des magnetischen Gisenerzes erfüllt, und ents halten öfters auch Titaneisen und Chromeisen.

Biele massigen Gesteine haben ganz dieselben Bestandtheile, aus denen die crystallinisch-schieferigen zusammengesett find, so z. B. hat Granit dieselben Bestandtheile wie der Gneis. Der Unterschied liegt einzig in der Structur. Wir haben auch gesehen, daß sie vielfältig ineinander verlaufen, und haben ferner den Uebergang von Sedimentbildungen, z. B. des Thonschiefers, in crystallinische Gesteine kennen gelernt, und daben in Betractung gezogen, daß solche Umwandlungen nur durch eingetretene chemische Action erfolgt senn können, welche zunächst durch Erpitung der Massen rege gemacht wurde.

Die massigen Sesteine haben theils ben Sbaracter völlig geschmolzener Massen, theils solcher, beren Bildung unter Sinssung einer boben Temperatur erfolgt ist. Jene schmelzen heute noch in den Bulkanen, und heißen deshalb auch ganz passend vulcanische Sesteine; die letteren zeigen durch ihr Borkomsmen unzweydeutig an, daß sie von unten berauf, daß sie aus dem Erdinnern emporgestiegen sind, und heißen plutonische Sesteine, da ihre Bildung im Reiche des Pluto, des griechisschen Sottes der Unterwelt, stattgefunden hat.

# L Ordnung. Bulcanisches Gebirge.

. Spn. Terrains vulcaniques; valcanic rocks.

Das vulcanische Gebirge ift aus Gesteinen zusammengesett, bie theils im geschmolzenen und durch Dite erweichten, theils im vesten Bustande, durchgeglubt, mehr oder weniger zerstoßen und zerrieben aus dem Erdinnern an die Oberstäche gehoben, darabber ergossen, oder burch Auswurf verbreitet worden find.

Wenn man im gewöhnlichen Leben von Bulcanen spricht, o versteht man barunter alle Berge, aus welchen unterirdisches seuer und geschmolzene Materien ausbrechen, und unter vulcasischen Erscheinungen begreift man auch alle Ranchs, Dampsind Gasausströmungen, alle Wassers, Schlamms und Bitumensirguffe, die aus dem Innern der Erde hervortreten. Die lingebornen des ehemaligen spanischen Americas und der Philipsinen unterscheiden nach von humboldt sogar förmlich zwischen Bassers und Feuers Bulcanen. Sie nennen Wasservulcane ie Berge, aus welchen bey heftigen Erdstößen von Zeit zu Zeit nterirdische Wasser mit dumpfem Krachen ausbrechen.

Dieser Sprachgebrauch vereinigt Phanomene, die unzweyutig zusammenhängen, wenn sie mit Bulcanismus, im eiteften Sinne bes Bortes, alle Erscheinungen bezeichnen, die n der Reaction des inneren, flussig gebliebenen Theils unseres aneten, gegen seine oppdierte, erdige und erhärtete Oberstäche, rrühren. Die große Manchfaltigkeit der dazu gehörigen Masi und die verschiebenartigen Erscheinungen lassen sich, einter wisse Abkheilungen gebracht, teicht auffassen.

#### Bulcane.

Bulcane, im geognostischen Sinn bes Bortes, find einzelnschende, steif emporsteigende Kegelberge oder Dome, welche burch einen offenen Schlund (Erater), und eine von diesen aus in die Tiefe gebende Spalte, eine fortwährende Berbindung zwischen dem Erdinnern, dem Berde ihrer eigenthumlichen Thätigkeit und der Atmosphäre unterhalten, und aus welchen von Zeit zu Zeit Feuer, Steine und geschmolzene Materien bervorbrechen. Es gibt jedoch auch Bulcane, welche nicht kegelformig sind, sondern die Gestalt langgezogener Rücken haben (Pichincha).

Die Gesteine, welche sie zusammenseten, und fich schon burch ihr sporadisches Auftreten bemerklich machen, find balb eigentliche Trachpte, welche ber Feldspath characteristert (Pic von Teneriffa);

bald Andefite, aus Albit und hornblende bestebend, wie an den Bulcanen von Chili, am mericanifchen Bulcan von Toluca und am Bulcan pon Purace;

balb Melaphore, von bolomitartiger Bufammenfegung, wie am Netna, Stromboli, Chimborago und Didinda;

bald endlich find es Leucitophpre, Gemenge von Leucit und Augit, wie an ber Somma, ber alten Mand des pelupifchen Eraters.

Durch diese Mallen, die oft ju boben Domen und gefchloffenen Gloden emporgeboben find, haben fich die vulcanischen Machte eine permanente Berbindung mit dem Luftkreis geöffnet.

Puf dem Gipfel solder Berge, deren Dobe und Umfang sehr verschieden sind, indem fie von niedrigen Dügely dis 17,000 Fuß ansteigen, und an Umfang jur Pobe sich & B. beym Pic von Tenerissa wie 28 zu 1, beym Aetua wie 34 zu 1 und beym Besuv wie 35 zu 1 verhält, besindet sich sederzeit eine kessel, trickters oder beckenförmige Bertiefung, der Crater (Fig. 27). Dieser verläuft sich nach unten in einen Schlot, der in die Tiese niedergeht, und den Sis der seurigen Berkstätte mit dem Dunstreise in fortmährender Berbindung erhält.

Diefe Pertiefung hat gewöhnlich einen zugänglichen Rand, von dem aus man in bas Jupen bes Craters fiebt (Befung Metwa,

Pichinda). Bisweilen ift ber Erater, wie bem Cotspapi, von einer fteil auffteigenben Felfenmauer umgeben, die ben Busgang ummöglich macht.

Das Innere der Bulcaue ist, so viel man aus der Beschaffenbeit des Eraters ichließen kann, zerrissen und zerklüftet, Die Eraterwände find mit Sublimaten überkleidet, und auf seinem Grunde sint einer oder mehrere Regel, durch Auswurf von Schlacken und kleinen aufgehäuften pordsen Steinen (Rapilli) gebildet, welche den Eraterpand öfters überragen (Fig. 28). Solche auf dem Eraterpaden entstandene Auswurfstegel verändern sich ben jeder Eruption und stürzen öfters völlig zusammen, so daß die Spies der Bulcane dadurch ein sehr wechselndes Ansehen bekommt.

Die Größe des Exaters zeigt mancherlen Berschiedembeit, und steht nicht immer im Berhäftnisse mit der Dobe und dem Umfange der Bulcane. Die gemaltigen Feuerberge der Anden baben nach v. Du m bol dt verhältnismäßig kleine Erater. Nur der Pichincha und der Cotopari machen davon eine Ausnahme, Ersterer hat bep einer Obbe von 14,988 Fuß einen Crater, defien Umfang eine französische Weile beträgt. Die Tiefe der Evater ist den thätigen Bulcanen sahr unbeständig. Außerdeddert ist nach v. Du mboldt die Eratertiese des Pichincha. Sie beträgt 200 Toisen.

Richt immermahnend und ununterbrochen find die Bulcane thatig. Sie haben Aubezeiten und lange, oft während mehreren Jahrhunderte, bleiben fie vollfommen rubig. Das zeigt der viels beobachtete Besuv, den seit Jahrhunderten und bis zu der großen Exuption im Jahr To, welche den Städten Derculanum und Pompesi den Untergang brachte, so ganz unthätig gewesen war, daß nur dunkte Traditionen etwas von früheren Ausbrüchen ausgebewahrt hatten. Der Berg war von Legetation bekleidet, und dies zum Gipsel mit starten Baumen bewachsen.

Auch der Metna war also beschaffen bis zum Jahr 40. Die großen americanischen Bulcane haben in einem Jahrhundert seletau mehr als einen Ausbruch. Der Cosegüina in Guatimala mag als Bepspiel gelten. Man kennt einen Ausbruch desselben 1798, einen zwepten 1899, und von ha an blieb er wieder

ruhig bis jum 20. Janner 1835, an welchem Lage wieder ein entsehlicher Ausbruch erfolgte.

So find alle Feuerberge langere ober turgere Zeit in Rube. Ploglich tritt ein Buftand der größten Bewegung ein. Der Boden erbebt, aus dem Innern erheben sich Rauch, Flammen, Steine, und werden mit furchtbarem Getose zu außerordentlichen Doben binangetrieben, und glübende Ströme geschmolzener Steinmassen brechen bervor. Die Erscheinungen nehmen an Intensität nach und nach ab, und nach einiger Zeit tritt wiederum Rube ein. Dieses periodisch wiedertehrende Phanomen nennt man einen Ausbruch, eine Eruption.

Die Ausbruchserscheinungen find unendlich manchfaltig, durch Ortsverhaltnisse und andere Umstände aufs verschiedenartigste modificiert. Gine gewisse Anzahl von Erscheinungen zeigt sich jedoch ben allen Bulcanen in bestimmter Aufeinanderfolge, und die Ausbrüche aller Feuerberge find dadurch bezeichnet. Lespold v. Buch hat sie genau beschrieben, und in vier Daupts perioden eingetheilt.

Erfte Periode. Borboten. Als folche zeigen fic Die Erde wird erschüttert, fcmantt ober erbebt, und daben wird ein unterirdifches Getofe horbar. Die Grade biefer ichrectenben Borboten mechfeln von leichten Stofen ober Schwantungen bis zu gerftorenden Erschütterungen wellenformiger Bemegungen bes Bobens, ber bodgebenben Ges vergleichbar, fie wirten gewöhnlich am gerftorenbften. Gie zeigen fich, wie überhaupt bie Erdbeben, am ftartften in ber Rabe bes Bulcans, und bier merben bft Dorfer und Stadte durch fie umgeworfen. fcutterungen bes Bodens find aber oft auch in bebeutenber Ents fernung vom Feuerberge noch fühlbar, und zwar gleichzeitig nach ben entlegenften Duncten ber Erbe. Als am 1. Rovember 1755 ein furchtbares Erbbeben Liffabon gerftorte, fühlte man Erfchuts terungen des Bobens burch gang Europa, und felbft in Beft-Andien. Steht ber Bulcan am Meere ober in feiner Rabe, und mirten die Erschütterungen bis in baffelbe fort, fo gerath es in eine fcwingende Bewegung, und überfluthet von einer Stelle bie Ruften, mabrend es an ber andern jurudtritt. Es schwantt wie bas Daffer in einer bewegten Schuffel. Quellen werben

baben manchfaltig verandert; oft wird ihr Lauf gerftort, ober fie verfiegen. Much bat man Bepfpiele, bag fie an Starte guneb. men, daß fich neue, bisher unbefannte öffnen, und bie porbanbenen Beymischungen erhalten, trube oder falgig laufen. Die Boblen, welche am Abbange, ober am Rufe von Bulcanen liegen. und, wie in ben Andestetten bismeilen unterirbifde Seen einfoliegen, die mit Bachen in Berbindung fteben, gießen ben folchen Ericutterungen ofters große Daffen Baffer aus, und damit Schlamm und bieweilen fogar Rifde. Die Brennabilla ber Bewohner von Dochquito (Pimelodes Cyclopum von Dumb.). Die Baffererguffe find ofters gewaltig, gerftorend und verbreiten. jumal wenn fie folammig find, ober bamit Fifche ausgeworfen werden, die bald faulen, boje Fieber meit umber. Gar oft werden burch Erdbeben Debungen und Sentungen bes Bodens, und haufig Spalten erzeugt. Go entstanden durch bas Erdbeben, welches im Janner 1838 die Balachei und Moldan erfcutterte. jahlreiche Spalten und theilweise Genkungen des Bobens, welche ber großbergogl. fachfifche Bergrath Schneler befdrieben bat "). Fig. 29 zeigt eine Erdspalte ben dem malachischen Dorfe Baberi ben bem Stadtchen Glam : Rimnit, in Folge melder eine Sentung bes Bobens und bie Berreigung einer barüberftebenben Dutte erfolgt ift. Die ausgezeichnetfte Beranberung ber Erboberlache bat in neuerer Zeit das Erdbeben in Chili, 1822, berporgebracht. Die Erschütterung, welche fich ber Rufte entlang, tuf mehr als 200 Meilen erftrectte, bob auf mehr als 20 Meis en die Rufte 3-4 Fuß über bas Meer, bas mabrend beffen nebreremal fant und flieg.

Bas ist aber wohl die Ursache der Erdbeben? Gespannte Base und Dampse in Sohlen und weit fortziehenden Spalten des Erdinnern eingeschlossen, sind wahrscheinlich die Uksache. Das Erdbeben, welches am 16. November 1827 Reugranada Abends Uhr betraf, und so surchtbar verwüstete, deutet dieses unversennbar an. Dieses Erdbeben hielt 5 Minuten lang an, ihm

<sup>\*)</sup> Bericht an bas fürftlich walachische Ministerium bes Innern über bie Erbspaltungen und sonstige Wirkungen bes Erbbebens vom Jaumar 1838. Buchareft, 1838.

folgten mit wunderbarer Regelmäßigkeit von 30 zu 30 Secunden beftige Detonationen, welche im ganzen Cancathale gehört wurden. An mehreren Orten bekam die Erde Riffe, aus welchen mit heftigkeit Gase hervorströmten. Da und dort fand man Ratten und Schlangen im Zustande ber Asphyxia, und der Magbalenens wie der Cancastuß führten mehrere Stunden lang schlammige Massen ab, die einen unerträglichen Geruch nach Schweselwasserstoff aussteileßen. Das sind doch wohl Erscheinum gen, welche darauf hinweisen, daß Gase die Ursache des furcht baren Ereignisses gewesen sind.

Zwente Periode. Laven ausbruch. Während ber gewaltigen Erschütterungen, welche ber Berg während ber Periode ber Erbbeben erleidet, werden die in seinem Innern geschmolzenen Massen, auf der von unten herüufgebenden Spalte, in die Döbe gehoben. Das Gewicht der geschmolzenen Masse wirkt den hebenden Gasen und Dämpsen entgegen. Gewöhnlich können sie dasselbe nicht durchbrechen, oder es über den Rand des Eraters heben. Die Risse dauern fort dis der Berg zerreist und eine Spalte entsteht, aus welcher die geschmolzenen Massen ausstließen. In der Regel thut sich eine Spalte am Abbang oder Fuß des Regels auf; immer in der Richtung vom Sipsel gegen den Fuß, niemals nach der Breite des Berges.

Jest bricht die Lava als ein glübender Strom aus der Spalte hervor. Ueber bem Crater steigen Flammen auf, und bilden eine öfters unermeßliche Feuersaule, in welcher glübende Steine, Sand, Staubtheile, sogenannte Afche, mit unermeßlicher Kraft, 2000 — 3000 Fuß sentrecht in die Pohe getrieben welldet. Rein Sturinwind beugt sie.

Rach bem Lavenausbruch foren bie Stobeben gewöhnlich auf; ba nun bie Gafe und Dampfe frep ausffromen.

Der Lavastrom ift gewöhnlich in buntle Botten gehüllt. Bon feiner tochenben Oberfidche erhebt fich gewöhnlich ein weißer Rauch, Wasserdampf, welchem mitunter schwefelige Saure und Salzsaure bengemischt find. Manchmal entsteigen auch dem Erwter nach furchtbaren Donnerschlägen Feuerwolfen, ans denen ein Regen von glühenbem Sand und Steinen berabfallt.

Bisweilen wird die Lava gang bis gur Bobe bes Crater-

randes emporgehoben, und fließt über denfelben am fteilen Regel berab; während fie im Erater geschmolzen liegt, brechen Dampfe dann und wann durch, und werfen Stücke davon in die Bobe, die fich im Fluge abtublen und die verschiedensten Formen annehmen.

Die geschilderten Erschelnungen bauern unter fortwährens bem Toben bes Berges, moben er von unaufhörlichem unterirs dischem Krachen erbebt, längere ober fürzere Zeit an. Sie ness men bald allmählig, balb fcnell ab. Endlich stockt bie Lava.

Dritte Deripbe. Aldenausbrud. Eine mas jestätifche Rauchfäule erbebt fich nun aus bem Feuerberge, balb nachdem er anscheinend berubigt ift, Flammen und Rauch fic Dermindert baben, bald unter erneuerten Schlägen und Bebungen. Ihre Geftalt, wie fie icon Linneus ichilderte, ift die bobe, folante einer Dinie, beren Mefte fich am Gipfel borigontal ausbreiten. In unermeflicher Menge fleigen Bafferbampfe in ber Raudfaule empor, die fich in ber Dobe jum fcmargen Dach ausbreitet, und ein buntles Gewolf bilbet, aus welchem Steintrummer, bie Rapilli, auf ben Abbang bes Berges, bie graue leichte Alche bagegen weit umber über bie ganbicaft berabfällt. Der Afchenausmurf bauert ben großen Eruptionen oft mehrere Tage an. Ben dem großen Musbruch bes Befuns. 1822, erbob fic bie Afchenfaule ju einer Bobe von 9000 guf, und der Afchenauswurf dauerte 12 Tage ununterbrochen fort, var jedoch in ben erften 4 Tagen am ftartften. "Die Atmofpbare," agt v. Dumbold, gwar bermagen mit Afche erfult, bag bie gange Gegend um ben Bulcan in ber Mitte bes Tages mehrere Stunden lang in bas tieffte Duntel gebult blieb. Dan gieng nit Laternen in den Strafen, wie es oft in Quito, ben ben Ausbrüchen des Pichincha geschieht."

Der Aschenausbruch, welcher ben den gewöhnlichen periodischen Eruptionen der Bulcane am Ende derselben auftritt, hat fich en plohlicher Wiederbelebung, durch lange Jahre ruhig gebliebener zeuerberge, auch schon als Anfang des Paroxysmus gezeigt. So erade ben dem Ansbruch des Besuvs im Jahr 79, wie es der Angere Plinius in dem bekannten Briefe an Tacitus beschreibt, worinn er diesem den Tob seines Oheims anzeigt.

Die Afche wird öfters mehrere bundert Meilen weit fortgetragen; während des großen Ausbruchs des Cosegüina im Jans ner 1835 fiel auf Jamaica, welches 700 engl. Weilen von jenem Feuerberge entfernt ift, 2 Tage lang Schaum von feiner Asche nieder. Die unermeßliche Menge Wasserdampf, welche mit der Asche aufsteigt, bildet beym Erkalten ein dickes Gewölk um den Kegel, und in Folge der daben entstehenden starken, electrischen Spannung durchzucken häusige Blise die Wolken.

Durch Berbichtung ber Wasserdunste, welche fie bilden, entiteben balb beftige Regen um den Bulcan, oftmals Boltenibruchen abnlich, in starken Stromen stürzen die Wasser am jaben Abhang des Berges berab, und bilden mitunter verheerende Schlammstrome, durch Bermischung mit der Afche. Solche haben einst Perculanum und Pompeji begraben.

Die vulcanischen Regen characteristeren überall das Ende einer Eruption. In der Andestette, wo die Sipfel der Bulcane großentheils über die Schneelinie emporragen, bewirten diese Regen das Schmelzen der Schneemassen, wodurch machtig große Wassermengen gebildet werden, welche gefürchtete Ueberschwemmung en von außerordentlicher Ausbehnung verursachen.

Bierte Periode. Allen bedeutenden Eruptionen folgt ein Ausströmen von tohlenfaurem Gas. Der Reapolitaner bezeichnet diese Erscheinung mit dem Ramen Mofetti, Mofetten. Das im vulcanischen Derde vorhandene toblensaure Gas dringt durch Rlüfte nach allen Seiten beraus, sentt sich nach seinem specifischen Gewichte zwischen den schicht weise übereinander liegenden Lavamassen herab an den Fuß des Berges, und strömt hier auf Feldern, in Gärten, Weinbergen in feindlichen Quellen aus, welche die Luft verderben und selbst irrespirabel machen.

Solches find nun die Dauptperioden einer Eruption, welche ben den Paroppsmen der Bulcane mehr oder weniger bestimmt unterschieden werden können.

Man hat im Allgemeinen die Bemerkung gemacht, daß bie Danfigkeit der Ausbrüche im umgekehrten Berbaltniffe zur Dobe der Bulcane fieht. Die hohen Feuerberge der Anden ruben oft ein Jahrhundert; der niederigere zugängliche Besuv ift oft emport,

und der kleine Regel von Stromboli, den die Seefahrer den Leuchtthurm des Mittellandischen Meeres beißen, stogt ununterbrochen beiße Dampfe aus.

## Bulcanifche Probucte.

Mit diesem Ramen bezeichnen wir alle jene Subftanzen, welche von einem thatigen Bulcane im veften, fluffigen ober gasförmigen Buftande ausgestoßen werden.

Bor allen zeichnet sich die Lava aus. Alles ist Lava, was im feurigen, flussigen Bustande aus dem Feuerberge ausstießt. Sie hat immer das Sepräge einer im Fluß erkarrten Masse. Farbe, Dichtigkeit, specissiches Gewicht zeigen sich bep verschiedenen Laven außerordentlich abweichend, so, daß keine Beschreis bung auf alle paßt. Begreislich, Lava ist immer eine zusamsmengesette Masse, niemals ein einsaches Mineral. Feldspath, Labrador, Augit, Hornbleyde, Magneteisen, Leucit seben dieselsben in manchfaltigen Verphleyde, Magneteisen, Leucit seben dieselsben in manchfaltigen Verphleyde, Magneteisen, Gar oft weichen die Laven benachbarter Fenerberge ganz von einander ab, wie z. B. die Laven der Somma und des Besuns, jene sind crystals linischestorig, wie Granit, und bestehen hauptsächlich aus Leucitz diese, die Laven des Besuns, sind viel dichter und seinkörniger und enthalten nur zusäus Leucit. Die Laven des Aetnas des keben aus Labrador, Angit, Chrysolit und Titaneisen.

Man hat die aus den Feuerbergen abstießenden, geschmols senen Wassen mit Strömen verglichen, und nennt sie Lavas dröme. Sie sind im Berhältniß zur Länge gewöhnlich schmal, und immer schmäler am Orte, wo sie herausdringen. Sie erweitern sich benm Weiterstießen, und verästeln sich auch öfters. Ihre Stärke ist sehr verschieden, doch nur selten erreichen sie ine Sohe von 30 Fuß und darüber. Ihre Ausbehnung in Linge und Breite ist aber bisweilen außerordentlich. Man gibt m., daß der Lavastrom, welcher 1783 sich aus einem Bulcan urf Island ergoß, eine Länge von 20, und eine Breite von Weilen erreicht babe.

Alle großen Lavaströme erreichen den schwach geveigten Bosens am Fuße der Bulcane, ebe fie erstarren. Auf solchem fast benen Boden, ober am Meeredufer, stock ihre Bewegung, und

teiner läßt auf einer: Adde, bie mehr als 7-8° Reigung bat, eine beträchtliche Maffe liegen. Daben große Lavaströme ihre Bewegung auf steilen Abhängen von 18-40° begonnen, so geigen sie nach Elie be Beaumont drep auf einander folgende, verschiedene Berhältniffe.

Die erfte Strecke burchfließt bis Lava, ben beträchtlicher Reigung des Bobens, wie ein Sießbach. Die auf ihrer Obere fläche erkalteten Theile bilden unregelmäßige Stücke, welche nach dem Abfluß ber Lava in Geskalt einer fast unzusammenhängenden Schiackenlage zurnechleiben.

Beiter unten tommt ber Strom auf weniger fteile Gebange, und baben uimmt feine Gefchwindigfeit ab. Er umgibt fich nun in Folge ber Ertaltung mit einer veften Rinbe, mabrend bas Innere fich noch in bem jaben, behnbaren Buftand befindet, in welchen Laven übergeben, ebe fie volltommen erftarren. theils vefte, theils noch etwas behnbare Rinde fest nun ber Bemegung ber Lava ein Dindevnif entgenen, und bildet felbft ofters eine Art eines großen Gade, welchen bie Lava gerreißen ober in die Lange gieben muß, um meiter vordringen ju tonnen. Inn beginnt ein Rampf zwifden ber fluffigen Lava, welche ab auflieften ftrebt, und awifden ber erbarteten Rinde, welche fie gurückzubalten und gleichsam zu feffeln versucht. Die Minbe wird gerbrochen, in Stade gespreitigt, die fich mit weit borbaren Beraufd übereinanber und burcheinanber fdieben. Daburch ent: fteben nun bie Windungen, welche jufammenbangende Luvaftrome auf etwas farber geneigten Abbangen trigen, und bas raube und gerriffene Musfeben ber Lawn über farter abfallenbent Boden. Um gerriffenften und am fcwierigften ju überfdreiten find furmer Lavaftobme, bie auf einem Boden wen 3-5° Reigung liegen, mabricheinlich weil baben ble Rinbe icon ftart genug werben tonnte, ohne bag die Lava zu viel an Geschwindigfeit verloren batte, bergeftalt, daß ber Rampf gwifchen beiben ben bochften Grab von Deftigfeit erreichte.

Die obere Rinbe eines Lavastroms, von ber unteren Rinde und bem Boben burch eine Lage flustiger ober teigartiger Lara geschieben, befindet fich alfo in einem Zustanbe, welcher bemjes nigen eines Wetschiere vergleichbar ift, ber, indem er wegen beständigem Abschmeigen seiner tiefften Lage, dem unterliegenden Gestein nicht anbangen tann, abwärts gleitet. Die größten Alpengleticher bringen auf einem Boben von 3 - 4° Reigung meilenweit abwärts.

Fließt ein Lavastrom auf einem Abhange von weniger als 3°, so nimmt seine Geschwindigkeit sehr ab, die Rinde wird bicker, ihr Widerstand größer, und die Oberfidche der Lavamasse ist weniger zerriffen und gewunden.

Wenn jedoch der Widerstand ber Rinde obsiegt, so stockt die Lava, sie erkaltet ohne fich weiter zu bewegen, und nimmt baben eine basaltische Beschaffenheit an, Gine Bodenneigung von 2° bringt ben Lavastrom gewöhnlich zum Stocken. Man bat jedoch auf Island Laven fich schnell, und auf weite Strecken über noch schwächer geneigten Boden sich bewegen gesehen.

Kann es wohl befremben, daß Lava fich auf einem weniger als 2° geneigten Boden fortbewegt, wenn man fieht, wie unsere Flusse bep 1/.º Fall wie Giesbache dahinstießen? Wenn ein Zavastrom auf einem Abhange von 1° Reigung fillesteht, so erstennen wir daben den großen Antheil, welche die Babigkett der Zava und die hindernisse ihrer Bewegung, die veste Rinde und die umgebenden Schlacken, daran haben.

Große Lavaströme bleiben im Innern viele Tage lang weich, ind febr bobe durch mehrere Wochen. Es liegen bftere crystalisterte Mineralien darinn, außer denjenigen, welche sie gewöhnsich zusammensehen, und namentlich Glimmer, Daupu, Olivin, Sisenglanz, Schwefel u. c. a., und bisweilen findet man Stücke von Kalkstein, Trachpt, selbst Granit in sie eingeschwssen.

Aus dem Borgetragenen ergibt fich mit aller Klarbeit, baß ie außeren Berhaltniffe ber Laven von der Reigung des Bobens ibhangen, über welchen fie ergoffen werden.

Wenn die Grundmasse eines Bulcans trachptisch ift, so rzeugt er ben Ausbrüchen gewöhnlich Obsibian und Bim sein. Der Obsibian bricht als ein geschmolzenes Glas nach let der Laven hervor; seine Oberstäcks ist häusig mit Bim see in überzogen, so daß dieser auf Obsidian deutet, wie dieses Rineral auf Trachpt. Man bat am Pie von Tenevista, auf ipari, auf Island Obsidianströme beobachtet. Er sehlt auch

wahrscheinlich allen jenen Feuerbergen nicht, welche Bimsstein auswerfen, wie z. B. dem großen Bulcan von Sumbeva, der 1815 das Meer bis Macassar mit Bimsstein bedeckte, so wie dem Bulcan Coseguina in Ricaragua, dessen Bimssteinauswurf sich 1100 englische Meilen weit auf dem Meer verbreitete ...

Die Rapilli, die ausgeschleuberten zactigen Steintrummer, find mohl nur zerstückelte Lava. Die Afche, ein wahrer Sand, oft mit schlackigen und pordsen Rapillis untermengt, scheint

<sup>\*)</sup> Der Ansbruch Diefes Bulcans, Der am 20. Januar 1835 begann und mehrere Sage bauerte ift einer ber fürchterlichften ber neueren Beit. Er mar von einem Erbbeben begleitet, bas man auf bem ganten Bfibmus perfpurte, und moben folde ungebeure, beftige Exploffonen ftattfanben, daß man fie noch auf Jamaica und ju Santa Be be Bogota, alfo in einer Entfernung von 200 bentichen Reilen borte. Befonders furchtbar mar ber Bulcan für feine nabere Umgebung, burd ben entfetiden Afdenauswurf, welcher bie Dafeuftabt Umion. an ber Bestäfte ber Bay von Conchagna, mit bem Schickfal von Derenlanum und Pompeji bebrobte. Gine Afchenwolte, welche am 20. Januar Morgens 8 Uhr ben gang beiterem Better auffrieg. breitete fich um 11 Uhr unter Blig und Donner über bas gange Birmament ans, und verfeste bie Stadt auf 43 Stunden in Die bidfte Rinfterniß, mabrend ein ununterbrochener Afchenregen nieberfiel. Rach biefer Beit erft fieng es an ju bammern, bag man eins ander ertennen und ben Granel ber Bermuftung feben tounte. Selbft am 27. Januar fiel noch etwas Afche. Das Schidfal ber Ginwobnet war mabrhaft entfetlich. Bon bren Seiten ber brobte ibnen ber Zob. Bu erftiden im Afchenregen, ober ben bem furchtbaren Erb. beben unter ben Erummern ihrer Saufer begraben ju werben, ober aber ben wilden Thieren anbeimanfallen, Die, angeblich Tiger, beerbenweise aus ihren Schlupfwinkeln aufgeschencht, felbft bis in bie Straffen ber Stadt eingebrungen maren. Die gurcht vor bem Erb. beben abermog inbeffen bie brobenbe Befahr vor ben wilden Beftien, und am 28. wanderte mebr als bie Salfte ber Ginwobner ju Ruf and ber Stadt mach ben Unboben. Mancher, ber fic baburch gerettet, fand fpater feinen Tob an Bruftleiben, in Folge ber einge-- athmeten Afche. Das Erbbeben mar auch an anderen Orten fo furchtbar, bag bie Ginwohner von Alanbo glaubten, es brache ber ifingfte Tag berein. Die moralifche Birtung, ben berartigen Erdbeben icon oftmals beobachtet, war in jeuer Stadt fo groß, baß brephundert Ginwohner, die bis babin im Concubinat gelebt batten, fich fonell ebelich verbinden ließen.

ebenfalls ans einer geschmolzenen Masse zu entsteben. Der scharssinnige Chemiker Fuchs bat die interessante Beobachtung gemacht, daß die Theile geschmolzener Mergel, oder Gemenge von Thon, Kalt und etwas Magneteisenstein, wenn sie in starkem Feuer in eine schlackenartige Masse verwandelt werden, nach dem Erstarren, und wenn sie bepnahe ganz abgekühlt sind, in eine innere Bewegung gerathen, wobep die Nasse in wenigen Augensblicken zu einem aschgrauen Pulver zerfällt. Sollte die vulcas nische Asche nicht auf ähnliche Weise entstehen können?

Der vulcanische Tuff besteht aus verschiedenen Producten ber Feuerberge (s. S. 524), die durch Wasser zusammengeschwemmt worden find, und ebenso ber Peperino (s. S. 526). Diese Gesteine liegen am Fuß der Bulcane oder in den Riederungen um bieselben.

Diese Trümmergesteine find immer regelmäßig geschichtet. Der Tuff in ber Gegend von Reapel schließt mehrfältig Russcheln ein, welche mit denen des naben Meeres übereinstimmen, nur meistens etwas größer sind, als die heute lebenden. Man bat sowohl bey Reapel, als zu Rom auch Thierknochen barinn gefunden, welche den Knochen entsprechen, die man in so großer Menge in der Subapenninenbildung antrifft. Dansig sieht man die Tuffschichten aufgerichtet, und nicht selten gewunden wie Schichten des characteristischen Sediment-Gebirges. Bas das Alter der Tuffmassen in Sud-Italien (Rom, Reapel, Ischia, phiegräische Felder) betrifft, so scheint es, als sepen sie nach der Diluvialperiode gebildet worden, etwa gleichzeitig mit den Abstagerungen der Muschelmassen, die wir zu Uddevalla, bey Rizza u. s. w. über dem gegenwärtigen Weeresspiegel angehäuft sehen.

Es ist böchst mahrscheinlich, daß in dieser Periode der Befuv, der Aetna und die übrigen vulcanischen Gebilde Italiens entstanden find. Man sieht wenigstens an jenen Bulcanen keine Spuren der zerstörenden Einwirtung von Diluvialströmen, und in den Tuffen, die sie umgeben, liegen vorzugsweise Reste von Thieren der gegenwärtigen Schöpfung.

Die Mona, wie die Indianer in Quito eine erdige und brepartige Masse nennen, welche mehrere Bulcane des Landes ausschütten, und die mit Basser und Fischen aus dem Innern bervorstürzt, scheint aus einem zerriebenen Trachpt zu befieben, ber viele tohlige Theile enthält. Sie brennt manchmal wie Lobe tuchen, und bie Indianer gebrauchen fie jum Rochen.

Die Dogguolana, ein Euff, nach feinem Sauptfundorte Doggnolo, unfern Reapel, benannt, bat bie Gigenichaft, mit Ralt einen unter Baffer erbartenben Mortel ju bilben. von welchem man in Italien ber Bafferbauten allgemeine Unwendung macht. Er verbalt fich alfo wie gebrannter Mergel. Der Eraf ift eine analoge Bilbung, burd baufige Bimeftein-Hirde ausgezeichnet. Auswürftinge beift man bie Steintrummer, Biode, Lavaftude, welche ber Bulcan burch ben Arater auswirft. Ihre Beichaffenbeit ift naturlich von großer Danchfaltigfeit. Um Befur findet man ale Auswürflinge porjugsweife Lavaftucte, namentlich bie fogenannten vulcanifcen Bomben, welche aus Lavamaffe befteben, die fluffig in bie Dobe geschleubert wurden, und berm Kall eine rundliche Seftatt angenommen baben. Sie find im Innern oftere bobl. Somobl biefe Bomben, ale bie anderen großen ausgeschleuberten Lavamaffen, welche man am Befuv bis ju einem Gewichte von 1600 Centner findet, baben ein glafiges, croftallinifches Anfeben, und enthalten jablreiche, tleine Augiterpftalle. Die Bloce von Ralt. Dolomit und anderen erpftallinifden Gefteinen, melde man unter ben Auswürflingen bes Befuve aufgebauft findet, tonnen burch aus nicht ju benfelben gerechnet werben. Gie liegen nicht am Regel bes Befund, fonbern in ben Sufficichten des Donte Somma eingeschloffen. Die vieten cryftallifterten Mineralien, welche bie Bibde von Ralt und Dolomit in Spalten und Doblungen enthalten, benten Mineralbildungen an, welche in Folge ber Aufeinanderwirtung taltiger und tiefeliger Gefteine unter bem Ginfluß einer bbberen Temperatur vor fich gegangen find. Die Gerpulen, welche man auf vielen Raltbloden bes Gommas Tuffes antrifft, und bie volltommen mit ben Gerpulen übereinftimmen, welche im naben Deere leben, beweifen, daß bie Bloce im Meere gelegen haben, ehe fie in den Tuff eingeschloffen worden finb. Mus ihrem volltommen frifchen Unfeben tonnte man folgern, baß fie nicht am Ufer gerollt, fonbern unter dem Deeresfpiegel in die Schichten bes Tuffe eingewickelt worden find, ber fich in

tieferem Waffer ubsetzte. Seben wir ihn un haut gu Lage in einer ansehnlichen Sobe über bem Meere, so spricht dieß entschieden bafür, daß er nach seiner Bildung durch spater wirkende vulcanische Kräfte amporzehoben worden ift.

Sublimatx überkleiden die Bande bes Kraters, die Wündungen der Auswurfskegel, und erscheinen auch in Spalten und auf der Oberfläche der Lavaströme. Sie bilden verschiebensfarbige Anflüge, Rinden, Krusten, und bestehen vorzugsweise aus salzigen Berbindungen, aus Salmiak, Kochsalz, Alaun, ChlarsCascium, ChlorsCisen, Chlors Aupfer, Chlors Mangan. Auch Schwefels Aupfer, Schwefel, Boraps Gaure sinden sich unter den Sublimaten.

Die Dampfe und Gafe, welche die Bulcane ausblasen, bestehen vorzüglich aus Basserdampf, Koblensäure, Schwefels massertoff, Salzsäure, schwefeliger Saure (diese bepnahe immer durch Berbrennen von sublimiertem Schwefel entstanden), und mitunter hauchen se auch Schwefelbampf aus. Die americanissen Bulcane blasen teine Galzsäure aus.

Die ichwefelige Saure mirb in ben limgebungen bes Buleans von tleimen Bafferfammlingen aufgenomman, und vermanbelt fic allmäblich in Schwefelfaure. Esifofen auch einige Bulcane Bache aus, bie burch Somefelfaure ober fcmefelfaure Berbindungen gestuert fittb. Go beschreibt v. Dumboldt einen Bach, wetcher an einer ungugunglichen Stelle auf bem Butcan Durnes entspringt. Diefer Bad, Rio = Daffambio, ift gang fauer, und bie Ginwohner nennen ibn baber Rio vinagre (Effigbach). Er bilbet ben ben Chverera be San Antonio einen prachtigen Bafferfall von mehr als 300' Sobe in einem Umphitheater von Erachpt. Man tann fich bier bemfelben nabern. Der Staubregen bes fauren Baffere greift aber bie Angen unertraglich an. Er enthält ichmefelfaure Thonerbe, Gops, Rochfaig, Riefelerde und etwas frepe Salgfaure. Auch einige Bulcane auf Sava, von welchen ber Butcan Safdem fich burch einen See auszeichnet, beffen Baffer burd Schwefelfaure gefauert ift, Rofen faure Bache aus.

Duipe Quellen tommen vielfaltig in ber Rabe, oberfelbft am Juge ber Bulcane vor, und werben oftens burch ben

Druck gepreßter Dampfe in machtigem Strahl floßweise bervors getrieben, wie z. B. die beißen Wasser des Strocks und bes Gensers auf Island. Sausig treten auch talte Quellen bep Bulcanen hervor. In beiden sindet man dieselben Sase, welche aus den Eratern der Bulcane austreten. Bisweisen enthalten solche Wasser beträchtlich viel Gas, namentlich kohlensaures Sas und Schweselwasserstoffgas, und mehr oder weniger Salze. Sinige Quellen in der Räbe americanischer Bulcane seinen so beträchtliche Menge Kalt ab, daß darauf bin Kaltosen betrieben werden können. Solches ist der Fall bep dem Wasser von Pandiaco, in der Räbe des Bulcans Pasto, und bey der Quelle der Meierey Lysco beym Bulcan Antisana.

## Erbebungs : Cratern.

Werden veste Schichten von einer hebenden vulcanischen Ursache emporgetrieben, und in der Mitte durchbrochen, so sieht man vom Umfreise die zum höchsten Puncte, und von allen Seiten gegen die Mitte herauf sich Lagen übereinander erheben, die eine tesselstrmige Vertiefung einschließen, an deren innerem, jahem Absturz die Köpfe der übereinander aufsteigenden Schichten hervortreten (s. Fig. 30). Der Kessel erscheint als wahrer Erater, ist eine Wirtung der Erhebung und Durchbrechung vester Schichten, und hat von Leopold v. Buch den bezeichnenden Namen Erhebung est Tater (oratere de soulevoment) ershalten, um ihn zu unterscheiden von Ansbruchs-Eratern, durch welche die wahren Bulcane, der geognostischen Bedeutung des Wortes, mit der Atmosphäre in Berbindung stehen. Wir versdanken die höchst naturgemäße Characteristis dieser merkwürdigen Bildungen dem Genie Leopold v. Buchs.

Die Erhebungs-Eratern bestehen aus basaltischen, doloritischen Gesteinen, Conglomeraten und Tuffen. Eracht erscheint nur in ihrer Mitte im Innern des Resels. Gin spaltenförmiges Thal führt gewöhnlich von einer Seite ber zu seinem Innern. Defters find aber auch in dem außeren, sanfteren Abhang tiefe, schluchtige Thaler eingeschnitten. So muß es sich wohl gestalten, wenn veste Schichten emporgeboben werden; sie mussen am Umsfange zerreißen, und alsdaun Spalten zurücklassen.

Bon ben Erbebungs: Eratern, melde bie Refte einer großen Rraftauferung aus bem Innern find, welche gange Quadratmeilen große Infeln erhoben bat (Erhebungeinfeln), geben feine Eruptionserscheinungen aus. Der Erbebungscrater ift burch teinen Canal mit dem Innern in Berbindung. Rur felten findet man in der Nachbarichaft oder im Reffel felbit Svuren von noch wirtenber, vulcanischer Thatigfeit. Bey ber Entftebung eines Erhebungecratere zeigt fich oft eine porübergebende Berbindung bes Erdinnern mit der Atmofphare. In vielen Fallen bleibt ber Erater nach unten gefchloffen, ober es ftebt in demfelben ein vefter Rern von Erachpt. Giner ber lebrreichften Erhebunge: Cratern ift ber burch Fig. 30 bargeftellte Erater von Aftrani in ben phlegraifchen Felbern. Durch bie weißen Schichten von Bimbftein-Tuff, welche von ber Achse ber Erbebung fich ringeum nach Mußen neigen, ift ein vefter Rern pon Trachyt beraufgestiegen, ber geschlossen blieb, ein Modell ber großen, fo vielfältig über bie Erbe verbreiteten, trach p. tifden, nicht geoffneten Dome. Bricht aber ber Eracht auf. und bleibt die Berbindung gwifchen bem Dunftfreife und bem Innern, fo ift ein bauernder Bulcan gebildet, der nun feine Eruptionserscheinungen in einem weiten Rreife umber verbreitet. Das trifft am Die von Teneriffa, und felbft am Befuv, ausgezeichnet bervor. Der Monte Comma, aus Lagen von Le ucitopbpr zusammengesett, bat bie Tufficieten in bie bobe geboben und burchbrochen. Sie fenten fich mit ftarter Reigung von ibm ab nach Außen, und ziehen fich bis zu einem bestimmten Niveau rund um ben Berg berum (f. Rig. 31). Die Schichten bes Leucitophyre erheben fich darüber mit ftarterer Rejaung, und bilben bie Comma, Banbe, welche noch 1500' unbebeckt über den Tuff auffteigen. Alfo mar der Berg bis jum großen Ausbruch im Jahr 79 beschaffen. Bey biefem erft icheint fich in ber Mitte bes Erhebungscraters ber Somma ber Regel des heutigen Befuns erhoben ju haben. Daben bat er auf ber Seite gegen bas Meer ben Rand bes Sommas Eraters eingeriffen, und noch einen ansehnlichen Theil ber obern Tuffidichten gerftort (f. Fig. 32).

Musgezeichnet find bie Berhaltniffe ber Erhebungscratern,

nach Leopold v. Buch, auf den canarischen Anseln ent widelt, und gang befonders auf Palma (f. Rig. 23) tiefes, fpaltenformiges Thal, Baranco be las Anguftias, führt au bem Innern bes tiefen, von machtig boben, gerriffenen Reifen umichloffenen Reffels, in deffen Grupd Ergebet bervor: bricht. Die Tiefe bes Erbebungecraters, ben bie Ginmobner te Calbera nennen, beträgt über 4800 Ruf. Auch St. Belene. bie Infel Amfterbam. Albe Marte in ben Gallopagos. Manrov, eine ber Sandwichinseln, Deception-Island und viele andere, find Erbebungsinfeln, mobl bezeichnete Er bebungscratere. Go haben wir benn Bepfpiele von Er bebungscratern, welche auf bem veften ganbe entftanden find, und ju biefen geboren aud ber Laacher. Gee am Rhein. ber Raiferstubt im Breisgan, ber Cantal und Dont b'or, und von folden, welche als Infein aus bem Meere anfgeftiegen find, und fomit als mabre Erbebunge infeln ericheinen. Die Erbebung folder Infeln ift eine gan; allemeine Aeußerung vulcanischer Thatigfeit, welche noch bentautage fortwirkt. Die Gefchichte bat viele Falle aufgezeichnet, welche bas Beranffteigen großer Infein aus bem Grunde bet Meeres beweifen. Man erinnere fich nur an bie von Danfo: nias ergabite Entstehung ber Infel Diera; an die von Dib nius aufgeführte Bildung ber Infel Thin; an bie von diefem und von Philoftrat befchriebene Groebung einer Infel in ber Rabe von Creta. Man weiß ferner, daß 1578 die Lleine Rammeni ben Santorin beraufgestiegen ift. 3m Dan 1796 flieg eine Infel ben Umnat herauf; im Jahr 1811 erhob fic eine Infel ben St. Dignel in ben Agoren; 1814 entftieg bem Reere eine große Jufel ben Unallafchta, und 1926 beobachtete ber americanifche Capitain Ehaper in ber Gubie eine rauchende Infel in ber Breite von 30° 14' und 178° 15' bitlider Lange von Greenwich. Die Infel ragte nur wenige Anf über die Oberfläche hervor, und hatte in ber Mitte einen Erater von 900 Schritt im Durchmeffer. Sie war noch gang beiß. Die Matrofen, welche bas Boot über bie Untiefe bingieben wollten, und befimegen aus dem Goiff ins Baffer gefprungen waren, sprangen eiligst und erfdrect in bas Kabrzeug zurud,

weil das beiße Baffer ihre Füße verbrannt hatte. Die Temperatur des Meeres war in einer Entfernung von 4 engl. Meilen noch um 10 — 15° Fahr. böber, als fie sonst in diesen Breiten zu sepn pflegt. Diese von Orn. Pöppig mitgetheilte Bevbachtung ist böchst inteveffant. Sie beweist, was man nach den Schilderungen der Subsee-Inseln, die wir v. Chamisso verdanten, und nach den Reiseberichten des Capitain Beechep vermut bet hatte, daß immer noch einzelne kleine Inseln in der Subsee aussteigen, auf welchen sich sodann bald Corallen aussedeln und die Begetation Burzel faßt. Dadurch erhalten sie den Character der Coralleninseln, welche oben (S. 608) beschrieben worden find.

Rach diefer mertwurdigen Beobachtung, und ber weiteren, welche Birlet mittbeilt, daß fich in bem untermeerischen Erbebungscrater Santurin ein trachptischer Dom beraufbebt. ber nur noch menige Ellen unter bem Bafferfpiegel liegt, und alfo mobl bald über benfelben bervorfteigt, tann man überzeugt fenn, baß fich immerfort Infeln aus ber Tiefe erheben. Die Entbedungen im großen Ocean werben baber niemals aufboren. Steigen bie veften Maffen nicht gang an bie Oberfläche bervor, und wird die Derrorragung nur burch loctere, ben der vorübergebenden vulcanischen Thatigteit ausgeworfene Schlacken gebilbet, welche fich um die Eruptionsachse ju einem fleinen Regel aufbaufen, fo reifen bie Bellen benfelben balb gufammen, und bie Infel verschwindet wieber. Go gefcab es mit Sabrina ben St. Miguel in ben Azoren, und bas mar bas Schictfal ber ephemeren Infel Ferbinanbea, welche im Jahre 1831 bep Sigilten aufgestiegen mar.

Aber auch auf dem vesten Lande hat sich vor unsern Augen ein ausgezeichneter Erhebungscrater gebildet, der Monte Nuovo ben Pouzzol, unfern Neapel. Er besteht aus Schickten von Tuff, mit einem Crater in der Mitte und Trachytblöcken im Grunde.

Aus bem Grunde ber Erhebungs - Eratern brechen Bfters Ernptionstegel hervor, burch welche die gespannten Dampfe und Gase bes Innern sich vorübergebend einen Ausweg babnen. Es erfolgen Ausbrüche mit Lavaerguß, ben Eruptionen ber Bulcane abnlich. Selten bauern fie länger an. Sine merkwürdige Ausnahme hievon gibt die Geschichte eines solchen Ausbruchs auf ber Insel Langerote, welche der Pfarrer Eurbeto als Augenzeuge niedergeschrieben hat. Die Eruptionstegel mutheten vom 1. September 1730 bis zum 16. April 1736, somit durch volle Jahre, ununterbrochen fort, und richteten schreckliche Ber wüstungen an.

Alle Bulcane der Erbfläche theilen fich, nach Leop. v. Buch, in zwen wesentlich von einander verschiedene Classen: in Centrals und in Reibens Bulcane.

Die Centralbulcane erheben fich immer aus ber Mitte bafaltischer Schichten, gewöhnlich mit einem trachptischen Kegel, und bilden ben Mittelpunct einer großen Menge um fie ber, faß gleichförmig nach allen Seiten bin, wirkender Ausbrüche.

Die Reihenvulcane liegen als Essen auf einer großen Spalte in einer Reihe hinter einander. Sie erheben sich ents weber als einzelne Regel-Inseln aus dem Grunde der See, oder am Fuße großer Gebirgsketten, und dann läuft ihnen zur Seite gewöhnlich ein ernstallinisches Gebirge, völlig in derfelben Richtung hin; oder aber sie erheben sich auf den höchsten Rücken des Gebirges, und erscheinen als dessen Gipfel.

Die vulcanischen Rrafte finden nehmlich entweder auf ber Dauptspalte, auf welcher bas erpftallinische Bebirge beraufgeftiegen ift, wenigen Biberftand gegen ihr Streben, bis an die Oberflache burchzubrechen, und in diefem Fall erheben fich bie Daffen auf ber Sobe bes Gebirges felbft, geftalten fich jum Regel und brechen fich eine fortbauernbe Communication bes Junern mit bem Dunftfreis; ober die Gebirgemaffe fest bem Deraufbringen ber vulcanischen Besteine ein allzugroßes hinderniß entgegen, und fie brechen jest am Ranbe bes erpftallinifchen Gebirges ber por. In ber Rabe von Meeresbecten ift ber Biberftand natur lich am geringften, und bas ift mabricheinlich auch ber Grund, marum fo viele Bulcane am Saum ber Continente, in ber Meeresnabe, auftreten. Doch fleht man auch mitten in den Continenten, da mo Emporhebungen cryftallinifder Gebirgetetten die Erdrinde gerfprengt haben, Feuerberge bervortreten. tonnten in Centralaffen, am Sufe bes himalapagebirges, von

jedem großen Meere 3-400 geographifche Meilen entfernt, bie Bulcane Defcan und hotiden jum Durchbruch gelangen.

Wenn fic aber den vulcanischen Kräften ein allzugroßes Dinderniß entgegenstellt, teine Spalte den Durchbruch erleichtert, so wächst die Kraft unter der geschlossenen Erdrinde ins Unenbliche an, bis sie die darüberliegenden Gebirgsmassen zu sprengen vermag. Die bewertstelligte Berbindung mit der Atmosphäre bleibt permanent offen, wenn die vulcanische Kraft start genug ist. In einem solchen Falle eutstehen Gentralvulcane.

Bu ben Centralvulcanen gebbren:

1) Die liparischen Insein, 2) ber Aetna, 3) bie phlegräischen Felber mit bem Besuv, 4) bie Bulcane Islands, 5) ber Azoren, 6) ber canarischen., 7) ber capsverdischen., 8) ber Gallopagoss, 9) ber Saudswichs, 10) ber Marquesas, 11) ber Societäts, 12) ber Freundschafts-Inseln, 13) bie Bulcane ber Insel Bours bon, 14) bie Bulcane Asiens und Africas.

Bu ben Reibenvulcanen geboren:

1) Die Bulcane der griechischen Infeln, 2) Bestsaustraliens, 3) der Sundainseln, 4) der Molucken und Philippinen, 5) der japanischen, curilischen Inseln und von Kamtschatta, 6) der Aleuten, 7) der Marianen, 8) die Bulcane von America, nehmlich: die Bulcane von Chili, Quito, den Antillen, von Guatimala und von Mexico.

## Solfataren.

Wenn ein Bulcan in langerer Zeit teine mahren Ansbrüche bat, so beschräntt sich seine Thätigkeit häusig auf das Ausstoßen von Rauch, Dämpsen und Gasen. Es wird gewöhnlich viel Wasserdamps, und damit meistens auch Schweseldamps ausgeblasen. Letterer seht in Risen und Spalten im Innern des Kraters vesten Schwesel ab, der häusig auch die Wände überkleidet. In diesem Falle gibt man dem Krater den Namen. Solfatara, Sonfriere; auch ist es Sprachgebrauch, alle vulcanischen Orte, welche Gase, Wassers und Schweseldamps ausstoßen, "Solfataren" zu nennen, was sich auf die

Ansammtungen vulcanischen Schwefels bezieht. Solche Solfe taren baben fich in ben Gratern ber ichlummernden Bulcane Boliano, Borullo, Rucus Bicinco a u.f.w. gebilbet. Die Dantitaten Schwefel, welche fich an folden Orten fublimieren, find mitniter angerorbentlich groß, und unterhalten, eine tof nende Schwefelgewinnung. Deftere fublimiert fich Schwefel nicht allein im Crater, fonbern er erfittt ant, wie am Bulcan Maufrai, bie nach allen Richtungen laufenben Spalten am Umfang bes Berges, und bilbet fo mabre, unermeflichreide Schwefelgange. Berbichten fich ble Bafferbampfe, Die mit bem Schwefel ausftromen, ju finfigem Baffer, fo flieft biefes auf bem Grunde bes Craters jufammen; und bitbet, mit bem Somtfel vermengt, einen mabren Somefel. Dfubl. Ein fortmabrend auftochenber Pfuhl folder Art befindet fich, nach M. v. Dumbolbt, ip einem ber Grater bes Agufral in Quito, and einen abuliden bat Chamiffo im großen Crater bes Thaal auf ben Philippinen gefeben. Wenn Schwefeldampfe fo beif in die Luft austreten, daß fie fich entzunden, fo entfteht ben ihrer Berbrennung fowefeligfaures Gas, welches die Befteine angreift, murbe macht, ausbleicht und von ben naben Baffern aufgenommen wird, bie fich baburch fauern.

Biswellen liegen Solfataren in der Nahe eines thätigen Buleans, wie z. B. die Solfatara den Pouzzol, unfern Reapel, und in diesem Falle ist gewöhnlich die Verbindung mit dem Feuerberge leicht nachzuweisen. So oft der Besuv in Thärigkeit ist, ruht jene Solfatara, deren Fumarollen aus Trachyt bervortreten (s. Fig. 34), und man demerkt selbst, daß die äußere Luft durch sie ins Junere zieht. Ruht dagegen der Besuv, so haucht die Solfatara Rauch und Dämpfe aus. Sine öfters auch von Solfabaren ausgestoßene Substanz ist Salmiak. Dieser sindst sich in der Volfatara des Peschan am Phinasapaedirze im solcher Menge, daß die Landeseinwohner ihren Tribut an den Kaiser von China diters in Salmiak entrichten. Im Often von diesem Feuerberg besindet sich anch die große Solfatara von Veru myi, mit einem Umfang von 5 geograph. Meilen.

### Galfen.

Diesen Ramen gibt man kleimen Ausbruchstegeln, welche Schlamm, Luffarten, Wasser, Steindl ausblasen, und die zuweiten: selbst kurzdauernde Feuerausbrüche haben und Steine auswersen. Die Italiener, in beren Bando fis, namentlich um Parma, Reggiv, Modena, Bologna und ben Givgenti in Sicilien auftreten, beißen sie Gorgogli, Bolitort. Sie werden wohl auch, seinach dem Subkanzen, die ste dervoutretsen, Gas., Koth., Schlamme, Naphtha-Bulcane genannt. Sie haben ihren Sit burchaus in vulcanischen Gegenden, ober in hilden, die an vulcanischen Beswegungen Theil genommen haben, und thre Beziehung zu ben eigentlichen Bulcanen ist unverkennbar, wenn gleich das Gestein, aus dem sie hervortreten, öfters durchaus kein vulcanisches, sons dem sie hervortreten, öfters durchaus kein vulcanisches, sons dern ein rein sedimentares, Kalksein, Mergel, Thon, ist.

Die eigentenichen Ericheinungen ber Galfen finb foon feit ben alteften Beiten befannt. Plato gebentt ihrer bereits im Phadon, und beutet baben auf die mertwürdigen Dbanos mene, die von Beit ju Beit ber Macaluba, unfern Birgenti, beobachtet werben. Die Begend besteht aus Rreibemergel. und ber Ort, wo die Phanomene fich zeigen, ift eine in ber Mitte etwas vertiefte Glache von einer halben ital. Deile im Umfreife. Anhaltende Regen weichen ben loctern Mergel auf, es entfieht ein ichlammiger See, aus welchem Luft auffteigt, welche Baffer und Schlamm auswirft. Ift ber Boben eingetrochnet, fo beben bie fich entwickelnden Gafe benfelben in die Dobe, und treiben denfeiben, namentlich in der Mitte, 2-3 Auf boc auf. Die Grbbiale zerfpringt endlich, und es Brechen runde Löcher ein, aus benen bie Gasftronte ichammigen Kreibemergel bervorfprigen, umd bisweiten wird eine Monge fleiner Schlammtegel gebildet. Arna 29. September 1777 zeigte fich blefes Phanomen in zubor nicht gefebener Giatts. Es war mit Erfchitterungen bes Bebens und einem bumpfen Brullen begleitet, und aus einem in bet Mitte ber Flace anfgefprungenen Schlunde murbe eine bennabe 140' bobe, machtige Schlammfaule Bervorgeftoffen; Die Erfcheis nung bawerte etwa eine halbe Stunde. Rach einigen Minuten Bieg fie wieder empor, und bieß wiederholte fich bes Lages medrere male.

3m bochten Grade ausgezeichnet burd Rothpulcane, Gasausftromungen, Raphthaquellen und Salgfeen ift ber 3ft bmus zwifchen bem fcmargen und bem cafpifchen Deere, und bie Dalbinfel Mbicheron, und insbesondere ift bie Begend um Bath durch ibre gablreichen und ergiebigen Raphtha-Bortomms niffe befannt. Das berrichende Beftein ift ein jungerer, tertiarer, petrefactenführender Raltftein. Die Raphthagruben lie fern jantlich über 800,000 Pub fcmarges unreineres und weißes Raphtha. Rordmarts, etwa 12 Berfte von Batu, befindet fic auf ber Abideron'iden Dalbinfel bas emige Feuer, bas fromme Indier anbeten. Sie beißen ben Ort, wo das angegunbete Gas brennt, "Atoxh-gah," b. i. Fener Drt, ju welchem bie Indier mallfahrten, um bort ihr Gebet ju verrichten. befindet fich bier ein Rloftergebaude, in beffen Bellen und Dof, fo wie endlich außer bemfelben, bas ewige Feuer brennt. foll fcon über 900 Jahre betannt fenn. Das Gas, meldes tie Flamme bilbet, ift Roblenwafferftoffgas, ftimmt mit ber Sumpfluft überein, fromt an vielen Puncten mit Deftigfeit aus Spale ten bes Ralfbodens bervor, und mird von ben Indiern mit brennenben Leinwandlappen angegundet. Die Monche des Rlofters - merten von Geereisenden und Ranfleuten unterftust, und unterhalten baber auch bes Nachts eine große Flamme, indem fie bas Gas vermittelft einer Thonrobre über den Boben in bie Dobe Diefe Flamme bient ben Geefahrern als Leuchttburm.

An der Bestäuste liegt vor dem Golf von Batu eine kleine Insel, welche bie Batu'schen Perfer "Santi Mugan" neunen. Sie ist ganz und gar mit Schlammvulcanen bedeckt, es entsteben auf derselben eine Menge Schlammbügel, die bald platen und zusammenfallen, so daß die Oberstäche wie von Schweinen ausgegraben aussteht, weßhalb die Russen dieselbe "Schweins-Insel" (Sswinoi) nennen. Sobald ein Schlammbügel zusammengefallen ist, tritt Naphtha bervor. Noch an vielen andern Stellen zeigen sich in dieser Gegend ähnliche Erscheinungen, in welcher Erdbeben und Ausbrüche von Rauch, Naphtha, Schlamm nichts Ungewöhnliches find, und zuweilen ereignen sich auch Feuerausbrüche.

Diefe Salfen liegen am außerften Ende ber boben Rette bes Caucafus, und gerabe am entgegengefesten Endpuncte biefes Gebirges befinden fic auch die Schlammvulcane und Raphthas quellen der Halbinsel Kertsch und der Insel Taman. Eng verbunden mit den Naphthaquellen sind die vielen Salz-Seen der Halbinsel Abscheron, der Massasie, der See Sich, Mahomedi, Balachani u.s.w. Diese Salz-Seen, aus welchen sich das Salz im Sommer in Krusten absett, geben in einem guten Jahre eine Salzusbeute von 500,000 Pud.

Ginfenfungen und Ginfturge bes Bobens.

Da ben ben vulcanifden Ausbruchen oftmals unermefliche Quantitaten vefter und fluffiger Daffen aus bem Innern ber Erde berausgetrieben werden, fo entsteben bafelbft natürlich bas burd mitunter große Doblen - und Ausweitungen. Spannfraft ber Dampfe nach, fo brechen bie überliegenben Schichten durch ihr Gewicht in Die Weitungen ein, wenn ihr Gewölbe die Laft nicht zu tragen vermag, ober feine binreichenden Unterftugungepuncte bat, und es entfteben Ginfentungen und Einfturge bes Bobens. Die altere mie bie neuere Gefchichte führt gablreiche Bepfpiele bavon an, und bezeichnet die vulcanis ichen Ericheinungen, und namentlich die Erdbeben, als gewöhnliche Borganger. Go ergabit Strabo, wie in Lybien und Sonien ju verschiedenen Beiten, ben großen Erdbeben fich Ginfentungen des Erdreichs ereignet haben, und Plinius gibt an, bag in Rleinafien der Berg "Cybolus" mit bem Orte Rufis versunten fen. Auf der japanischen Salbinfel versant mabrend eines beftigen Erbbebene 1662 ein ganger Berg fo volltommen, baß teine Spur bavon übrig blieb. Auf Jamaica fturgte 1662 mabrend eines Erdbebens ber bochfte Berg ber Infel jufamma: im Jahr 1783 verfant unter abnlichen Berhaltniffen ber Dolo ben Deffina, und ben dem Erdbeben, bas Caracas gerftbrte, versanten die Cafernen in bem "Caftel de St. Carlo" bepnabe gang.

Solche Einsentungen, von benen wir leicht noch viele Bepspiele anführen könnten, füllen fich öfters mit Baffer. Eine ber merkwürdigften Erscheinungen dieser Art ift wohl bie gewaltige, teffelförmige Erbeinfentung im Westen von Aften, welche herr v. Dumbolbt beschrieben hat. Sie besitt an

10,000 iMeilen Umfang. Ihre tiefften Puncte nehmen bas Cafpi=Meer und ben Aral=Gee ein. Gie liegt burchaus tief, an einigen Stellen bis 50 Toifen unter bem Spiegel bes Oceans, und ift von Tertiärschichten erfüllt, aus welchen vulcavische Gesteine bervorragen, welche bie Ursache bes großen Phonomens andeuten.

### Erloschene Bulcane.

Bir baben oben angeführt, bag viele Feuerberge Beitraume langer Rube baben, und wie fie Sabrbunderte lang untbatig Wenn nun ein Berg, teffen Conftitution benfeiben als ein vulcanisches Gebilbe bezeichnet, mabrent febr langer Beit volltommen rubig ift, fo daß feine Tradition fichere Radrict von feiner früheren Thatigteit gibt, fo fagt man, er fen ertoichen. Das Erlofchenfenn ber Bulcane ift aber nichts Abfolutes, und von teinem Feuerberge tann man fagen, baß er fur immer erlofden fen. Die Gefchichte biefer Berge beweist unwiderleglich, daß fie oft ploblich wieder in Aufregung geratben, gefchmolzene Steine, Afche und Flammen ausftogen. Go meiß man, bag ber trachytifche Epomeo auf 3fcia, jest "Ricolo" genannt, im Jahr 91 v. Ehr. und im Jahr 1302 Musbruche batte, und feitdem, fomit feit 5 Jahrhunderten, ruht er vollfommen. Auch ift icon angeführt worden, bag ber Befuv Jahrbunderte lang in vollkommener Rube verharrte. Der foneebe bedte Die von Colina war feit undenflichen Zeiten fo gange lich ohne alle Regung, bag herr v. hum boldt, als er ibn 1801 maß und zeichnete, nicht abnen tonute, baß er fich fobald wieber beiebe. Aber ichon im Jahr 1826 war er wieder thatig geworben. Damale fab ibn Bouffingault von Santana que alle Tage rauchen.

Eruptionstegel, welche ihre Entstehung ben Seitenausbrüchen eines Dauptvulcans verbanken, schließen sich gewöhnlich völlig wieder, und meist für immer, wenn ber Ausbruch beendigt ift. Noch vorübergehender ist bie vulcanische Action ber Ers hebungscratere ober Erhebungsinseln. Sie hört in der Regel mit Vollenbung ihrer Bildung auf; sie find gewöhnlich vone Ausbruchebsfnungen.

Berharren bie vulcanifden Berge in volltommener Rube. fo fanat die Witterung an verandernd auf ihre Geftalt und Maffe einzuwirten. Die ichrofferen Formen verschwinden mebn. ober weniger, indem Die Gefteine an ber Dberfidche verwittern. Es erzeugt fich ein bem Bachethum gunftiger Boben, frifches Grun übergieht nach und nach die Seiten , und Balbungen bebeden endlich ben Abhang. Gar oft widerfteht aber auch bie harte Gesteinsmaffe ben Ginwirtungen der Atmosphare, und bie Berge erhalten bie raube Geftalt oftere Sabrbunderte lang fo frifd, bag man glauben tonnte, ibre Action babe feit turger Beit erft aufgebort. "Wir baben oben icon unter ben Erbebungs. infeln bes Raiferftuble im Breisgau ermabnt. Er ift ein mabres Wodell eines Erbebungscraters; bas ausgezeich netfte Bepfpiel eines folden in Deutschland. Er ift aus bolon ritifden Gefteinen gufammengefest, beren Lagen allmäblich von Außen gegen bie Mitte in die Dobe fteigen und, ichnell nach Innen abfallend, einen tiefen Reffel bilben, ju welchem von ber Befffeite ber bas Sauptthal bes Gebirges führt. Geine Banbe erheben fich bis ju 1700 Jug. In den außern fanften Abbang find viele fleine Thaler eingeschnitten, Spalten, Die ben ber Empor bebung burch bas Berreifen ber Schichten am Umfang entfteben mußten. Trachpt bringt in Bangen von unten in bie augitifchen Befteine ein. 3m Grunde des Reffels liegen, gleich frembartig burd Rarbe wie burch chemifchen Bestant, Dugel von grobe förnigem Ralt, in welche die augitischen Besteine vielfaltig in Schnuren und Gangen von unten berauf eingreifen. Dan if berechtigt, biefe Raltmaffe fur die veranderten Schichten ber juraffifchen Ratte zu bolten, welche an ber Mußenfeite und am Suffe Des Gebirges an einigen Stellen auftreten. Glimmer, Granat, Spinell. Seapplit, Magneteifen und einige andere Migeralien. melde in fleinen Ernftallen in diefen fornigen Ralten tiegen. fceinen angubenten, daß berfelbe feine jegige Befchaffenbeit unter Einwirfung ber Erhebungeurfachen erhalten bat. Beiter beuten größere Stude von veranderten Mergeln, die jum Theil in eine jafpisähnliche Daffe übergegangen find, und die man an ber Muftenfeite bes Gebirges in die boleritifchen Gofteine eingeschloffen fieht, bie Umwandlung berjenigen Schichten des Gedimentgebirges

an, welche von ber vulcanischen Action erreicht worden find. Un einigen Stellen find edige Eneisftude von dem vulcanischen Gestein umwickelt.

In ben außern Schichten treten Manbelsteine auf mit kaltigen und zeolithischen Infiltrationen, welche an der Außenseite der Erhebungsinseln fast niemals fehlen. Wahrer Basalt tritt nur am außersten nördlichen Ende auf. Um Rande der boleritischen Massen erscheinen an der Westseite gegen den Rhein bin Trum mergesteine, Breccien, Conglomerate, Tuffe, Reibungsproducte an den Rändern gebildet.

Machtige Löß: Ablagerungen überdecken das Gebirge weit hinauf, und find in den Erhebungscrater eingedrungen. Die Bestseite, welche in früherer Zeit beynahe ihrer ganzen Länge nach von den Wassern des Rheins bespült worden war, zeigt auf große Strecken unbedeckt anstebende Felsen, die mehrsten oben angeführten Erhebungsinseln, sind erloschen, und bleiben es für immer, wenn sie sich nicht durch Pervorbrechung eines Eruptionstegels aus ihrem Grunde, wie es beym Erhebungscrater der Somma oder des Pics von Tenerisfa geschehen ist, zu einem wahren Bulcan umgestalten.

Die Auvergne zeigt eine große Anzahl seit langer Zeit ertoschener Ausbruchstegel. Es find die durch Montlozieres in v. Buchs Beschreibungen berühmt gewordenen Pups, in deren Reibe sich der geschlossene trachtische Pup de Dome erhebt, so wie der zur Blase aufgetriebene, trachtische Pup de Sarcoup. Ueber 60 dürre und de schwarze Regel steigen in langer Reibe hinter einander, auf zwey Meilen Erstreckung über der granitischen Dochstäche auf. Eratere, Lavaströme, Schlacken, Rapilli, alles ist dort noch beynahe frisch, und wie von einem seit Kurzem erfolgten Ausbruch herrührend. Bor allem ist ausgezeichnet der Pup de Parcon mit einem außerordentlich großen, trichterförmigen Erater; vielleicht der schönste aller erlosches nen Bulcane.

Diefen Pups ber Auvergne find, hinsichtlich ber Erhalstungen bes frischen Unsehens, mehrere vulcanische Regelberge in ben Umgebungen von Olot in Catalonien vergleichbar. Der Mont Sacopa erinnert an ben Pup be Pariou.

Um Rhein und in ber Giffel liegt wieber eine große Um gabl erlofchener Ausbruchstegel. Gie baben große Lavaftrome ausgeftoffen, von welchen die bedeutenoften diejenigen bep Rie be r-Mendig und zwischen Mapen und Kottenheim find, welche Die meitbetannten "rheinifden Dublfteine" liefern. Große Daffen von Aiche, Suff und Auswürflingen beweisen die frubere große Thatigteit biefer langft erlofchenen Fenerberge. Ginige berfelben baben große Mengen Bimsftein ausgeworfen, und ben erdigen Eraf ber bas Brol. Ebal erfüllt. Bimeftein: Conglome. rate gieben fich vom Laacher : See bis auf bie rechte Rheinseite berüber, find im Bufen von Reuwied verbreitet, freigen boib am Friedrichsberg ben Genn binauf, und treten in mach tigen, beutlich geschichteten Ablagerungen zwischen Senn und Bennborf auf. 3m Allgemeinen erscheinen bie rheinischen Keuerberge mehr verändert, und nicht mehr fo raub und foroff, wie die erlofchenen Feuerberge ber Muvergne.

### Bafalte.

ŀ

Die basaltischen Gebiste, beren Dauptmasse aus eigentlichem Bafalt und aus Dolerit besteht, mit welchen bisweilen auch Klingstein vortommt, und die von Tuffen und Congtomeraten begleitet sind, unterscheiben sich ganz wesentlich von Bulcanen, Eruptionstegeln und Erhebungsinseln. Man sieht ben ihnen weber Lavaströme noch Cratere. Sie sind im feurigen Flusse auf Spatten aus der Tiefe beraufgestiegen, und haben den Weg entweder durch schon geöffnete Spatten genommen, oder die vesten Lagen der verschiedensten Formationen durch brochen, und sich dadurch den Weg an die Oberstäche gebahnt.

Sie find gewöhnlich ganz über die Oberfläche hervorgetreten, und überragen geschichtete und massige Gebirgsbildungen, ober haben sich über dieselben im Flusse verbreitet darüber ausgegoffen, und liegen in Platten, Auppen n. f. w. darauf.

Die basaltischen Berge treten in ber Regel vereinzelt auf, häufig inselartig, und wenn fic auch mehrere berselben nabe liegen, so bemerkt man boch gewöhnlich keinen unmittelbaren außeren Busammenhang. Das reihenweise Fortliegen

verseiben, voer ihre Gruppierung um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct, beutet feboch anvertennbar ben unterirbischen Bufammen hang ber an ber Erboberfläche isoliert erscheinens ben Berge an.

und steberall, wo man basaltische Massen ausgeschlossen sieht, wo man sie durch bergmännische Arbeiten, hinsichtlich ihres Berhältznissed zu dem umgebenden Gesteine, untersucht, stellt sich ganz augenfällig herans, daß sie aus Spalten aus der Tiefe heraufgestiegen sind. Sie verzweigen sich öfters gegen die Oberstäche din; oder keilen sich aus. An ihren Randern liegt in der Regel sine Tuffe und Cong lomeratmasse, welche Bruchstücke des Redengesteins und Trümmer von tieferliegenden Gesteinen einsschließt. Der veste basaltische Kern enthält seibst dieweilen Bruchstücke der Gebirgsarten, durch welche er in geschmolzenem Justand herausgestiegen ist, und die er durch Siese bald mehr, bald weniger verändert hat.

Die Conglomerathulle ist gewöhnlich aus Trummern bes bafaltischen Gesteins zusammengeseit, aus mechanisch zerriebenen, thonigen Thoilen, und ans Stücken ber Gesteine, burch welche ber Basalt sich ben Weg gebahnt bat. Gie können als Producte ber Reibung des aufsteigenden Basaltes gegen die Wandungen ber Spalte betrachtet werden.

Trummer ti efer liegender Gesteine, welche in den Comglomeraten liegen, und das öfters zu beobachtende Borkommen von Petrefacten sowohl in denselben, als auch, obwohl umgleich seltener, im vesten Basalt, liefern den schlagenden Beweit des Deraufdringens aus der Tiefe, des Durchbruchs von unten berauf, und der Losreisung von Stücken derseinigen Schichten, durch welche der Weg ter aufsteigenden Masse gegangen ist.

Setten bie Sebirgsschichten dem auffleigenden Bafatte ein großes hinderniß entgegen, so wurden fie mehr oder weniger geboben, die barften und der Bafatt auf der Spalte bervortreten tonnte. Man fleht daber nicht selten isvlierte Auppen bee Gedimentgebirges, in welchen eine Basaltmasse eingebrungen ist, sich über das allgemeine Riveau ober anafogen Bildungen der Gegend erheben.

. Ein febr fones Bepfpiel eines: Bafaltvortommuiffes, meldes

-alle bie angeführten Erscheinungen zeigt, gibt ber Darten berg unfenn Donauefchingen. Er erhebt fich über bem Stadtchen Beifingen, mitten im Donguthal, als eine isplierte Ruppe. Gein Gipfel liegt nabezu 540' über bem Gtabteben, und wirb, fo mie bie Geiten, aus verfteinerungereichen Schichten bes Doggers -gebilbet. Un feinem Gug, unten an ber Donau, treten Lias-Schiefer bervor. Un brev Geiten ragen Bafaltfelfen beraus. Ebeile einer größern Bafaltmaffe, welche burch bie juraffischen Schächten beraufgeftiegen ift, fie gur isolierten Ruppe erhoben bat. Das gebt gang flar baraus bervor, bag bem Bartenberg gegenüber, in gleicher Bobe mit feinem Gipfel, an beiben Thaligebangen ichen bie bobern juraffifden Glieder, ber Oxfordthon und ber Corallentalt, gelagert find. Die Doggericichten liegen tief barunter am guß ber Bebange. Un ber Diffeite, gegen Beifingen berab, bricht ein ftarter bafaltifder Ramm bervor, :ber burch Steinbrucharbeiten aufgeschloffen ift. In feinen Rayiberniliegen Conglomerat-jund Tuffmaffen, mit jablreichen Studen nan Raitkein und Schiefer, in welchen einzelne, ziemlich erhaltene Eerebrateln liegen, und Fragmente vieler andern, der Bertrummerung megen untenntlichen Meermufchelp. Der in ber Mitte berauffeigende, plipinreiche Bafalt, umfchließt viele Knauer inon gebrannfem Mergel, in melchem guerft Dr., v. 28 u. 6, 1831 ibie unverkennbare Posidonia Bronnii bes Lias auffanb. Alebenbieß findet man barinn Bruchflude von Mmmoniten und Dettaiten. Diefe Margelftude geboren offenbar ben tiefer nnder bem'D ogger liegenden Liasichichten angiffe geben einen rebenfo offenbaren als leichten Bemeit bes Durchbauche ber - 20 a re stonberger Bafaltmaffe.

}

į

ì

ı

"Giner, der interefignteffen Bafaltduechtriche ift auch berjenige der Bhaueme Aupus dep Efdwege, in Deffen: (f. Fig. 25). Eine möchtige Bafaltmaffe bat dort die wagrechten: Schichten des Burt en Sandfteins durchbyechen, ohne fie zu verricten. Sie schießt Sandsteinküde ein, die sich nerschiedentlich verändert geigen, auch die durchsete Sandsteinmaffe ist längst der Bafalts gränze auffallend verändert. Das Destein won der gewöhnlichen rothen Farbe ist in der Räbe des Bafalts ausgebleicht oder grau, und die verändente Farbengi die aus mehr salle in der

Basaltrande erkennbar. Es zeigt sich vester, bennahe bicht und wie gefrittet. Einzelne thonige Zwischenlagen haben eine jaspisartige Beschaffenheit. Alle diese Beränderungen erklären sich burch Einwirkung von Dipe, die vom Basalte ausgeströmt ift.

Kalksteine hat man in Berührung mit Basalten in einem theils gebrannten, theils in ginem crystallinisch-tornigen Zustand gefunden, Steinkohlen ihres Bitumens beraubt, Thone, Sandfeine prismatisch abgesondert, wie sie es in der hoben Dige der Schmelzofen werden u. s. w. Lauter directe Beweise von Erhigung der Gesteinsmassen, die mit dem aufsteigenden Basalte in unmittelbarer Berührung standen.

Die vielen Beolithe, Ralt: und Riefelmineralien, welche in bafaltifden Gefteinen vortommen, namentlich beren Blafenraume austleiden ober erfullen, icheinen Infiltrationen ju febn. man ben gar vielen Blafenraumen beutlich ben Infiltrationspunct wahrnimmt, und fieht, wie fich von biefem aus die Mineralien ft alactitifc bildeten, andere Mineralien aber, welche wir in ben Bafalten antreffen, wie Glimmer, Birton, Saphir, tonnen wohl nur burch Schmeizung entftanden fenn, andere, wie Eisenglang, tonnen fich auch durch Gublimation gebildet baben. Die in den bafaltischen Conglomeraten und Tuffen fast niemals fehlenden Opale icheinen unter Ginfluß von Baffer entstanden ju fenn, welches mahricheinlich in Dampfgeftalt an ben Randern des bervordringenden Bafaltes ausströmte. Befte Bafalte und feintornige, dichte Dolerite zeigen fich nicht felten in Saulen gerfpalten. Diefe oft febr ausgezeichnet entwickelte Gaulenftructur bes Bafalts flebt man portrefflich am Battenberg und am Dendenberg ber Bing am Rhein, ber Fanerbach, unfern Friedberg in ber Betterau, am Riefenweg (Giont's Causeway) in Irland, auf Staffa +), wo die berühmte Fingals bobie, und: auf mehreren anbern Infeln ber Debriben. Saulen erreichen am Mendenberg ben Ling, ben einem Durch meffer von wenigen Bollen, eine Dobe von 50' und barüber; am Riefenweg zeigen fie ben einer Sobe von mehr als 100' einen Durchmeffer von b'; auf Staffa febt man icone Genppen

<sup>. \*)</sup> Staffe, gebilbet von Staff ober Canle.

gebogener Sanlen. Richt selten find fie durch Querspalten in kleinere Stude abgetheilt, gegliedert (f. Fig. 2). Reistens fieht man fie senkrecht auf der Unterlage stehen, oder wenn fie Spalten ausfällen, rechtwinkelig gegen die Begränzungsstächen. Die Ursache dieser prismatischen Zertheilung können wir nur in einer besondern Abkühlung der Basaltmasse finden. Wenn sie nehmlich im schmelzenden Zustande an den Rändern stärker abgekühlt wurde, als in der Mitte; so entstanden Sprünge senkrecht von der abkühlenden Fläche gegen das Innere. Dadurch mußte das erkaltende Gestein sich in prismatische Stücke zertheilen.

t

t

İ

ı

Mandmal ift ber Bafalt plattenförmig. Diefe Absonberung ideint derjenigen zu entsprechen, welche bie Gaulen in Glieber abtheilt. Berwittern prismatifche Stude von Bafatt, fo gibt fich ein weiteres Structurverhaltniß, bas "ichalige," ju em tennen. Es löst fich von ben polpebrifchen Studen Schale um Schale ab; ihre Gestalt wird dadurch kugelig. Bege merben die sogenannten Augelbafalte gebildet, also gemoonlich ben ber Bermitterung, welche bie Daffe auflodert. Dan fieht die Shalenstructur indessen auch öftere am frischen Gesteine. Ein schönes Berspiel davon gibt die von Nöggerath beschries bene, gewaltige Elipsoide des Reichensberges ben Ober-Caffel am Rheine. Manchmal fieht man bafaltische Daffen gleichsam lagenartig zwischen geschichteten ober plattenformigen Bebirasbildungen, und damit, dem Unfcheine nach, in mehrfachem Wechsel. Aber alle genauen Untersuchungen solcher Vorkomme nisse haben überweisend dargethan, daß hier von einer mahrhaften Ginlagerung ober Bechfellagerung gar nicht die Rede fent taun, indem diefe Maffen immer mit von unten auffteigenden Bafaltgebilden in Berbindung fteben. Da biefe oft leichter gwifden getrennten Schichten eindringen, als bieselben gerbrechen tonnten, fo nahmen fie ben Beg in ber Richtung bes geringften Biderftandes, und brangen auf diefe Beife zwischen den Schichten ein. Aber auch folde Bafaltmaffen verafteln fich oftere wie ber nach aufmarte, und beweisen badurch, daß fie bie bober liegenden Schichten durchbrechen, ganz augenscheinlich ihr Deraufsteigen und Eindringen von unten.

Much auf Erzgängen find an mehreren Orten Bafalte auf

gestiegen, wiez. B. im Siegen ichen, im Erzgebirge, und gewöhnlich haben sie ben Erzgang verworfen ober abgeschnitten, und öftere die Erze, wie z. B. den Sifenspath im Bergamtsbezirk "Siegen," verändert. Man sieht leicht ein, wie ihrem Gindringen auf einer Gangspalte kein großes hindernit entzegen ftand.

Als bftere Begleiter baidltischer Massen seinen mir Klingfteine (Phonolithe) auftreten. Sie zeigen dieselben isolierten Bestalten, wie die Basaltberge, und bilden ganz ausgezeichnete, steile, und aftmals ganz spipe Aegel. Sie liegen reibenweise fort wie die Basalte, baben einen Mantel von Conglomeraten und Tuff um sich wie diese, worinn man Bruchstücke ber nobenstehenben und der tieferliegenden Gesteine findet, lauter Berhältnisse, welche anzeigen, daß sie, wie die Basalte, auf Spalten aus dem Erdinnern emporgestisgen sind.

Eine ausgezeichnete Reibe Rlingfteinberge erhebt fich im Degan im Morten bes Bobenfees. Gie bilden bie porberfte Reibe in fener mertwurbigen Gruppe vulcanifcher Berge, tie brepfach bintereinander, in füdmeftlicher und nordoftlicher Richtung, am fübbftlichen Abfall bes fom abifden Sura, zwiften Dem Abein und ber Donan auffteigen, und in ifolierten Regeln Die langgezogenen Juraberge überragen. Es zeichnet fich unter ibnen porzüglich ber phonolitifche Sobontwiel, ber befatifiche Dobenhowen und ber Rlingffeinberg Dobentraben ans, ber fpigigfte ber Gruppe, und einer ber fconften und pollenbetften vulcaniften Regelberge. Auch in bem Rbeim und im bobmifchen Mittelgebirge liegen Klingfteinberge im bafab tifden Gebiete. Die Bafalte find burch alle Gebirgebilbungen burchgebrochen, von den atteften an, bis berauf jum Diluvinm, und febr viele find junger als bas Tertiargebirge. Ihre Ber breitung ift gang allgemein, und in Deutschland feben wir fie namentlich in ber Betterau am Bogelsgebirge, am 280 fterwald, im Degau, auf ber ichmabifden Mip, und an vielen anbern Orten.

### Melaphyre.

In der Art des Dervortretens den Bafaften abulich, ericheinen die Delaphyre immer am Bufa.der Gebingefetten, nicht ifoliert wie die Bafalte, sondern in großen zusammenham genden Massen, und unter solchen Berhältnissen, daß Leopold v. Buch, der diese Bildungen zuerst unterschieden, und sie am grundlichsten untersucht, am klarsten beschrieden hat, zu der Unsicht gelangte, daß diese schwarze porphyrische Bildung viels fältig die Ursache der Emporhebung der Gebirge gewesen ist.

Um die veste Masse des in manchfaltigen Abanderungen vorkommenden Melaphyrs (f. S. 505), liegen Conglomerate und Anhausungen schlackiger Gesteine. Alle Erscheinungen, welche man da beobachtet, wo die Melaphyre mit anderen Gebirgsbildungen in Berührung stehen, überweisen uns, baß sie auf großen Spalten von unten beraufgestiegen sind, die Lagen der verschiedensten Gebilde durchbrochen, Debungen und Zerreissungen, großer Gebirgstheile hervorgebracht haben.

Um schönsten fieht man bieß am Gudrande ber Alpen, und namentlich im sudlichen Tyrol. Dort liegt über ben schwarzen Melaphyrmassen eine machtige Dolomitbilbung, bie in schrossen, weißen Wanden, wild zerrissenen Felsen, und hoch aufgezackten Spihen, viele Meilen weit fortzieht. Ein Bild ber wildesten Berspaltung.

Diefes Auftreten ber Dolomite mit bem Melaphyr erinnert an bas Auftreten ber Dolomite im frantischen Jura, fobalb bas Gebirge fich gewendet, und die Richtung bes Bobmermalbgebirges angenommen bat. Bie wir bort genothigt maren, eine Umanberung ber Ralticichten in Folge einer plutonischen Ginwirtung anzunehmen, bie von unten berauf veranbert eingewirtt haben, fo muffen wir auch bier ben ben Dolomiten bes füdlichen Tyrols anertennen, bag fie aus ibem geschichteten Raltgebiege, burd pulcanifde Einwirtung bes Delaphyre, bervorgegangen find. Bie fich bie Melaphpre unter bem Dolomit fortzieben. wie fie die Schichten des Flötzebirges gehoben, die Schichten der Ralfmaffen vernichtet, daß maffig gewordene Gesteine in bie Sobe geftogen, gerfprengt, in Thurme, Dyramiben, fubne Gpinen und unerfteigliche Felsmande umgeformt haben, zeigt Figur 36, welche ein von Leopold v. Buch gegebenes Drofil ber Bebirge Des Faffa-Thale barftellt.

Der Bolomit liegt auf der Gudfeite ber Alpen vom Luga-

ner=See bis zum Frianl, vom Etsch=Thal bis zum Tran=Thal. Der Melaphyr bildet darunter einen unermeßlichen Gang, welcher längs der Aette der Alpen an ihrem Güdrande hervorgebrochen ift.

Man fieht ihn am Rande vieler Gebirge und in Deutschland, namentlich am Fuße bes Qunderndens, am Thuringerwald, am Darge, in Schlesien. Mehrfältig tommen in seiner Rabe Erze vor, nud insbesondere fieht man am Darge und am Thuringerwald in ihm selbst Braunfteingange.

### Tradyte und Andesite.

Sie erscheinen unter denselben Berbaltniffen, wie die Bafalte. und fleigen gewöhnlich ifoliert in boben Regeln oder Domen auf. wo fie in jufammenbangenben und gang großen Daffen ericei nen, wie in ben Unden und am Cancafus. Da feten fie bobe Retten mit thurmformigen Sipfeln ausammen, und zeigen bie Berfpaltungen, Ppramiden und Spigen des alpinifchen Ge birgelandes. Dan fiebt die Trachpte oftere in Berührung mit Bafalten, und bann liegen fie in der Regel unter bem quaitiichen Gefteine. Go tritt Trachpt nnr im Junern der Erbebungs inseln in ber Spalte, Die jum Erhebungscrater führt, ober in biefem felbft, aus ben bafaltifchen Daffen bervor, und vielfaltig fegen bier Trachptgange von unten berauf in die bafaltifden Ge fteine über. Die mabren Bafalte greifen jeboch auch manchmal in Gangen und Schnuren in bie trachptischen Gebilte ein, und folde Daffen find evident erft nach der Bilbung bes Traduts beraufgestiegen.

Trachytberge haben gewöhnlich eine Dulle von Tuff und Conglomerat. Der Feldspath, ber in dem vesten Sestein vorwaltet, und dasselbe characterisiert, ist mitunter noch ziemlich frisch, auch in den Conglomeraten zu erkennen, weit häusiger jedoch sieht man ihn darinn zerseht, erdig, in eine thonige Substanz umgewandelt. Bruchstücke des Rebengesteins und tiefer liegenden Schichten zeigen sich ebenso darinn, wie in den basaltischen Conglomeraten. Man sieht sie dfters geschichtet, also unter Ginsus des Wassers abgeseht. Doch häusig zeigen sich Conglomerate und Tusse ohne alle Schichtung, und ganz in der Beschassenheit von Reibungsproducten. Sehr oft sieht man

Opale barinn, wie in ben basaltischen Tuffen, namentlich in Ungarn, und dort sind fie die Beimath ber schonen farbenspieslenden Opale.

Mehrfaltig ist der Tracht prismatisch zerspalten, wie in den Anden, im Siebengebirge. Doch ist die Saulenstructur bep weitem seltener, als bepm Basalt. Dagegen bestigen viele Trachtte Americas, namentlich diejenigen des Chimborasso und des Assuch, eine sehr bestimmte und regelmäßige, plattenförmige Abtheilung.

Als untergeordnete Gebilbe ericheinen im Trachytgebiete Rlingfteine, Derlfteine, Dechfteine, Obfidane; Tradpte und Andefite find oftere von Rlingftein begleitet. porzüglich in der Unbenkette. Die Dechftein : und Derlftein-Ablagerungen ber Enganeen, Ungarns, Mericos, bie Obfidian-Bortommniffe in jenem Lande, fo wie am Durage und Dolara, fo wie in Ungarn, geboren ibnen an. Bon großem Intereffe ift bas Bortommen von Ergen, in Trachpt : unb Uns befitbildungen. Es icheinen barinn bie gold . und filberreichen Erglagerstätten Mericos zu liegen, welche von einem felbspathis gen Dorphpr umichloffen find. Der reiche, goldführende Gang von Billalpando bey Quanaquato liegt in einem tradytis ichen Klingsteinporphyr. Der Dechsteinporphyr von St. Juan be la Chica ichließt Binnobergange ein, und in bem Trachyt bes Guanaruato-Gebirges tommen Binnerze vor. In einem Trachpts Conglomerate liegen die golbführenden Erummer zu Ronigeberg in Ungarn, und fowohl in bemfelben ale in veftem Tracht tommen ju Telenbanya in Siebenburgen golbhaltige Silbererze por.

Die Bruchstücke von Trachyt, welche man nur in ben jüngsften tertiären Conglomeraten ober im Schuttlande bes Diluviums findet, sehen es außer Zweisel, daß die Trachyte zu den neuesten Bildungen gehören. Man fleht sie auch in Stepermark unmitstelbar aus Geröllen aufsteigen (Gleichenberge). Am Caucasus find die Tertiärschichten des caspischen Litorals dadurch ausgerichtet.

Un Machtigkeit und Dobe übertreffen die Trachpt- und Unbefitmassen die Bafalte und Melaphpre ben weitem. Sie erreichen namentlich am Caucafus und in den Anden, eine ungewöhrtiche Mächtigkeit, und fleigen zu den größten Soben hinan. Dort bilden fie den Elborus und bier viele der schneebedeckten Revobos, welche eine Sobe von mehr als 20,000 Fuß erreichen.

Bas die Berbreitung betrifft, so erscheint diese sehr allgemein, wenn man fich erinnert, wie viele Bulcane daraus bestehen, in wie vielen Erhebungscrateren dieselbe hervorgebrochen ist, wie er im Siebengebirge, an den Engancen, in der Auvergne, in Ungarn, Siebenburgen, Briechenland, Rordafrica, am Caucasus, in den Anden u.s. worfdmmt.

Urface ber vulcanifden Erfcheinungen.

Bu allen Zeiten baben die vulcanischen Erscheinungen, welche den Geist und die Sinne gleich mächtig ausprechen, die Frage bervorgerufen: "Was ift es, was die Thätigkeit der unterirdischen Mächte erregt, welche hügel, Berge, ja ganze Landstriche emporbebt, die Erdrinde zersprengt und unermestliche Anantistäten vester und stüssiger Substanzen berausschleudert? Wasist es, was in den Bulcanen brennt und die Dibe erzeugt, ben welcher Erden und Steine schmelzen?"

Die alteren Dhufiter leiteten alle vulcanifchen Erfcheinungen von einem Erdfeuer ab, beffen Gig fie in ben Mittelpunct der Erbe verlegten. Gpatere Beobachtungen, welche icon Athanafius Rircher in feiner "Mundus subterraneus" 1664 mittheilt, gaben biefer Unnahme einige Babricheinlichfeit, indem fie darauf führten, daß die Temperatur nach bem Innern ber Erbe gunehme, und alle fpatern Beobachtungen, namentlid aber die in den letten Decennien in großer Angabl und mit vieler Genaufgfeit angestellten, beweifen biefes unmiderleglich. Erbe befist eine innere Barme, welche ibr eigenthumlich ift, nicht von ben Connenftrablen berrührt, und ichnell mit ber Tiefe am nimmt. Baffermaffen, die in verlaffenen Gruben in großer Tiefe liegen, zeigen eine Temperatur, welche immer weit bober ift, ale bie mittlere Temperatur an ber Oberfläche. Gie tann augenscheinlich teinen andern Grund haben, als die eigenthum Hiche Barme ber fteinigen Banbe, welche bas Baffer einschließen, and die Temperatur biefer Banbe läßt fich von feiner andern

Urfache ableiten, als von der eigenthümlichen poheren Temperatur. Des Erdkörpers in gewissen Tiefen. Die genauesten und unterben günstigsten Berhältnissen angestellten Bevbachtungen haben bas Resultat geliefert, daß die Temperatur mit jeden 115 bis 116 Fuß (par. F.) Tiefe um einen Grad R. zunimmt.

l

l

ĭ

Man hat vielfältig beobachtet, daß die schmetzende und vollstommen flüssige Lava eine Dite bat, bey welcher Aupsermünzen ungeschmolzen bleiben, Silbermünzen aber schmelzen. Da wir nun wissen, daß das Silber bey 978° R., das Aupser dagegen bey 1118° R. schmilzt, so können wir als Mittet der Schmelzbitze der Lava 1060° R. annehmen. Borausgesetzt, daß die Wärme nach derselben Progresson, die wir die jest bey deren Beobachtung in den zugänglichen Tiesen der Gruben gefunden haben, gegen das Innere der Erde fortwährend zunimmt, so kann schmelzende Lava in ihrem Innern in einer Tiese von 115,000 Fuß vorhanden sehn. Die vulcanischen Erscheinungen geben sich alsdann als eine Folge der ununterbrochenen Wechsels wirtung zwischen den geschmolzenen Massen des Innern der Erde und der Atmosphäre zu erkennen.

Welche Kraft bebt aber die Lava aus diefer großen Tiefe bervor, und schleubert Steine bis auf Tausenbe von Fußen in die Pobe?

Erinnern wir uns, daß alle Eruptionen von Strömen von Basserdampf begleitet sind, daß viele Eruptionstegel denselben in großer Menge ausblasen, daß er sich aus Jumarolen und Spalten der Lava entwickelt, daß vulcanische Gesteine oft Basser enthalten und sehr viele wasserhaltige Mineralien einschließen, so finden wir im Basserdampf die gesuchte Kraft.

Der Wasserdampf erreicht seine größte Spanntraft ben einer Temperatur von 1224° R. Ben bieser kann der Dampf eine Lava-Säule von 88,747 Fuß tragen; die Temperatur, ben weischer der Dampf seine größtmögliche Erpansivkraft erreicht, liegt in einer Tiefe von 139,840 Fuß, also etwa 6 geograph. Weilen unter der Erdoberstäche.

Eine zusammenhangende Lava-Saule von ber gangen Sobe, vom vulcanischen Sibe an bis zur Erboberfläche, tann demzufolge den Wasserdampf selbst bem Maximum seiner Tenfton nicht

emporbeben. Ermagt man aber, baf eine Luftblafe, melde man in ben Barometer eintreten lägt, bas Quedfilber weit über ben Barometerftand in die Dobe bebt, fo tonnen wir uns and porftellen, daß Bafferdampf, welcher in die Lavafaule eingedrungen ift und ihre Continuitat unterbrochen bat, eine feiner Gpanntraft entsprechende Lavamaffe iu den Canalen in die Dobe beben tann, melde jum Crater führen. Go tann es alfo geicheben. bag Bafferdampfe, welche noch lange nicht bas Maximum ber Erpanfivfraft erreicht haben, Lavafaulen von einer ihrer Spanntraft entsprechenden Sobe aus großer Tiefe bis an bie Erdoberflache beben tonnen b). Wenn dieg in der That ber Kall ift, fo muffen Lavafaulen und Dampffaulen in ben vulcanifden Canalen mit einander mechfeln, und abmechfelnd Lavamaffen ausgeschleubert und Dampfftrome ausgeblasen werden, und gerade biefe Ericeinungen beobachtet man vielfaltig ben Eruptionen. Es bleibt aber nun bargulegen übrig, unter melden Umftanden bie Baffer tief ins Innere niebergeben und bis jum vulcanis iden Berd bringen tonnen.

Daß Spalten von der Oberstäche bis zu diesem niedergeben, bedarf keines Beweises, es könnten ja sonst die geschmolzenen Massen nicht vom vulcanischen Sitze bis in den Dunskkreis berausgeschleubert werden. Daben nun die Wasser durch solche Spalten freven Zutritt zum vulcanischen Derde, so liegt der Punct, wo die Spannkraft der Dämpse dem hydrostatischen Druck der Wasserstute das Gleichgewicht bält, in einer Tiese von 88,044 Fuß unter der Meeresstäche, und es können somit, da die Lava dreymal so schwer ist als Wasser, Lavasäuten von 29,000 Fuß durch die Kraft der Wasserdampse aus Tiesen von 88,000 Fuß unter der Meeresstäche emporgeboben werden. Dieß erfolgt während einer ununterbrochenen Wassercommunication zwischen dem Meere und dem vulcanischen Derde.

Geht bas Baffer auf engen Zuleitungscanalen in eine noch größere Tiefe nieber, so finbet eine Rudwirkung von Seiten ber Dampfe auf die Bafferfäule statt, und es wird aus ihrer oberen Mündung heißes Baffer ausströmen, und selbst Dampfftrome

<sup>\*) 6. 6.</sup> Bifd ofs Barmelehre 3. 1837. 6. 271.

beißen Wassers unter ber Meeresstäche, in der Rabe von Buls canen, und Aufsteigen von Rauch aus dem Meere mabrend der Ernptionen benachbarter Feuerberge, sind eine oft beobachtete Erscheinung. Die Kraft der vulcanischen Action tann badurch zwar etwas vermindert werden, doch nicht leicht in einem größeren Maße, als die Gewalt des explodierenden Schießpulvers durch Ausströmen von Gas aus dem Jündloch einer Geschühröhre sich vermindert.

So lange nun das Wasser frepen Zutritt zum vuleanischen Perde hat, so kann der Feuerberg in ununterbrochener Thätigkeit bleiben, und wenn die Lavamasse an einer Stelle ganz erschöpft ift, wenigstens fortwährend Wasserdampse ausbiasen, die etwa von einer entsernteren Stelle neue Lava zugestossen ist. Werden die Wasserzusübrungs-Canale geschlossen, was durch Lava gesches ben kann, oder indem die heißen Wasserdampse selbst einen Bersschluß dadurch bewirken, daß sie das Gestein der Spalten an ihrem unteren Ende erweichen, in Brep verwandeln und mit dies sem die Spalte verstopsen, so kömmt der Bulcan zur Rube.

Die im vulcanifchen Berbe eingeschloffene Baffermenge wird bafelbft wie in einem Dampfteffel erhipt, und die Bafferdampfe werben bas Marimum ihrer Erpanfionstraft erreichen. werden mit unermeflicher Gewalt Scheibemande fprengen, melde unterirdifche Spalten und Soblungen von einander trennen, in Die Raume einbringen und Erichütterungen und Stofe bewirfen. Dan fleht ein, bag fle haupturfache ber Erbbeben febn fonnen. Dringt eine febr große Baffermenge bis jum vulcanifden Berb, fo wirtt fie abtublend auf die Lava, und auch die außerordentliche Dampfbildung, welche auf Roften ihrer Dipe geschieht, bat eine große Erniedrigung ber Temperatur gur Folge. Die Lava tann badurch jum Erstarren gebracht werden. Dann bedarf fie einer langern Beit ju ibrer Bieberfcmelgung, ba fie befanntlich ein febr fchlechter Barmeleiter ift. Erfchutterungen, wie fie ben Erdbeben vortommen, werben baufig bie verschloffenen Canale wieder öffnen, ber frene Bafferguffuß tann baburch mieder bergestellt und ber Bulcan aufe Reue in Thatigteit verfest werden.

Die außerordentliche Menge von toblen faurem Gas, welche sowohl in der Rabe thätiger als erloschener Feuerberge an die

Dberfläche tritt, und namentlich die Dofetten bilbet, tann baburch erzeugt werden, bag Laven, burd Bufammenfdmelgen von tiefeligen Besteinen mit toblenfaurem Ralt, entsteben. Die Roblenfaure mirb baben ausgeschieden. Alle Bafalte und Laven enthalten 16 und mehr Procente Ralterbe, und war diefe zuvor mit Roblenfaure verbunden, fo läßt fich einfeben, melde außerorbentliche Menge von toblenfaurem Gas erzeugt wird, wenn fich Laven ober Bafalte burd Bufammenfcmelgen fieselerdebaltiger Gefteine mit toblenfaurem Ralt bilden. Das Comefel mafferft offgas, welches in fleinerer Menge nicht felten aus Bulcanen und Cobfataren ausgeblasen wird, scheint baburch gebilbet zu werben. baß Bafferdampfe und Roblenfaure auf Gulfurete ber leichten Metalle (Somefel-Ralium, Somefel-Ratrium, Somefel: Calcium) einwirten. Die nicht unbetrachtliche Menge fcmefelfaurer Gale. welche in vulcanischen Producten vorfommt, tann leicht burch bituminole Dampfe in Schwefel-Berbindungen umgewandelt merben, welche bas Material jur Bildung von Schwefelmafferftoff barbieten. Mus biefem Bafe icheidet fich auch Schwefel ab, menn es burd Ginfluß ber atmofpharifden Luft gerfest mirb, oder febr langfam verbrennt. Das fchwefeligfaure Bas bildet fich. wie oben icon angebeutet worden ift, burch Berbrennen bes Some fels an der Luft. Der Sowefel felbft, den viele Bulcaue in Dampfgestalt ausblafen, tann im Innern ber Erbe theils an fcwere Metalle gebunden, theils in frevem Buftand portoms men, indem uns folderlep Bortommniffe auf Gangen und im crpftallinischen Grundgebirge befannt find.

Da ben, der Einwirtung von salzigem Baffer auf schmelzende Lava Salzsaure entbunden werden kann, und diese mit. oppdierten Metallen, namentlich mit dem in allen vulcanischen Producten vortommenden Sisenoppdul in Berührung tritt; so entsteben Chlormetalle, welche sublimiert werden, und unter benen bekanntlich das Chlor-Gisen am bausigsten auftritt. Wirten Masserdampse auf beißes Chlor-Gisen ein, so verwandelt es sich nach und nach in crostallistertes Gisenoppd, welches wir so häusig in den vulcanischen Gesteinen antressen.

Wir haben in Borftebendem versucht, die vulcanischen Er-

Temperatur wer Erde fteigere fich nach bem Imnern bis zur Schmetzbige. Diese Oppothese erklätt, nach bem gegenwättigen Standpunct ber Wissenschaft, alle vulcanischen Erscheinungen auf eine ziemlich genügenbe Weise. Alle andern Oppothesen, nicht ausgenommen diesenige, welche die Ursache der vulcanischen Erscheinungen in knteustweit chemischen Wirkungen sucht, in Oppdation der Erden und Alcalien, in Zersehung von Ehlers Wetallen durch Waffer, erweisen sich unhaltbar.

## An bang.

#### Erbbranbe.

Stein: und Brauntoblen, welche Schwefelties führen, ents zünden sich öftera in Folge einer Zersehung des Rieses, und brennen dann lange fort. Dabeh bemerkt man eine Reihe von Erscheinungen, die man, wenn sie die Oberstäche reichen, mit dem Namen eines Erdbrandes belegt. Gewöhnlich ers solgt eine solche fremwisige Entzündung erft in Folge von Bergs bauarbeiten, die auf Lagerstätten mineralischer Brennmaterialien getrieben werden, da sie, durch Aushauen von Räumen, der Enft den Zutritt in dieselben gestritten, miter deren Einwirkung die Zersehung der Riese und die Sthikung erfolgt, welche den Ausbruch des Feuers berbepführt.

Wird die Oberfidche von solchen Branden ftarter afficiert, fo find ihre Producte gebrannte Erden und Steine, Erdschlacken, rothgebrannte Schieferthone und durch Frittung jaspischhilichigewordene Thommassen. Wir haben die Grubenbrande schon oben, ben der Beschreibung des Steinkohlengebirges, S. 740, angeführt. Die manchfaltigsten Producte eines Steinkohlensbrandes, der start verändernd auf die Oberfidche eingewirtt hat, steht man zu Planis ben Zwistan in Sachfen.

Erdbrande, in Folge von Setbffentzundungen von Braunst toblenflößen, tann man zu Epterobe, unfern Caffet, auf dem Westerwalde und in Bbomen ben Belin und Topales bevbachten.

Auch tiebreiche Mergel und Schiefer, welche einen Blinnien- Gehalt befigen, entgunden fich bisweilen von felbfte. So bat fich

Liasschiefer, unfern Dilbesheim in hannover, entzündet, und zweifelsohne hat auch ber Liasdistrict ben Boll in Bürtemberg, bessen Obersidche ganz roth ist, in früherer Zeit gebrannt. Auch in England hat man mehrfältig Brande in Liasschichten wahrzenommen. Werden tiebreiche Blocke von Liasschiefer am Weeresufer vom falzigen Wasser getränkt, so entzünden sie sich nachter fast jedesmal.

Bep allen folden Branden werden niemals Laven gehildet, überhaupt teine wahren vulcanischen Producte. Man fieht das ber leicht, wie ganz unhaltbar die Oppothese ist, welche den Sis der vulcanischen Thatigkeit in brennende Brauns oder Steinstohlenlager verlegt.

# IL Ordnung. Plutonisches Gebirge.

\*

Syn. Maffiges Grundgebirge (Terrain plutonique).

Die plutonischen Gebilde zeigen fich wie vulcanische in Schnüren, Trümmern, Gangen, in den verschiedensten geschickteten Formationen, dringen in Reulen, Stocken und Regeln in dieselben herauf und haben den Schichtenverband und die Sesteinsbeschaffenheit der mit ihnen in Berührung stehenden Ablagerungen manchfaltig verändert. Sie baben, wie die vulcanischen Gebilde, die Schichten des Sedimentgebirges zu verschiedenen Zeiten aufgerichtet, emporgehoben, durchbrochen und sich durch dasselbe den Weg an die Oberstäche gebahnt. Ihre Gesteine sind durch vorwaltenden Felbspath und Quarz characterissert, womit gewöhnlich Glimmer oder Pornblende vorkommen. Der Augit, in den vulcanischen Gesteinen allverbreitet, erscheint selten. Ein Theil der plutonischen Gesteine, durch Pornblende und verwandte Geschlechter characteristert, zeigt eine große Berrwandtschaft mit Basalten und Doleriten.

Die erpftallinische Structur tritt hier abermals in großer Auszeichnung auf. Erpftalle der verschiedenften Mineralien erscheinen in vollendeter Ausbildung. Alles trägt den Eppus chemischer Action. Die Art, wie die plutonischen Gesteine zwiichen andere geschichtete Bildungen eingedrungen find, wie fie Bwischenraume ansgefüllt, die Schichten benm Durchdrechen an den Rändern zerrieben und Bruchstücke eingewickelt, wie sie sich endlich über die Oberstäcke derselben ausgebreitet haben: das alles zeigt wohl deutlich an, daß sie in einem erweichten Zustand ans dem Erdinnern beraufgestiegen sind, und sich zäheslüssig über einzelne geschichtete Bildungen hingelegt haben. Die Berändes rungen, welche damit in Berührung (Contact) gestandene Sessteine des Flöhgebirges erlitten haben, die crystallisserten Minesvallen, welche man so oft auf den Contact-Flächen sindet, und die vorzugsweise aus wasserfrepen Silicaten bestehen, deuten uns den chemischen Borgang an, der an solchen Stellen, um dersartige Producte zu bilden, unter Einsluß einer höheren Temperatur muß vor sich gegangen seyn.

#### Granit.

Das michtigfte Gebilbe bes plutonifden Gebirges ift ber Granit. Er ift über den gangen Erdball verbreitet, fest coloffale Maffen jufammen, und erhebt fich bis ju ben größten Soben. Raum durfte er in irgend einem Gebirge fehlen, worinn cryftallinische Gesteine vortommen. Er tritt in den mebriten Gebirgen als der innere maffige Rern auf, der bald ifoliert und inselartig ans ben Schiefern und Straten bes Grund., Uebergangs- und Albgebirges bervorragt, bald in langeren Bugen und weiter er-Arecten Retten als ihre Centralachfe erscheint, als ber Grund. pfeiler, an welchen die gefcichteten Bilbungen angelebnt find. ober auf welchem fie ruben. Richt felten bebt er fic auch am Rande von Retten beraus, und erscheint fo als bas Geftein, welches die geschichteten Bildungen gehoben und aufgerichtet bat. Seine mineralogische Beschaffenheit ift manchfaltig, und oben in Bon besonderem ber Besteinslehre naber beidrieben morden. Intereffe ift bie enge Berbindung, in welcher Granit jum ichiefe rigen Gneis fleht. Un vielen Stellen, wo bie beiben Gefteine einander unmittelbar berühren, fleht man fie in einander übergeben, und bie Uebergange burd Pittelgefteine vermittelt. Daraus lagt fic benn mobl ableiten, bag Granit und Oneis, bnrch biefelben Mineralien conftituiert, und nur burch die Art ter Ans ordnung berfelben verschieden, unter ziemlich gleichen Berhaltniffen, gebildet worden find. Erinnern wir uns baben, daß man Sneise teile in geschichtete Bildungen eingetrieben fieht, und Schichtens aufrichtungen burch deuselben bervorgebracht, so wird die nabe Berwandtschaft beider Gesteine noch angenscheinlicher.

Sebr oft fiebt man ben Granit in den cryftallinischen Schie fern, fowie im Uebergange-Schiefergebirge, in einzelnen Stocken, bie zwifchen ben Blattern ober ben Schieferlagern von unten eingebrungen find. Das Geftein, bas fie umfolieft, zeigt fic bftere verandert. Die anftogenden Gefteine find oft riffig, ober febr bart, fprobe. Die Schichtung ift nicht felten unbentlich ober permorren. Raltfteine find langs ber Berührungeflachen mit bem Granit, und bis auf eine gemiffe Entfernnng von bie fem, gewöhnlich tornig, und Raltfteinmaffen, die im Granft eingeschloffen find, fieht man taum andere, ale mehr ober weniger erpftallinifd. Un ber Granze beiberley Gefteine ift oftmals eine Bone ju bemerten, in welcher fie wie in einander gefloffen erfcheinen, und an folden Stellen fehlen niemals fcon croftatie ferte Mineralien, Granat, Glimmer, Schorl, Diftacit, Dore blende u. f. w.

Die Granit-Infeln bes harzes, welche im Thonfchiefer- und Braumactengebirge fteben, baben in ihrer Rabe ein unter bem Ramen "Dornfels" befanntes Beftein, welches ohne Zweifel nichts anderes ift, als ein burch Granit veranderter Thonfchiefer. Man fieht fogar mandmal noch unverfehrte Schieferftucke in ben hornfelsmaffen, welche ben Granit wie eine Schale umgeben. Rußegger berichtet, daß er am obern Ril, nordmarts Char bum, am Gebbel el Meluhat, einem ifolierten Regelberge von etwa 500 guß Sobe, ber aus Oneis und Granit jufammengefest ift, ben barauf gelagerten Sanbftein (Reuper . Sanbftein) gang und gar verändert gefunden babe. Seine Rorner find gufammengebacten, jufammengefrittet, unt die gange Sandfteinmaffe ift ftellenweise ju einem bichten, theils weißen, theils buntfarbigen, Glafe geschmolzen; man bevbachtet bier bie allmabligften Uebergange vom unveranberten Ganbftein bie jum völlig verglasten. Dabey find feine Schichten gang aus einander geriffen, bas Beftein ift in allen Richtungen zertummert, und bilbet fonberbare, bochft grotteste Felfen. Diefe Stelle, bemertt Rußegger,

zeigt mit überraschender Rlarbeit, sowohl die Emporisebung bes Sandsteins durch den aus der Tiefe emporgestiegenen Grankt, so wie dessen merkwürdige Veränderung, die derfenigen vergleichbar ift, welche Sandstein in einem Sisenschmelzbsen erleiden. Um Irtisch hat Derr v. Dumboldt einen Durchbruch von Granit durch Thonschiefer beobachtet, der ein außerordentliches Interesse gewährt. Er sah nehmlich, etwa 6 Werste von Buchtarminst, auf bem rechten Ufer des Finsses, Granit in Gängen und stockstrmigen Wassen durch Thonschiefer heransdringen, dessen Schichten steit aufgerichtet, und in der Rähe des Granits voll Glimmerblättchen sind. Der massige Granit steht öfters senkrecht neben dem Thonschiefer, und zuweilen hängt er förmlich über ihn hin, wie es Fig. 37 zeigt. Der Granit ist in plattensörmige Parals lelepspeden abgetheilt.

Beiterbin fieht man ben Granit auf einer großen Strecke ben Thousanisiefer bebeeten, und fich barüber bingieben (Fig. 38).

"Auf dem Irthich entlang fahrend, konnten wir," heißt es in bem Bericht über die Reise nach bem Ural, dem Altai und dem Bericht über die Reise nach bem Ural, dem Altai und dem caspischen Meere"), "diese interessante Erscheinung mit völstiger Muße, und während einer langen Zeit, betrachten; überall war die Gränze des Thonschiefers und des Granites, die durch die Farbe schon so verschieden waren, scharf und deutlich zu sehen, der Thonschiefer hatte unter dem Granite eine wellige Oberstäche, erhob sich bald wohf zu 50° über den Wasserpiegel, dab senkte er sich die auf einige Fuß zum Wasser herab, und wärde ben einem etwas böheren Stande des Wasserspiegels gar vicht mehr zu sehen sepn."

Es fehlt and in Deutschland nicht an merkwürdigen Bep-Tpielen ber Ueberlagerung von Secundärschichten burch Granit, welcher aus dem Innern hervorgestiegen ist, und sich im weichen Zustande über das Sedimentgebirge hingelegt hat. Mehrere höcht interessante Puncte dieser Art liegen in den Umgebungen bes Städtchens Hohenstein in Sachsen. Bep Oberau (Fig. 39), unfern des Tunnels der Leipziger-Dresbner Sisenbahn,

<sup>\*)</sup> Minetalogischigeognostische Reise nach bem Ural, bem Alfgi und bem caspischen Deer, von Gusta's Rose. Erfter Band. Berlin 1837.

fieht man in einer kleinen Schlucht ben Granit, auf eine Erftreckung von wenigstens 20 Fuß, beutlich über ben Planer-Kalt hinweg-gelagert, bessen Schichten sich mit 20—30° Reigung gegen ben Granit einsenken (s. Fig. 39). Suböstlich von Dobenstein fieht man ben Granit ebenfalls auf Kreibeschichten liegen (s. F. 40)°).

In Gangen burchfest ber Granit anbere Gefteine außer ordentlich oft, und man fieht ibn gangartig in allen Gebirgs bilbungen bis berauf jum Kreibegebirge. Gein Bortommen in großen, auf Spalten beraufgeftiegenen, Daffen, in den weftlichen und füblichen Alpen, woben man die alteften Lagen bes Dilm vinms baran aufgerichtet fieht, beweist, daß er felbft noch in fpaterer Beit aus bem Erdinnern beraufgestiegen ift. Sar oft fieht man Grauitgange in Gneis, wie bieß insbesonbere im Schwarzwalde, in Schottland, in Schweden u. f. m. beobachtet werben tann. Sangartig ift namentlich bas Bortommen bes Granits im fcandinavifden Gneisgebirge, und es find insbefon bere bie Granitgange ber Landichaft "Dalarne" mertwarbig burd bie Mineralien, welche Gabn und Bergelius barinn in den Umgebungen von Sablun entdeckt haben. Man erins nere fich, daß in den Graniten von Finbo und Brobbo bie feltenften Mineralien, Gabolinit, Santalit, Ortbit. Attrocerit, und viele andere aufgefunden worden find.

In Sachsen find besonders die Umgebungen des Stadtchens "Penig" durch Granitgange ausgezeichnet, die theils dem Gneis, theils den Weißftein burchseben, und viele intereffante Mineralien, Lithon: Glimmer, Amblygonit, Schorl u. f. w. einsschließen.

Besonders zahlreich tommen Granitgange im Schiefergebirge von Cornwallis vor. Sie laufen von großen Granitmassen aus, die unter den Schiefern liegen, dringen in verschiedener Stärke und manchfaltiger Berzweigung in dieselben binein, und keilen sich zuleht in feinen Abern aus. Der Thonschiefer wird von den Bergleuten daselbst "Killas." genannt. In den Granitgangen sindet man öfters Bruchstücke davon, und er ist an der Gränze

<sup>9</sup> S. die Lagerungsverhaltniffe von der Granje zwifchen Granit und Quadersandstein bey Dobenftein u. f. w. , von B. Cotta. 1828.

in ber Regel febr hart, buntel gefärbt und häufig dem Dormfels bes Parzes abnlich. Fig. 41 stellt bas Bortommen eines Granitsganges im Rillas des Cap Cornwall dar. Der Granitzang ift sechs Joll mächtig, und hat sowohl die KillassSchichten, ats einen Quarzgang verworfen. Sentrecht auf seinen Begränzungsflächen stehen gegen seine Mitte lange Schörl-Nadeln. Aleine Schörl-Nadeln liegen auch in der Mitte des Ganges, der aus tleintörnigem Granit besteht. Bon großblättrigem Felbspath umgeben, liegen Schieferbrocken in dem Gange. In seinem Liegenden laufen Felbspathtrümmer von der Gangmasse ab, und zwischen die Killas-Schichten binein.

Webrfältig fieht man auch Sange von Granit in Granit. Es burchsehen nehmlich nicht selten Gange von feinkörnigem Granit eine grodkörnige Granitmasse, und umgekehrt. Meistens ist mit der Berschiedenheit des Korns auch die Farbung verschieden, und die Gange sind daher in der Regel leicht zu unterscheiden. Schone Bepspiele solcher Borkommnisse bietet die Gesgend von heidelberg, von Carlsbad und Marienbad dar, das Granitgebiet des Schwarzwaldes und die Granitsbildungen des Fassathals, in den Umgebungen von Predazio. Am Schwarzwalde unterscheidet man selbst größere Stöcke von Granit, die in einer durch Masse vorwaltenden Granitbilsdung von anderen mineralogischen Characteren eingeschlossen find, und man sieht den stocksomigen jüngeren Granit in Zacken in seine granitische Umgebung eingreisen (Schiltach im Kinzig-Thal).

Richt selten führen die Granitgange, zumal wenn fie grobs oder großförnig find, schon auscrystallisierte Mineralien, wie schon oben bey ben schwedischen und sächsichen Granitgangen ans gegeben worden ist. Es zeichnen sich dadurch namentlich auch Sange von grobtörnigem Granit in der Nahe des Imensees aus, in R.D. von Miast, woselbst in Menge schone, braune Zirtone, Glimmersaulen von einem Fuß Durchmesser, ferner Spinell, Granat, Apatit, brauner Demantspath, gruner Feldspath, unter dem Ramen "Amazonenstein" befannt, u.m.a.vortommen. Auch scheinen die Etelsteinbrüche von Mursinst in Granitgangen zu liegen, welche Berg-Erystalle bis zu 6 Zoll Durchmesser, Feldspath-Erystalle von Fußgröße, ferner Albit,

Dlimmer, Schorl, Granat, Topas, Bernfl n. e. a. eir ischließen. Sehr oft seben im Granite Quarzgänge auf, die bieweilen schon crystallisterte Bergerpstalle, Amethyste, in Diblungen enthalten. Die sogenannten Erpstall-Keller find nichts an deres, als größere Drusen auf solchen Gangen, und bekanntich findet man in ihnen oft reiche Ansbeute an Berg-Erpstaliten. Auch die Amethystbruche unfern Rurfindt werden urt solchen Quarzgängen betrieben. Man ersteht aus ben augessührten Thatsachen, daß Granit zu verschiedenen Zeiten, und im verschiedenen Gebirgsbildungen, ja selbst innerhalb eines solhen vorhandenen Granitgebirges, heraufgestiegen ift.

Richt seiten sieht man auch fremde Gesteine, theils in Glangen, theils stockformig im Grantt liegen, ober denfelben de won durchbrochen. Dieber gehören namentlich bie in Granit-bildungen bfters vortommenden Porphyre, Grunkeine, Grenetine, Grenetine, Basalte, Pechsteine.

Bon ganz besonderem Interesse endlich sind bie im Granit workommenden Erzgänge. Im Schwarzwalde liegen darinn die reichen Robalts und Silbergänge dep Wittichen und Schiltach, viele Bleygianzgänge, Eisen, und Braunsteingänge din sabiichen Schwarzwald. In Cornwall liegen die Zinnerzstagerstätten darinn, ebenso in Sachsen und Bohmen. Mehrstätig ireten anch an den Gränzen des Granites Erzlagerstätten auf, wie zu Babenweiler, im südlichen Schwarzwald, im Thal von Bichessos, in den Prenden, im Thale von Grampstion und Beauvoisse, im Departement des Dautes Alpes. Un allen diesen Orten scheint die Absenung von Erzen gleichzeitig mit der Erhebung des Granites und seinem Ansstrügen aus dem Innern erfolgt zu sepn.

Die Structur bes Pranits ist gewöhnlich parallelepipedisch. Die Blocke find oft zu imposanten Felsen vereinigt, die man in malerischen, mauersormigen und pyramidaten Sestalten in jedem Granitgebirge sieht. Isolierte Granitselsen zeigen sich manchmal magnetisch, und geben bisweiten eine stadte, magnetische Polarität zu erkennen. In dieser Beziehung sind die Schnaricher Klippen bep Schierte am Parz von besonderem Interesse. Sie seben isolient in dem Walde an ber rechten Thalseite, wenig

iber Schierte, und find bes Besuches, sowohl wegen ihres aus regelmäßigen Granitstüden zusammengeseinen Baues, als wegen ber ausgezeichneten, magnetischen Beschaffenheit, vor vier len andern werth.

Die Formen bes Granite geigen fich febr vorschieben, je wachdem er in tleinern Dimenfionen und in niebrigeren Daffen, wber aber in großer Entwicklung anfwitt und bobe Bebirge gufammenfett. Em erfteren Ralle zeichnet er fich burch fanft ver-Adhte, gerundete und tuppenformige Berge wus. Die Abbange find gewöhnlich bauchig, und fallen gleichformig gerundet ab. Einzelne tleinere Dugel feben aus wie Wollidete. Die Thaler Des niedrigen Granitgebirges find Ruch. 3m bobein Gebirge aber, wo ber Grantt in großen gufammenbangenben Daffen eticheint, ba fteigt er baufig in bochgewollbten Domen auf, und awifchen jaben Abbangen gleben fich tiefe Shaler bin, beren ichmaler Grund oft ganglich von bem souldenben Bergwaffer einaenommen ift. Daufig bilbet er auch gerfpultene, nachte Relsfiode und milde Schluchten, die zwischen boben Feleabfturgen bingieben. Die Thaler tragen nicht felten bas Geprage einer aufgebrochenen Spalte. Das zeigen unverfennbas die alpinifche Rluft ber Rogtrappe am Sarge und bie wilbromantifcen Thaler bes Schwarzwalbes.

Erreicht ber Granit die Dibe bes Atpengebieges, bann bib bet er jene zerriffenen zactigen Felsgestalten, beren munderbare Bildung ben Blict bes Reisenben so unwiderstehlich fesselt, jene spihen Doener, Thurme und Pyramiden, die und in den Umsgebungen des Montblanc als himmelauragende Colosse entsgegen treten.

Eine ganz merkwärdige Erscheinung, die und in vielen Granitgebieten überrascht, find Anhäusungen ibser Bibcke am Abhange und an den Seiten, und bisweilen selbst auf den Sipsein der Granitberge. Sie versperren manchmat die Thäler so, daß das Wasser sich drausend von Blott zu Block stürzt. Gewöhnlich liegen die Bibcke wild und chaotisch durch einander geworfen, oder über einander hingestürzt, und gleichen stellen weise, wo sie aufgethumt liegen, Burgen und Aufnen.

Das Bolt nennt folde Blodenfaminlungen "Selfenmeere,"

Teu fels mublen. Man fieht ausgezeichnete Benfpiele davon am Ramberge, am harzgebirge, an mehreren Puncten im Fichtelgebirge, im Schwarzwalde u. f. w. Diese Felsenmeere find nicht eine Folge der Berwitterung; die Blocke find so frisch, edig, ohne alle Benmengung von Grus und kleinerem Seschiebe, daß man ihre Entstehung nicht der Berwitterung zuschreiben kann. Auch ist nicht begreislich, wie da, wo fie nur auf den Gipfeln der Berge angetroffen werden, nur an solchen Stellen gerade die Berwitterung gewirkt haben soll, oder wie sie über einander aufgehäuft werden konnten, wo kein Derabfallen von höhern Puncten möglich war.

Die Ursache ber Entstehung dieser Felsenmeere ift, nach Ledpold v. Buch, in der gewaltsamen Erbebung des Granits zu sinden, woben sie sich durch die beftige Erschütterung und burch Reibung und Stoß gegen die Ränder, von der vesten Masse losgetrennt haben. Die Bibcke liegen auch vorzüglich an den Rändern der Granitmasse, in der Rähe tieser, spaltenförmiger Thäler, die den Granit an seinem tiesen Absall durchschneiden. Dieses Berhältniß zeigt sich am Ramberge, dem gegenüber die Roßtrappesklust. Auch die Granitbibcke am Rebberge, an der Achtermannshöbe, so wie diesenigen zwischen Braunlage und Schierte, liegen am Rante des Granitgebirges, und unter ähnlichen Umständen sieht man Tensselsmühlen im Fichtelgebirge und im Schwarzwalde.

Der Granit erscheint in Enropa in allen Obben, vom Meeresspiegel an, bis zu den größten Obben, zu welchen bie Gebirge in diesem Welttheile ansteigen. Um Montblanc erreicht er die größte Obbe (15,000 Fuß), dis zu welcher das enropdische Gebirge ansteigt. Seine Verbreitung ist ganz allgemein, wie wir schon im Eingange bemerkt haben. Er bildet, jedoch nicht in ganz zusammenhangenden Wassen, die Centralkette der Alpen, ist am Schwarzwalde, in den Bogesen, im Thüringer Wald, Fichtelgebirge, Darz, Erzgebirge, Riesengebirge entwickelt und bereits in allen andern, europäischen und außereuropäischen, Gebirgen, wie am Ural, Altai, in Nord-America, Brasilien, in Central-America, in Negypten, Süd-Africa, am Dimalapa u.s. w.

Der Spenit zeigt im Befentlichen biefelben Berbaltniffe, wie ber Granit. Rimmt biefer Dornblende auf, fo wirb er fpenitartig, und nimmt baben ber Quary ab, fo geht er fo allmablic in mabren Spenit Aber, bag man feine icharfe Brange angeben tann. Der Svenit ericeint in Stoden, Reiten und Gangen in gefdicteten und ungefdichteten Gebirgebildungen, und an feinen Grangen nimmt man biefelben Contact-Bilbungen mabr, welche bem Granit befdrieben worden find. Gine ber ausgegeichnetften Localitaten fur bie Berbachtung biefer Berbaltniffe ift der Mongoniberg in Sud-Torol, allwo an der Stelle, welche "Le Selle" beißt, ber Spenit mit Ralfflein in Berührung ftebt. Der Ralt ift tornig, und in ber Bone, in welcher Spenit in ben Ralt eingebrungen und bamit verfcmolzen ift, liegen ausgezeichnete Erpftalle von Granat, Befuvian, Spinell unb Augit. Gin Lagerungeverbaltniß zwifden Spenit und Sebiment. fdichten, benjenigen gwifden Granit und bem Alongebirge bep Dobenftein analog, ift burd Rig. 48 reprafentiert. Sie ftellt ben großen Steinbruch ben Beinbobla, unfern Dresben, bar. Dier liegt ber Spenit weithin auf bem Planertalt, ben man feit mehr als 20 Jahren barunter bervorarbeitet, moben ber untergrabene Spenit immer nachfturgt. Der bereits eingebrochene Theil beffelben mag icon über 50 Ruß betragen ").

Sehr oft fieht man ben Spenit in Berührung mit kaltigen Gesteinen im füblichen Rorwegen, wo er in ber Gegend von Frederiksvärn und Laurvig, sedamn in den Umgebungen von Christiania und Brevig, eine Reihe interessanter Constactverbaltniffe darbietet.

In vielen Fallen beobachtet man den Spenit in Gesellschaft von Granit, Gneis, Feldsteinporphyr und verschiedenen amphibolischen Gesteinen, und sein Auftreten in den Schiefern des Uebergangsgebirges ift vielfaltig wahrzunehmen. Grunftein, Porphyre, Basalt durchfeten ihn biswellen in Gangen.

Erzgange tommen felten in ihm vor. Es gehören bieber'

<sup>\*)</sup> Bergleiche die oben angefthopfe Schrift von B, Cotta.

die filberführenden Gange von Comanja und Anebraloma in Mexico, die golbführenden Brauneisensteingange zu Santarosa de los Dies u. e. a.

Seine Berbreitung ift weit geringer, als die des Granits. Im fiblichen Borwegen, in Schweden, um Ural, auf Gronsland fand foliest er Zietons Erpftalle ein (Zietons Spenit). In Deutschland kann man ihn in den Cibegegenden Sachfens, in den Umgebungen von Weinheim und Auerbach an der Bergsftraße, im oberen Junthal beobachten. Stärker entwickelt tritt er in Schottland und in Mords und Südsumerica auf.

## . Geldkein-Porphyr.

Der Pomphyr, mit einer Grundmuffe von bichtem Felbftein, tritt baufig in Gangen und Stoden im erpftallinifden Schiefergebirge, namentlich im Gneis, auf, und zeigt fich oft in naber Berbindung mit porphyrartigem Granit, in welchen er auch ju verlaufen icheint. Er ift ausgezeichnet burch in ihm liegende Binnerglagerftatten. Es liegen nehmlich barinn bie Binnerze von Altenberg, Binnmald und ber Sierra be Guangrugte. 3m Schwarzwalde tommt biefer Porphyr vielfaltig in ber Rabe von Ergangen vor, bie im Gneis liegen, und bie Bange burdfeben felbft ben Porphyr, fo bag er in einer naberen Beziebung au mehreren ichwarzwalbifchen Erglagerftatten zu fteben icheint. Ausgezeichnete. Abanberungen biefes Porphyre find ber Elf. baler, beraltaifde und der antife, rothe gelbftein porphyr, welche wir gu: prachtpollen Bafen verarbeitet feben. In Cornwallis, mo er "Wivans genannt wirb, burchfest er violfaltig. bas ergführende Abonfchieforgebirge.

Da die Grundmasse dieses Porphyre febr vest ift, und der Berwitterung lange, widersteht, so ragt er hausig in Fetsen, die nacht, schwest, grotest find, berwes. Eine der intereffantesten Stellen dieser Aut ist der Issenderg, im Regierungsbezirk Aunsberg in Westphalen. Dort ragen am nördichen Abhange des genannten, bewaldeten Bergrückens, & ifdlierte Porphyrmassen, befannt unter dem/Ramen der "Bruche aufer Steine," hoch aus dem Thonschiefergebirge bervor. Ihr Andlick ist überraschend, wenn man se vom nahen Gersbach behalt aus gewahr wird.

Ungablbare Blode, die fich von den mauerartigen Perphyrf elfen: abgelöst haben, bedecken den untern flächern Abbang des Ilfuns berges. Siner biefer Porphyrfelsen, der Feld flein, beherrscht, den Gipfel des Berges. Der Thonschiefer ist in den Ratio des Porphyrs verändert, und namentlich find in den Porphyr, bineiner ragende Thonschieferteile sehr vest, hart, und der Prundmalste des Porphyrs ährlich.

## Quargführender Thons Porphyr.

Die Grundmasse bieset Porphyrs ift jederzeit thonigt, und in derselben tiegen immer kleine, wohlausgebildete Quargerpstake. Niemals sehen wir diesen Porphyr in die erpstallinisch. braige. Granismasse verlaufen, dagegen häusig in eine unreine, erdige Ebonsteinmasse, in einen vothen, schweren Eisen thon. Sehrioft wird er blasse, mitunter selbst schlackenartig, und gerr nichtiselten verlauft er in einen achatführenden Mandel stein. Die Farbe seiner Grundmasse ist vorheurschend roth. Doch tommen häusig unreine, graue, weiße, violette Färbungen vot.

Bas nur biefen Porphyr gang besonders auszeichnet, bas ift feine innige Berbindung mit Sanbftein : und Conglornerata. Daffen, bie man fo gang gemobnlich um ibn gelagert fiebe. und die fo baufig Brudftude feiner Daffe einschließen, bafg man. badurch auf die nabe Begiebung bes.Porphyrs ju jenen Trummergefteinen aufmertfam gemacht wird. Liegen die Erummergiefteines im Innern ber Porphyrmaffen, in den Thalern zwifden ben felben, ! fo zeigen fie gewöhnlich alle Eigenschaften ber Reibunge-Congton ; merate. Un ber Mugenfeite ben Dorphpre find bie Conglo meraten gewöhnlich beutlich geschichtet, und offenbar unter Einfleif bes Baffere gebildet morden. Bo gefcichtete Bilbungen mit biefem: Dorphyr in Berührung fteben, da jeigen fie gang biefelben Berei anberungen, bie fie im Allgemeinen an Stellen maben ehmenlaffen, mo von unten berauffteigenbe, plutonifte Befteine unf fie. eingewirft haben. Gebr oft fleht man biefen Porphyriin ben; Bilbungen bes Rothliegenden, und an febr violen Orten auch imi naber Begiebung jum Steinfohlengebinge, wie in ber (Segenb) von Balle, ben Babbenburg in Golefien, im Gaarei bandenichen u.f. w., fo bal man längere Beit iber Menhana

\*

mar, er gebore mefentlich jum Steintoblengebirge. Sein fpateres Eindringen in feine Schichten, bas fich fo vielfach burch Beranderungen ihrer Stellung ju ertennen gibt, lagt jedoch feinen 2meifet übrig, bag zwifden biefem Porphyr: und bem Steintoblengebirge teine andere Beziehung vorbanden fen, ale bie gligemeine ber plutonifden Daffen gegen bie neptunifden. Bieweilen verschwindet ber Quarg, und ftatt beffen erfceint Dornblende ober Augit in der Grundmaffe. Dadurch nabert fic Diefer Porphor bem Delapbyr. Das ift namentlich mebrfaltig benm nieberichleficen Dorphprgebirge ber Fall. Structur diefes Porphyre ift balb plattenformig, bald faulenartia. Als untergeordnete Daffen liegen in bemfelben bfters Stocke tion Thon, wie j. B. in der Wegend von Dalle und ben Obertird im Sowarzwalde. Erzvortommuffe fiebt man barinn felten. Ginige find in Solefien, im ber Mabe von Gottesberg, befannt. Min ber Bergftrafe fiebt man ben Schriesbeim Trummer von Gifenglang und Rotheifenftein barinn.

Die Formen dieses quarzsührenden Thonporphyrs find im Gauzen weniger rauh und mehr gerundet, als die des Feldsteinsporphyrs. Er tritt weit öfter, als dieser, in größeren Massen und in mehr gruppierten Bergen auf. Diese find häusig Regel, Dome, und in der Regel steil. Aus der Ferne schon vermuthet man, wo man die schuell aussteigenden, tegelsörmigen oder gewöhlten Berge in isvlierter Stellung sieht, diesen Porphyr auzutersen. Die Thäler dazwischen sind enge, tief, und oft nichts anderes als aufgebrochene Spalten.

Die Berbreitung dieses Porphyrs ist beträchtlich, er tritt namentlich an dur Gudseite der Alpen auf, vom Fasiathal an ostwärts die Reichenhall, und weiter fort durch Karnthen und Krain, und durchans in naber Beziehung zu dem dortigen großen rothen Sandsteingebilde. Man sieht ihn ferner, und zwar vorzätigtich aus den Bitdungen des Rothliegenden oder des Steinstohlengebirges hervorragend, am Thüringerwald, am südlichen Parzrand, in Riederschlessen, im Saarbrückensschen, im Schwarzwalde, wo er durch Granit, Eneis, Thusschiefer, Steintohlengebirges und Rothliegendes

burchgebrochen ift. Ferner fieht man ihn in Schottland, Frland, in America.

#### Granftein.

Dieses, aus Albit und hornblende bestehende Gestein hat bas Unglück mehrfältiger Taufen gehabt, und daben die Ramen Diorit, Diabase, Aphanit erhalten. Seit langer Zeit nennt es der Schwede "Trapp," was so viel heißt als Treppe, und sich auf das treppenförmige, abgestufte Ansehen seiner Felsen bezieht. Wir wissen aus den lebrreichen Untersuchungen von G. Rose, daß viele Grünsteine, namentlich diesenigen des Urals, den Doleriten und Melaphpren nache stehen.

Dieses Gestein durchsett in manchfaltigen Abanderungen, in Erümmern, Gangen, Reilen, Stocken, das crystallinische Grundsgebirge und das Uebergangsschiefergebilde in allen Ländern. Richt selten sieht man es in plattenformigen Lagen zwischen den Schichten, und kuppenformig über denselben. Dieß hat zu der Lange vestgehaltenen Ansicht geführt, daß der Grünstein dem Schiefergebirge als besonderes Glied angehöre, oder nach deffen Bildung auf dasselbe abgesett worden sen; allein genauere Unterssuchungen stellten in neuerer Zeit seine Analogie mit den plutosnischen Massen in das klarste Licht.

Das Fichtelgebirge bietet in dieser Beziehung besonders interessante Berhältnisse dar. Die Conglomerate, aus vorberrsschenden Trümmern von Grünstein, Feldstein und Granit zussammengesetzt, welche dort die Grünsteinkuppen mantelsörmig umziehen, erscheinen als wahre, ohne alle Mitwirkung des Wassers gebildete Reibung-Conglomerate, und zeigen gar deutlich, wie der Grünstein, gleich den übrigen plutonischen Gesteinen, aus dem Erdinnern emporgestiegen, und durch die vorhandenen Bildungen berausgebrochen ist. Daben konnte sich die weiche Masse gar leicht etwas über die Oberstäche verbreiten. Wenn nun das durchbrochene Gebirge leicht verwitterte, so mußte mit der Zeit die Grünsteinmasse, welche aus der Spalte herausgetreten war, den Anschein einer aufgeseten Kuppe erhalten.

Etwas gang Eigenthümliches ift ber Eifengehalt bes Grünsteines, ber in manchen Gebirgen fich barinn so groß zeigt, Ofens alla. Raturg. 1.

daß das Gestein wie ein Elsenerz benutt werden tann. Das großartigste Bepspiel gibt in dieser Beziehung der Laberg in Smaland. Er steigt 400 Fuß über den umliegenden Gneis hervor, enthält 21—32 Procent Eisen, und besteht am sudlichen sichen Absturz, nach Dausmann, aus einer beynabe solichen Magnetoisensteinmasse. Dieser Eisencoloß versorgt alle Oobofen des nach ihm benannten Bergbezirks, und wird noch Jahrhumberte lang reiches Material gebun.

Rach Binten find viels Grünfteine bes Parzes, ihrer ganzen Maffe nach, von Gisenerz burchbrungen, und einige eurhalten einen constanten Gisengehalt von 12—15 Procent. Wie so ganz bas Gisen an den Grünstein gedunden ift, das zeigen vornedmelich die vielen Gisengange im Jorger Grubenrevier, welche zum größten Theil darinn liegen, und nur in ihm erzsührend, im umliegenden Thonschiefer dagegen taub sind. Auch auf der Grube Reuerglockenklang, im Fichtelgebirge, kann man sich sberzeugen, wie der Gisenstein an den Grünstein gebunden ist. Die Gebirgsart besteht bier aus concentrische schalen von thonigem Brauneisenstein und Grünstein zusammengesetzt.

Auch andere Erze, namentlich Rupfererze, tommen im Gramftein, ober in feiner unmittelbarer Rabe, vor. Das große Gramfteingebirge im Norden von America bat, megen feines Rupferreichthums, den Namen Rupfergebirge (Copper mountains) erbalten, und am Ural tommen zu Bogoslomst, an der Granze zwischen Uebergangstaltstein und Grunftein, Granatsels und Thommassen vor, in welchen lettern reiche Aupfererze liegen.

Auch mabre Erzgänge liegen mehrfältig in Grünstein. So bie mehrsten Silbergänge in Siebenburgen und Ungarn, welche auch Golds und die intereffanten Tellurerze führen. In Rord-America liegen, in Rord-Carolina, Golderze barinn.

In selbstftandigen, größeren Gebirgsmaffen tritt ber Grun: ftein seltener auf. Er ift in ber Regel mit Spenit, Felt: ftein porph pr, Dorn blen beschiefer und Melaphyren vergesellschaftet. Sehr häufig aber burchsett er in Gangen alle Gebirgsbilbungen bis berauf zu ben tertiaren. Seine Formen find gewöhnlich tuppig und gerundet. Größere Grunfteinberge

erheben fich schnell, und zeigen baufig fabe, bfters bennahe sents rechte Felsabstürze. Die Abhänge find meistens abgestuft, treppensförmig. Seine Verbreitung kann man allgemein nennen, da er bennahe in keinem Gebirge ganzlich fehlt. In großer Ausbehnung erscheint er am Ural und in Rord-America. In kleineren Massen in allen beutschen Gebirgen, sodann in Scandinavien, in England, und bier namentlich vielfältig im Steinkohlengebirge.

ŧ

Ŀ

7

٥.

2

.

;;

3

ġ.

-

ď

: 5

ď

7

### Serpentin unb Gabbro.

Diese beiden Gesteine kommen sehr oft mit einander vor, und werden auch manchmal von hypersthen fels begleitet ober repräsentiert. Alle diese Gesteine steben auch in naher Beziehung zum Spenit und zu ben übrigen amphibolischen Gessteinen. Sie erscheinen gewöhnlich mit ihnen in Gangen und Stöcken im Granit, im Gneis und in den verschiedenen Bifs-dungen des Sedimentgebirges.

Der Serpentin ift das Dauptgestein; man fieht ihn in allen Bildungen, und vielfältig in großen Massen, namentlich in den Alspen und hier durch das Kreidegebirge herausgebrochen. Zuweiten sieht man an seinen Rändern Reibungs-Conglomerate. Mehrfältig liegen Erze darinn, Schwe felties, Chromeisen, Magnetzeisen, und nach den im Uraf gemachten Bevbachtungen bilden Gerpentinstücke in Gold: und Platiuseisen mehrfältig die Basis des Sandes, so, daß diese Metalle ihre ursprüngliche Lagerstätte wenigstens theilweise in Serpentinmassen zu haben scheinen.

Auf Rluften trifft man im Gerpentin häufig Asbeft, Magnesit, Opal, Chalcebon, Chrysopras.

Was die Berbreitung betrifft, so steht der Serpentin den mehrsten plutonischen Gesteinen nach. In großen Maffen ersicheint er in den Alpen, namentlich in den süblichen und in den billichen, jumal in Graubfindten, am Septimers und Inliers Pag und im Davos. In ansehnlicher Entivictelung erscheinen Serpentin und Gabbro auch in Sideligurien, auf Corsica, im Frankensteiners und Jobten ers Gebirge, am Cap Lizard in Cornwall, in Nordamerica, Norwegen, auf den Shetlandsinfeln u. s. w. Den Opperschenfels hat man

namentlich auf der Jufel Stpe, an der Labrador-Rufte und an der Westfüste von Grönland beobachtet.

Bon ben Lagerstätten ber Erge.

Bir haben ben ber Beschreibung ber verschiedenen Gebirgsbildungen jederzeit bas Bortommen ber Erze erwähnt, die eigentlichen Lagerstätten berselben aber nicht weiter geschildert.

Die wichtigften Lagerftatten find Die Gange. Bir muffen und barunter Spalten vorftellen, welche mit Ergen und fremdartigen Mineralien ausgefüllt finb. Diefe Ausfüllungsmaffe bat bie Gestalt einer Platte. Die Gangspalten burchichneiben bie Bebirge in ben verfchiebenften Richtungen. Gie find naturlich junger als die Gefteine, welche fie durchfegen. Dau beißt fie Erzgange, wenn fie mit Erzen, Gefteinegange, wenn fie mit Befteinen ausgefüllt finb. Bas ben Bang einschließt, beift man Rebengeftein. Schneibet ber Bang bas Beftein in einem ichiefen Bintel, fo beißt man benfenigen Theil tes Rebengesteins, ber fich unter bem Gang befindet, bas Liegen be, benjenigen Theil bagegen, melder über bem Bang liegt, bas Dangenbe. Den Abstand bes Dangenben vom Liegenden, alfo bie Beite ber Spalte, ober die Starte ber fie ausfüllenten Daffe. beißt man Dach tig teit. Diefe ift außerorbentlich verfchieben, und parifert von einigen Linien bis zu vielen Lachtern. größte Theil ber Bange bat jeboch eine Dachtigfeit von einigen Rollen bis zu bochftens 3 Lachtern. Auch bleibt biefe nicht in ber gangen Erftreckung gleichmäßig biefelbe. Balb ift bie Spatte meiter, ber Bang machtiger, balb enger, ber Bang fcmacher. Die Langenerftrectung ber Gange, ober ibr ine Felbfegen, unterliegt manderlep Bericiebenheiten. Biele Gange gieben fic nur auf turge Strecken fort, andere bagegen Stunden meit. Richtung, bie fie beobachten, Streichen genannt, macht gemobnlic tleinere und größere Biegungen. Bas ihr Riebergeben in bie Tiefe betrifft, fo bat man biefes noch nirgends bis dabin verfolgt, wo es aufbort. Dan hat bisber, felbft in ben tiefften Gruben, noch niemals bas mabre Ende eines Ganges nach unten gefunben, und es ift baber mabricheinlich, bag fie febr tief nieber-Die Reigung, welche bie Gange gegen ben Dorigont geben.

baben, ift außerorbentlich verschieden. Geringe Reigung ift jeboch felten, und ben weitem die mehrften Bange find amifchen 60 und 90° aufgerichtet. 3ft bas Rebengeftein gefchichtet, fo fieht man, baff in ber Regel bas im Sangenden des Ganges befindliche Bebirgeftuct fich gefentt bat. Die Bangspalte bat also eine Bericiebung ber Bebirgeftucte jur Folge gehabt, ober eine fogenannte Bermerfung bervorgebracht. Daffelbe baben auch Rlufte bewirkt, und man ficht die Bange felbft burd biefe gefdnitten und vericoben. Die Sentung geschiebt immer nach ber Falllinie eines Ganges, und die getrennten Stucke zeigen in einem Borizontal-Durdidnitt eine Geitenverschiebung. Gebr oft burchfegen bie Gange einander felbft, und da find dann immer bie burchfesten die alteren, und die burchfegenben bie fungeren, verwerfenden (Rig. 43). Die Mineralien, melde als die gewöhnlichften Ausfüllungsmaffen ber Bange ericheinen und bie Erze begleiten, beißt man Bangarten, fie find: Quarg, Raltfpath, Somerfpath, Flußipath, Braunstein, Thon. Die Erze bilden gewöhnlich ben geringeren Theil ber Ausfullungemaffe ber Bange. Sie wechseln gewöhnlich ftreifenweise mit den Gangarten ab, oder find barinn eingefprengt, fullen Amifdenraume aus. Gebr oft liegen Bruchftucte bes Rebengefteins in der Gangmaffe, und Erummer von Gefteinen, welche in berfenigen Tiefe, in welcher man ben Bang tennt, nicht als Rebengeftein auftreten, und Die fomit aus größerer Tiefe au tommen icheinen. Erze und Gangarten liegen baufig ichalenförmig über einauder. Da nun eine Schale immer icon vollendet gemefen fenn muß, ebe fich eine andere barüber legen fonnte, und man bie verschiedenartigften Mineralfubstanzen gleichartig über einander liegen fiebt, fo muß ein langer Beitraum verfoffen fenn, bis ibre Bilbung vollendet mar. Doble Raume auf ben Bangen, die mit Erpftallen ausgetleidet find, beifit man Bollig glatte, ober parallel gefurchte, spiegelnde Ablbjungeflachen beißt man Spiegel. Sie geben einen beutlichen Beweis von Gentungen mabrend ber Gangbildung; benn fie find burd Reibung ber auf einander liegenden Daffen, mabrend bes Rutichens, entstanden. Dan fieht fie fehr oft an ben Seitenmanben bedeCangraumes ... an ben Saalban bern. .. Cange.

ĺ

wolche einander parallel streichen, haben ofters eine gleiche Ausfüllungsmasse, und verhalten fich, wenn sie mit Gangen einer andern Richtung zusammentreffen, gegen biese im Allgemeinen gleich. Daraus läßt sich abnehmen, das fie unter benselben Umskänden gleichzeitig entstanden seyn muffen. Solche in Streifen und Ausfüllung übereinstimmende Gange begreift man unter bem Mamen einer Gang formation.

Bon ber hauptmasse eines Ganges geben baufig kleinere Bange, sogenaunte Trümmer, ab, bie sich entweder nach einiger Erstreckung auskeilen, oder in Bogen wiederum zurücklaufen. Das Rebengestein ist in der Rabe der Gange meistens verändert. Bestigkeit und harte sind verändert, und die Beschaffenheit wird gewöhnlich erdig oder thonig. Richt selten ist es noch mit Erzetheilen mehr oder weniger impragniert.

Bielfältig sieht man, jumal in den oberen Theilen ber Bange, sowohl die Erze, als auch die Gangarten, in einem 3w stande, der von ihrem ursprünglichen oft fehr verschieden ift. Die Erze sind gewöhnlich orydiert und gesäuert. Die verschiedenen mineralischen Metalisalze, die toplenfauren, schwefelsauren, phoesporfauren, arsenitiauren Blep: und Aupfererze, werden vorzüglich in den oberen Theilen der Gänge gefunden, wohin die Einswirtung der Atmosphäre dringen konnte. Gänge, welche in der Tiefe Sparheisenstein führen, zeigen in den obersten Theilen gewöhnlich Brauneisenstein, und häusig in stalactitischen Gestalten.

Besinden sich Erze zwischen den Schichten des Flötzebirges wer den Schiefern des erpstallinischen Grundgebirges, so daß ihre Lage und Ansbehnung nach derjenigen der Schichten oder Schiefer bestimmt wird, so beißt man ein solches Erzvorkommen ein Lager. Diese unterscheiden sich aiso von den Jängen der durch, daß ste die Schichten nicht durchschneiden. In den mehresten Fällen, und namentlich da, wo sie mit plutonischen Gesteinen in Berbindung steben, ift es schr wahrscheinlich, daß sie, nach der Bildung der Massen, imprinn sie jest liegen, eingesdrungen sind. Ein Lager, im wahren Sinn des Wortes, muß alle Kennzeichen an sich tragen, daß ze gleichzeitig mit dem einsschließenden Gestein gebildet worden ist.

Durchfepen viele tleine Gange eine fratformige Gefteinemaffe,

3. B. von Granit, Porphyr, so nennt man biefes Erzportommen Stockwert. Rester und Pugen nennt man Erzvortommisse, welche unabhängig von der Structur des einschließenden Gehirges, und mehrentheils mit spharvidischer Gestalt darinn liegen.

Emporbebung ber Gebirgstetten.

ı

l

ì

Um Rande bepnabe aller Gebirgefetten fieht man Gediments ichichten fich in borizontaler Lage bis jum Auf ter Berge er-In der Rabe des Gebirges aber zeigen fie fich mehr pber weniger aufgerichtet, an die Abbange angelebnt, und nicht felten fteigen fie fart aufgerichtet bis jur Dobe bes Gebirges Gewöhnlich zeigt aber nur ein Theil ber Riobgebirg. ichichten biefe Aufrichtung, ein anderer nicht, und man tann baber ben fedem Gebirge Ribbicichten unterfceiben, die aufgerichtet find, und folde, bie in ihrer priprunglichen borigtontalen Bage fic am Fuße beffelben beffuden. Die aufgerichteten Schichten zeigen nun gang unzwendeutig bie Emporbebung ber ernftallinis ichen, ichiefrigen ober maffigen Gesteine an, gegen welche bie Rionichten angelehnt find. Das geognoftische Alter berienigen Schichten, die borizontal am Aufe eines Gebirges liegen, dienen aur Bestimmung des Alters ber erbobenen Bilbungen, benn es ift klar, daß die Beit bes Berauffteigens einer Rette nothwendig amifchen bie Ablagerungszeit ber baran aufgerichteten, und ber bis ju ihrem Fuße borizontal fortliegenden Schichten fallen muß. Die Schichten, welche wir aufgerichtet feben, waren ichon vorbanden, als bie erpftallinischen und massigen Bilbungen beraufgestiegen find; die borizontglen Schichten bagegen baben fich erft spater abgelagert. Da bie aufgerichteten und bie borizontal liegenben Schichten icarf von einander geschieden find, fo muffen wir annehmen, daß die Emporhebung nicht allmablich mabrend eines langen Zeitraums erfolgt ift, fonbern ba fie zwischen ben Ablagerungezeiten zweper auf einander folgenden Formationen schnell eingetreten ift, und von fnrzer Dauer war. immer mabricheinlicher, bag bie Bebirgetetten burch ungebeuere Spalten beraufgestiegen find, welche fich in ber Erdrinde, in Folge ihrer Abfühlung, gebilbet baben. Die Richtung der gebobenen Schichten ift auch die Richtung ber Spalten. Dan weiß,

mit welcher Beständigfeit und Unveranderlichfeit bas Streichen ber Schichten auf außerorbentlich große Strecken gleichformig anbalt, und wie auch fleinere Spalten, bie Bangespalten, fo baufig in einem Diftricte mit einander parallel laufen, und wie bie varallelen Gange in ihren übrigen Berhaltniffen viele Uebereinstimmung zeigen. Leopolb v. Buch bat Diefe Berbaltniffe ibrer Allgemeinheit aufgefaßt und anf die Richtung ber Sebirasketten ausgebebnt. Er zeigte vor langer Beit icon, bag bie Bebirge von Deutschland in vier icharf geschiebene Spfteme gerfallen, welche fic burch bie barinn vorwaltenden Richtungen unterfdeiben. Elie be Beaumont bat biefe Berbaltniffe in noch meiterer Ausbebnung erforicht und gezeigt, daß die Aufrichtungen pon gleichem Alter, im Allgemeinen auch in berfelben Richtung Mit Bugrundlegung ber Gate: bag bie geneigten Sebimentididten burd Emporbebung erpftallinifder Sefteine aufgerichtete Schichten find, und daß in jebem Gebirgebiftricte alle gleichzeitig aufgerichteten Schichten auch allgemein eine gleiche Richtung baben, bat Beaumont in Europa bereits 12 Bebirgefpfteme unterfcieben, und mabriceinlich tann man noch beren mehrere unterscheiben. Daben zeigt fich febr fcon, in wie febr periciedenen Beiten bie Gebirgstetten erhoben morben find, und wie gerade mehrere ber befannten, bochften und größten, bie Rette ber Alpen und ber Anben, ju ben jungften geboren.

Ende.

## Register

ber

# Mineralogie.

(Band I.)

#### A

Abrazit, S. 178. Abfat ans Geen, 612. Alage, 552. Achat, islandischer, 145. Achatjafpis, 145. Adererbe, 536. 588. Ablerftein, 332. Abular, 189. Agalmatolith, 197. Atmit, 262. Aftinot, 265. Alabaster, 246. Alann, 283. Alaunfele, 286. Alaun, romifcher, 286. Alaunfals, octaebrifches, 288. Alaunichiefer , 512. Alaunstein, 285. Albin, 270. Albit, 191. Albitgranit, 485. Allanit, 200. Allochroit, 160. Allophan, 206.

Alluvial Detritus, 6. 601. Alluvium, 580. Mlluvium, altes, 631. Alluvium, neues, 580. Almandin, 159. Alpengebirge, 547. Aluminit, 285. Alumiera ift Alaunfels, 286. Amalgam, 468. Amazonenstein, 190. Amblingonit, 187. Umethoft, 189. Umianth, 269. Ammoniat . Alaun, 284. Ammonium . Eiseneblorid, 306. Amphibol, 263. Umphigen, 180. Analcim, 171. Anatas, 344. Audalust, 196. Undefit, 493. Anglarit, 360. Anhphrit, fpathiger, 248. Unbobrit, ftrabliger, 249. Annagung der Selfen, 599.

Anorthit, 6. 194. Unthophpllit, 266. Anthophollit, blattriger, 266. Unthophyllit, ftrabliger, 266. Unthracit, 306. Anthratolith, 233. Antiflinallinie, 569. Antimonblende, 440. Untimonblathe, 345. Untimonglang, 435, Antimongland, arotomer, 437. Untimonglanz, prismatoibifch., 435. Antimonglanz, prismatischer, 434. Untimontalde, 345. Untimonnidel, 409. Antimon . Oder, 349. Untimon, rhomboebrifches, 461. Antimonsilberblende, 445. Unvir, 292. Apatit, 254. Aphanit ift Granftein, 498. Aphthalofe, 298. Apopholit, 270. Apprit, 165. Aquamarin, 155. Argile de Dives, 698. Argile plastique, 665. Argile Veldienne, 686. Aragon, 237. Arfenithlende, gelbe, 449. Arfenitblende, rothe, 450. Arfenitblathe, 346. Arfenit, gebiegenes, 462. Arfenitties, 406. Arfenitties, arotomer, 408. Afenitties, prismatischer, 406. Arfenitnidel, 409. Arfenit, rhombotbrifcher, 202. Arfenitfilberblenbe, 446. Artefische Brungen, 688. Msbeft, 268. Afche (im Bechftein), 733. Afche, vulcanische, 788. Ufchenausbruch, 783. Ufchenzieher, 166. Asphalt, 315. Atakamit, 390. Aufgeschwemmtes Gebirge, 529. Aufreißen der Gebirgsmassen, 464. Augit , 256. Augitconglomerat, 522. Augitfels, 260. 501. Augitporphyr, sos. Muripigment, 449. Ausbruch eines Byleans, ago. ...

Madbrache der Torfmoore, G. 591. Ausgehendes, 562. Auswaschung ber Gebirgs masse, 564. Auswürflinge der Bulcane, 790. Ausgenthäler, 553. Automolit, 370. Avanturin, 140. Arinit, 166.

Ð.

Bach, 555. Backtoble, 308. Baitalit, 259. Bante, 562. Ballasrubin , 216. Ballons, 549. Bandjaspis, 144. Barren, 605. Barpt , 272. Barnt: harmotom, 178. Barotfreugftein, 173. Barnto Calcit, 277. Bafalt, 503. Bafaltconglomerat, 523. Bafaltdurchbrüche 805. Basaltgebilbe, 805. Bafaltmandelftein, 504. Basalttuff, 523. Bafanit, 506. Bay, 547. Beilftein, 227. Beinbruch, \$34. Berg, 543. Bergcompaß, 562. Bergerpstall, 137. Bergfälle, 586. Bergflache, 269. Berggruppe, 546. Bergholz, 270. Bergtette, 546. Bergtort, 269. Bergtalt, 745. Bergleder, 269. Bergmild, 234. Bergruden, 544. Bergichlipfe, 587-Bergfeife, 213. Bergfturge, 586. Bergtalg, 317. Bergthäler, 553. Bergtheer, 318. Bernstein, 313. Berthierit, 439-Bernu, 154.

Beudantit, G. 184. Bilbstein , 197. Bildung, teramifche, 596. Bildung ber Berolle, 596. Bilbung, gegenwärtige, von Conglomeraten und Sandfteinen, 606. Bimeftein, 204. 494. Bimeftein . Conglomerat, 522. Binarties, 402. Bitterfalt, 241. Bitterfalz, prismatifches, 299. Bitterfpath , 242. Bittermaffer, 300. Blatterers , 433. Blattertoble , 308. Blätterstein, 499, 512. Blattertellur, 433. Blätterzeolith, 170. Blattkoble, 310. Blaubleperg, 426. Blaueisenstein, 357. Blaufpath, 185. Blenden, 440. Blevantimonerg, 436. Blen, arfenitfaures, 327. Blenchloroppd, 386. Blepchromat, 380. Bleperde, 384. Blepers von Menbip, 388. Blep, gebiegenes, 460. Blenglang , 426. Blenglang, heratbrifcher, 426. Bleggummi, 383. Blephornerz, 382. Bley, toblenfaures, 372. Blepmolpbdat, 378. Blepornd, natürliches rothes, 250. Blep, phosphorfaures, 877. Blep, rhomboedrifches, 374. Blepfcheelat, 384. Blen, ichwefelfaures, 375. Blenfcweif, 427. Blen . Tricarbonat, 874. Blepvitriol, 373. Blepvitriol, kupferhaltiger, 375. Blode, erratische, 637. Blutitein , 329. Boben, 536. Bodeneis, 619. Bobners, 332. Bobnerggebilde, juraffiches, 1882. Bodfeife, 213. Bol, 214. Bolus, 214.

Bologneferipath. 6. 274. Bomben, vulcanische, 790. Boracit, 225. Borar, 293. Borarfaure, 293. Botrpogen, 303. Botrpolith, 281. Bonrnonit, 438. Bonteillenftein, 203. Bradford . Thon , 140. Brandfdiefer, B11. Brauneisenstein, 331. Braunit, 336. Brauntalt ift Dolomit, 241. Brauntohle, 309. Brauntoble in ber Grobealtfonmas tion, 663. Brauntople in der Kreibeformas tion, 678. Brauntoble in ber Wolaffeformas tion, 658. Braunmanganerg, 336. Braunmenaters, 279. Braunfpath, 241. Braunftein, 334. Braunfteinties, 160. Braunsteintiefel, 366. Braunftein, rother, 864. Brenge, 306. Brennerit, 224. Brochantit, 390. Brodeltuff, 625. Brongniartin, 298. Bromzint, 386. Bronzit, 261. Brunnen, artelliche, 683. Bucholzit, 199. Bucht, 547. Buntbleperg, 376. Buntimpferers, 416, Bunter Candftein, 723.

C.

Eacholong, 141. 147.
Calcaire à Gryphéea, virgules, 690.
Calcaire de Blangy, 692.
Calcaire à polypiers, 699.
Calcaire grossier, 661.
Calcaire moëllom, 667.
Calcaire siliceux, 663.
Calcareous grit, 692.
Calcaledonit, 357.
Candle-Coal, 308.
Eancelstein, 189.

Canneltoble, G. 308. Cap, 547. Carbonblenfpath, 370. Carboniferous limestone, 745. Corboniferous Group, 738. Carneol; 142. Cascalbao, 149. Covolinit, 184. Cementwaffer, 304. Centraltette, 546. Centralvulcane, 796. Cererit, 366. Cerin , 200. Cerinstein, 366. Cerit , 366. Cerium, flußfaures, 367. Cerium, balliches, 367. Ceropod, fingfaures, mit flußfaurer Dttererbe , 867. Cerorodul, toblenfances, 366. Ceplonit, 216. Chabasit, 171. Chalcedon, 141. Chalcedonor, 141. Chaic lower, 675. Chalc upper, 675. Chalfolit, 397. Chiastolith, 184. Chimoo 292. Chlorblep, 383. Ehlorit, 177. Chloritschiefer, 177. 496. Chlorfalium, 289. Chlorophan, 253. Chloraphäit, 355. Chondrodit, 219. Christianit , 194. Chromeifen , 822. Chromeifenftein , 322. Chromers, prismatisches, 322. Chromocher, 349. Chromorpd, 350. Chrosoberou, 157. Chrpfolith, 217. Chrysopras, 142. Cimolit , 211. Citrin, 137. Clay, Weald-, von Manten, 686. Coal measures, 789. Colestin, 275. Collyrit, 212. Colophonit, 161. Cols, 549.

Columbit , 227 , 328.

Condurrit, G. 396. Conglomerate, 520. Conglutinate, 479. Congintinat - Structur, 479. Congregate, 531. Coralleninfeln , 608. Corallentalt, 691. Coral - rag, 691. Cornbrash, 699. Cotunit, 383. Craie, 651. Craie, 673. Craie blanche, 675. Craie tufau, 675. Cronftedtit, 386. Erpftall, 33. Epanit, 198. Enmonban, 158. Epprin, 162.

D.

Dachichiefer, 510. Datholith, 280. Davon, 184. Deltabildung , 556. Demant, 148. Demantfeifen, 686. Demantspath, 153. Desmin, 170. Diallag, 260. Diallage metallolde, 261. Diamant, 148. Diaspor, 205. Dichroit, 162. Digeftivfals, 289. Diluvial : Ablagerungen, 633. Diluvialeis, 646. Diluvialeisenerze, 639. Diluvialmergel, 647. Diluvialnagelfub, 635. Diluvialtorf, 646. Diluvialtuff, 647. Diluvium, 631. Diopfid, 259. Dioptas, 328. Diorit, 498. Diploit, 197. Dippre, 182. Diftben, 198. Dogger, 701. Dolerit, 502. Dolomit, 241-Domit, 492.

Drufen, S. 66. Duckftein, 234. Dünen, 603. Dupplicatfalz, 298. Doclast, 271.

€.

Cbenen, von ben, 558. Chelfteinfeifen, 637. Egeran, 162. Ginfentung bes Bodens, 313. Gifen-Untimonera, 439. Gifendlan, 360. Gisenblau, erdiges, 360. Gifenblathe, 241. Gifenchlorur, 305. Gifenchrofolith, 218. Gifenconglomerate, 522. Gifenepidot, 167. Gifenerde , blaue , 360. Gifenerde, grune, 359. Gifeners, arotomes, 323. Gifengebilbe bes Orfordthones, 698. Gifengebilbe, rogensteinartiges, 698. Gifen, gebiegenes, 451. Gifengefteine, 518. Gifenglang, 328. Gifenglimmer, 329. Gifenglimmerfchiefer, 518. Gifengranat, 160. Gifenhaloid, 305. Gifenties, beratbrifcher, 399. Gifenties, rhomboebrifcher, 402.405. Gifentiefel, 143. Gifenniere, 332. Gifenoder, rother, 330. Gisenopal, 147. Gifen, oralfaures, 301. Gifenorph, ichmefelfaures, 303. Gifenpecherg, 361. Gifenrabm, rother, 330. Gifenfalmiat, 306. Gifenfand, 518. 534. Gifenichiefer, 518. Gifenfinter, 362. Gifenspath, 351. Gifenfpinell, 216. Gifenthon, 210. Gifenthon-Conglomerat, 527. Gifentbon-Mandelftein, 509. Eiseuthon-Sandstein, 519. Gifenvitriol, 302. Gisteller, 616.

Eislöcher, 5. 617. Gismaffen , 615. Eisspath, 189. Eflogit, 266, 501. Elaolith, 184. Claterit , 316. Clectrum, 468. Elvan, 830. Encrinal limestone, 745. Engpaffe, 551. Enhobrite, 141. Entblöfungsthaler, 567. Epibot, 167. Erbfenftein, 236. Erbbeben, 780. Erbbrande, 819. Erdbrenge, 306. Erbe, lemnifche, 214. Erben, 135. Erbharg, gelbes, 313. Erdtobald, 350. Erdtoble, 210. Erdől, 318. Erdpech, 315. Erdpech, elaftifches, 816. Erdfalze, 283. Erbebung ber Gebirgetetten, 839. Erbebungecrater, 792. Erhebungsthäler, 565. Erbobung des Bodens, 595. Erinit, 394. Eruption eines Bulcans, 780. Eruptionstegel, 804. Erpthronbleperg, 382. Erbbrenge, 319. Erze, gefauerte, 351. Erzführung bes bunten Sanbfteins, Erzführung bes Granits, 826. Erzführung bes Grundgebirges, 772. Erzführung bes Granfteine, 838. Erzführung bes Renpere, 711. Erzführung bes Roblentaltes, 746. Erzführung ber Ereibe, 678. Erzführung bes Lias, 704. Erzführung bes Delaphyrs, 812. Erzführung bes Mufchetalts, 718. Erzführung bes Porphors, 830. Erzführung bes Spenits, 820. Erzführung bes Tobtliegenben, 737. Erzführung bes Steintoblengebir. ges, 742. 744. Erzführung bes Trachpts, 813. Erzführung bes Uebergangsichiefergebirges, 761,

Erzführung des Sechsteins, S. 734. Erzlager, 838. Euchlorglimmer, rohmboebrischer, 395. Euchlormalachit, 395. Euchlormalachit, poramidaler, 396. Euchroit, 393. Eugenglanz, arotomer, 422. Eufairit, 418. Eurit, 486. Euritporphyr, 486. Ereterconglomerat, 738.

f:

Kahlerz, 423. Ball ber Bebirgefdichten, 561. Bafertalt, 234. Fafertiefel , 199. Rafertoble, 308. Baferquarz, 141. Fafertorf, 535. Baferzeolith, 169. Faffait, 259. Bedererg, 437. Bebermeiß, 246. Beldspath, 187. Beldspath appre, 196. Relbivathgesteine, 484. Belbipath, glaffger, 191. Beldspath, orthotomer, 187. Belditein, 190. Beldfteinporphyr, 490. Belfenbeden, 584. Belsblode, 637. Belestürze, 586. Bettbrenge, 317. Bettquary 140. Bettftein, 184. Beuerbrunnen, 800. Beneropal, 146. Feuerstein , 142. Sibrolit , 199. Biltrirfandstein , 607. Bindlinge, 637. Fiorit, 145. Birne, 615. Bliut, 353. Blögbolomit, 234. Bibgebirge, 670. Flöglierer Sanbftein, 744. Bluolith, 203. Bluorcerium, 367. Bluß, bichter, 253. Blußerbe, 258.

Blug, erdiger, 6. 253. Rluggebiet, 555. Blußspath, 251. Blug, fpathiger, 252. Flp(d), 679. Rorest Marble, 699. Formationen, 571. Formationen, allgemeine, 872. Formationen, geschichtete, 578. Formationen, locale, 572. Formationen, maffige, 578. Rormationen, parallele, 573. Formationenteibe, juraffifche, 684. Fortichaffung bes Detritus ins Meer, 602. Franklinit, 325.

Øħ.

Fraueneis, 246.

Fucoidensandstein, 680. Fullers earth, 700.

Rug ber Berge, 544.

Babbro, 500. Gabolinit, 200. Gagat , 310. Gabnit, 370. Galena striata, 428. Galligenstein , 305. Balmei, 368. Bange, 570. Gangart, 670. Gault, 876. Bap . Laffit , 292. Bebilde, postdiluvianifche, 500. Bebirge, aufgeschwemmtes, 579. Bebirge, plutonifches, 820. Bebirge, fecundares, 670. Begirge, tertiares, 648. Bebirge, vulcanifches, 777. Bebirgsabfall, 548. Bebirgeafte, 546. Bebirgsarme, 547. Gebirgsart, 476. Bebirgebelden, 549. Bebirgebufen, 547. Gebirgefuß, 548. Bebirgegipfel, 549. Gebirgegrath, 548. Gebirgejoch 549. Bebirgetamm, 548. Bebirgetnoten, 552. Bebirgetopfe, 549. Bebirgstoppen , 549.

Bebirgelager, G. 568. Bebirgsmaffen, 476. Gebirgemaffenlebte, 476. Bebirgspaffe, 549. Bebirgepforten, 849. Bebirgeraden, 548. Bebirgefcode, 55%. Bebirgefcutt, 637. Bebirgefeen , 557. Bebirgeftode, 547. 540. Bebirgsterraffen, 549. Bedieasthaler, 553. Gebirgezweige, 546. Bediegen - Arfenit, 462. Gediegen . Blep, 460. Bebiegen . Gifen , 451. Bediegen . Gifen, terreftifdes, 458. Bediegen : Bold, 467. Gediegen - Bridium, 478. Bediegen-Rupfer, 459. Bediegen . Nicel, 454. Gediegen . Demium . Brid, 478. Bediegen:Palladium, 472. Bediegen . Platin , 470. Bebiegen : Quedfilber . 463. Bediegen . Silber , 484. Bebiegen . Spiegglang, 461. Bediegen . Tellur, 461. Bediegen . Wismuth , 460. Betrosftein , 249. Gelbblenerg, 378. Belberbe, 215. Belberg, 484. Geognofie, 475. Geologie, 476. Gerölfablagerungen, 635. Berolle, 596. Befdiebe, 603. Befchiebebante, 603. Gefteine, 476. 477. Gesteinsgänge, 570. Besteinslehre, 476. Beftellfteine, 496. Gibbsit, 207. Giesbache, sso. Biefetit, 179. Gillingit, 355. Biltftein , 170. Giobertit, 224. Gipfel, 543. Gismondin, 173. Glanzblende, beraebrifche, 441. Glangeisenerg, 329. Glanzerz, 418. Glanzfobalt, 412.

Blastoble, S. 206. 308. Glasmanganers, 336. Gladers, 418. Blastopf, branner, 31. Blastopf, rother, 329. Glasopal, 146. Glafurers, 427. Glauberit, 298. Glauberfalz, natarliches, 296. Bletfder, 615. Gletidertifde, 617. Glimmer, 176. Blimmer, einachfiger, 176. Glimmer, gemeiner, 178. Blimmergefteine, 498. Blimmerichiefer, 498. Glimmer, zwepachfiger, 175. Oneis , 489. Gold, gediegenes, 467. Boldfeifen, 535. Golf, 547. Bothit, 333. Grabt , 548. Grammatit , 264. Granat, 158. Granatblende, bodecaebriiche, 442. Granat, bobmifcher, 161. Granat, bobecaebrifcher, 158. Granat, ebler, 159. Granat, gemeiner, 160. Granat, gelber, von Langbansbotta und Altenan, 160. Branat, occibentalifder, 191. Granat, orientalifcher, 159 161. Granat, paramidaler, 161. Branat, tetraebifcher, 441. Granat, vom Befuv, 160. Grand, 533. Granit, 821. Granitconglomerat, 527. Granitgange, 824. Graphit, 319. Graubraunsteinets, 334. Graugultigers, 425. Graumanganers, 834. Granfpiegglangers, 435. Grauftein ift Dolerit, 502. Granwade, 528. Braumadengebirge, 763. Granwadenichiefer, 529. Great Oolithe, 698. Greensand, 676. Greensand upper, 676. Greifen , 486. Grès maria inférieur, 662.

Bries, G. 583. Grobtalt, 661. Grobtaltformation, 661. Grobtoble, 308. Groffular, 159. Granbleverg, 376. Bruneifenftein, 359. Granerde, 357. Grundgebirge, 768. Grundgebirge, mafiges, 820. Grundichiefergebirge, 768. Granfand, oberer, 676. Granfand, unterer, 676. Grunftein , 498. Grunfteinschiefer, 499. Grunfteinporphyr, 498. Grus, 532. Grophitenfalt, 703. Bufferlinien, 618. GDP8, 246. Opps, blattriger, 246. Sppsboden, 542. Gnus ber Rreibe, 678. Bops der Lettentoble, 715. Bops des bunt. Sandit., 722. 725. Bops bes Reupers , 712. Opps bes Lias, 704. Gops bes Dufcheltalts, 719. Bops des tertiaren Bebirges, 663. Gops bes Bechfteins, 738. Opps, bichter, 246. Gypse à ossemens, 664. Bopserbe, 247. Opps, erdiger, 247. Bope, faferiger, 246. Oppsgefteine, 516. Sppshaloid, biatomes, 250. Sops , torniger, 246. Spps, fduppiger, 2474 Bops, fpathiger, 246.

Ŋ.

Saarties, 408.
Saarfalz, 300.
Sabronem, Malachit, hemiprismatischer, 394.
Sämatit, 329.
Safnererz, 427.
Saibeboden, 541.
Saiben, 559.
Saibingerit, 439.
Salbopal, 147.
Salbopit, 207.
Saloibe, 305.

Sangenbes, G. sen. Sarmotom, 173. Sartmanganers, 318. Sargbrenge, 311. Saftingefand, 687. Satchetin, 317. Sauptfette, 546. Sauptrogenftein, 700. Sauptthal, 553. Sausmannit, 337. Saunn, 180. Saunn, beutider, 181. Saunn, italifcher, 181. Debungen bes Bobens, 613. Sebenbergit, 260. Sedophan, 377. Seliotrop, 142. Delmintholith, 233. Selvin, 441. Sepatit, 273. Setepogit, 362. Seulandit, 170. hilsthon, 685. Siffingerit, 355. Sochebenen, 552. 558. Sochgebirge, 547. Dochlander, 552. Sobenmeffen, barometrifches, 645. Dobenmeffen, trigonometrifd., 545. Dobenguge, 552. Soblen, 640. Soblipath, 184. Dorner, 549. Solgasbeit , 270. Sola, bituminofes, 310. Solgtoble, mineralifche, 308. Dolgopal, 147. Solaftein, 143. Solginn, 341. Sonigitein, 300. Borigont, geognoftifcher, 578. Sornblende, 256. 263. hornblenbe, bafaltifche, 265. Sorblenbe, gemeine, 265. Dornblendegefteine, 497. Sornblenbegranit, 488. Sornblende, labradorifche, 262. Sornblenbeichiefer, 497. hornblepert, 382. Sorners, 384. Sornfele, 484. Dornquedfilber, 386. Dornfilber, 384. Sornftein, 143. Dornfteinporphor, 483.

Dugel, G. 643. Sügelland, 552. Bugelverbindung, 552. Onmboldtit, 301. Dumusboden, 541. Hureaulit, 362. Hpalith, 146. Spalosiderit, 218. Spazinth, 151. Hpdrargilit, blättriger, 185. Sporoboracit, 226. Onbrochalcebon , 141. Sporomagnestt, 224. Hydrophan, 147. Opperfiben, 261. Opperstbenfels, 499.

#### 3.

Jamesonit, 437. Jaspis, 144. 484. Jaspopal, 147. Ichthiophthalm, 270. Idocras, 161. Idrialin, 449. Almenit, 323. Ilvait, 354. Amprägnationsprozeß, 630. Auerustationen, 609. Infuforien, verfteinerte, 575. Infelbildung in ben Flußbetten, 597. Infeln, Corallen., 608. Infein, Erhebungs ., 798. Todquedfilber, 386. Tobillber, 386. Todgint, 386. Jolith, 386. Bridium , gebiegenes, 473. Arrblöde, 637. Iferin, 825. Itabirit, 518. Itacolumit , 497. Jeacolumit, 497. Juncerit, 253. Jurabildung, 672. Juratalt, corallenführender, 692. Inrassische Formationenreibe, 684. Inrasissches Bobnergebilbe, 697.

#### 瘷

Raunelfohle, 208. Kaforen, 258. Kalait, 186. Kalialann, 284. Kaliglimmer, 175.

Diens alla. Rainra, L.

Ralis Darmotom, 6. 178. Kali - Hannn, 181. Kalifrengstein, 173. Ralifalpeter, 294. Rali, ichwefelfaures, 298. Kaliturmalin, 165. Raltboben, 539. Ralt, 228. Ralt, Blättriger, 232. Raltconglomerate, 521. Ralt ber Baftlofen, 691. Ralt ber Stodborntette, 691. Ralteisenstein, 330. Ralt. Epidot, 167. Ralt, flußsaurer, 251. Raltgesteine, 513. Ralt, groberbiger, von Paris, 662. Ralt, bybraulischer, 237. Ralt, toblenfaurer, 228. Kalt, törniger, 232. Ralemergel, 515. Raltnatron - Beolith , 169. Raltfalpeter, 295. Raltsandstein, 519. Raltichiefer, 233. Kaltschlotten, 733. Kalt, schwarzer, 244. Kalksinter, faseriger, 235. Raltspath, 232. Raltipath, bituminofer , 232. Kaltspath, quarziger, 232. Ralkspath, stängliger, 232. Raltstein, 513. Raltstein, dichter, 283. Raltstein, stängliger, 283. Kaltstein von Deningen, 659. Kalktalkspath, 241. Raltthonschiefer, 511. Kalttuff, 234. Ralt - Uranglimmer, 307. Ralt - Beolith, 169. Kammties, 404. Raolin, 210. Karinthin, 266. Karpathensandstein , 680. Karstenit, 248. Katapothra 629. Rabenange, 140. Ragengold, 176. Ragenfilber, 176. Regelgebirge, 547. Kelloway-Rock, 898. Rettengebirge, 546. Reuper, 711. Ries, 533. 635.

Riefelbreccie, 6. 521. Riefelconglomerat, 520. Riefeleifenstein, rother, 330. Rieselgalmen, 369. Rieseltupfer, 387. Rieselmalachit, 387. Riefelmangan, 365. Riefelfaubitein, 519. Riefelfchiefer, 144. 483. Riefelfinter , 145. Riefelspath, 191. Rieseltuff , 145. Kieselzinterz, 369. Rillas , 824. Kimito: Tantalit, 327. Kimmeridge - Thon, 690. Rlafffication ber Gebirgsarten, 577. Klingstein, 491. Alingsteinconglomerat, 524. Rlingsteingebilde, 810. Rlufte, 561. Anochenbreccie, 640. Anochenconglomerat, 531. Anochengpps, 664. Anochenhöhlen, 640. Robaltbleperg, 428. Robaltbluthe, 397. Kobaltglanz, 412. Robaltfies, 411. Robaltties, bobecaebrischer, 412. Robaltties, beraebrifcher, 410. Robaltties, isometrifcher, 411. Robaltfies, octaebrischer, 410. Robaltoder, 350. Kobaltvitriol, 305. Kohlen, 306. Roblenblenbe, 306. Roblengebirge', 738. Kohlentalt, 746. Roble von Boltigen, 690. Roblenvitriolblen, 375. Kottolith, 260. Rollprit, 212. Roprolithe, 704. Kornahren, frankenberger, 736. Rornitentalt, 755. Rorund, 152. 153, Korund', bobecaebrifcher, 152. Korund, octaebrischet, 152. Korund, prismatischer, 152. Rorund, rhomboedrifder, 152. Rrater, 778. Areibeformation, 622. 673. Kreidegebirge, 678.

Rreibegruppe, 6. 673. Rreibemergel, 675. Kreibe, spanische, 220. Areibetuff von Daftricht, 673. Rreide, weiße, 675. Rreugstein, 178. Rrotybolith, 357. Arpolith, 187. Arpftallteller im Granit, 826. Rroftallinifche Schiefer, 768. Rugeljafpis, 144. Rupferchromblen, 381. Rupferblenfpath, 375. Rupferbleppitriol . 374. Rupferdlorid , 306. Rupferfahlers , 424. Rupfer, gediegenes, 469. Rupferglang, 416. Rupferglang, biprismatifcher, 438. Rupferglang, prismatoibifcber, 440. Rupferglang, tetraebrifcher, 423. Rupferglas, 416. Rupferglimmer , 395. Rupferbaloid , 306. Rupferindia, 417. Rupfertalche, 346. Rupferties, 413. Rupferties , octaebrifder , 415. Rupfer, toblenfaures, 386. Rupferlafur, 388. Rupfermanganers, 339. Rupfernidel , 408. Rupfer, octaebrifches, 459. Rupferornd, flinorhombifches, 391. Rupferphollit, 395. Rupferfammters 389. Rupferichaum, 395. Rupferichiefer, 734. Rupferichiefergebirge, 672. Rupferichmarge, 347. Rupferfilberglang, 419. Rupferimaragd , 388. Rupfer : Uranglimmer, 397. Rupfervitriol, 304. Rupferwismuthers, 430. Ruppe, 543. Rupfteine, 635. Ruftengebilbe, 608.

£

Labrabor, 193. Lager, 838. Lagerung, von der, 568. Land, bergiges, 566.

Land, hügeliges, S. 546. 552. Landthierrefte, 576. Längenthaler, 553. Lapis lazuli, 181. Lapis oliaris, 179. Lapis quadratus, 525. Lastonit, 185. Lafurstein , 181. Latrobit, 197. Langensalze, 287. Laumontit, 172. Lava , 786. Lavegftein, 179. Lawinen, 185. Lazulith, 185. Reberties, 404. Lehm, 208. Lehmablagerungen, 633. 2chmboden, 537. Leimen, 208. Lepidotrotit, 333. Lepidolith, 176. Letten, 208. Lettenablagerungen, 688. Lettentoble, 714. Leucit, 180. Leucitophor, 506. Leucitgeftein, 506. Leucitoeder, 180. Leucomelan , 606. Lherzolith, 260. Lias, 702. Libethinit, 391. Liegendee, 568. Liebrit, 351. Lignit, 309. Limonit, 362. Linfeners, 393. Lirotonmalachit, beraebrifcher, ift Bürfelerg, 360. Lirofonmalachit, prismatifcher, 393. Lithon - Glimmer, 176. Lithen . Turmafin, 165. Litherplon, 143. Lithoralgebilde, 608. Llanos, 559. London-clay, 667. Loudon : Thon, 667. 206 , 631. Luchsfaphor, 108. Lucullan, 233. Ludus Helmontii j. 234. Lumachello, 233.

#### M.

Macigno, S. 675, 680. Macle, 184. Magnessa alba, 224. Magnesta . Glimmer, 177. Magnessabphrat, 219. Magnesian limestone, 727. Magnesit, 223. Magnelit, bichtet, 224. Magnefit, späthiger, 224. Magnefitfpath, 224. Magneteifen, 320. Magneteisenstein, 320. Magnetfels, 518. Magnetties, 405. Malachit, 386. Malacolith, 259. Maltha, 318. Mandelftein, 478. Mandelfteinftructur, 478. Manganblende, 441. Manganepidot, 168. Manganglanz, 236. Mangangranat, 160. Manganhyperorpb, 336. Mangantiesel, 365. Manganit, 336. Manganfpath, 364. Maretanit , 203. Marienglas, 176. Martafit, 399. Marmo cipollino, 513. Marmolith, 221. Marmor, 232. Marmor, salinischer, 232. Marschboden , 642-Mascagnin, 300. Maffengebirge, 547. Mauerfalpeter , 295. Meerbufen, 547. Meerschaum, 223. Mejonit , 182, 183. Melanglang, prismatischer, 421. Melanit, 160. Melaphore, 505. Mellilit, 300. Menagan , 324. Menafers 279. Menilite, 147. Mennige , 350. Menfchenknochen in Soblen, 646. Mergel, 234. Mergelablagerungen, 683. Mergelboden, 539.

Mergelerbe, G. 234. Mergelfandftein, 520. Mergelichiefer, 515. Mergelftein, 234. Mergeltuff, 516. Merturblende, 448. . Mertur, füffiger, 463. Mefitinfpath, 225. Defol ift Beolith, 168. Mesolin ist Chabastt, 171. Mesolith, 169. Mesotop, 168. Metalliferous limestone, 747. Meteoreifen , 452. Meteorffeine, 452. Mica ift Glimmer, 175. Micaschifte, 495. Miemit, 243. Milchquarz, 140. Mildglanzerg, 422. Milistone grit, 744. Mimoje ift Dolerit, 502. Mineralalfali, 290. Miocene Bilbungen Lvells, 653. Mifvidel ift Arfenitties, 406. Mittelgebirge, 547. Mittellauf, 556. Mochbasteine, 141. Mofetten , 784. Molaffe, 657. 658. Molaffeformation, 650. Molaffegruppe, 650. Molphdänglanz, 429. Molpbdanoder, 348. Molybdänsilber, 432. Monditein, 189. Mondmild ift Bergmild, 234. Moo dolce, 293. Moorboden , 542. Moortoble, 510. Moosboden, 542. Morainen, 618. Morasters, 363. Morion , 337. Mountaine limestone, 745. Mopa , 789. Mulde, 560. Mündung ber Ströme, 556. Murchisonit ift Feldfpath, 179. Muriacit, 248. Muriacit, marfeliger, 248. - Muschelconglomerat, 530. Mufchelmarmor, opalifterender, 233. Muschelmaffen über bem Meeresspiegel, 612.

Mufchelmergel, S. 650. Mufchelmolaffe, 658. Mufchelfanbftein, 658. Mpargyrit, 447.

11.

Mabeleisenerz, 333. Madelery, 431. Madeln, 549. Radelporphyr, 505. Madelzeolith, 169. Nabelzinnerz, 341. Rapfchentobalt, 462. Magelflub, 529. Mageltalt, 233. Naphthaline, natūrliche, 317. Naphthalit , 317. Maphthaquellen, 319. Matrolith, 169. Matron, 290. Natronalaun, 285. Matronbaupn, 181. Matrontalt, toblenfaurer, 292. Matronfalpeter, 295. Natronfalz, bemiprismatifches, 290. Natronfpodumen ift Oligotlas, 195. Natron, ftrabliges, 291. Matronturmalin, 165. Matronzeolith, 169. Mebengestein, 570. Mebentetten , 546. Needle - Tin 、341. Néocomien, 677. Mephelin, 183. Mephrit, 227. Refter, Ergnefter, 839. New Red-Sandstone, 728. Nicelblüthe; 398. Nicelers, weißes, 412. Didelglang, 412. Midelgrun, 398. Nicelties, prismatifcher, 408. Mideloder, 398. Nicelspiesglanzerz, 413. Miederungen, 558. Niederungen, negative, 558. Migrin , 324. Mitrum , 290. Mosean, 180. Nummulitentalt, 680.

1

Oberlauf, 556. Obsibian, 203. 494. Dder, Sippichaft ber, S. 348. Ddergelb, 215. Octaedrit, 344. Delbreuge, 317. Ofenit, 271. Old Red-Sandstone, 747. Olifoglas, 195. Dliveners, 392. Olivenmalachit . 391. Olivenit, 392. Olivin, 217. Omphacit, 266. Onor, 141. Dolith, 235. Oolite de Mortagne ist Corallens talt, 691. Oolite ferrugineux, 701. Oolite great, 700. Oolite inférieur, 701. Oolite inferior, 701. Oolite lower ift Dogget, 701. Oolite under ift Dogger, 701. Opal, 146. Opal, edler, 146. Opal, gemeiner, 146. Ovaljaspis ist Jaspopal, 147. Opalmutter, 147. Operment 449. Ophit, 221. Ophites der Alten, 508. Organische Ueberrefte, 620. Organische Ueberrefte bes bunten Sandsteins, 723. Organische Ueberrefte bes Coralrag. 691. Organische Ueberreite des Crag. 650. Organische Ueberrefte bes Diluvis ums, 631. Organische Ueberreste bes Dogger, 702. Organische Ueberrefte des Blobgebirges, 671. Organische Ueberrefte des flögleeren Sandsteins, 745. Organische Ueberreste des Hils, 686. Organische Ueberrefte des Grob. talts, 662. Organische Ueberrefte des Sauptrogensteins, 699. Organische Ueberreste des Kenpers, 711 n. f. Organische Ueberrefte des Rimmeribgetbone, 690. 691. Organische Ueberrefte des Kohlen-

talts, 745.

6. 673 u. f. Organische Ueberrefte bes Lias, 708. Organische Ueberrefte ber Molaffe, 653. 658. Organische Ueberrefte bes Muschels talts, 716 u. f. Organische Ueberrefte bes Old redsandstone, 748. Organische Ueberrefte des Orforde thous, 698. Organische Ueberrefte des plaftischen Thous, 664. 665. Organische Ueberrefte bes Portlande faltes, 990. 691. Organische Ueberrefte bes Rotben Tobtliegenden, 736. Organische Ueberrefte bes Sandfteins von Sontainebleau, 662. Organische Ueberrefte des Coblens bofer Schiefers 694. Organische Ueberrefte des Steinfoblengebirgs , 741. Organische Ueberrefte bes Stones, field : Schiefere, 695. 696. Organische Ueberrefte bes Tertiars gebirge, oberen, 650. Organifche Heberreite Des Tertiargebirge, unteren, 662. Organifche Heberrefte bes Uebers gangegebirges, 781. Organische Ueberrefte bes Uebergangefdiefergebirges, 753 u f. Organische Ueberrefte bes Balbers thons, 687. Organische Ueberrefte bes Bechfeins, 733 u. f. Orographie, 476. 543. Orthit, 200. Orthotlas, 187. Orthose, 187. Osmium - Iribium, 478. Oftevcella, 234. Oule de Cavarnie, 554. Ouro poudre, 469. Overflowing wells, 983. Oralit, 301. Oxford-clay, 698. Oxford oolite, 698. Orfordthon, 698. Dioterit, 317.

Organische Ueberrefte ber Kreibe,

D.

Palladium, gebiegenes, G. 472. Daniertoble (Blatttoble), 310. Paralleltetten , 546. Paralleltbäler, 553. Paranthine, 182. Pargasit, 266. Paulit, 261. Pechgranat, 161. Pechtoble (Gagat), 310. Pechopal, 147. Pechstein, 202. 493. Penterf, 585. Deduran ift Uranpeders, 344. Deamatit, 486. Peletyd, 393. Deliom ift Didroit, 162. Deperin, 526. Peridot, 217. Periflin, 192. Perlite ist Perlstein, 202. Permutteropal ift Cacholong, 147. Perlfinter ift Riefelfinter , 145. Perlipath ift Brannfpath, 242. Perlstein, 202. 494. Petalit, 195. Betrefacten, 578. Petrographie, 476. Petroleum, 318. Dfefferftein , 526. Pfeifenthon, 208. Pharmatolith, 249. Pharmatofiderit ift Barfelers, 300. Phillipstt, 173. Phonolith, 491. Phosphateupfererz 391. Phosphorit, 255. Phosphorit, erdiger, 255. Phosphortupfererg, 391. Phosphormalachit, 391. Phosphormaugan ist Triplit, 861. Photizit, 366. Phyllinspath, 374. Physalith, 157. Pic, 549. Pierre meullère, 662. Pietra d'Egitto, 228. Pitrolith, 221. Pitropharmatolith, 250. Pitrosmin, 222. Pinit, 179. Pisolith ist Erdsenstein, 238. Pistacit, 176.

Vittisit, 6. 369. Dlanertalt, 675. Plagionit, 438. Plasma, 141. Plastic-clay, 665. Plastifcher Thon, 065. Plateaus, 552. Platineifen, 471. Platin, gebiegenes, 470. Platinseifen, 636. Plattformen, was Plateaus, 552 Pleonaft, 216. Dliocene Bildungen, 650. Olumbocalcit, 241. Polareis, 615. Polierfchiefer, 532. Polpbasit, 422. Volphalit, 249. Polomignit, 201-Dolpfpharit, 378. Porfido verde antico, 499. Porphor, Angit . , 505. Borphprconglomerat, 528. Porphyr, Feldstein :, 830. Porphyr pyroxenique ift Melaphor, Porphyr, quarzführender, 831. Porphyr, ichwarger (Melaphyr), 810. Porpherftructur, 478. Porphyr, Thon ., 821. Portlandbilbung, 690. Porzellanerde, 210. 531. Porzellanspath ist ein Fel**dspath,** 167. Posiliptuff, 526. Post-diluvial Detritus, 597. Postdiluvianische Gebilde, 580. Pozzuolana, 790. Prafem , 140. Prebnit, 174. Prehnit, blättriger, 174. Prebnit, faseriger, 174. Primary - rocks, 768. Protogine, 769. Dleudochrofolith , 203. Pfendomaladit, 391. Pfilomelan, 338. Pubbingftein, 521. Poits artésiens, 683. Puits forés, 683. Dunamuftein, 227. Purbedicidten, 687. Burpurblende, prismatifche, 440-Puşen, 839. Opcuit , 157. Ovrargilit 205.

Porit, S. 30g.
Phyrochlor, 280.
Phyrochlor, 280.
Phyromerid ist Felbstein, 490.
Phyromerybit, 376.
Phyrop, 159.
Phyrophyllit, 206.
Phyrophysalith, 157.
Phyrorthit, 202.
Phyrofiberit, 333.
Phyrocmalith, 356.
Phyrocan, 266.

₲.

Quaderfandftein, 077. Quary, 136. Quarafels, 482. Quart, gemeiner, 189. Quarggesteine, 482. Quargfand, 533. Duars, untbeilbarer, 146. Quedfilber, gediegenes, 463. Quedfilberhorners, 385. Quedfilberlebererg, 449. Quellen, 555. Dellenabfate, 609. Duellenbegirt, 556. Quellen bes Grundgebirges, 775. Quellen bes Duicheitalts, 719. Quellen des Uebergangs-Schiefergebirgs, 762. Quellen, Entstehung ber, 555. Quellen, beiße, bey Bulcquen, 791. Quellen, Calg., ber Lettentoble, 715. Quellen, Salge, bes Duschelfalts, 720. Quellen, Salge, im Bechftein, 733. Quellen, Salze und Sauere, des Todtliegenden, 737. Quellen, Sanere, des Bunten Sand. fteine, 726. Quellen, Schwefel., bes Lias, 704. Quellen, Sool, des Bunten Sand. steins, 726. Quellen, von brennbarer Luft, 800. Quellen, von Koblenfaure, 784 und 817. Querthäler, 558.

ĸ.

Rapilli , 788. Raseneisenstein , 202. Rafentorf, 6. 585. Ratostit, 258. Rauchtopas, 137. Rauchwacke, 732. Raubtalt, 733. Rauschgelb, 449. Rauschroth, 450. Rautenspath, 242. Mealgar, 450. Red marl, 728. Red Sandstone, New, 728. Red Sandstone, Old, 747. Reibenvulcane, 796. Reifblev, 319. Refinasphalt, 315. Refinit, 315. Refte, organische, 873. Retinasphalt, 315. Retinit, 315. Mbätizit , 198. Rheintiefel, 598. Rhyacolith, 492. Ringtbaler, 565. Rogenftein , 235. Rofelit, 250. Rofenit, 438. Rojenquary, 140. Rothblepers, 380. Rotheifenoder, 330. Rotheifenrahm, 330. Rotheifenftein, bichter, 330. Rotheifenftein, faferiger, 329. Rothel , 330. Rothes Todtliegendes , 735. Rothgiltigers, 444. Rotheupferers, 346. Rothliegenbes, 735. Rothmanganers, 364. Rothoffit , 160. Rothfpießglangers, 440. Rothitein, 365. Rothginfers , 348. Rubellit, 165. Rubin , 153. Rubinblende, 444. Rubinblende, bemiprismatische, 447. Rubinblende, peritome, 448. Rubinglimmer, 333. Rubinfpinell, 216. Rubis, balais, 216. Rüden, 544. Ruftoble, 308. Rntil, 342. Rpatolith, 191.

Ø.

Sablit, S. 259. Salamstein, 153. Salmiat, 289. Salpeter, 294. Salpeter, Inbischer, ift Natronsalpeter, 295. Salfen, 799. Salzablagerung im Aluvium, 612. Sals im Bunten Sandftein, 726. Sala im Diluvium, 633. Sals im Mufcheltalt, 719. Sals im tertiaren Bebirge, 657. Sals im Bechftein, 733. Salz in der Kreide, 678. Sals in der Lettenkoble, 715. Salze, 283. Salzgesteine, 517. Salztupfererg, 390. Salgfeen, 801. Salzthon, 720. Sand , 533. Sand, quartiger, 533. Sandablagernugen, 633. Sandbant, 603. Sand der Buften, 559. Sandtohle, 308. Sandmergel, 516. Sandstein, 518. Sandftein, biegfamer, 497. Sandftein, bunter, 722. Sandstein, flöhleerer, 744. Sandsteingebilde, neue, 608. Sandftein von Sontainebleau, 662. Sanidin, 191. Sapphyr, 153. Sapphyrin, 199. Sapphorquarz, 140. Saffolin, 293. Sattellinie, 569., Saugtait, 234. Saussurit, 197. Scarbroit, 207. Schalenblende, 443. Schalftein, 512. Schaumgpps, 247. Scheelbleperg, 381. Scheeltalt, 282. Scheelfaure ift Wolframoder, 848. Scheererit, 317. Sheibed bes Bebirges, 551. Scherbentobalt, 462. Soichten, 561. Shichtentopfe, 562,

Schichtung b. Bebirgemaffen, S.561. Schichtungsfläche, 561. Schiefertoble, 308. Schieferspath, 235. Schieferthon, 532. Schilfglasers, 420. Schilffandstein, 711. Schillerquary ift Ragenange, 140. Schlagende Wetter, 742. Schlucht, 553. Schmelgstein, 182. Schörl, 164. Schotter, 635. Schrifterz, 434. Schriftglang, 434. Schriftgranit, 486. Chrifttellur, 434. Schutthalden, 586. Schwantsteine, 584. Schwarzbieperz, 372. Schwarzeisenstein, 338. Schwarzerg, 424. Schwarzgiltigers, 424. Schwarzfohle, 306. Schwarzmanganers, 337. Somefel, 311. Somefelerze, 398. Comefelties, 399. Schwefelnidel ift Daarties, 408. Schwefelfilber, biegfames, 420. Schwefelginn ift Binnties, 415. Schwerfpath , 272. Schwerftein , 282. Secundares Bebirge, 670. See: Erz, 363. Seen , 557. Seifenftein , 220. Seifenwerte, 635. Seifenwerte, Demante, 636. Seifenwerte, Bolb:, 636. Seifenwerte, Platin:, 636. Seifenwerte, Binn:, 636. Seiten , 544. Seitentette, 546. Seitenthal, 554. Selenbleb, 427. Selenblepfupfer, 428. Seientupfer, 418. Selentupferblep, 428. Selenquedfilberblet, 429. Selensilber, 428. Gelenfilberblen, 428. Sentungen bes Bobens, 613. Septarien, 668. Gerpentin, 221.

Serpentin, edler, G. 222. Gerpentin, gemeiner, 222. Serpentinfels, 507. Siderit, 140. Siderit, faseriger, 358. Siberoschisolith, 855. Siegelerde, 214. Siepen find Seifenwerte. Silberblende, 444. Gilberfahlerg , 425. Silber, gediegenes, 464. Silberglang, 418. Gilberglang, beraedrischer, 418. Silber, beraebrisches, 464. Gilberbornera, 384. Gilberkupferglanz, 419. Gilberichmarge, 419. Silberwismuthers, 431. Silberwismuthfpiegel, 432. Silex meulière, 666. Gillimanit, 199. Sintertoble, 308. Stapolith, 182. Stolezit, 169. Storodit, 361. Smaragd, 154. Smaragdit, 266. Smaragdmalachit, rhomboedrischer, 393. Smirgel, 153. Soap - rock, 221. Goda, 290. Godalith, 182. Soble ber Steintoblen, 739. Solbenhofer Schiefer, 694. Solfataren, 797. Connenftein, 189. Soufrière, 797. Spaltentbal, 564. Spargelstein, 285. Spatheisenstein, 351. Speciftein, 220. Speerties, 404. Speistobalt, 410. Spharofiberit , 352. Sphärosiderit, thoniger, 252. Sphen, 279. Spiegelglanz, wismuthiger, 432. Spießglanzbleperz, 438. Spießglanzblende, 440. Spießglang, gebiegenes, 461. Spiegglangnicelties, 413. Spießglanzocker, 349. Spießglangrothgiltigers, 448. Spiegglangfilber, 466.

Spinell, S. 218. Spinell, gemeiner, 216. Spinellan, 180. Spige, 543. Spodumen, 196. Sprödglanzerz, 421. Sprödgladerz, 321. Stablitein, 353. Stangentoble, 810. Stangenschörl, 165. Stangenspath, 273. Stangenstein, 157. Staurolith, 163. Steinbeilit ift Dichroit, 162. Steinkoble, 307. Steintoble, barglofe, 306. Steintoblenablagerung, allgemeine Bemerkungen barüber, 750. Steintoblenablagerungen, Entftehung der, 750. Steintoblenablagerung, Saupt-, 738. Steinkohlenformation, 308. Steintoblengebirge, alteres, 738. Steintoblen im Dauptrogenstein, Steintoblen im Reuper, 712. Seintoblen im Todtliegenden, 786. Steinkoblen im **Walderthon, 688.** Steinkoblen in der Kreidebildung, Stein, lithographischer, 694. Stein, lpbischer, 144. Steinmart, 212. Steinmart, feftes, 212. Steinmart, zerreibliches, 212. Steinöl, 318. Steinölbrunnen, '319. Steinsalz, 287. Steintuff, 524. Steppen, 569. Sternberger - Ruchen , 669. Sternbergit, 420. Sternsapphir, 153. Stigmit ift Bechftein, 202. Stilbit, 170. Stilpnofiberit, 359. Stinkapps, 247. Stinttalt, 659. Stinkquarz, 140. Stintftein, 234. Stodwerte, 838. Stonesfieldschiefer, 695. Strablenblende, 443. Strabletz, 894. Strahlties, 402.

Strablstein, S. 265. Strablzeolith, 170. Strandgeschiebe, 612. Strata, tertlairy, Tertiargeb., 648. Streichen ber Schichten, 561. Stream-works find Zinnseifen, 636. Striegifan, 185. Strip malm, 427. Strom, 555. Stromgebiet, 585. Stromlauf, 555. Stromfcnellen, 556. Strontianit, 278. Strontfpath, 275. Structur der Gefteine, 478. Subapenninenformation, 650. Spblimate der Bulcane, 791. Succinit, 313. 6#mpferg , 363. Subfeefalpeter, 296. Sabwafferbildungen, 651. Suturbrand, 310. Spenit, 488.

T.

Zafellander, 552. Zafelspath, 256. Tail, 178. Taltboden , 542. Talkhrufolith, 217. Talterden, 215. Taltebelfteine, 215. Talkerdebodrat, 219. Zaltfalpeter, 296. Taltidiefer, 178. 496. Talkspath, 294. Talffpinnell, 216. Tantalit, 327. Santalit, simmetbrauner von Ri-mito, 327. Tegelformation, 653. Tellurblen, 433. Tellur, gebiegenes, 461. Tellurglang, prismatischer, 433. Tellurfilber, 438. Zellurwismuth, 431. Tellurwismuthfilber, 432. Tennantit, 426. Ternarbieverz, 374. Terrain houillier, 738. Terrains alluviens, 580. Terrains intermédiaires, 731. Terrains marins supérieurs, 662. Terrains plutoniques, 839.

Terrains primitifs, 6. 768. Terrains tertiaires, 648. Terrains de transition ist liebergangsgebirge, 731. Terrains volcaniques, 777. Tertiairy Rocks, 648. Tertiares Gebirge, 648. Tetartin, 191. Tetradymit, 431. Thal, 543. Thalanfang, 554. Thaler, Bilbung ber, 553. Thaitreupe, 564. Thalmundung, 554. Theersandschichten, 661. Thenardit, 297. Thermen, 762. Thon, 207. Thonboden, 538. Thoneifenftein, branner, 331. Thoneifenstein, Dichter, 332. Thoneisenstein, jaspisartiger, 330. Thoneisenstein, rother, 330. Thoneisenstein, schaliger, 332. Ebongesteine, 508. Thoumergel, 516. Thonmergel, verharteter, 210. Thonfandftein, 519. Thonschiefer, 509. Thonichiefergebirge, 758. Thonstein, 210. Thonftein , gemeiner , 210-Thonsteinporphyr, 508-Thraulit, 355. Thuringer Formationenreibe, 710. Tiefebenen, 558. Tilgate-Forst, 686. Tilgatichichten, Berfteinerungen der, 695. Tintal , 293. Titaneisen, 323. Titaneifenfand, 325. Titanit, 279. Todtliegendes, 735. Topas, 155. Topas, edler, 156. Topasfels, 156. Topferthon, 208. Topfstein, 179. 496. Torf, 311. 534. Torfboden, 542. Torferde, 525. Torfmoore, 589. Trachpt, 492. Tradptconglomerat, 528.

Tradittgebilbe, 6. 812. Tradpttuff, 523. Trapp, 833. Trapp : Porphyr, 492. Traß , 522. Traubenbley, 877. Travertino, 234. Tremolit, 264. Triadgebirge, 672. Triphan, 196. Triplit, 361. Trochitentalt, 718. Trona, 291. Tropfftein ift Raltfinter, 286. Tropanti, 637. Trümmergefteine, 481. Türkis, 186. Turtis, abenblanbischer, 186. Tufa, 524. Zuff, vulcanifcher, 524. Tungstein, 282. Turmalin, 164. Turquoise, 186. Turquoise odontolith, 186.

#### Ħ.

)

1

Ì

Uebergangsgebirge, 781. Uebergangegebirge, alteres, 768. Uebergangegebirge , jungeres , 753. Uebergangsgebirge, Schiefergebirge, 753. Uebergangsgebirgs - Raleftein, alterer, 764. Uebergangsgebirgs-Kalkstein, jungerer, 755. Ultramarin, 181. Umbra, 332. Umbra, colnische, 310. Untergrund, 543. Unterlauf, 556. Untiefen , 556. Uralit, 267. Uraners, untheilbares, 344. Uranglimmer, 396. Uranit, 397. Uranocter, 349. Uranpecherz, 344. Uranphyllit, 396. Uranvitriol, 305. Urao, 291. Urgebirge, 768. Urfache ber vulcanischen Erscheinungen, 814. Urschiefergebirge, 768.

d.

Banadindlepers, S. 382. Bariolit, 499. Banquelinit, 381. Berflächung, 544. Verde antico, 506. Verde di Corsica doro, 501. Berfentung, 558. Berfteinerungen, wie fie eingeschloffen werden, 623. Bermerfungen, 570. Beluvian, 161. Bitriolblepers, 378. Bitriolfies ift Bindrties, 402. Bitriolfies, blauer, 304. Bitriolties, coprischer, 304. Bitrioltorf, 591. Bitriol, weißer, 305. Bivianit , 359. Borberge, 548. Borgebirge, 547. Bulcane, 778. Bulcane, Central ., 797. Bulcane, erlofchene, 802. Bulcane, Reibens, 797. Bulcanische Erscheinungen, Urfaden ber, 814. Bulcanische Producte, 785. Bulcanisches Gebirge, 777. Bulpinit, 240.

### W.

Bachsopal, 147. **Bab, 339.** Bagnerit, 227. Balderthon, 686. Wälder, untermeerische, 592. Baldungen, untermeerische, 592. Walkerde, 213. Barme ber Erbe, 814. Baschgold, 469. Bafferblen, 429. Bafferfall, 556. Bafferties , 402. Wassersaphyr, 163. Waffertheiler, 551. Wavellit, 185. Weald clay, 686. Beichmanganers, 384. Beichmanganers, blattriges, 885. Beidmanganers, dichtes, erdiges, 385.

